

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# University of Michigan Libraries 1817 ARTES SCIENTIA VERITAS

:

.

...



,

·

,

• . . • •

.

Beinrich Bichoffe's

# Gesammelte Schriften.

Siebenter Theil.

Aaran.

Druck und Berlag von S. R. Sauerländer.

1851

100 C

# Erfte Abtheilung.

# Novellen und Dichtungen.

In funfzehn Banbchen.

Siebenter Theil.



# Beinrich Bichokke's

# Novellen und Dichtungen.

Reunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändchen.

Siebenter Theil.

A üran. Druck und Berlag von H. A. Sauerländer.

1851.

•

.

.

.

.

J.

# Inhalt.

| P                                |        |  |  |    |   | Seite |
|----------------------------------|--------|--|--|----|---|-------|
| Die Prinzeffin von Bolfenbüttel  |        |  |  |    |   | 1     |
| <b>Agathories</b> , Tyrann von S | pratus |  |  |    |   | 191   |
| Der Pflanzer in Suba             |        |  |  | •. | • | 232   |
| <b>Permingarba.</b> (Rac einer   |        |  |  |    |   |       |
| gebnten Jahrbunbert.)            |        |  |  |    |   | 257   |

• · •

# Die

# Prinzessin von Wolfenbüttel.

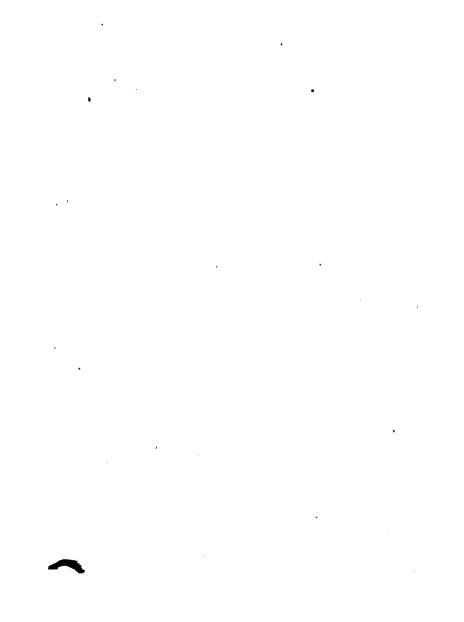

Der Stoff dieser Geschichte ist nicht mehr ganz unbekannt. Reisebeschreiber und historiker erwähnten der außerordenklichen Begebenheit, welche in diesen Blättern erzählt ist. — Mit vielen Rebenumständen machte sie zuerst ein Unbekannter in den Pièces intéressantes et peu connues, pour servir à l'Histoire etc. welkkundig. — Bast auf gleiche Art beschrieb sie der Chevalier le Bossu im seinen Nouveaux voyages d'Amérique septentrionale. Doch ihm seinen Nouveaux voyages d'Amérique septentrionale. Doch ihm selbst schien sie an Fabel zu grenzen. Je vous avoue (sagt er Seite 48), que quoique je tienne tous ces saits d'un assez grand nombre de personnes dignes de soi, je ne voudrais cependant pas en garantir l'authenticité.

Die Gefcichtichreiber Ruflands verschweigen bas gattum, ober ergablen es, wie es öffentlich angegeben warb. Peter Beinrich Bruce melbet fogar ben Tob ber Groffürftin mit einer Umftanblichteit, welche faft

bie Bahrheit beffelben nicht bezweifeln läßt.

In bem Journal: Flora, Deutschlands Töchtern geweiht (Jahrgang 1797, Mai), befindet fich unter ber Rubrit: Die beutsche Pringessin, ebenfalls ein Auszug jener Geschichte, mit einigen nabern Umftanben über ben letten Ausenthalt ber Fürftin in Europa.

## Erftes Buch.

Un Laurent Bellisle ber Chevalier d'Aubant.

Petersburg, 13. Muguft 1714.

Endlich, geliebter Belliele, endlich find meine Munfche gekrönt! Bald kehr' ich nun in Ihre Arme gurud, um im Schoofe ber landlichen Ratur mit Ihnen auf Ihren Gutern einige Monben zu verleben. D wie ungebulbig fehn' ich mich nach bem Augenblide bei erften Umarmung! und wie viele hunbert Stunben find es von hier, bem traurigen Norben, bis zu ben blubenben Gefilben Frankreichs!

Schon feit einem halben Jahre bat ich um Entlaffung. Boi wenigen Tagen erft erhielt ich fie, und zwar von Gr. Majeftat, bem großen Czar felbft, in ben gnabigften Ausbruden. 3ch wohnte bem in ben Jahrbuchern ber ruffifchen Monarchie unvergeflicher Tage von Aland bei, wo fast bie gange fcwebifche Flotte erober warb. Das Glud war mir holb. 3ch focht auf bem Schiffe unt an ber Seite bes Czar, welcher biesmal unter bem Abmiral Abra: rin bie Borbut befehligte. Der fcwebifche Bige Abmirgl Gren: fcilb, une fast an Starte gleich, eröffnete ben Angriff, inbem er eine Fregatte vorruden ließ, um unfere Bewegungen und unfere Macht zu beobachten. Balb warb bas Treffen allgemein; balt bonnerten aus taufend Schlunden alle Schiffe einander Bermuftung und Tob entgegen. Der Car, mitten in Dampf, Flamme und Bernichtung, mar fo falt, ich mochte fagen, beiter, als fcwebe er in feinem eigenthumlichen Element, wie ber Salamanber im Gins ums andere, marb er balb Matrofe, balb General, balb Steuermann, balb Solbat. Seine Beiftesgegenwart, fein Belbenmuth hatte auch ben feigsten Rnecht befeelen muffen. 3mei Stunden bauerte ber höllische Rampf; Trummer und Leichname tangten auf ben wilben Bogen bes Meeres, und bas Gefcons rauschte unaufhörlich, bas ungeheure Elend zu vermehren. Durch eine fühne Wendung gelang es une, ber feindlichen Flotte ben Wind abzugewinnen, fie zu trennen, einen Theil berfelben zu umgingeln zwifchen ben Rlippen, und fie erobert in ben Safen von Abo zu führen.

Der Czar war nach biefem Siege fo vergnügt, wie ich ihn nie gefehen. Dehrere ber vornehmften Offiziers von ben anbern Schiffen tamen berbei, ihm Glud zu wunfchen. "Ber hatte bas vor zwanzig Jahren benten follen," rief ber Czar, "baß wir Ruffen in felbste erbauten Schiffen heut auf bem baltischen Meere schlagen und fiegen konnten!"

Rachbem er bie nothigen Befehle ertheilt hatte, die Segel gegen die Insel Aland zu richten, um fich ihrer zu bemächtigen, ließ er mich vor fich berufen. Er unterschrieb noch einige Befehle, trank ein großes Glas voll Branntewein mit einem Juge leer, ftand bann auf, umarmte mich und fagte: "Junger Mann, du hast dich brav gehalten! Wie heißt du?" — Chevaller d'Aubant, Ihre Majestät. — "Gut, sollst Obrist fein! geh' an beinen Bosten, und diene mir ferner wie beut'!"

Die Gnabe bes Czaren rührte mich tief. Doch benutie ich ben vortheilhaften Augenblick, meine Entlassung zu begehren. Ich erzählte ihm bas Wesentlichste von meinen Verhältnissen in Frankreich, vom Lobe meines Vaters, und von ber Nothwenbigkeit meiner Heimkehr, die zerrütteten Vermögensumstände meiner Familie in Ordnung zu bringen. Der Monarch hörte mich schweigend an, brückte mir dann die Hand, und sagte: "Ich verliere ungern wackere Leute; aber geh' benn, ich will's nicht wehren."

Balb nachher, sobalb wir wieder in Petersburg angekommen waren, warb mir der Entlassungsbrief ausgefertigt, nebst der Einladung, an allen Feierlickkeiten und Festen des Hoses Theil zu nehmen, so lange ich noch in Petersburg verweile. Dergleichen schlägt man nun nicht gern aus, besonders, da ich noch einen Theil meiner sahrenden Habe erwarten muß, welche in Mossau zurüczgeblieben ist. Ich beschäftigte mich inzwischen, die neuen Anlagen zu sehen, welche der Monarch mit jedem Tage vervielsacht; und wahrlich, man muß Jahre zu Hilfe nehmen, um nur das Alles mit seinen Augen durchlausen zu kölfe nehmen, um nur das Alles mit seinen Augen durchlausen zu kölfe nehmen, was dieser außerordentzliche Mensch in einem so kurzen Zeitraum erschäffen hat. O wie elend winzig ist das Leben von tausend Königen gegen das Leben

biefes Einzigen, in welchem faft jebe Stunde bie Geburteftund eines riefenhaften Bertes ift!

Das Schlachtselb von Pultawa, wo Peter seinen fürchter lichen Nebenbuhler Karl XII bestegte und Schwebens Macht zer trümmerte, reihete ihn zu ben ersten Felbherren seiner Zeit; av ben Gewässern von Aland gewann er ben Ruhm des Seehelben und sich, von ihm selber, die Würde eines Nize-Admirals. Sel eilf Jahren gründete er an den Sümpsen des Newastroms ein neue Stadt, er selbst war Baumeister und Mestünstler; jest behn sich dort das unermestliche Petersburg Meilen weit aus. Noc immer wird hier gearbeitet; über vierzigtausend Russen und ein zahllose Menge schwedischer Kriegsgefangener sind täglich beim Bar beschäftigt.

Und alles bas, wovon bie Salfte binreicht, einen Rurften un fterblich ju machen, find nur feine geringften Thaten. Er ift Ge fengeber und Umwandler feines Bolfe jugleich. Er führt bie bat barifchen Nationen bes unbefannten Norbens in die gefittete Bel ein; er hat ber berrichfüchtigen Briefter Glaubenswuthigfeit un Aberglauben gegahmt, ihre Gemalt gerbrochen, ben Titel bes Ba triarchen abgefchafft; er felbft ift bas Saupt bes Rlerus. Er ha fich ein neues Bolf gebilbet, fich Armeen gefchaffen, eine Saupt ftabt bes Reiche gebaut, fich Rlotten auf bem Deere gezimmert und ben Runften und Mufen Rome und Griechenlande in ben Bal bern bes mostowitifchen Lanbes Altare errichtet. - Diefem Mann barf feine Nachwelt fein Denfmal bauen, benn jebes mare arm feliger Canb und Beuge eines beschränften Geiftes ber Erbauer Sein ungeheures Monument, welches er mit eigener Sand fur bie Ewigfeit aufführte, fieht. Guropa und Afien find bie Bafie beffelben fein Name ift - Ruglanb.

Aber mas treib' ich? Bergeihen Sie, lieber Belliste, wenr Sie ftatt eines Briefes eine Lobidrift auf ben großen Mann er halten, ber, so lange die Geschichte der Welt erzählt, keinen Nebensbuhler in ihr sindet unter all den tausend Kürsten der tausend Bölker, die einst waren. Romulus und Numa, wenn sie eine Räuberhorde zum regelmäßigen Staat bildeten, thaten viel; aber was ist ihr Werklein neben dem russtichen Koloß, umringt von ungleich polizirten Staaten? Rarl der Große dürste vielleicht mit dem Ruhm Beters in die Schranken treten, wenn gleich ohne Hoffnung des Sieges!

Ich fehre zurud nach Frankreich; aber die Erinnerung an bas, was ich Großes gesehen, wird mich bahin begleiten, und unter bem ungeheuern Maßkab, mit welchem ich fünftig die Berdienste unserer Minister, Felbherren und Fürsten meffen werbe, wird zu einer Erbärmlichkeit zusammenschrumpfen, was ich sonst für beswundernswerth gehalten. Jum Hosmann wenigstens bin ich einsmal bis auf den Grund verdorben.

D Belliste, wie bunkt sich jedes Fürstlein groß, wenn es von bem Uhrwerk des Staats, welches einmal eingerichtet ift, ben Staub abgeblasen hat, daß es nicht stock! Wie blatt sich ein Gesneral, und meint, wenn er einige Schlachten gewonnen, es durfe Niemand ferner mit ihm verglichen werden! Was traumt nicht ein Minister oder Ratheberr von seiner Herrlichkelt, wenn er einen Gesebseentwurf gegeben und bessen gluckliche Folgen wahrnimmt! Citelseit und Dünkel sind die unsehlbaren Zeugen der Geistestleinsheit. Mit stiller Majestät geht der Strom, wo er reichbefrachteie Schisse führt.

Der Czar hat übrigens bas Schickfal aller Sterblichen, welche von Zeit zu Zeit, wie Erscheinungen aus einer bessern Welt, in die unfrige treten, um sie zu erleuchten, zu veredeln, zu erheben. Wo man ihn verehren sollte, wird er gehaßt. Sein Werk war ihm nicht leicht. Er hatte mit Gefahren von tausend Arten zu ringen. Die Pfassen versuchen ihn heimlich; die Bauern ver-

wünschen ihn; die Bojaren verlästern ihn; die Streligen möchte ihn umbringen — genug, all bas reichere und ärmere Gesindel ber träge erdenklößige Pobel in allen Ständen, beren Anfehen Geburtsrang, herrschaft, Privilegien, Borurtheile, Aberglauben Einbildungen und Grillen verlett wurden, diese moralischen Biel fraße, welche nichts als ihr eigenes, schwammiges Etwas kennen und unbekümmert um das von Bernunft gebotene Bessere, sie nur in ihrem alten, hergebrachten Schlamme wohl sühlen — all diese bilden eine alberne, seige Verschwörung um den Erhabenen An ihrer Spize steht des Czars eigener Sohn — der Größstri Alexis.

Diefer junge Menich, weit entfernt, wie einft Alexander um bie Großthaten feines Baters zu weinen, baf fle ibm nichte au thun mehr übrig laffen, frielt ben Altflugen, und aucht bis Achieln über bie Erhabenheit beffen, ber fein Urbilb fein follte Er meibet ben Sof, und gibt fich mit unwiffenden Ruffen ab. bie feiner Gitelfeit fcmeicheln, und mit ibm im Brannteweinfaufer wetteifern. Ift er in Mostau ober Betereburg, fo fieht mar ihn, ftatt von Runfilern, Belehrten, Felbherren und Staatsman: nern, von fcmutigen Bfaffen umgeben, bie ibn benebeien, ale achten, altalaubigen, braven Ruffen, ber ben beiligen Schlenbrian liebt, und Neuerungen haßt, in benen fie nicht glanzen konnen, weil fie nicht Geift, Bilbung und Rraft genug haben. Jest ift ber Großfürst Alexis in ben Babern von Karlsbab, wohin er feine Beifchläferin Guphrofine, ein Mabchen aus ber niebrigften Bolfsflaffe, eine Finnlanberin, glaub' ich, mitgefchleppt bat. Gein Bater, ber Czar, foll beswegen aufgebracht gegen ihn fein, besonbere ba bie Bemablin bes Groffürften erft feit Rurgem von einer Bringeffin entbunden worben, und in gefährlichen Umftanden war. - Doch tein Wort mehr von biefem Unwürdigen, auf ben alle Mostowiten

hoffen, bag er ber Wieberherfteller ihrer langen Barte und abensteuerlichen ganbestrachten fein foll.

Morgen mehr! Seute ift Ball im Beterhof.

14. Auguft.

Sie muffen nun freilich nicht glauben, lieber Belliele, bag bie weitlaufige Sauptftabt bes ruffifchen Reichs, welche faum feit gebn Sahren baftebt, an Bracht und Schönheit wetteifern tonne mit unferm Paris. Sie fuchen vergebens bie Louvres, Tuilerien, Notrebames. Boulevarbs und Quais. Sier find bie meiften Baufer noch von Bolg, und zwar Balten auf Balten gelegt, bie nur nach ber innern Seite zu mit ber Art glatt gehauen find, ungefahr wie bie Butten fdweizerischer Albenborfer. Sie find mit Schinbeln ober auch nur mit Brettern gebeckt, und um ben Regen beffer abzuwehren, hat man bie untere Dachfeite entweber mit Rinben von Birfenbaumen ober bie obere mit grunen Rafen belegt, bag fie im Sommer, von oben herab angefeben, Bruchftuden einer von Erbbeben gebrochenen Biefe gleichen. Es gibt bis jest in Betersburg nur wenige von Steinen aufgeführte Gebaube. Die Bob: nung bes Czaren, bes machtigften Monarchen von Guropa und Aften, erbebt fich am Ufer ber Newa, aus Mauerfteinen erbaut, zwei Stock hoch. Sie hat bas einzige Annehmliche, bag man von bier aus ben größten Theil ber Stabt und ber Reftung überfeben fann. Auf Befehl bes Czaren muffen jest alle Großen bes Reichs ihre Gebaube maffin aufführen. Ueberall erblidt man Rubren, Steinhauer, Ralfbrenner, Maurer und Zimmerleute. Das unermegliche Betereburg ftellt im Rleinen ein Bilb von bem Beben und Treis ben in ber gangen Monarchie bar, welche gleichfam von Grund auf neu errichtet wirb. In ber Stadt felbft ift noch Alles fo neu, baß ich Ihnen nicht einmal fagen fann, wo ich wohne; benn bie

wenigsten Straffen haben allgemein eingeführte Ramen. Man muß fich burch bekannte Leute führen laffen, um nicht in bem weiten Labyrinih Lage lang zu verirren.

Die Gegend umher ift nicht reizend, sonbern unwirthlich, reich an Sumpsen, Gewässern, unfruchtbaren heiben und Wildnissen. Alles das erwartet noch eine ordnende, verschönernde hand späterer Zeiten. Der Pflug hat diesen kaltgründigen Boden nur in sparssamen Bersuchen hin und wieder ausgebrochen. Alles ist daher theuer, weil die Lebensmittel aus den entlegensten Gegenden viele hundert Stunden weit zugeführt werden müssen. Nicht einmal zahmes Obst wächst hier umher, sondern die einzige genießbare Frucht, die von der Erde freiwillig gegeben wird, sind Erdschwämme. Die Baldungen herrschen noch unübersehdar; aber meistens von düsterm, traurigem Ansehen. Statt des lachenden Grüns der Buchen und Eichen siehen nur Weise und Rothtannen, allenfalls auch Birken, Ulmen, Espen und Erlen. Die Eichen muß man von Kasan holen. Ein glücklicher Einfall des Czaren war der Besehl, welcher jeden Hausbessesservepslichtete, Linden vor seinen Thüren zu pflanzen.

Um Ihnen von biefer hauptstadt ber größten Monarchie Europens mit wenigen Borten einen Begriff zu geben, darf ich Ihnen nur sagen, daß man noch letten Binter vor den Thoren derselben auf Bölfe und Bären Jagd machte; daß man hier sast acht Monate lang Binter, und an den kurzesten Tagen desselben die Sonne kaum drei Stunden lang sieht, so wie man sie in den längsten Tagen des Sommers kaum drei Stunden am himmel vermist, und die Sommernächte eigentlich nur aus Morgens und Abends dämmerung zusammengesett sind.

26. Auguft.

Sie werben mir's baber gern glauben, bag ich nicht ehrgeizig genug bin, mein Leben, welcher Preis mir auch angeboten werben könnte, in bleser Wilbe zu beschließen. Doch eben so'wenig wurb' ich die rauhen Tage, so ich in berselben unter Kriegsgetummel und Gesahren aller Art genoß, meinem Gedächtniß abkausen lassen. Bir leben unterm Monde nur einmal! und ein Thor ist's, welcher sich nicht so wohl bettet, als er immer kann. Jest sehn eich mich nach Stille, und in die Schatten meiner heimathlichen Haine zuruck. Ich siehe in der Mitte meiner irdischen Laufbahn, und will die zweite hälfte meiner Stunden in sußer Auhe verzehren, da ich die erste in mannigsaltiger Geschäftigkeit durchsogen habe.

3ch bente mir ben Erbball zuweilen wie einen weitlaufigen Ameifenhaufen; und vergleiche bie Menschen mit jenen betriebfamen, raftlofen Thierchen. Wie flein erscheinen mir ba bie Sterblichen mit ihrem Thun; fie bauen fur einen Tag; ber folgenbe gerftort's. Das Gefcopfchen, welches eine weite Rammer voll Beibrauch jufammengeschlebbt bat, und fich in feinem eingebilbeten Reichthum gefällt, ift's benn reicher und gludlicher, ale bie andere Ameife, welche nur immer fo viel hat, ale fie eben bebarf? Dem Menichen gebort nicht, was er genießen fann, fonbern nur, mas er genog und genfeßt. Ein Sauch! und mas er batte, wird bas Sabe von Anbern. Drum qualt mich ber Rummer um Reichthum nicht; wer feine Bedurfniffe eben ftillt, ift reich ber Befit alles Andern nur Befit tobten Staubes. bie Ameife Taufenben Befehle gibt, die um fie herum irren, und Laufende fie nennen, ift fie barum mehr, ale ein fcwaches, binfälliges Infett? Bas ift's mit bem Rubm ber Denichen anbere? Rein wirkliches Gut, sonbern ein verächtliches, kleines Spiel ber fich felbft figelnben Bhantafie. 3ch lobe mir bas Thierchen, welches fein furges Dafein mit Bucher anlegt; überall ift, Alles fieht, Alles genießt, und nicht mit boblen Ginbildungen fich beanuat, und fo ift's mir wohl. Der Erbball ift mein Baterland; ich hab' ihn ziemlich burchfreugt; ich bin mit Bettlern und Fürften

34 Tifch gefeffen; ich habe mit Ratholiken, Juben, Griechen und Lutheranern Brüberschaft geschloffen; ich habe bie Kriege ber Menschen mitgemacht, und es fast in allen Ständen längere ober kurzere Zeit versucht, wie fich's barin lebt.

Das hat mich jum Philosophen gemacht; doch bin ich's nur erft halb. Es kleben mir noch so viele Ammenmahrchen und Grillen aus meinen Kindheitstagen an. Ich will fie aber abstreisen, wie man Kletten abstreist, die man anffangt, während Blumen gesammelt werden sollen. Wir glauben nicht mehr an Gespenster und Teuselskunste; aber wir glauben noch an viel ansbere, viel schädlichere Dinge, die unsern Geist verkrüppeln, und unser ganzes Dasein verbittern können. Unsere Erziehungekunst liegt fürwahr noch in der Wiege, trot aller hochberühmten Mansner, die sie zu veredeln glaubten, und trot aller Bibliotheken, die sie zu glaummen schreiben.

Sie verstehen mich nicht, geliebter Belliste! und ich glaub' es gern. Wollen Sie Gebuld mit mir haben, so will ich Ihnen bie Erklärungen geben in diesem Briese. Legen Sie dies Blatt tausenden Ihrer Mitburger vor; sie werden es lesen und wieder lesen und boch nicht verstehen. Wer die Weihe in meine Mysterien haben will, muß die Welt so von allen Seiten gesehen haben, wie ich, und gelernt haben, daß das Wesen nicht Schein, und ber Schein nicht Wesen sei.

Ich habe bie beste Erziehung von ber Welt genoffen, was man nun so hentiges Tages die beste nennt, und bin doch sehr verdorben worden durch die Menge der Borurtheile, welche mir mit der Muttermisch eingestößt wurden. Ein gesunder Leib ist nicht bersenige, bessen bleiche Wangen mit Carmin geröthet, dessen sehlende Zähne mit Elsenbein ergänzt, dessen mangelnde Gliedemaßen durch Kissen und Holzsormen verheimlicht werden.

Aber fehen Sie umher und suchen Sie unter ben Millionen Befen, von benen Sie umgeben find, einen gefunden Geift! — Suchen Sie einen wirklichen fraftvollen, unverstummelten Mensichen, ber mit ber Natur eine ift! — Der Spaß von Diogenes Laterne ist von ben meisten Erzählern und hörern gar nicht versftanben worben.

Man ergablt une in ber Rindbeit amar feine albernen Gefpenftergeschichten mehr, aber man vergiftet unfere garte Seelengefundheit mit Afterglauben anderer Art. Wir werben angelehrt, Berth in Reichthum ju feten, und ben Millionar boch ju breifen ; ber Befit einer Tonne Golbes wirb, wie ein erhabenes Menfchen: giel, gerühmt. - Rurchterliche Thorbeit! fo impft man bem Rinbe fruh bie emige Unerfattlichkeit nach Gelb und bie emige Ungufriedenheit ein mit bem , was wir haben. - Man ruhmt uns, fatt ber einfachen Schonbeit, bie brachtigen Rleiber; wir muffen uns fruh vor bem Treffenrod beugen; wir lernen Genug fegen in Gebrauch von Equipagen und Bebienten. Daber ein Beer von Albernheiten burch unfer ganges Leben. Bir find nicht mehr qufrieben, mit ichlichten, reinlichen Gemanbern unfern Leichnam gu beden; wir wollen mit beffern Lumben prangen. Wir laffen bas Borurtheil Murzel folagen, bag ber Mann nach bem Rleibe beurtheilt und burch feinere Tucher ebler wirb. - Man fann in unferer Rindheit nicht frub genug ben Durft noch Chre und Unfeben erregen; ber Durft bauert unauslofcblich, bis ans Grab. Bir gewöhnen uns, ben berühmten Mann als einen erhabenen Denichen, ben Dann auf einer bobern Amteftufe fur einen auferorbentlichen ju halten. Dabin gebt nun unfer unfeliges Trachten; und haben wir endlich ein Chrenamt ober einen befannten Ramen gewonnen, fo bunten wir une größer, benn alle Anbern. Es ift fcon genug, einen gestidten Stern auf bem Rod. einen feibenen Lappen im Rnopfloch, einen Rammerberrn : Schluffel, ober wie

bei ben Bolfern, welche wir Bilbe heißen, einen Armring von Knochen zu tragen, um und vergöttlichter zu wähnen. Kinbisches Selbstbetrügen! Und bies ift so allgemein unter und, die wir und aber bie Bilben am Oronoto erhaben glauben und ihnen boch auf ein haar gleichen; nur baß wir unsere Beburfnisse auf einen Grad vermehrt, und unsere Thorheiten vermannigfaltigt haben, bavon ben Bilben teine Abnung ansliegt.

Doppelt ist der Erfolg bieser Jugenbbildung. Wir beten ben Stand an, und übersehen bessen Seele; unser besseres Selbst ersfäuft im Strubel der Einbildungen, albernen Leidenschaften und Thorheiten; wir leben nicht für das, was wir sind, sondern für das, was teines Odenzuges werth ist. — haben wir nicht Kraft genug, oder hindern uns Unfälle, das vorgestedte Ziel zu erreichen, so wollen wir doch die Welt glauben lassen, daß wir davon nicht mehr weit sind. Wir üben uns, alles das zu scheinen, was wir sein möchten. Wir werden Schauspieler, und stellen andere Versonen vor, die mit uns keine Aehnlichkeit haben.

D Belliste, sehen Sie um sich her, und vom königlichen Aubienzfaal bis in die Werkstatt des Handarbeiters sinden Sie, statt der wirklichen Menschen, nur Larven. Jeder wird von Allen betrogen aber Jeder will dafür auch Alle betrügen. Es ist keine Natur—es ift Alles Einbildung und hirngespinnst. Wir begehren nich den Schat, sondern was glänzt. Wir fürchten nicht die eigentlich Gefahr, sondern sterben aus Berzweiflung und Angst vor Einbil dungen. — Es ist Alles Gespensterfurcht oder Schatzsäberet eine andern Art — und an Allem ist unsere Erziehung schuldig. Si haben lange keine Briefe von mir empfangen, geliebter Bestiele Sie haben mich lange nicht gesehen. Darum ist's wohl gut, da Sie auch meinen innern Menschen kennen lernen: daß ich Ihne schreibe, wie ich benke. Sie können freillich auch in Büchern, wen Sie Luft haben, moralische Abhandlungen lesen — aber ich wei

nicht, ob Sie ben Gebanken barin finden, ber in biefem Briefe liegt. Ich erzählte Ihnen nicht meine Abenteuer, aber bas Erz gebniß berfelben.

### Rad Mitternacht.

Es wird bald der Morgen grauen. Alles schläft; ich bin der Ruhe unfähig. Das Blut in meinen Abern ist Feuer geworden; meine Odemzüge sind eben so viele Senfzer; mein Geist tanmelt durch die Höllen und himmel des Wahnsinns. Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich weiß es. Mitten in der Raserel des Fiebers hasch'ich die Feber. Es wird Unstinn geben; ich kann es voraus wissen. Aber ich will's wieder lesen, wenn ich gesund bin, um zu sehen, wie ich mich in dieser Berwandlung benahm. Daß ich noch dies benken kann, überzeugt mich von der Hoheit meines Geistes, welscher über dem Sturm der chaotisch in einander wogenden Sinnslichkeit, wie ein Abler, schwebt über Gewittern und empörten. Dzeanen. Stolz gibt diese Höhe; aber süßer ist's im schönen Wahnsinn drunten. Ich will mich wieder hinabtauchen; ich will nicht mehr Ich sein — einst werd'ich wieder erwachen.

D Bestiebe! baß ich noch in diesem Augenblide an Sie benken, baß ich noch in dieser Berwilberung Ihren Ramen schreiben kann, ist der höchste Beweis der Liebe, so ich Ihnen jemals gegeben. Aber keine Worte mehr — zur Sache! Ich versuche die Langsamsteit meiner Feber, neben deren trägen Strichen in jeder Setunde Millionen meiner Gedanken vorüberbligen, und der elendeste, lahmste allein nur auf dem Papier liegen bleibt, wie ausgelebter Leichnam. Doch nein, ich kann ja mein Entzücken, meinen Jammer, Alles, Alles, was über und unter den Sternen himmlisches und Höllisches wohnt, mit Einem Worte ausdrücken. — Ich will's! Christine, Christine heißt das Wort, und ich zittere, indem ich's

fcreibe, und mein ganzes Befen fintt, wie unter einer Feuerfiamme verzehrt, aufgelofet, afchenhaft zufammen.

Rein, ich liebe nicht, o Belliste, gewiß nicht. Ich weiß je wohl, was Liebe ist; ich habe ja geliebt. Nein, es ist Wahn: sinn, was mich burchgluht — wundersüßer Wahnstnn, Trunken-heit, Taumel — wie soll ich's nennen? Berwandlung, Zerkörung — Alles, seitbem ich Christinen gesehen habe. Als Semele ben Gott der Götter, Jupiter, in der ganzen Rajestät und Herrlichseit seines olympischen Wesens sehen wollte, die blode Sterbliche! und er nun erschien in seiner unermeßlichen, Alles verklärenden, Alles durchströmenden unverschleierten Gottesnatur, de sühlte sie, wie ich — nicht mehr Bewunderung, Entzücken, Liebe, sondern Vernichtung.

Und dies ist mein Zustand. Täuschen Sie sich nicht, Belliste, wenn Sie biese verworrenen Zeilen lesen — es ist nicht Liebe; Christine ist von mir entsernter, als die Sonne vom Erdball. Ir keiner Ewigkeit durcheil' ich die endlose Klust von mir zu ihr. Auch begehr' ich's nicht, will nichts — ich verlasse Petersburg, Rustland — Alles. Ich gehe nach Frankreich, ohne einen Schatter von Bunsch. Christine ist vermählt; Alexis, der Sohn Czai Peters des Großen, ist ihr Gemahl; die deutsche Kaiserir ist ihre Schwester; vielleicht hat das Schicksal die jehige Großsürstin zur einstigen Selbstherrscherin des russischen Nordens bestimmt.

Rein, Belliste! — Doch ich will Sie nicht mit Schwärmereier behelligen. Ich will Ihnen die Geschichte meines heutigen Taget ohne Zwischensprung erzählen, ich will mich mit angenommener Gebuld qualen, bis ich wieder zu dem schönen Roman gelange, und in ihm die ganze Gluth meiner Gefühle niedergieße.

Diefen Abend mar Ball im Peterhof. Das Schlof bes Czarer ift noch nicht ausgebaut; aber es fchien, ale follte es mit bem

hentigen Feste bie Weihe empfangen. Alles geschah zu Chren ber schönnen Großsuttin Christine, welche, bes schönken Loofes werth, verehrt vom Czar, angebetet von allen Aussen, vergöttert selbst von den eisgrauen Bojaren, an einen Unhold vermählt ift, ber eine verworfene Dirne aus Finnsand bem himmel in Christinens herzen vorzieht. Seht einem Eber die königliche Krone auf, er wird sich mit ber Krone im Kothe wälzen, nach wie vor.

Die Großsurfin hat bas Wochenbett verlaffen. Am 23. Juli gebar sie ihrem Gemahl eine Brinzessin, welche in der Tause den Ramen Natalie empfing. Der unempfindliche halbmensch Alexis blieb mit seiner finnischen Mehe im Karlsbad; die Baterfrende lockte ihn nicht zuruck. Sein Bater, der große Czar, erschödist sind dessen satt, seiner Schwiegertochter die Ausschweifungen und die Rohheit des ungerathenen Sohnes vergessen zu machen. Er hat sie mit einem glänzenden Hosstaat umringt; Feste aller Art wechsseln, wie die Tage.

Und fo fah ich fie an bem hentigen. Bor neun Tagen feierte man ihr zwanzigstes Geburtsfest.

Ach, Bellisle, erinnern Sie fich noch eines Miniaturgemalbes, welches ich Ihnen vor einigen Jahren in Calais sehen ließ? Sie glaubten damals nicht, daß es das Wert meines Pinfels und meiner Einbildungsfraft war. Ich erinnere mich wohl, wie Sie es mit dem ftillen Lächeln des Beifalls anstarrten, und gen himmel hoben, und riefen: "Unter beinem blauen Gewölbe wohnt so ein Engel nicht — ich Aurbe noch heute gern, fand' ich ihn broben!" Ste sahen mich erröthen, meine Augen von einer verheimlichten Thräne glanzen. Sie forschten um mein Geheimniß; ach, ich selbst hatt' es mir so gern verschwiegen.

Ich taumle in einem Bunbergarten. Mein Leben ift ein zaubervolles Labprinth — ich begreife nichts — bie Dinge erscheinen und verschwinden, schlingen eine Zanberschnur um meine Seele und 3fc. Nov. VII. ziehen fie in ben Strom ber Begebenheiten nieber. Gie wird nicht genefen , bis im Tobe.

Als ich mich in das festliche Gewühl der Berfammlung ju Beters hof mischte — als ich dem Czar vorgestellt war — öffneten sich die Flügel einer Rebenthur — am Arm der Gräfin von Königs mark trat sie herein . . . o Belliste, foll ich sie Ihnen beschreiben? Benn meine Einbildung das Innerste des himmels durchbringt, sinde ich unter den Seligen eine folche Gestalt nicht.

Sie war es wieber.

Doch nein, feine Silbe mehr. Ich erschraf vor meinen eigenen Borten — fie werfen mir meinen Bahnfinn zurud, wie ber Spiegel eine Gestalt. — Schon stammen die Wellen ber Newa vom Morgens roth. — Ich muß ruhen, und mein Fieber verglühen laffen, ehe ich bie Feber wieber nehme.

Die Großfürstin Christine an die Gräfin Julie von 8\*\*.

Petersburg, ben 2. September 1714.

Bie rührend ist die Stimme beiner Liebe, meine Julie! Bem ich beine Briefe lese, nur die Züge beiner hand erblide, bam vergeffe ich träumend, wo ich bin; bann haucht mich wieder Deutsch lands milber himmel an; bann seh' ich wieder die Schattengang und die Lauben im Schloßgarten meines Baters, wo wir als Kinde in feliger Unschuld hüpften unter tausend Blumen, und seh' i diesen nordischen Büsteneien, wohin mein Schicksal mich bannte die silberne Bluthenfulle der Fruchtbäume wieder, in deren Schatten wir unsere Kranze flochten.

Ralt und wilb ift in ber Rahe bes Rorbpols bie Ratur ur ihr Menfc. Faft feit brei Jahren wohn' ich von meinen Liebe

fern, und noch immer leb' ich unter fremben Befen. Reiner versteht meine Sprache, und die leifern Tone meines herzens vers hallen und finden tein fühlendes herz. Dhue die Grafin von Königs: marf, so wenig auch unsere Denfarten und Ansichten ber Dinge zusammenstimmen, wurd' ich glauben, schon gestorben, und auf einen traurigen Planeten vom Schöpfer verwiesen zu sein, wo ich eine Ewigseit lang Sunden abbuffen soll.

Meine Gesundheit ift wieder vollkommen. Dank fei es ben ungerstörbaren Kräften ber Jugend. Run will ich dir öfter schreiben. Die Unterhaltung mit dir foll meine schönsten Morgenstunden ausfüllen. Dein Bild hängt vor mir, vergegenwärtigt den Traum der Bergangenheit und erfüllt mich mit Tauschungen.

Glaub' es boch nicht, ich beschwöre bich, daß in biefer heimath bes ewigen Winters auch mein herz jemals erkaltet sei. Rein, Julie, bu bleibst mir theuer, wie ein Kleinob, welches ich aus bestern Belten hierher gebracht; wie eine Schwester, beren schones herz bie hand ber milben Natur an bas meinige unauflöslich schloß.

Und, Julie, wenn ich bein zartliches Bertrauen nicht erwiesberte — wenn ich auf beine taufend Fragen feit Jahren schwieg — wenn ich bir mein hausliches Leben verschleierte — glaub' es mir, ich wunschte, bu folltest mich gludlich wähnen. Ich wollte bich täufchen, um bich wegen meiner ohne Rummer zu sehen. Bin ich nun gludlicher, nun getösteter, nun bu mich beweinft?

Du fagft, ganz Europa kenne meine traurige Lage, ganz Europa die Bitterkeit meines Loofes, und weihe mir Mitleiben — nur ich allein wollte mein unverbientes Elend dir verheimlichen.

Nun ja benn. Magst bu es wiffen: ber Groffurft, mein Gesmahl, ist von Natur eines sinstern Charafters. Ich habe nicht — v Julie, wie herbe wird es mir, dies Wort zu schreiben! — ich habe nicht das Gluck, ihm zu gefallen. Ich war nicht das Beib freier Bahl — und baber kammt vielleicht fein Biberwillen

Drei Jahre lang warb ich vergebens um seine Gunft. Man fagi wohl, wir Weiber können Bunber wirken mit einem Lächeln, einer Thrane — nichts ware uns unmöglich. Mir scheint leiber bie Ratm bas gludliche Talent versagt zu haben. An ben Launen meinet Alexis scheiterte sebe Runft. Er scheint für mich von jenen bezauberten Duellen getrunken zu haben, aus benen Ariosis Rinalbiseinen unbestegbaren haß gegen Angelika schöpfte.

3ch habe endlich — und brei Jahre find eine lange Schulzeit — mich an ben haß meines Gemahls gewöhnt; vielleicht gewöhnt e fich an meine Liebe, die ich ihm schuldig bin. Sehen wir am Ende wer ben Preis gewinnt.

Ja, geliebte Julie, ba bu nun bas Geheimniß meines Schid fals weißt, so wisse benn Alles. — Ich habe seit brei Jahren un aussprechtlich gelitten, und ber verborgene Rummer hat meine Krafffast bis zur Neige aufgezehrt.

Einst war ich ber Liebling meiner fürstlichen Aeltern. Die Liel wiegte mich groß; die Freuden erzogen mich. Bohin ich mich wandt flog mir das herz freundlicher Menschen entgegen. Ich kannte ber Welt keine Fremblinge; kannte keine Sorgen, als die, Be gnügen zu geben und zu empfangen; keine Thränen, als folch welche beim Andlick der Leibenden, ober beim Lesen eines E dichts, oder unter den schwermuthigen Tonen der Mussis stilles M gefühl meinen Augen entlocke. Jeder Morgen weckte mich zu eins kleinen Feste; unter schweichelnden Erwartungen schlummerte Abends ein. Ein Tag glich dem andern; jeder trat wie ein freur licher Genius lächelnd zu mir, und schied von mir lächelnd.

So ward ich bem Sohn bes größten Monarchen vermählt. A mit weiffagendem Rummer fah ich hinter mir das kleine Bolf buttel verschwinden, wie ein Eben, bessen ich werthlos erklärt sein-schien.

Schon ber erfte Anblick beffen, bem meine Sand bestimmt u

fatte mich mit bangen Ahnungen. Richt, bag Alexis kein Mann gewesen ware, ber burch sein Aeußeres wohl zu gefallen hoffen burfte. Der Großfürst ist von hohem schlanken Buche und mannslicher Haltung. Schwarzes haar und schwarze Augen, ein ans genehmer Ernst in seinen Gesichtszügen, und ein gewisses, unerstlärbares Etwas, welches ihn, er stehe und thue, wie er wolle, ben Erben des größien Reichs der Welt nennt, geben seiner Gestalt Interesse. Er spricht die beutsche Sprache geläusig. Er kann, weun er will, sehr liebenswärdig sein — aber — er will es nie:

Seine Erziehung mar verfaumt. Bahrent ber Cagr. fein erlauchter Bater, Guropa burdreiste, Runfte und Biffenfcaften milberer himmeleftriche auf feinen norbifden Schnee ju pfiqugen; mahrend er einem nie befdifften Meere Flotten, wilben Bolfer: flammen Sitten, und undurchbringlichen Balbern Stabte gab. vergaß er, biefer neuen Schobfung einen Thronerben, ihrer marbig. ju bilben. Der Bring, umgeben von migvergnugten Bojaren und aberglanbigen Bfaffen, fog mit ber Muttermilch alle Borurtheile feiner Ration, und ben haß gegen alle Reuerungen feines erhabenen Baters ein. Das Schicffal feiner Mutter Euboxia, welche ber Car ine Rlofter ichidte, und fie ben Schleier ju nehmen gwang, goß neue Bitterfeit in feine Seele. Gin finfterer Trop ward feinem Gemuth eigen. Er hafte, was von feinem Bater ftammte. Bas, biefen frantte, machte ibm Freube. Er nahm ben Aberglauben ber bummen Bopen, die roben Sitten ber Bojaren an, und gefiel fich, ber Abgott bes niebrigen Bobels ju werben. So verwilberte ber Bring. Sein Betragen ift rob, feine Rleibung mabilos unb unreinlich, feine Gefellichaft ein Saufen Monde und verborbener Butlinge.

Julie, nub biefer ift mein Gemabl!

Am Tage unferer Bermahlung jog mich ber Cgar ju fich an sin Fenfter bes Berfammlungsfaales, wo ber Pring fanb. "Sieh,"

fagte er zu feinem Sohn, "bu fannft bie alten Gebrauche vergeffen, und die langen Barte verbrehen bir noch immer ben 3 Mir folgft bu nicht. So hoff' ich benn Alles von ber herrf einer schonen, geistvollen, tugenbhaften Frau über bein hetz. gehft bu auch aus dieser Schule ungebeffert hervor, so bift bu m haftig fur die gauze Belt verborben."

Ich sching die Augen nieder und fühlte es, wie meine Warbrannten. Diese Aurede, welche alles Jartgefühl so tief vert dete, mußte den Brinzen mit Argwohn und Berdruß gegen : füllen. Ich hatte es schon in den ersten Tagen aus tausend kle Zügen bemerkt, daß Alexis mich nicht aus freier Wahl, sonl auf Besehl seines Bater zu seiner Gemahlin erhoben. Und ich mit surchtsamer Berlegenheit nun die Augen aufschlug, zu Reuvermählten — o Julie, da las ich in den düstern Falten se Stirn, in den sinster vor sich suntelnden Augen den Schicksel.

So ward es — so blieb es.

Sei verschwiegen und liebe mich.

#### Die Großfürftin an diefelbe.

Raum hatte ich, geliebte Julie, ben letten Brief abgefan fo empfing ich ben beinigen! — Wie bezaubernb ift bas Famili gemalbe, so bu mir gibft, und in welchem bu felbft bie angebei Gottin bift!

Ich febe bich auf-beinem lanblichen Schloffe, im Schatten mo flatischer Raftanien und Cichen, zu beinen Füßen ben lachenl Garten, über welchen-selbst ber herbst noch hundert Blumen fire und bas frohe Dorf im hintergrunde, beffen Bewohner bich i thren Schutzeist ehren. Ich febe, bich gludliche Mutter, i

fconen Sangling an beiner Bruft, wie er tanbeind bie Mermchen nach beinen herabfallenben Loden ftredt, und ben Mann beines Gerzens, wie er entzudt vor ber reizenben Gruppe basteht, balb mit väterlicher Zärtlichkeit bann ben flügellosen Liebesgott auf beis nem Schoose füßt, balb seine glubenben Lippen mit ber Innigs keit bes Brautigams an die beinigen schließt.

Ach, was habe ich verschulbet, daß ich auf biefe Freuben Berzicht ihnn muß! Wie ware mein herz ganz für biefelben geschaffen, wie geringen Erfat gewährt mir ber Glanz meines traurigen Ranges!

Töchter ber Kurften, unter allen Beibern bes Erbbobens bie beflagenswürdigsten, beneibet die Tochter eures armsten Unterthans; benn sie darf lieben, darf ihre hand dem geliebteften der Männer reichen, und an seiner Brust ihr Dasein verträumen, au seiner Brust mit filler Seligkeit sterben. Bie die Stlavinnen des Morgenlandes geschmuckt, werden wir dem Mächtigen dahin gegeben, der uns fordert; die Staatskunst schließt den Bertrag, und unser gebrochenes Bera ift eine Baare.

Man heißt uns Götter ber Erbe, aber nimmt uns ben himmel. Wir find Menschen, und man raubt uns das heilige Recht bes Willens; wir haben ein herz, und wir durfen es nicht bekennen; bie Natur ift unsere Nuiter, und wir muffen fie verläugnen. Mit Thränen sehen wir von unserm Thron auf die häuslichen Freuden der Armuth, die uns versagt find. Mit unsern Juwelen und Schähen konnen wir die Glückseligkeit nicht fausen, die unter dem Strohdach des Landmanns wohnt. Mir schmucken unsern Leib mit koftbaren Metallen und Steinen; wir hüllen und in prächtige Stoffe, und die Leckerbiffen fremder Welttheile und Meere zieren unsere Taseln — aber den tiesern Ständen lassen wir die höhern Güter des Lebens; unsere Rieinobien erwärmen das herz nicht; unsere Kronen werben uns keinen Freund; ach! und ob Willionen ihre Knie vor uns beugen, und die Völker des Erbballs uns des

wundern — diese tobte herrlichkeit gilt nicht die lebendige Lief und Treue eines Einzigen.

Barbarifche Orbnung, geftiftet vom Bahnfinn bes Chrgeizes welche bem Geringften ber Sterblichen alles gab, was bas Lebe Reigenbes tragen mag, und uns zu golbenen Kerfern verbammte! -

Berzeihe mir, Julie, wenn ich einen Augenblid unter bem Elent meines fürflichen Standes erliege. Meine Klagen andern die Ein richtung ber Belt nicht; das Bornttheil des Ranges und der Geburt behauptet seine herrschaft, so lange die Bölfer ihrer Barbari nicht entbunden find. Laufend bittere, heimliche Thränen benehte sich den Purpur der Fürsten, und werden ihn noch lange beneher Ach, Riemand versteht mich, als du — Riemandem flag' ich, als die

Ich lebe — empfange benn, als Gegenstud bes beinigen, am ein Familiengemalbe von mir — bas einfame Leben einer Wittwe ungeachtet bes glanzenden Hofftaats, mit welchem die Gute be Czars mich umringt hat, und ungeachtet ber Kette von Festiagen welche er durch mein Leben in Rusland socht, um mir den Kun mer zu zerstreuen. Ich siehe in diesen feierlichen Bersammlungen bei diesen Lusbarkeiten und Spielen, wie eine fremde Juschauerin meine Augen irren suchend durch das schimmernde Gewühl, mei herz bleibt leer, und meine Sehnsucht nach dem Bessern beweges allein.

Zuweilen feb' ich ben Czar und feint Gemahtin, bie Raiferi Ratharina Alexiewna. Mir ift wohl bei biefem ebeln Baar; bon ihre Sorgen um bas unermeßliche Reich erlauben ihnen felten eine freiern Augenblick.

Man ergählt in Europa so manches von bem wunderbaren Mann bem ich, wie einem zwetten Bater, mit kindlicher Liebe zugetha bin; sein Wesen erscheint in den tausend Mahrchen oft sehr en kellt. Ich will meinem Briese eine Anetbote einstechten, die no gn neu ift, um bir bekannt ju fein, und einen bebeutenben Charafterjug von ihm und ber Czarin gibt.

Es ist ungefähr ein Jahr, daß der Monarch bei einem hier ans gesessen fremden Rausmann zu Mittag speiste. Er sah bessen Lochter, welche in der That den Namen einer Schönheit verdient, verliedte sich in sie, und verschwendete alle Kunste der Beredsamsseit, sie zu besdegen, ihrem Satten die Treue zu brechen. Sie aber widerkand mit ebelm Muthe seinen Anträgen. — Sie zitterte vor den Folgen der Leidenschaft eines in seinem Staate allmächstigen Fürsten, nahm einiges Geld zu sich, und verschwand noch deuselben Tag, ohne ihre Familie wissen zu lassen, wohin? — Sie slüchtete in ein Dorf, wo ihre Annne lebte, die Frau eines Köhlere; ließ sich in den Bald führen, wo letzterer arbeitete, und bersalbe ihr eine Hütte aufrichten mußte. In dieser wohnte sie nun, aller Welt verborgen. Die getreue Annne brachte ihr tägs lich die nothwenigen Lebensmittel.

Den Tag nach, ber Flucht kehrte ber Czar in bas haus bes Kaufmanns gurud. Er wollte bie Tochter feben. Sitternb ergählte ber Bater, wie fie fich entfernt habe. Der Fürft war wuthenb vor Jorn, ließ bas ganze hans und bie haufer aller Berwandten burchfuchen, und fah alle feine Bemuhungen fruchtlos.

Es verstrich ein Jahr. Man vernahm nichts mehr von dem schönen und tugenbhaften Flüchtling. Man hielt sie für tobt, wie denn ihr Gatte ebenfalls in der Zeit gestorben war. Durche Ohns gesähr entbeckte sie ein Oberster, der in demfelden Walde jagte, worin ihre Hitte ftand. Es gelang ihm, sie wegen der Rachstellungen des Char zu beruhigen, und sie in das Haus ihrer Aeltern zurückzusichren. Er melbete seinen Jund der Kaiserin. Diese führte ihn selbst zum Szar, hier mußte er alles erzählen, was die tugends haste Frau während ihrer Entweichung gelitten. Der Czar, ges rührt die zu Thränen, überhäufte sich seibst mit Borwürsen. Er

gelobte, fein Unrecht zu vergaten. Die junge Bittwe warl mahlin bes Oberften; ber Czar machte ben Eheleuten bie an lichken Geschene, und ficherte bem ehemaligen Gegenstanb Liebe eine Bension von breitausend Aubelu zu.

So wechseln in seinen Sanblungen unaufhörlich Seelenglit harte, Achtung für Augend und robe Leibenschaft. Er is Sohn ber wilben Natur, die ihn umgibt, flurmifch, wohlt und erhaben, wie fie; mit unermestichen Bunschen und furcht Arast.

Die Rurftin von Offriesland und bie Grafin von nigemarf find meine alltäglichen Gefellichafterinnen. Es if unmöglich, mit jener ein enges, trautes Banb ju fnupfen. im Sofwesen athment, nur ber Etiquette bulbigent, unbet mit eblern Befühlen, fieht fie in mir ewig bie funftige Raif Ruglands, nie bas leibenbe Beib. - Intereffanter ift bie immer, ungeachtet ihres Leichtfinns, flebenewurbige Roni mart. Sie fcmiegt fich mit unenblicher Gewandtheit an i meiner Buniche, an jebe meiner Rlagen. Gie ift eines von it garten, gefälligen Befen, welche, bas Begentheil fprober Sel ftanbigfeit, tief in bie Denfart Auberer einbringen, und unn fürlich bie Laune, bie Empfindungeweife bes Andern ju ihrer eige Unter ben Froben ift fie bie Muthwilligfte, unter Ernften bie Bhilofophin, unter ben Ungludlichen bie Beflage wurbigfte; fie bilbet fich felbft ein, bas Alles au fein, und ift b nur ein gartes Eco, ein liebenswurdiges Chamaleon.

Du kennst den alten herbert? Erinnerst du bich seiner no wie er uns als Kinder bald in kleinen Bagen durch den Schligarten zog, und unser Pferden hieß; bald mit uns über Ja und Graden ging, bald unser Schiffmann, bald unser Baumeis wurde? Dieser trene Diener ist noch immer bei mir, noch imn berselbe, und seine Laune noch immer die rosensarbene, wie son

Er ift mir unentbehelich geworben. Wenn ich ihn verlieren follte, ich mare untröftlich.

Siehe ba, nun kennft bu bie wichtigsten Personen, welche mich umgeben. Alle übrigen gleiten vorüber, wie Schattenspiel an ber Band; ich sehe sie, und vergesse sie. Jebes treibt sich in feinen Spharen umber, macht mir ben hof, um sich glangend zu zeigen, und kummert sich minber um mich, als um Spieltische und Tafeln.

Die einzige Freude, so mir gewährt ift — bu bist Mutier, meine Julie, und erräthst es voraus — ist meine kleine Natalie. Wie reizend ist der kleine Engel! Wie beklag' ich ihn schon jest, daß er eine Fürftentochter ist, daß er einst das Loos seiner Mutter tragen foll.

Indem ich diesen Brief schließen will, kömmt herbert und melbet die Ankunft des Großsurften Alexis, meines Gemahls. O Julie, mit zitternder hand schried ich diese Zeilen. Herbert, um mir ein Schrecken zu ersparen, bereitete mich lange auf diese Rachricht vor, und doch vergebens. Mein Elend erneuert sich nun. Ach, daß ich ben mit Furcht und Beben begrüßen muß, dem ich mit der Wonne des Wiedersehns an die Bruft sliegen follte! — Lebe wohl, und beweine mich.

#### Chevalier d'Aubant an Laurent Belliste.

Roch immer batiren fich meine Briefe aus ber Hauptflabt bes ruffischen Reiches. Ich bin an biefen wilben Boben gebannt, wie burch einen Zauber. Während in Frankreich noch alle Lauben grunen, noch hundert Blumen glungen, und an den Sügeln der Gefang der Winger schallt, verkuzen sich hier schon die neblichen Lage; das Laub finkt welkend von den Baumen, und von den sinktern Tannen glänzt schon der Reif kalter Rächte und verkundet den naben Schnee.

Dennoch — in bem Augenblick, ba ich fie verlaffe — geste mir die ranhe Beltgegend. Auch sie hat ihren Schmuck und ih Bunder. Die Sonne, wenn sie röthlich durch den grauen Reb bricht, und melancholisches Licht über die schwarzen Balber, üb die kahlen Ebenen und armseligen hütten ftreut, hat einen Rei wie sie faum zeigt, wenn sie über den üppigen Gesilben der Char pagne in voller Glorie schwebt. Die hölzernen häuser haben eiwe Einladend-Heimliches. Die behagliche Barme der Studen logu vertraulicher Geselligkeit.

Lachen Sie immer, mein Bellisle: aber bie Belt ift übere weber häßlich noch schon; sie ift ein farbenloses Bild, bas sich unse Seele erst selbst ausmalen muß. Erst wir tragen Leben und A muth hindin, wir erblicken sie nicht, sondern unser Selbst in ih Dem sibirischen Nomaden gefällt sein Dorf in der Schneewüste wohl, als dem Pariser Künftler das prächtige Rom. Gewohnhimacht Alles erträglich; aber die Stimmung unsers herzens ist t Zauberfraft, welche eine Sandsteppe zum Feengarten verwandel

3ch bin Ihnen noch bie Erzählung von meiner Borftellung t ber Groffürftin Chriftine schulbig, und die Erklärung bes geheit nifvollen Gemälbes. Ich will mich selbst vergeffen, und die fabt hafte Geschichte so einfach erzählen, als war's ein Ammenmahrche

Auf meiner Reise burch Deutschland streifte ich einst am har gebirge vorüber. Ich schidte Bserbe und Wagen in die nach Stadt voraus, um biese Gegend zu Fuß burchmandern zu könne Sie wiffen, wie sehr ich Gebirgslandschaften liebe.

Eines Tages, die Mittagssonne brannte heftig, verließ ich i große Straße; ich glaube, es war in der Rabe eines Ortes Name Blankenburg; ich wählte den Fußweg, welcher im Schatten ein Gehölzes neben der Fahrftraße in gleicher Richtung zu lauf schien. Die Landlente, so im Felbe arbeiteten, versicherten midas ich in Verfolg beffelben nicht fehlen könnte. 3ch gerieth immer tiefer in die Wilduis des Baldes. Der Pfad hatte sich unmerklich unter meinen Füßen verloren. Ich kehrte zurud, fand einen Weg, verfolgte ihn, entbedte bald, daß er mich ganz von meiner Richtung ableitete, verließ ihn wieder, suchte ben ersten, und verirrte mich zulest so tief, daß ich nicht wußte, woher ich gekommen sei, oder wohln ich follte.

Der Abend trat ein. Noch immer war ich in bem verwünschten Buchenwald; je weiter ich ging, unendlicher schien er zu werden. Ich machte mich schon gefaßt, mein Nachtlager auf weichem Moofe zu nehmen und mit Baren ober Bölfen ein Abenteuer zu bestehen. Indem brang ich aus bem verhaften Dickicht auf eine vom Balbe rings umschlosiene kleine Biese. Das Gras stand hoch. Ich ber schloß, sie zu burchkreuzen, in ber hoffnung, eine betretene Spur zu entbeden.

Auch ftand ich unentschlossen, wohin ich mich zuerst wenden sollte, als auf der andern Seite der Wiese zwei Frauenzimmer aus der Finsternis des Waldes, wie ein Paar frenndliche Elsen, hervortraten. Sie erblickten mich; sie riesen und winkten. Ich stog, der schonen Erscheinung froh, dahin. Ihre einsache, aber kostdare und geschmackvolle Kleidung ließ mich errathen, daß sie von gutem Hause seien; aus ihrer Verwirrung und Aengklichkeit schloß ich, daß ihnen etwas Unangenehmes begegnet sei.

D Belliste, und als ich näher trat — als mir die jüngste zurief: "Führen Sie uns nach dem Jagdhause zurück! wir haben uns
verirrt — wir können keine halbe Biertelstunde weit davon sein!" —
ba glaubte ich, die alten Bunderzeiten der Feenwelt haben sich
in biesem Balde versüngt. Die beglückteste Phantasie eines Dichters
in Schäferstunden seiner Ruse sah kein solch Ideal ebler Schönsheit, als hier mit unendlicher Anmuth meiner Hilfe begehrte.

3ch felbft ein Berlorner in bem bezanberten Forft, vergaß, bag ich biefe unbefannten Gegenben jum erftenmal betrat. Das

Unmögliche ichien mir möglich ju werben. 3ch begleitete bie in Damen in berienigen Richtung gurud, in welcher fie bieber tommen zu fein fcbienen. Sie waren ermattet. Sie rubten u wegs. Sie fragten um meinen Stand, Ramen und Bater 3d antwortete. "Bie?" rief bie jungfte ber Gragien lache "So find fie felbft fremb bier und verirrt? Und Sie wollen fibren?" 36 fprach ihr mit einer Buverfictlichfeit Duth baf fie mir gulett glaubte. Bir fetten unfern Beg fort. mubet lebuten fich beibe an meinen Arm. Ja, Belliele, ich ber gludlichfte aller Sterblichen in biefen foftlichen Angenblie wo pertrauenspoll bas unbefannte Befen neben mir fcwebte, wel von nun an Abgott meiner Bunfche und Traume werben fo Mc, wie fuß, wie unvergeflich find mir jene Augenblide, Beforache, jene fleinen Sorgen, bie ich fur ben wunberfa Engel tragen burfte. Balb mußte ich ihr Rleib von einem T befreien, balb ihr Bahn burchs vermachfene Gebuich brechen; wie fie bann jebesmal jum Dant mich fo gutig anlächelte, einem Blid, ber bie reinfte Bolluft ber Seligen über mich g

Bloglich ftanden wir auf freiem Felbe, an einem Sahrwe ber neben bem Balbe hinzog. Richt weit von uns hielt wart ein prachtiger Bagen. Er fuhr heran. Die Damen banften m fliegen ein und verschwanden.

Lange, wie ein Berauschter, wie ein Traumenber, ftart' ohne Bewegung bem Bagen nach, beffen Spur ber wolfenbe Ste bezeichnete. Mir war's, als wurbe meine Seele mir entriffen. folgte bem Bege, welchen bie Unbefannte genommen. Rur e mal noch wollt' ich fie feben — —

Doch nein, ich wollte Ihnen meine Geschichte mit burren Weten erzählen. Run benn, wie in fillem Wahnsinn lief ich be Beg hin, und bachte nur fie. Es war buntel. Die Sterne lench ten am himmel. Ich warb nicht mube; fam bon Beg zu De

Gott weiß, wohin, bis ich gegen Mitternacht ein Dorf erreichte. Mein Forschen nach bem Wagen und ben beiben Frauenzimmern war vergebens. Niemand wußte mir Auskunft zu geben. Wahrsscheinlich hatt' ich wieder zehnmal des Weges gesehlt, und mich mehr von denen, die ich suchte, entsernt, als mich ihnen genähert.

Genug, ich fab bie Zauberin bes Balbes nicht wieber; erfuhr weber ihren Ramen, noch Bohnort, und fehrte mit einer hoffnungslofen Sehnsucht in mein Baterlaub gurud.

In einsamen Stunden verfucht' ich's, bas liebliche Engelsgeficht, voll füßer Rindlichkeit und hoher Burbe, aus bem Gebachtniß zu malen. Sie saben bas Bilb.

Das ganze Abenteuer war einfach; aber es entschieb über bem Gang meines Lebens. Oft hat ber Untergang eines Reiches nicht so viel Interesse, als die Geschichte eines Augenblicks. Ich liebte, was ich verloren — einen Traum, ein Ibeal — aber genug, meine Seele hing mit unüberwindlichem Eigenstinn baran. Rein Romanenshelb konnte lächerlicher sein, als ich mir selbst — aber ich liebte. Ich wagte keinem meiner Freunde eine Silbe zu gestehen, um nicht ihr Spott zu werden; aber das Geheimniß erfüllte dasur mein ganzes Wesen mit unsterblicher Glut.

Und nun bin ich in Rugland — in bie fernften Jonen folgte mir bas zauberhafte Bilb. Es gaufelte vor mir in ben Schreden ber Schlacht; es ging mit mir burch bie Brunffale ber Großen; es lächelte, wie ein troftenber Seraph, vor meinem Rranfenlager; es zog ben himmel in meine Fiebertraume.

D Belliste, und blejenige; welche in der festlichen Berfammslung zu Peterhof am Arm der Gräfin Königsmark in den Saaktrat, — die holde Fee des Buchenwaldes war es wieder — die längst Berlorne — jest — Gemahlin des Großfürsten Alexis, die Erbin des ruffischen Throns.

Forbern Sie nicht, geliebter Belliele, bag ich Ihnen fage

wie mir ward. Ich zweifelte an Allem, was ich fah, an b Bahrheit bes Tages felbft. Und während ich mir's taufendm rief: "Du bist bem Bahnsinn nahe, armer b'Aubant; glaub' nicht, du siehst es nicht; es ist wilbes Blendwerk!" verging i in Anbeiung und Entzuden.

Die Fremben wurden ihr nach ber Rethe vorgestellt. Anch i mußte mich ihr nahern. Mir war's, als trat' ich in die Sphin eines überirdischen Befens.

Sie bemertte meine Berwirrung; uich ju iconen, fchien f es ju überfeben. Der Saushofmeifter nannte ihr meinen Ramei

"Bie?" sagte fie, "Chevalier b'Aubant?" und sah mich au merksamer an, und zweiselnd sehte fie hinzu: "Ich erinnere mie bieses Namens bunkel; auch Ihrer, daß ich Sie schon einmal gisehen. Bielleicht in Dentschland." Und indem fie bles sprach, flo über ihr schönes Gesicht eine matte Rothe, wie ein Biederschei bes Morgenhimmels.

Ich zitterte. Die Antwort ftarb auf meinen Lippen. 30 stammelte endlich eine Luge. 3ch gab vor, die nie gesehen z haben, beren Bilb mich seit Jahren nicht verließ. 3ch wußte nicht was ich ihat und sagte.

. "Gewiß!" fagte fie nach einer turgen Baufe: "Sie find's, be eine meiner Freundinnen und mich einft aus bem Balbe führte wo wir uns verloren hatten. Sie feben, baß Dankbarkeit wenig ftens ein treues Gebächtniß bat."

Wie gern geftanb ich's nun, baß jener Zag ber schönfte, be unvergefilchte von allen meines Lebens set! — Sie nannte fid mit einem Racheln, womit wohl auch ein Thron, ein Leben be zahlt worben ware, meine Schulbnerin, und wandte fich zu bei übrigen Fremben.

Sett, Belliele, fennen Sie meine Lage! - Und wenn mi bie Abvokaten babeim ben gangen Reft meines kleinen Bermögene verschlängen, und wenn ich baheim ein Betiler wurde — ich kann Betereburg noch nicht verlaffen. Fragen Sie nicht, was ich wolle, was ich hoffe — schelten Sie meine Leibenschaft nicht — nennen Sie mich nicht einen Rasenben! Nein! Sie irren sich! Ich liebe bie Großfürstin nicht — bies ware Raserei. Aber ich verehre fie, wie man ein höheres Wesen ehrt, bessen Kähe uns über uns selbst erhöht. — In bieser Fürstin Dienst zu sterben, bies, Belliste, ist mein letzter Wunsch.

# Die Groffürstin an Grafin Julie.

In ber That, ber Großsurft, mein herr und Gemahl, ift aus ben Babern zurud mit seinem ganzen Gesolge. Erft ben zweiten Tag nach seiner Ankunft in Petersburg würdigte er mich seines Besuchs. Was soll ich bir, meine Julie, von biesem Besuche erzählen. Er erfullte teine meiner hoffnungen, mit benen ich mich so gern schmeichelte, ungeachtet ich die sinstere Gemutheart bes Czarewis kannte.

Alexis fam nach langer Abwesenheit die Gattin wieber zu finden, welche unterbeffen an der Pforte bes Lobes geftanden. Ach, warum hatten fich biefe Pforten nicht geöffnet!

Ich war auf seine Ankunft vorbereitet. Ich hoffte ihm biese mal liebenswürdiger benn je zu erscheinen, benn ich war ja Mutter. Ich schmudte mich mit meinem schönken Kleinobe — Natalien in meinem Arme ging ich ihm entgegen. Dies reizenbe, holbselige Geschöpf sollte, mit bem Läckeln ber Unschulb, für die Mutter das herz des Baters gewinnen.

Alleris, als hatte er meine Entwürfe voransgesehen, als hatte er gefürchtet, burch bie Gewalt der Naturstimme, die zu ihm fprechen würde, übezwunden zu werden, hatte sich mit aller ihm möglichen Sis. Rov. VII. Ralte bewaffnet, und, um jedem vertraulidern Borte zu entrit ben tudifden Schmeichler, ben Genergl Glebof, zur Gefells mit fich genommen.

Was konnten zwei Gatten in ber Anwesenheit eines so Dritten sich sagen? Und boch vergaß ich ben häßlichen Glisobald Alexis hereintrat. Ich eilte ihm lächelnd entgegen. bot ihm kein Kind dar; ich sagte ihm, was Liebe und Treue sagen konnten. Ach! ein Fremdling aus den entserntesten Egegenden würde mehr geantwortet haben, als Alexis. Reine armung belohnte die Gattin; kein väterlicher Kuß segnete Kind. Richt einmal ein freundliches Lächeln konnte er sich zwingen. Er fragte in allgemeinen Ausdrücken nach meinen sundheitsamständen, nach meinen Beschäftigungen, besah m neuen Gemälde, und überließ es dem Glebof, mich mit sichmeicheleien zu quälen. So verließ er mich nach einer hal Stunde wieder; und als er verschwunden war, weint' ich in me Einsamkeit bittere Thränen auf mein verlassens, vom Bater geliebtes Kind.

Alexis verachtet mich. Auf keinem ber Balle, auf kein ber Feste, welche mir die Gnabe des Kaisers veranstaltet, erschier. Immer hat er Borwande, sie zu meiben: bald ift er unp lich, bald fällt auf den Tag eine Jagd, bald hindern ihn ant Geschäfte. Und während ich heimlich meinen Gram verschmer muß, folltest du es glauben, besindet sich Alexis in der rol Gesellschaft, die er wählte, sehr wohl, und berauscht er sich zu ledersluß mit seinen Russen in ftarken Getranken.

Je mehr ihn sein Bater, ber Czar, wegen dieses Betragi mit Borwurfen überhäuft, je mehr Ursache glaubt er zu habi mich zu haffen. Ach! wenn er nur wüßte, wie oft ich ben Kai mit Thranen beschworen habe, sein zu schonen! Wenn er es z wüßte, wie ich ihn unaushörlich entschulbige! Da bin ich nun wieder so einsam, und boch fullt jeder Tag meine Sale mit schimmernder Gesellschaft; ich bin eine leibtragende Bittwe, und boch lebt mein Gemahl mit mir in den Ringmauern einer Stadt; ich bin so arm, und doch die Gattin des Thronserben, und die Schwester einer Raiserin.

Riemand versteht mich; Riemand rebet zu meinem Gerzen. . Es ift talt, verschloffen; es liegt in meiner Bruft, wie in einem Sarge, nur die Geisterstimmen der Ruft durchbringen zuweilen die tobte Welt und sprechen verftandlich zu seinem Innern.

Julie, bu hast geliebt, bu wurdest geliebt; bu fennst ein Blud, beffen Große mir Geheimnis ift; bu fennst bie Große betenes Gluds, und also auch bie meines Ungluds.

Was ist benn auch alle herrlichkeit bes Lebens, aller Glanz, alle Hoheit, wenn unsere eblern Gesühle barben? Was kimmern und freuen ben Tobten die Krowen und Fahnen, die Marmorsbilder und silbernen Ornamente neben seiner Asche? — Che ich Fürstin war, war ich ein Weib. Welch eine traurige Entartung bes Menschengeschlechts! Es qualt sich von der Wiege zum Grabe im Unnakürlichen, und Millionen hauchen mit Thränen ihr elenzbes Leben aus, und verdammen eine Welt, die an sich das Bollsommenste ist, worin nur sie selbst durch eigene Schuld das Unsvollsommenste sind. Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Thier überstrifft uns im Preise der Bollendung; denn jedes ist, was es nach seiner Ratur sein soll, und ist nie mehr, nie weniger, als dies. Nur wir Menschen, ausgerüstet mit hohen Gaben, verstümmeln uns selbst, und sind und bleiben jammernde Krüppel, hästliche Karrisaturen.

Julie, Julie! Deine Rnie gittern, mein Berg ift gebromben! - D wie elend bin ich!

Es war ein heiterer Sonnentag, eine Seltenheit für ! Land. Ich hörte, daß mein Gemahl im neuen Schlofig wandle. Ich hüllte mich warm ein, und flog, ohne alle Bi tung, dahin, ihn zu sehen, ihn zu sprechen, ihn durch freuni Unterhaltung zu binden.

O Julie, bin ich benn so häßlich? Sagt nicht, wenn meine Selbftliebe und mein Spiegel mich belögen, ber Mund bie mich nicht lieben, baß ich wenigstens kein Gegenstand bes scheu's sei? Bußt' ich sonst nicht Lausenben zu gefallen? Smich nicht Alles sonst auf seinen hanben, wie einen Liebling hat mein Geift nicht einige Bilbung empfahen unter ber zärtli Sorgsalt ber Aeltern? Bin ich nicht tugenbhaft gewesen in Aund Bandel; oder hätte nur mein Gewissen kein Gebächtniß

Und boch bin ich fo tief gesunken, bag ein Geschöpf von fchlei Erziehung und noch schlechterm Wanbel, ein Geschöpf, wel keinen Ansprach auf Schönheit und Geist machen kann — baß gemeines Mabchen, kaum gut genug, rohe Luklinge zu fesse eine Dirne, auferzogen in ben Schulen bes Lafters, über i triumphirt, und bas herz meines Gemahls gewonnen hat!

Ich ging mit fanahterner Ungebuld burch ben Garten. fuchte Alexis, und fürchtete immer, ihn zu finden. Ich hihm unendlich viel zu erzählen und zu fagen, und war boch i legen, wie ich ihn anreden follte.

Und wie ich nun um einen Gedengang bog — ba fah ich in ei ger Entfernung ihn auf einer Bant figen neben — feiner Buhlerin. Ihre Sanbe lagen vertraulich in einanber. Die Dirne sching gellenbes Gelächter auf, und hielt ihm bie hand vor ben Mm als weigere fie fic, feine Zartlichkeiten ober Scherze zu boren.

3ch ftanb ftill, wie vom Strahl bes Blipes getroffen, obe los, vernichtet. Die Dirne bemerkte mich, sprang auf und wol bavon. Er hielt fie, sah nach mir, und lachte balb eben so at

gelaffen, wie fie vorbin. Unterbeffen rang fie fich von ihm los, und lief den Gang hinunter. Er lachte nach wie vor, rief einige Mal: "Cuphrofine! Cuphrofine, fei feine Narrin!" und folgte ihr mit behenden Schritten.

Um mich, bie baftanb erniebrigt, verwirrt, vom Schmerz bestäubt, um mich, bie ihm gern gefolgt ware, wie ihn jene fich, um mich, feine Gattin — um mich befummerte fich Alexis nicht.

Nun benn, so will ich mich mit meinen zerftorten hoffnungen verschließen, und mit meiner unendlichen Sehnfucht. Ach, warum bin ich noch so jung; warum find meine Krafte noch so eisern — haben finbet mich ber Lob nicht, er, ber so manchen Seligen in ber Kreube entführt?

### Chevalier d'Aubant an Laurent Bellisle.

Breslan, 3. Mai 1715.

Das erwarteten Sie nicht, geliebter Bellisle, so balb mich auf der heimreise nach Frankreich zu wissen! — Mich, ber noch seinen letten Brief mit hohen Schwüren füllte, in Betersburg leben und flerben zu wollen; mich, ber Sie noch ersuchte, statt meiner alle hänslichen Angelegenheiten im Baterlande zu berichtigen. — Erssparen Sie stich die Mühe nun; ich komme selbst. Sie fagen, der größte Theil meines Bermögens sei verloren; Sie trösten mich! — Berlich, die Nachricht hat mich wenig betrübt. Ich kann arm sein. Ich verliere nur einige Mittel, die ich zum Besten Auberer angewandt hätte; für mich bedürst! ich bessen Alles nicht.

Ich bin ein Flichtling, habe ben größten Theil meiner Sachen in Betersburg gelaffen, und rettete, außer einigem Gelbe, nichts, als mein Leben. Das alfo, und Kapitansrang, ift bie gange Ausbeute muhfeliger Jahre, bie ich in ruffifchen Dienften verbrachte. Andere thaten weniger als ich, und fliegen von Stufen zu Stu Andere hatten minder Renutnisse, und bruften sich mit Ans und Reichthümern. Man rühmte meine Talente, benutte und vergaß mich; man überhäuste mich mit Schmeicheleien, wi gesellschaftlicher Tugenden; Jeber wollte mein Freund sein, Keiner war es. Die Meuschen sind in sich selbst verliebt, Lieben außer sich keinen andern. Wer sich für sie ausopfert, h ihnen ein nühlicher Thor.

Glauben Sie aber nicht , daß es biefer fleinliche Berbruß me Bergeffenbeit und Burudfetung fei, mas jest meine gange Si füllt. Rein, ich wurde mich beffen fcamen, und ihn wie ef etelhaften Rleden por Ihnen verbullen. - 3ch boffte von je mehr burd Launen bes Bufalls, burch ein gefälliges Infamm treffen holder Umftande, ale burch Bute und Tugend ber De fchen gludlich zu werben. Ber bie Burger biefer feltfamen 2B nicht anschaut, wie fie fein follten, fonbern wie fie finb, beff Soffnungen fonnen nie getäufdt merben. Biele find ibrer berufe aber Benige ausermablt. Jeber liebt bas allgemeine Bobl, i fofern es fein eigenes nicht fcmalert, und bies wird Bate lanbeliebe geheißen; Jeder liebt und bient bem Andern, wei er Begenbienfte erwarten fann; bies heißt in ber Sprache bes & bene Freundicaft. Rur Giner fteht immer unter Millone welcher ohne Rudficht auf bie Meinung ber klugen Menge, ohr Rudficht auf eigenen Berluft und Gewinn, will und hanbelt, w er foll, und wenn auch Schmach und Armuth und Tob folgten.

Seiliger Enthusiasnus der Tugend, mag die rohe Mensche bich ewig verfennen, dich, ben taufend Dichter, taufend Briefter taufend Philosophen ruhmen, obgleich feiner von allen oft Mut genug hat, ihn zu nahren in eigener Bruft — ich lebe bir treu! – Ich tann verfinken; aber in mir felbst gerechtfertigt, mag mit die Welt verdammen. Doch zur Sache. Gie feben wohl, lieber Belliele, ich bin allgue bewegt, ber Strom braufet; aber noch fennen Sie feine Onelle nicht.

Ich lebte fill und froh zu Betersburg. Mein Gepad war aus gekommen von Moskau, doch bacht' ich an keine Abreife. Ich wünschte — boch meine Wünsche find Ihnen kein Geheimniß.

Nur die freundliche Gelegenheit erwartete ich, noch einmal ber angebeteten Fürstin mich nähern zu können, ihr fagen zu durfen, baß ich in ihren Diensten zu leben mein höchftes Glud nennen wurbe. Aber-sie hatte mein vergeffen. Umfonst hofft' ich mit jedes Morgens Aubruch, daß er den schonen Zag verkunde, an welchem ich eine Einladung zum großfürstlichen Palast erhalten wurde.

So verfirichen Wochen und Monden. Meine Unthätigkeit warb mir zur Laft. Roch einmal Dienste beim Czar zu sorbern schämt' ich mich, da er mir die Entlassung hatte aussertigen lassen. Und boch war es das einzige Mittel, durch welches ich mich in dieser Beltgegend erhalten konnte, die durch Christinens Gegenwart die reizenbste des weiten Erdenrundes geworden.

Schon war ich, nach langem innerm Rampfe, entichloffen endslich, bei einer ber öffentlichen Aubienzen, wo jeber Bittenbe bas Recht hat, bem Czar sich unmittelbar zu nähern, ben Monarchen um Bieberaufnahme in fein heer anzugehen, als ber unglücklichke Jufall von ber Welt mich aus Rufland und für immer bannte.

Ich war eines Abends beim Obersten Larive zum Schmause in Gesellschaft vieler andern Ofstziere. Nachdem die Speisen abgestragen waren, ward auf gut russisch tapfer gezecht. Zeber sprach nach seinem Sinn, und mancher Muthwille ward geubt. Unter andern lenkte sich auch das Gespräch auf den seit einiger Zeit aus den Babern zurückgekommenen Großsurften Alexis. Man redete ziemlich frei von den Ursachen der Spannung, die zwischen ihm und seiner Gemahlin herrschte. Man nahm Bartei. Biele verstheibigten den Czarewis, viele die tugendhafte Christine. Ein

junger rober Anfie, Offizier und naher Berwandter bes Marich Scheremetoff, verfocht das Beiragen des Grofffteften, und i die gröbften Berleumbungen gegen Christinens Tugend aus. Andern belachten feine tollen Einfalle; das gab ihm Muth, er ward in feinen Reden gegen die Fürstin noch zehnmal fred Als Berwandten Scheremetoffs widersprach ihm Keiner, und es wollte, fürchtete sich doch vor den truntenen Lachern.

Wenn ein elenber Mensch ohne Geist und herz dasteht, mit seinem armseligen Berstand bas Erhabene, was er nicht greisen kann, verspottet; wenn ein unwissender Tropf die Tha und Entwürse eines Weisen bekrittelt: bann kann ich auch zu lachern treten, oder die Achsel zuden über den ärmlichen Gesell der sich selbst an den Pranger ftellt. Aber wenn ein Wicht es wa mit schadenfrohem Wis, was gut und edel ist, zu lästern; we er die Augend verdächtigen und große Handlungen verkleinern wi dann ist enscht Werstandesschwäche, die uns zum Lachen reiz kann, dann ist es Bosheit, die unser herz empören muß. Egelassen lächeln kann, wenn ein Bösewicht Augend verhöhnt; n gelassen lächeln kann, wenn ein Bösewicht Leibende zum Gege kand des Gelächters macht — der ist mit ihm verwankt, n selbst Bösewicht.

3ch naherte mich bem Ruffen, und bat ihn ernft und höflid baß er fich gahmen moge; baß er nicht vergeffen folle, Chrifti fei bie Lochter eines ebeln beutschen Fürften, bie Schwefter ein Raiferin, die Schwiegertochter unfere erhabenen Monarchen.

Der Ruffe, mahrscheinlich einer von ben Anhängern bes Alexi bie fich burch ihren haß gegen bie Fremben bei ihm einschmeichelt glanbte hier Gelegenheit zu finden, fich seines herrn wurdig z bezeigen. Er sah mit höhnischem Bild mich seitwarts an und an wortete mit einer Grobheit, die man nur dem Mann bes Bobel nachsehen kann. Die Andern füllten ihre Becher und lachten au

voller Reble über meine unstafte Absertigung. Die munterte ihn zn neuen Schmähreben and Ich bat ihn, zu schweigen — ich brohte. Alles umfonft. Er schimpfte nur immer deger; bie Ansbern aber lachten nur immer wilber. Bas follt' ich unter blefen Trunkenen? Ich ergriff hut und Degen, um mich zu entfernen. Der Elenbe, ftolz auf seinen Sieg, ging mir gegen die Thur nach, und rief, indem er mir einen Fußtritt gab: "So soll man alle Fremdslinge, Glückeritter und Abenteurer aus unsern Lande treiben!"

Ich brehte mich, gab bem unverschämten Laffen eine gellenbe Ohrfeige, und als er mit mir handgemein werben wollte, schleus berte ich ben Buthenben mit ftarter Fauft zu Boben, bag ihm bie Luft verging.

Langfam schritt ich meiner Wohnung zu. Aber nach hatt ich kaum zweihundert Schritte gethan, als mir der Ruffe mit Kohem Sabel nachfprang, und mich mit hundert Schimpfreden zum Sillsstehen machnte. Ich machte mich zur Gegenwehr bereit. Der Mond schien hell. In der Ferne blieben einige Andere aus unserer Gesfellschaft stehen, um den Berlauf der Dinge abzuwarten. Ich verssprach dem Ruffen Genugthung zu geben auf den andern Tug, und det ihn, seinen Rausch zu verschlasen. Eitle Mühe! Er griff mich rasend au; kaum konnt' ich mich vor seinen Sabelhieben decken. Es währte nicht zwei Minuten, so lag er entseelt zu meinen Ihgen. Ich beugte mich zu ihm uleder. Er seufzte noch einmal und flard. Ich rief die Andern herbei. Sie trugen ihn zurück. Ich eilte in meine Wohnung, packte das Unentbehrlichte zusammen und versschwand mit Tagesanbruch aus Petersburg, um nicht nach Stdirfen zu müssen.

Jest, mein Bellisle, wiffen Ste Alles. Ich hoffe in wenigen Wochen bei Ihnen zu fein. Part ift mein Loos, und boch werd' ich's vielleicht einst fegnenk. Ich habe mich gewöhnt, daran zu glauben, daß jedes Uebel die Duelle eines Wohls, und jede Luft

bie Mutter eines Schmerzes sei. Entfernt von ber Einzigen, ich von Allem, was unterm himmel wohnt, am höchften ei wird mein herz die ganze Stille wieder gewinnen. Sie aber 1 von meiner That und meiner Flucht vielleicht vernehmen, und n Rame wenigstens so glücklich sein, wieder von ihr gehört zu wer!

Leben Sie wohl, mein Belliste, wir sehen uns balb wie Ach, ich habe Ihnen noch Bieles zu sagen; aber es ekelt mich Buchkaben zu malen. Ich bin misvergnügt — erbittert ge Menschen und Geschick — ich möchte mir eine wilde, große kireuung geben, worin ich mich, wie in einem brausenden Strachen und Alles — Alles — und mein Selbst vergessen könnte! Mein elendes, schlechtes Selbst, welches, so tief verwöhnt von Lurtheilen und Erziehung, immer sein Glad noch in äußern T gen, nie in sich suchen, und immer Andern Borwarse mac will, und nie sich, da es dieselben doch allein verdient.

Leben Sie wohl!

## Die Groffürftin an Grafin Julie.

Ja, Julie, ich will mein Schickfal tragen und beinem Ra folgen, ob ich gleich nicht die reizende hoffnung im hintergrun der Zukunft sehe, die du mir vorspiegeln willst. Es ist vergehibie Erwartung, daß ich den wilden Sinn meines Gemahls bige. Er haßt, er verachtet mich; er ist nicht fähig, mich zu beben; er ist nicht fähig, mich zu lieben. Sein Wesen ist neinmal so gesormt; er kann seine Natur nicht ablegen.

Aber auch ich, Julie, kann ihn nicht mehr lieben. Er fel hat zwischen mir und fich die unzerstörbare Scheibewand aufgeba 3ch werbe es als bes himmels höchfte Gunft empfahen, wenn m ber Tob von diesem qualvollen Zuftand freispricht, oder wenn i

Groffint einft, qu eigener Dacht gestiegen, mich in irgend ein einsames Rlofter verftoßen wirb.

Daß er bie Finnlanberin Cuphrofine mir vorzog — ich konnte es ertragen. Ich fühlte meinen Berth, und beklagte nur ben versirrten Mann. — Aber — o baß ich's schreiben muß — Julie, ich bin eine Fürstentochter, ich bin einer ebeln Behandlung gewohnt — Julie, er mißhanbelt mich, wie eine Sklavin kaum mißhanbelt wird von ihrem barbarischen herrn.

Geftern trat er in mein Rabinet, bufter, wie gewöhnlich. 3ch nabete mich ihm fchmeichelnb. 3ch hatte mir vorgenommen, ihn gu bewegen, ein Furmort beim Raifer, feinem Bater, für ben Chevalier b'Aubant einzulegen. Diefer b'Aubant, ein Infanteries Bauptmann, ift eben ber junge Mann, welchen wir einmal im Balbe bei Blankenburg fanben, wo wir une verloren batten, und ber une auf bie Strafe gurndfubrte. Bielleicht erinnerft bu bich feiner nicht mehr. Er fant feitbem in ruffifchen Dienften, gerieth ver einigen Tagen mit einem jungen Ruffen in Sanbel, ber gu Betereburg machtige Bermanbte bat, und erftach ibn in einem Duell. Man behauptet, ich fei unschuldiger Beife bes Streites Urfache gewesen; ber Ruffe habe folecht von mir bei einem Trinfgelage geurtheilt, und b'Aubant habe fich meiner mit allgugroßer Beftigteit angenommen. Benug, b'Aubant ift feit bem Tage unfichtbar geworben. Man vermuthet, er habe fich in Betereburg verborgen; überall wird er aufgesucht; und follte ber Bebauernemarbige ertappt werben, fo ift feine Berweifung nach Sibirien unvermeiblich. - Raum fprach ich ben Ramen bee ungludlichen b'Aubant aus. fo warf ber Groffurft einen fürchterlichen Blid auf mich, und befabl mir, ju fcweigen. 3ch gehorchte mit Bittern. Die batt' ich ibn fo gefeben: nie bat ein Menich jemals fo zu mir gerebet.

3ch wollte mich entfernen. "Bobin?" fcrte er, ergriff mich beim Arm und fcbleuberte mich mitten ine Zimmer gurudt: "Ge-

wie mir ward. Ich zweiselte an Allem, was ich fah, an Bahrheit des Tages selbst. Und mahrend ich mir's tauseni rief: "Dn bist dem Bahnsinn nahe, armer d'Audant; glauf nicht, du siehst es nicht; es ist wildes Blendwert!" verging in Anbetung und Entzüden.

Die Fremben wurden ihr nach ber Relbe vorgestellt. Auch mußte mich ihr nahern. Mir war's, als trat' ich in bie Spl eines überirbischen Befens.

Sie bemertte meine Berwirrung; mich ju iconen, fchien es ju überfeben. Der Sausbofmeifter nannte ihr meinen Ram

"Bie?" sagte fie, "Chevalier b'Aubant?" und sah mich e merksamer an, und zweiselnd setzte fie hinzu: "Ich erinnere n bieses Namens bunkel; auch Ihrer, daß ich Sie schon einmal sehen. Bielleicht in Deutschland." Und indem fie bies sprach, füber ihr schönes Gesicht eine matte Rolhe, wie ein Biebersch bes Morgenhimmels.

Ich zitterte. Die Antwort ftarb auf meinen Lippen. Spammelte endlich eine Luge. Ich gab vor, die nie gesehen haben, beren Bild mich seit Jahren nicht verließ. Ich wußte nich was ich that und sagte.

. "Gewiß! " fagte fie nach einer turgen Paufe: "Sie find's, b eine meiner Freundinnen und mich einst aus bem Walbe führt wo wir uns verloren hatten. Sie feben, bag Dankbarkeit weniftens ein treues Gebachtniß bat."

Wie gern gestand ich's nun, daß jener Tag der schönste, bi unvergestlichste von allen meines Lebens sei! — Sie nannte sti mit einem Lächeln, womit wohl auch ein Thron, ein Leben bi zahlt werden ware, meine Schuldnerin, und wandte sich zu be übrigen Fremden.

Best, Belliele, tennen Sie meine Lage! — Und wenn mi bie Abvotaten babeim ben gangen Reft meines fleinen-Bermogen

verschlängen, und wenn ich babeim ein Betiler wurde — ich kann Petereburg noch nicht verlaffen. Fragen Sie nicht, was ich wolle, was ich hoffe — schelten Sie meine Leibenschaft nicht — nennen Sie mich nicht einen Rasenden! Rein! Sie irren sich! Ich liebe die Großfürstin nicht — dies ware Raserei. Aber ich verehre fie, wie man ein höheres Wesen ehrt, defien Rahe uns über uns selbst erhöht. — In dieser Fürstin Dienst zu sterben, dies, Belliste, ist mein letzter Wunsch.

# Die Großfürftin an Grafin Julie.

In der That, der Groffürst, mein herr und Gemahl, ist aus den Babern zuruck mit seinem ganzen Gesolge. Erft den zweiten Tag nach seiner Ankunft in Petersburg würdigte er mich seines Besuchs. Was soll ich dir, meine Julie, von diesem Besuche erzählen. Er erfüllte, teine meiner hoffnungen, mit denen ich mich so gern schmeichelte, ungeachtet ich die sinstere Gemütheart des Czarewis kannte.

Alexis tam nach langer Abwefenheit die Gattin wieber zu finden, welche unterbeffen an der Pforte bes Lobes geftanden. Ach, warum hatten fich biefe Pforten nicht geöffnet!

Ich war auf seine Ankunft vorbereitet. Ich hoffte ihm biede mal liebenswürdiger benn je zu erscheinen, benn ich war ja Mutter. Ich schmudte mich mit meinem schönken Kleinobe — Natalien in meinem Arme ging ich ihm entgegen. Dies reizenbe, holbselige Geschöpf sollte, mit bem Lächeln ber Unschulb, für die Mutter bas Gerz bes Baters gewinnen.

Alleris, als hatte er meine Entwurfe vorausgesehen, als hatte er gefürchtet, burch bie Gewalt ber Naturstimme, bie zu ihm fprechen wurde, übezwunden zu werden, hatte sich mit aller ihm möglichen 316. Rob. VII. Ralte bewaffnet, und, um jedem vertranlichern Borte zu entrir ben tudischen Schmeichler, ben Genergl Glebof, zur Gefells mit fich genommen.

Was konnten zwei Gatten in ber Anwesenheit eines so Dritten sich sagen? Und doch vergaß ich den häßlichen Gle sodald Alexis hereintrat. Ich eilte ihm lächelnd entgegen. bot ihm sein Kind dar; ich sagte ihm, was Liebe und Treue sagen konnten. Ach! ein Fremdling aus den entserntesten St gegenden würde mehr geantwortet haben, als Alexis. Reine armung belohnte die Gattin; kein väterlicher Auß segnete Kind. Nicht einmal ein freundliches Lächeln konnte er sich zwingen. Er fragte in allgemeinen Ausdrücken nach meinen sundheitsumftänden, nach meinen Beschäftigungen, besah m neuen Gemälde, und überließ es dem Glebos, mich mit sa Schmeicheleien zu qualen. So verließ er mich nach einer hal Stunde wieder; und als er verschwunden war, weint' ich in mei Einsamseit bittere Thränen auf mein verlassens, vom Bater geliedtes Kind.

Alexis verachtet mich. Auf feinem ber Balle, auf fein ber Feste, welche mir die Gnabe des Kaisers veranstaltet, ersche er. Immer hat er Borwande, sie zu meiben: bald ift er und lich, bald fällt auf den Tag eine Jagd, bald hindern ihn and Geschäfte. Und während ich heimlich meinen Gram verschmer, muß, folltest du es glauben, besindet sich Alexis in der rof Gesellschaft, die er wählte, sehr wohl, und berauscht er sich zu lebersluß mit seinen Ruffen in starten Getranten.

Se mehr ihn fein Bater, ber Czar, wegen biefes Betrage mit Borwürfen überhäuft, je mehr Ursache glaubt er zu habe mich zu haffen. Ach! wenn er nur wüßte, wie oft ich ben Kais mit Thranen beschworen habe, sein zu schonen! Wenn er es n wüßte, wie ich ihn unaushörlich entschuldige!

Da bin ich nun wieder so einsam, und boch fullt jeder Tag meine Sale mit schimmernber Gesellschaft; ich bin eine leibtragende Bittwe, und boch lebt mein Gemahl mit mir in den Ringmauern einer Stadt; ich bin so arm, und doch die Gattin des Thronserben, und die Schwester einer Raiserin.

Riemand versteht mich; Riemand rebet zu meinem Gerzen. Es ist kalt, verschloffen; es liegt in meiner Bruft, wie in einem Sarge, nur die Geisterstimmen der Musik durchbringen zuweilen die todte Welt und sprechen verständlich zu seinem Innern.

Julie, bu haft geliebt, bu wurdest geliebt; bu fennst ein Glud, beffen Große mir Geheimniß ift; bu fennst bie Große beinnes Gluds, und alfo auch bie meines Unglude.

Was ist benn auch alle herrlichkeit bes Lebens, aller Glanz, alle Hoheit, wenn unsere eblern Gesühle barben? Was kimmern und freuen ben Tobten die Kronen und Fahnen, die Marmorsbilder und silbernen Ornamente neben seiner Asche? — Ehe ich Kurstin war, war ich ein Welb. Welch eine traurige Entartung bes Menschengeschlechts! Es qualt sich von der Wiege zum Grabe im Unnatürlichen, und Millionen hauchen mit Thränen ihr elens bes Leben aus, und verdammen eine Welt, die an sich das Bollsommenste ist, worin nur sie selbst durch eigene Schuld das Unsvollsommenste sind. Ieder Stein, jede Pflanze, jedes Thier überstrifft uns im Preise der Vollendung; denn jedes ist, was es nach seiner Ratur sein soll, und ist nie mehr, nie weniger, als dies. Nur wir Menschen, ausgerüstet mit hohen Gaben, verstümmeln uns selbst, und sind und bleiben jammernde Krüppel, häsliche Karrisaturen.

Julie, Julie! Meine Knie gittern, mein Berg ift gebrochen! - D wie elend bin ich!

Andere thaten weniger als ich, und stiegen von Stufen zu Stul Andere hatten minder Reuntnisse, und bruften sich mit Anse und Reichthumern. Man rühmte meine Talente, benutte und vergaß mich; man überhäufte mich mit Schmeicheleien, we gesellschaftlicher Tugenden; Jeder wollte mein Freund fein, Keiner war es. Die Menschen sind in sich selbst verliebt, Lieben außer sich keinen andern. Wer sich für sie ausopfert, hi thnen ein nühlicher Thor.

Glauben Sie aber nicht . Daß es biefer fleinliche Berbrug me-Bergeffenbeit und Burudfetung fet, mas jest meine gange Se füllt. Rein, ich murbe mich beffen ichamen, und ibn wie eit efelhaften Fleden por Ihnen verbullen. - 3d boffte von jel mehr burd Launen bes Bufalle, burd ein gefälliges Bufammi treffen holber Umftanbe, als burch Gute und Tugenb ber Di fchen gludlich zu werben. Ber bie Burger biefer feltfamen B nicht anschaut, wie fie fein follten, fonbern wie fie find, beff Soffnungen fonnen nie getäufdt werben. Biele find ihrer berufe aber Benige auserwählt. Jeber liebt bas allgemeine Bobl, i fofern es fein eigenes nicht fcmalert, und bies wirb Bate landeliebe geheißen; Beber liebt und bient bem Anbern, wer er Gegenbienfte erwarten fann; bies beift in ber Sprache bes & bene Freundichaft. Rur Giner fieht immer unter Millione: welcher ohne Rudficht auf bie Meinung ber flugen Denge, obi Rudficht auf eigenen Berluft nub Gewinn, will und hanbelt, w er foll, und wenn auch Schmach und Armuth und Tob folgten.

Seiliger Enthusiasmus ber Angend, mag bie rohe Mensche bich ewig verfennen, dich, ben taufend Dichter, tausend Briefter taufend Philosophen ruhmen, obgleich feiner von allen oft Mulgenug hat, ihn zu nahren in eigener Bruft — ich lebe bir treu! – 3ch kann verfinten; aber in mir felbst gerechtfertigt, mag mit die Welt verdammen.

Doch zur Sache. Sie sehen wohl, lieber Belliele, ich bin aligue bewegt, ber Strom branfet; aber noch kennen Sie feine Onelle nicht.

Ich lebte fill und froh zu Betereburg. Mein Gepack war angefommen von Mostau, boch bacht' ich an teine Abreise. 3ch wunschte — boch meine Bunsche find Ihnen tein Geheimnis.

Nur die freundliche Gelegenheit erwartete ich, noch einmal der angebeteten Fürstin mich nahern zu können, ihr fagen zu durfen, daß ich in ihren Diensten zu leben mein höchtes Glud nennen würde. Aber-sie hatte mein vergessen. Umfonst hoffit ich mit jedes Morgens Andruch, daß er den schonen Tag verkunde, an welchem ich eine Cinladung zum großfürstlichen Balast erhalten wurde.

So verftrichen Bochen und Monden. Meine Unthätigkeit warb mir zur Laft. Noch einmal Dienste beim Czar zu fordern schämt' ich mich, da er mir die Entlassung hatte aussertigen lassen. Und doch war es das einzige Mittel, durch welches ich mich in dieset Beltgegend erhalten konnte, die durch Christinens Gegenwart die reizenbste des weiten Erdenrundes geworden.

Schon war ich, nach langem innerm Kampfe, entschlossen enbslich, bei einer ber öffentlichen Aubienzen, wo jeder Bittende das Recht hat, bem Czar sich unmittelbar zu nahern, ben Monarchen Wieberaufnahme in sein heer anzugehen, als ber unglücklichfte Zufall von ber Welt mich aus Aufland und für immer bannte.

Ich war eines Abends beim Obersten Larive zum Schmanse in Gesellschaft vieler andern Offiziere. Nachdem die Speisen abgestragen waren, ward auf gut ruffisch tapfer gezecht. Zeber sprach nach seinem Sinn, und mancher Muthwille ward geübt. Unter andern leufte sich auch das Gespräch auf den seit einiger Zeit aus den Bädern zurückgekommenen Großsürsten Alexis. Man redete ziemlich frei von den Ursachen der Spannung, die zwischen ihm und seiner Gemahlin herrschte. Man nahm Bartei. Biele verstheibigten den Czarewiß, viele die tugendhafte Christine. Ein

junger rober Anfie, Offizier und naher Berwandter bes Marfe Scheremetoff, verfocht bas Beiragen bes Großstuften, und bie gröbsten Berleumbungen gegen Christinens Tugend aus. Andern belachten seine tollen Einfälle; bas gab ihm Muth, er ward in seinen Reben gegen die Auflin noch zehnmal fre Als Berwandten Scheremetoffs widersprach ihm Keiner, und es wollte, suchiete sich boch vor den truntenen Lachern.

Wenn ein elender Mensch ohne Geist und herz dasteht, mit seinem armseligen Bersand das Erhabene, was er nicht greisen kann, verspottet; wenn ein unwissender Tropf die Th und Entwürfe eines Weisen bekrittelt: dann kaun ich auch zu Lachern treten, oder die Achsel zuden über den ärmlichen Gesel der sich selbst an den Pranger stellt. Aber wenn ein Bicht es w mit schadenfrohem Wis, was gnt und ebel ist, zu lästern; n er die Tugend verdächtigen und große Handlungen verkleinern n dann ist in nicht mehr Berkandesschwäche, die uns zum Lachen re kann, dann ist es Bosheit, die unser herz empören muß. Lessens lächeln kann, wenn ein Bosewicht Tugend verhöhnt; gelassen lächeln kann, wenn ein Bosewicht Keidende zum Gegstand des Gelächters macht — der ist mit ihm verwandt, selbst Bosewicht.

3ch naherte mich bem Ruffen, und bat ihn ernft und höftl bag er fich gahmen möge; bag er nicht vergeffen folle, Chrift fei die Tochter eines ebeln beutschen Fürften, die Schwester ei Kaiferin, die Schwiegertochter unfers erhabenen Monarchen.

Der Auffe, wahrscheinlich einer von ben Anhängern bes Aler bie fich burch ihren Saß gegen bie Fremben bei ihm einschmeiche glaubte hier Gelegenheit zu finden, fich seines herrn wurdig bezeigen. Er fah mit höhnischem Bitch mich seitwarts an und ar wortete mit einer Grobheit, die man nur bem Mann bes Bob nachsehn kann. Die Andern füllten ihre Becher und lachten a



voller Reble über meine unfahfte Abfertigung. Die munterte ihn zu neuen Schmahreben and Ich bat ihn, zu schweigen — ich brobte. Alles umfouft. Er schimpfte nur immer deger; bie Ans bern aber lachten nur immer wilber. Was follt' ich unter biefen Trunkenen? Ich ergriff hut und Degen, um mich zu entfernen. Der Elenbe, ftolz auf seinen Sieg, ging mir gegen bie Thur nach, und rief, indem er mir einen Fuhrtitt gab: "Go soll man alle Fremdelinge, Glückstitter und Abenteurer aus unsern Lande treiben!"

Ich breite mich, gab bem unverschämten Laffen eine gellende Ohrfeige, und als er mit mir handgemein werben wollte, schleus berte ich ben Buthenben mit ftarter Fauft zu Boben, bag ihm bie Luft verging.

Langsam schritt ich meiner Wohnung zu. Aber nach hatt ich faum zweihundert Schritte gethan, als mir der Ruffe mit Kofem Sabel nachfprang, und mich mit hundert Schimpfreden zum Sills stehen mahnte. Ich machte mich zur Gegenwehr bereit. Der Mund schen hell. In der Ferne blieben einige Andere aus unserer Gessellschaft stehen, um den Berlauf der Dinge abzuwarten. Ich verssprach dem Ruffen Genugthung zu geben auf den andern Tag, und bat ihn, seinen Rausch zu verschlafen. Eitle Mühe! Er griff mich rasend au; kaum konnt' ich mich vor seinen Sabelhieben decken. Es währte nicht zwei Minuten, so lag er entseelt zu meinen Ihpen. Ich beugte mich zu ihm useder. Er senszte noch einmal und farb. Ich rief die Andern herbei. Sie trugen ihn zurück. Ich eilte in meine Wohnung, packte das Unentbehrlichste zusammen und verssschwand mit Tagesanbruch aus Petersburg, um uicht nach Stölrien zu müssen.

Jest, mein Belliste, wiffen Sie Alles. Ich hoffe in weutgen Bochen bei Ihnen zu fein. Sart ift mein Loos, und boch werd' ich's vielleicht einst fegnenk Ich habe mich gewöhnt, baran zu glauben, baß jedes Uebel die Duelle eines Bohls, und jede Luft

bie Mutter eines Schmerzes fei. Entfernt von ber Einzigen, bie ich von Allem, was unterm himmel wohnt, am höchften ehre, wird mein herz die ganze Stille wieder gewinnen. Sie aber wird von meiner That und meiner Flucht vielleicht vernehmen, und mein Rame wenigstene fo gludlich fein, wieder von ihr gehört zu werben.

Leben Sie wohl, mein Bellisle, wir sehen uns bald wieder. Ach, ich habe Ihuen noch Vieles zu sagen; aber es ekelt mich an, Buchstaben zu malen. Ich bin misvergnügt — erdittert gegen Menschen und Geschick — ich möchte mir eine wilde, große Zersstreuung geben, worin ich mich, wie in einem brausenden Strom, tauchen und Alles — Alles — und mein Selbst vergessen könnte! — Mein elendes, schlechtes Selbst, welches, so tief verwöhnt von Borsurtheilen und Erziehung, immer sein Gläck noch in äußern Dinsgen, nie in sich suchen, und immer Andern Borwürfe machen will, und nie sich, da es dieselben doch allein verdient.

Leben Sie wohl!

## Die Groffürstin an Grafin Julie.

Ja, Julie, ich will mein Schickfal tragen und beinem Rathe folgen, ob ich gleich nicht bie reizende Soffnung im Sintergrunde ber Jukunft febe, die du mir vorspiegeln willft. Es ist vergebens die Erwartung, daß ich den wilden Sinn meines Gemahls bandige. Er haßt, er verachtet mich; er ist nicht fähig, mich zu verzstehen; er ist nicht fähig, mich zu lieben. Sein Wefen ist nun einmal so gesormt; er kann seine Natur nicht ablegen.

Aber auch ich, Julie, kann ihn nicht mehr lieben. Er felbft hat zwischen mir und fich die unzerstörbare Scheibewand aufgebaut. Ich werbe es als bes himmels hochfte Gunft empfahen, wenn mich ber Tod von biefem qualvollen Justand freispricht, ober wenn ber

Grofftet einft, ju eigener Racht gestiegen, mich in irgend ein einsames Rlofter verftogen wirb.

Daß er die Finnkanberin Cuphrofine mir vorzog — ich konnte es ertragen. Ich fühlte meinen Berth, und beklagte nur ben vers irrten Mann. — Aber — o daß ich's schreiben muß — Julie, ich bin eine Fürstentochter, ich bin einer ebeln Behandlung gewohnt — Julie, er mißhanbelt mich, wie eine Sklavin kaum mißhanbelt wird von ihrem barbarischen Gerrn.

Geftern trat er in mein Rabinet, bufter, wie gewöhnlich. 3ch nabete mich ihm fcmeichelnb. 3ch hatte mir vorgenommen, ibn au bewegen, ein Kurmort beim Raifer, feinem Bater, fur ben Chevalier b'Aubant einzulegen. Diefer b'Aubant, ein Infanteries Bauptmann, ift eben ber junge Mann, welchen wir einmal im Balbe bei Blankenburg fanben, wo wir une verloren batten, unb ber une auf bie Strafe gurudführte. Bielleicht erinnerft bu bich feiner nicht mehr. Er ftanb feitbem in ruffifden Dienften, gerieth vor einigen Tagen mit einem jungen Ruffen in Sanbel, ber gu Betereburg machtige Bermanbte bat, und erflach ibn in einem Duell. Dan behauptet, ich fei unichulbiger Beife bes Streites Urfache gewesen: ber Ruffe babe folecht von mir bei einem Trinfgelage geurtheilt, und b'Aubant habe fich meiner mit allgugroßer Beftigfeit angenommen. Genug, b'Aubant ift feit bem Tage unfichtbar geworben. Dan vermuthet, er babe fich in Betereburg verborgen; überall wirb er aufgesucht; und follte ber Bebauernemurbige ertappt werben, fo ift feine Berweifung nach Sibirien unvermeiblich. - Raum fprach ich ben Ramen bes ungludlichen b'Aubant aus, fo warf ber Groffurft einen :fürchterlichen Blid auf mich, und befahl mir, ju fcweigen. 3ch gehorchte mit Bittern. Die hatt' ich ibn fo gefeben: nie bat ein Menfc jemals fo zu mir gerebet.

3ch wollte mich entfernen. "Wohin?" forle er, ergriff mich beim Arm und foleuberte mich mitten ine 3immer gurud: "Ge-

wiß wieder jum Raifet, um mich bei ihm anzuschwärzen, bof ich feine Borwurfe überall und vor aller Belt hören muß! Aber, Madame, ich bin diefer Rabalen fatt, und verbitte mir's ernftlich nud ein s für allemal, daß Sie nicht ferner fich bemuben, ben haß bes Raifers gegen mich zu vermehren."

Ich konnte nicht antworten. Ich schluchzte und ftredte meine Meme gegen ihn aus. Er achtete nicht barauf, sondern fuhr fort, mich zu bedrohen. "Behe Ihnen!" rief er, "wenn es Sie ges litten sollte, mich beim Raiser zu vertlagen. Ich schwör' es Ihnen, bann werb' ich anders mit Ihnen sprechen."

"Ber aber," erwiederte ich, "wer war boshaft genug, mich bei meinem Gemahl so zu verleumden? Und hatt' ich die gerechtesten Ursachen, zu klagen, so würde bennoch kein Bort wider ben Gemahl über meine Lippen geben."

"D!" forie er: "Ich weiß Alles! Sie brennen fich nicht rein. Ich habe noch ber Freunde mehr, ale ber Raifer und feine neuerungefichtigen Ausländer glauben. Das merten Sie fich. Ge werben aber noch einmal andere Tage tommen. Rur Gebulb!"

"Ich bitte nur um bie einzige Gnabe," verfeste ich, "nennen Sie mir blejenigen, welche behaupten, daß ich Sie bei Gr. Masjeftät angeklagt habe! Bin ich schulbig, so bin ich Ihres haffes werth; bin ich unschulbig, o so verfloßen Sie bie Liebe Ihrer Gesmahlin nicht. — Erlauben Sie also, daß ich mich wenigstens vor Ihnen-trechtsertige gegen jeden Berbacht!"

Er befahl mir nun wieber, zu schweigen, und wieberholte seine Drohungen mit noch herbern Borten, salls ich bem Kaiser wieber plaudern wurde. Thranen verhinderten meine Stimme. Ich fonnte nichts, als stumm meine Arme gegen ihn ausbreiten. Ich wollte mich an seine Brust werfen, und an seinem herzen Justucht gegen meine Berleumber suchen. — Er stieß mich mit einer heftigkeit, mit einem Ungestum von sich, daß ich zu Boben gestürzt sein wurde,

ŀ

hatte ein vorftehender Seffel es nicht verhindert. 3ch fclug aber gegen die Band mit der Stirn, daß fie verwundet aufschwoll. Der Großfürft achtete nicht auf mich, sondern verließ das Jimmer und schmetterte die Thur wuthend hinter fich zu.

Ich lag lange betäubt im Lehnstuhl; im meine Sinne waren in dumpfer Thatigkeit, wie in einem Fieber. Erft nach und nach entnebelte sich Alles, und ich übersah das Fürchterliche meines Justandes. Ein Thränenstrom machte meinem gepreßten herzen Luft. Ich wollte mich zerstreuen, um meinen Schmerz vor fremben Augen verbergen zu können. Ich ging durchs Jimmer; aber meine Kuie fanken unter mir ein. So auf dem Teppich des Außbobens ballegend, streckte ich meine hande zum himmel und flebte den barmherzigen Gott um Rettung an, ober um Krast, mein Bershängnis muthvoll zu ertragen.

D Julie, wie groß und schon ist die Kraft des Gebets! — Weiche Seligkeit liegt schon in dem Gedanken an Gott allein! Wenn weit umber und Alles verläßt, wenn Menschen ihre Bruft verschließen gegen unsere Leiben, wenn jede Hoffnung unter dem Gewittersturm des Lebens zusammenbricht, wenn wir einsam siehen mit unserm Schmerz in der weiten Schopfung — dann, Justie ein Blid auf den, der unsern Schmerz versteht, und es ist unseschon geholfen. Er war's, der uns in seine Welt gerusen; er ist's, zu dem allein die gequälte Seele Jusucht nehmen kann.

Seftarft erhob ich mich, und mnthiger und heiliger, ale vorher. Erftorben war in mir nun alle Leibenschaft, und aller Groll um die erlittene Schmach. — Gott klagte ich fie; — bir neun' ich fie: Aber trofte mich nicht, Julie, benn ich bin fcon getroftet!

3ch fchellte meinen Rammerfrauen. Sie erfchienen. 3ch bemerfte, baß fie vor meiner Gestalt erfchrafen. 3ch nannte bie Berlehung meiner Stirn eine Kolge meiner Unvorsichtigfeit, ließ allen Besuch verbitten, und nahm, ba mir nicht wohl war, nur ben Besuch bes Argtes au.

Sieh, Julie, fo fteb' ich nun ba — fern von bir, von meinen Aeltern, in einem femben Lanbe, ungeliebt von ben Auffen, gehaßt und mighanbelt von meinem Gemahl, ohne Jemanben, bem ich mich vertrauen barf, ohne Ausficht erträglicher Tage.

Schreibe mir balb. Schilbere mir bein Glud. In bem Gemalbe beiner Freuben erhebt fich meine Seele wieber; ich vergeffe meinen Gram und lebe bann nur in beinem himmel. D, wie gern wurb' ich mit ber armften Bauerin beines Dorfes taufchen, wenn ich nur in Deutschland, nur in beiner Rabe, unter beinem Schute wohnen konnte!

Der Chevalier b'Aubant an Laurent Belliste.

Billiers. 25. 3mli 1715.

"Den Muth nicht verlieren?" — D mein Belliele, wie urtheislen Sie von Ihrem b'Aubant! — Schüchtern im Schoos ber Forstuna, aber muthvoll, wenn Roth und Tob gegen uns im Felbe Tiegen! Das ift fo mein Wahlfpruch.

Nun ja! mein Bermögen ift bahin — rein verstogen, ober viels mehr, ich habe nie Bermögen gehabt! Ich habe gerechnet mit den Gläubigern meines Baters, Alles ganz ausbezahlt. Guter, heere ben und Fahrhabe, Alles ist verkauft. Der mir bleibende Rest von den glänzenden herrlichfeiten und herrschaften meiner Ahnen besteht netto in sechsundbreißigtausend Livres, und fein Son darüber und darunter. Menn's mir wohl geht, bring' ich das Kapitälschen zu fünf Prozent unter, und habe dreihundert Thaler jährliches Ginkommen; — ber ärmste Dorspfass hat mehr für seine Messen. Ich begreis' es wohl, es läßt sich damit nicht siguriren — ich

warbe wahrlich ben Rifter von ber traurigen Gestalt machen. — Ich foll meinem Stanbe gemäß leben, barf tein handwert treiben, barf nicht brefchen, barf nicht framern — zu betteln schäm? ich mich.

3d bin inzwischen lange nicht fo froh gewefen, als jest. Doch wir Mochen barf ich im vaterlichen Saufe wohnen, bann giebt ber neue Gigenthumer formlich ein. Er lagt icon jest überall aus: beffern, fagen, pupen und larmen in allen Eden. Diefer nene Gigenthumer ift ein großer, bider, guter Mann, Ramens Rails larb, ber fic ale Raufmann eine runbe Summe ansammenfvefulirt hat, und feinen andern Sehler zu haben fcheint, als ben, daß er weiß, er fei reich, und nun gern ben Grogmuthigen, ben Gonner und Batron fpielen will. Er bot mir, auch wenn er eingezogen fein wurde, mit recht vornehmem Anftande Wohnung bei fich; ich aber, ungeachtet ich noch nicht weiß, wohin ich mein Saupt legen foll. ichlua's naturlich aus. - Arm fein, Belliele, thut nicht web; aber Broteftionsmienen beguterter Bichte, benen ber Simmel bas liebe Gelb im Schlaf aufduttete, Broteftionsmienen reicher Bichte. bie unterm Simmel fein Berbienft baben, ale ben vollen Raften o Belliele, Die fcmergen. Ja, Belliele, ich wollte mir lieber, wenn ein Zufall meine paar taufenb Livres und meine gefunden Gliebmaßen verschlänge, bas tägliche Brob von Saus ju Saus bei unfern Bauern aufammenbetteln, ale Benfionen von Leuten mit Gonnermienen nehmen.

Bas ift's benn mehr? Ich bin arm, aber mir ift's wohl babei. Bas ich bin, warb ich ohne mein Berschulben; was ich werben werbe, soll ber Zeuge meiner Kraft — eigene Schöpfung sein.

Nicht die Armuth ift's eigentlich, die ben meiften Menichen befchwerlich fallt zu tragen, sondern der unbefriedigte Wunsch ihres Girgeizes. Sie wollen in höhern Spharen schimmern. Brob und Wasser schweden so übel nicht, aber bafüber ertappt zu werden, das ist ben Leuten bitter.

Armuth ift bas Clement ber großen Geister, die Mutter ber Weicheit, die Erzieherin der Menscheit, die Erfinderin aller Runft und Biffenschaft, die fühne Begwelferin über Dzean und Gebirge, die Priefterin bes beffern Lebene. Reichthum erschlafft Leib und Seele, lähmt ben Fing des Geistes, erstidt und töbtet ihn die Sinneuluft, entartet Bolfer, zeugt unerhörte Krankheiten, unserhörte Begierben, unerhörte Lafter.

Der Arme ist reich an hoffnungen, an Entwürfen; sein Leben sliegt vorüber unter Gebanken und Ahnungen, die der Reiche nicht kennt. Ihm mangelt die Ruse, sich selbst zu qualen. Jede Blume, jede Frucht, jeder freundliche Blick ist ihm ein neues Gnt. Die karge, selbstverdieute Mahlzeit ist ihm eine Schwelgerei; der füße Schlas mit goldenen Traumen erfüllt. Armuth führt nus an die Brust der Ratur zurück; Reichthum leitet uns zur Unnatur, zum Rangstreit, zur Unempfindlichkeit, zu weibischen Gelüsten.

Sehen Sie, Belliste, ohne baß ich's wollte, machte ich ber Armuth eine Lobrebe. Aber mit diefer ift's mein ganzer Ernft. Der Reiche fühlt nur, was er hat, -ber Arme aber, was er ift. Auch ich empfinde zum erstenmal lebhaft, was ich bin, und dies Gefähl macht mich ftolz und froh. Der von ber vornehmen Welt fo ges heißene "Bettelftolz" ist oft ber edelste und ehrwürdigste Stolz, den ein Sterblicher nahren kann. Es ist die richtige Würdigung des wahren und falschen Werthe, der wesentlichen und zufälligen Güter — Berachtung toder Titel, bordirter und gefranzter Kitzleitler Geden, gefüllter Kisten, wohlgemäster Dünmlinge, und Hochschäung der fillen Tugend, ohne Glanz — des Berdienkes ohne Prunken — der Weisheit ohne Charlatanerie.

Sie fragen, was ich anfangen werbe? — 3ch gehe in einigen Bochen nach Paris. 3ch zeige mich meinen Berwandten; zeige mich ben Miniftern. 3ch habe einige Renntniffe, bin erfahren, man kann mich gebrauchen — ich werb' um eine Civil: ober Militare

ftelle, fei bie Einnahme auch noch fo gering. Ich will mit Brob und Baffer mich begnugen, aber thatig, nutlich fein.

Und wenn's dann manchmal einen trüben Tag gibt — nun dann, Bellisle, seh' ich auf den Abgott meiner Träume — und ich bin wieder froh. Eine Welt, die solch ein Engel bewohnt, muß doch die beste Welt sein.

Die Grafin Ronigemart an Grafin Julie B.

Petersburg, 2. September 1715.

2\*

So traurig immerhin ber Anlaß sein mag, wunfch' ich mit boch Glud, ben Faben ber Bekanntschaft mit Ihnen, Frau Gräfin, ans fpimen zu können; mit einem Frauenzimmer, bessen Geift, bessen Geelengute wenige Ihresgleichen haben muffen, ba selbst unsere geliebte Großsurfin Christine nie ohne Bewunderung von Ihnen spricht, und bei ber Rennung Ihres Namens selbst auf dem Krantens beit ihre Blide vom schonen Enthusiasmus der Freundschaft glungen.

Ja, unfere angebetete Burftin ift frank. Auf Befehl berfelben muß ich bie Feber nehmen, um Ihnen biefes und bamit bie Urfache anzuzeigen, warum unfere gnabige Fürstin Ihre verschiebenen, freunbschaftsvollen Briefe nie beantwortet felt einigen Monaten.

Sie hatten das Glud, die Jugendgespielin berselben zu fein; Sie blieben ihre einzige und geliebtefte Bertraute. Ich ward nur durch die schredlichken Unfalle zum Rang Ihrer Rebenbuhlerin erhoben, ober zum Mittel, die vertraulichen Unterhaltungen unserer erhabenen Freundin mit Ihnen fortzuseten.

Die unangenehmen Berhaltniffe berfelben mit ihrem Gemahl, bem Großfürften Alexis, find Ihnen nicht mehr unbefannt. Aber schwerlich werben Sie wiffen, welche unendliche Aufopferungen die Großfürstin machte, um fich die Hulb ihres Gemahls zu erwerben, mit welcher Engelssanstmuth fie seine unverbiente hatte trug; welche unbeschreibliche Gebuld fie seiner unverschulichen Grausamkeit entgegensette; wie sie ohne Unterlaß immer seine erste Fürsprecherin bei Sr. Majestät bem Raiser war, wenn bleser bem Sohn mit ben Ausbrüchen seines surchtbaren Jorns brobete; wie sie voll rührender Ergebenheit ihren Gemahl mit Bohlgefallen überhäuste, währenb sie von ihm bie frankenbsten Mißhandlungen buldete. Bohl glich sie ber Balsamstande, welche die morderische hand noch mit ihren Bohlgerüchen bethaut, von der sie gesnickt wird.

Aber jebe Liebkosung, jebe Thrane, jebe Bohlthat blieb fruchts los, bes Czarewit herz zu rühren. Geschenke, welche er aus ben Handen seiner reizenden Gemahlin empfing, Arbeiten, die fie selbst für ihn in einsamen Stuuden geschaffen, gab er in gleicher Stunde an seine Finnläuberin, die nicht erröthete, mit den schönen Arbeiten der Großfürstin öffentlich geschmuckt zu erscheinen. Feste, die sie strem Gemahl zu Ehren veranstaltete, wurden entweder von ihm nicht besucht, oder nur Gelegenheiten, diejenige mit schmerzlichen Krankungen zu beladen, die Alles einzig und allein für ihn that und war.

Ber bie hartnädige, wilbe Denfart bes Czarewit fennt; wer feis nen haß kennt, welchen er theils burch seine vom Raiser ins Riofter verstoßene Mutter, theils burch biejenigen, welche ihn während ber öftern Entfernung des Kaisers umgeben, gegen alle bessen Unternehmungen einsog; wer da weiß, daß er aus eben der Ursache hie schone und geistvolle Prinzessen wolfenbuttel haßte, weil sie ihm von der hand seines Baters zugeführt ward — der hofft nicht mehr auf Aussöhnung dieses naglücklichen und erlauchten Gepaars. Der Czarewit, täglich in der Gesellschaft verdorbener Menschen, ohne Erziehung, ohne Grundsähe, ohne Kenntnisse — täglich seine Geisteskräfte durch unmäßigen Genuß des Brannteweins zerstörend, wird täglich ausgelassener, roher, tyrannischer. Nichts, als seine

nur allzugerechte Furcht vor bem Raifer, feinem Bater, balt ihn von größern Ausschweisungen gurud.

Unter solchen Berhaltniffen bleibt ber leibenden Groffürstin teine andere hoffnung, als durch förmliche Scheidung von ihrem Berfolger getrennt zu werden, ober mit Gelaffenheit das quabreichte Leben ihrem Grabe entgegen zu tragen. Der Czarewih hat es ihr felbst mit schrecklicher Freimuthigkeit gestanden, daß er sie eben so lange verabscheuen wurde, als sie seine Gemahlin ware. Er beutete ihr selbst an, daß er die Trennung dieser Che von herzen wünsche, aber von der Unblegsamkeit des Kaifers nimmermehr die Einwilligung zu erhalten hoffen dürfte.

Die Großfürstin hatte bie Gnabe, mir ihr Bertrauen zu wibsmen: Es follte ein leiser Bersuch gemacht werben, bie allfälligen Gesinnungen bes Kaisers über bie Scheibung zu vernehmen. Ich wandte mich an ben Fürsten Menzisoff, um burch biefen Liebling bes Monarchen benfelben zu erforschen. Die Gelegenheit bazu erschien. Meuzisoff warf mit seiner ihm eigenthümlichen Gewandtheit einige verlorne Borte hin. Diese aber reizten ben Jähzorn bes Czaren, in einem so fürchterlichen Grabe, daß Menzisoff nie wieder für einen ähnlichen Bersuch Muth behielt:

"Wehe bem Alexis!" rief ber Raifer: "Benn ich biefen Unsgerathenen, biefen Wiberspenstigen, diesen Unwürdigen, ber tags lich taufend Mal bes Baters herz bricht, wenn ich ihn bisher mit wohlverdienter Strafe schoute, so ift's aus Achtung und Liebe für seine Gemablin. Weh' ihm, wenn biefer Engel einst ihm fehlt!"

Ungeachtet Menzikoff bem Kaifer feierlich schwor, bag ber Gesbanke von einer Scheidung nie in die Seele des Großfürsten geskommen, daß es nur eigener Einfall gewesen, schien jener doch den Argwohn beibehalten zu haben. Wenigstens sprach dafür die härtere Begegnung seines Sohnes von jenem Tage an, welche den Großfürsten bis zur Raferei gegen seine Gemahlin erbitterte.

Machen Sie sich nun barauf gefaßt, theuerste Gräfin, noch bas Entseilichte zu erfahren. Man hat einen Bersuch gemacht, bie Größsurftin durch Gift aus der Welt zu schaffen. Jum Glud ist die Frevelithat nicht ganz gelungen. Die Großsurftin hat nur sehr wenig von der vergisteten Suppe genossen; die zufällige Ankunft des kaiserlichen Leibarzies in gleichem Augenblick, da die Fürstin die Birkungen des Gistes empfand, die Schnelligkeit, mit der er das Uebel entdeckte, und die Kraft seiner Gegenmittel, verhüteten das größte Unglud.

Alles warb mit bem tiefften Geheimniß behandelt, und foll es bleiben. Die Gefundheit ber leibenden Groffürftin kehrt gurud. Bielleicht genießt fie schon in einigen Bochen bas Bergnugen, Ihnen felbst wieder schreiben zu können.

Rie erschien an allen Sofen Europens eine liebenswürdigere und ungläcklichere Fürstin; nie ein Weib, welches durch Schönheit und Tugend und Geistesgröße bes schönften Menschenloofes werther gewesen, und es minder empfangen hatte, als sie. Ich gestehe Ihnen, daß ich in Berzweiflung bin, und rathlos. Der Raifer läßt sich nicht einreben, der Großfürst sich nicht verwandeln, und die Unschuldigste, die Edelste unsere Geschlechts wird das Opfer dieser Berhältnisse.

Richt ein einziges Mal hat ber Czarewih feine Gemahlin, wahrend ber Krantheit, eines flüchtigen Besuches gewürdigt; nicht ein einziges Mal ben Anftand nur so welt beobachtet, nach ihrem Befinden fragen zu laffen. Denten Sie fich noch hinzu, daß die Großfürftin in einigen Monaten ihre abermalige Riebertunft erwartet.

3ch beschwöre Sie, wenn Sie uns vielleicht burch einen glucklichen Gebanken in hiefer peinlichen Lage rathen können, faumen Sie nicht. Ich sehe keine hilfe — biese heilige wird früher ober später burch namenlose Barbarei zu Grunde gerichtet. — Bereiten Sie fich baber immerbin vor, einft bas Schrecklichfte erfahren gu muffen.

# Chevalier b'Aubant an &. Belliste.

Paris, 2. Oftober 1715.

Acht Bochen lang, mein geliehter Belliste, iret' ich nun schon bas Straßenpflaster von Paris; laufe von der Morgenfrühe bis zur Mitternacht; gahne halbe Tage lang in den Borzimmern der Großen; schreibe unterthänige Borstellungen und Suppliken; lasse mich mit Hoffnungen und Möglichkeiten, mit Achselzucken und theilnehmenden Mienen abspeisen, din und bleibe nach wie vor der arme, amtlose Chevalier d'Aubant, und komme keinen Schritt weiter.

Man lobt meine Arbeiten, man findet Talente an mir — und bas ift Alles. Rommt's bei einer erledigten Stelle zur Bahl, fiehe, da fpringt ein Anderer ruftig vor, und pflanzt fich hin, wo ich fiben möchte — und immer ein Anderer, bem ich vielleicht an Renntniffen, an Thatigkeit, an Gute bes Willens gleich, auch wohl zehnmal überlegen ware.

Ach, ich weiß es wohl, was mir gebricht. Schmude bich mit Salomons Weisheit, mit des Seraphs Tugend, und vereinige in dir die Gelehrsamkeit aller Alademien, du wirst nichts mehr sein und gelten, als eine kostdare Denkmunze, die aber im Handel und Wandel des Lebens nicht gangbar und brauchlich ist. Gold ist der Firniß, welcher der Tugend erst Glanz, der Weisheit erst Ansehen gibt. Gold ist die moralische Universaltinktur, unter welcher sich Koth in Perlen, Albernheit in Grazie, Feigheit in helbenthum, Kleinigkeitskamerei in Geistesgröße verändern.

Run benn, die Universaltinftur fehlt — ich muß mich alfo ergeben.

"Aber Ihre Berwandten, Ihre Freunde in Baris!" werden Sie fagen. Ach, lieber Bellisle, diese lieben Leute find unendlich gütig. Sie laben mich zu ihren Festen ein, wo sie mit ihrem Ueberstuß schimmern können; sie würden ein paar Tausend Thaler in einer einzigen Mahlzeit verschwenden, ohne es sich gereuen zu lassen; aber einen wahrhaften Dienst zu leisten, wo es nur um einsache, schlichte, biedere That zu thun ist — baran benkt keine Seele.

So find bie Menichen; aber wer anbert fie?

Und was nun welter beginnen? — Ich weiß es nicht. Ich bin fo verlaffen, baß es mir felbst an Rathgebern fehlt; und guter Rath ist boch bas Bohlfeilste in ber Belt, womit felbst ber Geizhals verschwenberisch fein kann.

Doch nein, ich will nicht ungerecht fein. Mein alter, getreuer Anecht Claube, ber mich nie verließ, und ben ich nie verlaffe, gibt mir alle Tage neuen Rath, und wird nicht mube bamit. Balb meint er, ich foll bei irgend einem Regiment Oberfter, oder wenn auch nur hauptmann werden; balb in die Lotterie feten, balb Mitglied bes königlichen Staatsrathes werben, balb eine reiche Wittwe mit zehn Landautern beiratben.

Heut' — ich hatte kaum meine schmale Mahlzelt beenbet kam er vollen Sprungs gelaufen, und rief: "Herr Hauptmann! gute Nachricht! jest wollen wir ber ganzen Welt ein Schnippchen schlagen."

"Daraus wird fich bie gange Welt nichts machen!" verfette ich "Bollen Sie ein Marquifat, eine Baronie, ein fleines ober großes Fürftenthum?"

"Benigftens ein großes!"

"Nun gottlob, herr hauptmann, daß Sie das nur wollen; fo ift uns benn Allen geholfen. Machen Sie mich dann zu Ihrem Minister, oder zu was Sie wollen, benn ich bin Ihnen boch immer ber Rachfte gewesen: und einen treuern Menschen finben Sie unter Sonne, Mond und Sternen nicht wieber, ale Ihren Claube. Ihre Pferbe sollen bie prachtigsten fein, taufenb Meilen in ber Runbe. Laffen Sie mich nur bafur forgen."

"Aber wo ift mein Fürftenthum, Claube?

"In ber neuen Belt, herr hauptmann; ba — warten Sie — ja, — am Miffistppi, in bem großen Königreich Louistana, nicht weit von Amerika. Alles läuft jett bahin. Ich habe mit sechszehn Familien gesprochen heut' au ber Birthstafel; sie kommen weit her; es sind fogar Deutsche und Schweizer barunter. Alles geht nach ber Louistana. Man bekömmt bort so viel Land, als man nur will, ohne einen Sou basur zu zahlen; macht sich so viel Sklaven, als man Amerikaner sindet, und kann leben, wie ein König."

"Du bift ein Marr, Claube."

"Wahrhaftig aber ein Narr, ber nicht mit Golb aufzuwiegen ift. Der Schiffstapitan be Blaizot wohnt in ber Straße Richesteu, Nummer 595, im zweiten Stod. Er macht Werbungen für bie Louisiana. Bei ihm muß man sich melben. Er hat die Landskarte auf dem Tisch, und theilt jedem, der zu ihm kommt. Bessthungen barauf aus. Wenn Sie erlauben, geh' ich ohne anders zu ihm, und nehme für uns eine ganze Provinz in Beschlag, da es doch ein Fürstenthum geben soll. Ich bitte Sie, Wasser, Kalk, Walbungen umsonft: es fehlt nichts, so viel Städte frisch auszubauen, als ganz Frankreich hat — nichts, als der Wille sehlt."

"Den Billen bab' ich wohl."

"Run, herr hauptmann, so haben wir gewonnen Spiel. Bes benten Sie, herr hauptmann, was bas sagen will, eine ganz neue Welt! noch total neu und nicht zum hundertsten Theil so abgenutt und verbraucht, wie unsere alte Welt hier zu Lande. In der Erde liegt bort gewiß das baare Gold klumpenweis beis

fammen: bie Baume find bort fo groß, bag unfere bidte Giche nur ein Aft an foldem Baum fein wurde. Das haben mir bie Leute felbit gefagt. Sier fann man fich fur fein baares Gelb faum fatt effen : bae Menichengebrange ift ju groß. Dort find eigents lich noch wenig Menfchen; Alles muß baber fpottwoblfeil fein. Mit einem Livre ftell' ich bort Bankette an; mit zwei Livres baue ich mir einen Balaft, ber fich neben ben Tuilerien feben laffen barf. Aur einen alten, eifernen Ragel geben mir bie bummen Bilben einen Rochtopf voll ungebragter Dufaten; fur eine Bfeife Tabat, für ein Studeben Spiegel befomm' ich mehr Leibeigene. ale ich will. Sie muffen nur wiffen, herr Sauptmann , Die Bil ben fennen bas Alles noch nicht! nur eine alte blinde Renfterscheibe gilt bei ihnen icon für ein Juweel. Aber, wie gefagt, wir muffen eilen, eh' Anbere fommen und fie fluger machen. In meinem Leben follte man tein Bolf aufflaren und gescheut machen, wenn ebrliche Leute babei einen Schnitt für uch machen möchten!"

So schwärmte mir Claube eine ganze Stunde lang von ben herrlichkeiten in Louisiana vor, und ich lachte mir fast Ropsweh an. Es ist gewiß, daß Rapitan Blaizot Kolonisten für Louisiana wirbt, und daß die herren Werber es nicht an Aufschneibereien mangelu lassen, Menschen in ihr obes Kanaan zu loden.

Für heut' beruhigte ich meinen glücketrunfenen Staatsminifter Claube mit bem Berfprechen, ben Rapitan morgen felbft zu bessuchen und mir mein Fürstenthum mit eigenen Augen auszuwählen Morgen hat Claube aber gewiß schon einen anbern Blan.

Und ich, wie er! Der Mensch ift nicht so froh burch das, was er besitt, sondern burch das, was er hofft. Und so bin ich froh, wie ein Gott!

Rummern Sie fich, geliebter Belliste, meines Schickfals wegen nicht. Ein gefundes Berg in gefunder Bruft, ein freier Geift im freien Korper — biefen gehört bie Welt an. Schon fei Langem fehlen mir von Petersburg alle Rachrichten. Umfonst burchblättere ich alle Zeitungen und suche unter ben Arstikeln Rusland. Reiner nennt die Rennenswürdigste des Rorbens; nur meine Traume erzählen mir. Balb muß sich mein Horizont erhellen. Der Winter rudt heran, ich muß wählen.

# Die Groffürftin an Grafin Julie.

Petersburg, 5. Oftober 1715.

Das erfte Opfer meiner wiedergekehrten Krafte wird bir, gesliebte Julie, gebracht — vielleicht auch ift's das lette; und war' es, o fo klage nicht, sondern wunfche beiner Freundin Glud, daß fie balb ihr Jiel errnngen.

Die gute Königsmark hat bir meine Krankheit und beren Urfache gemelbet. Du weißt's, daß mir nach dem Leben getrachtet wird — ich aber weiß, daß es mir endlich unmöglich wird, den Rachstels lungen meiner Meuchelmörder zu entrinnen. Und wer burgt mir dafür, daß nicht jeht schon wieder ein geheimes, langsames Gift durch meine Abern schleicht?

Niemand, als die Königsmark und bu und meine bekannten Mörber wiffen von dem schrecklichen Creigniß. Einer meiner Köche ift seitdem unstchtbar geworden. Ich will ihn nicht verfolgen; den Bosewicht verfolgt die Erinnerung seiner That.

3ch fuhle bas nahe Biel meiner Laufbahn. 3ch fehne mich nach ihm. Ein foldes Leben zu verlieren, ift Gewinn.

D Julie, wie umgewandelt ift das Alles, feit wir beibe von einander ichieben! Ach, hatt' ich's ahnen konnen damals, ich ware im Schoofe meiner schonen heimath gestorben. Ausgeruftet mit Sinn für jede Schönheit ber Raiur, entzudt von jedem kommens ben Frühling, begeistert schon durch jene rührenden Schilberungen,

welche Reifenbe une von ber Majeftat ber Alpen, von bem Bauberland Stalien gaben, febnt' ich mich mit unanssprechlicher Begier. nur einmal ienen Bunbergarten bes Erbballs feben ju burfen mein Munich blieb unerfullt. Die willenlofe Aurftentochter warb auf emig in bie falten, traurigen Bilbniffe an ben entlegenften Enben unfere Reltibeile verbannt, wie aus bem Barabiefe in bas Land, worauf bes Schopfers Born baftete. Mit einem Bergen, welches voller Schwefterliebe fich an jebes Befen folof, und ims mer Liebe forberte, verwies bas Schidfal mich ju Salbbarbaren. bie nur robe Anftintte fennen, mich nicht verfteben. 3ch febe fie au Morb und Saber eifrig, und nur veranugt, wenn beraufchenbe Getrante ibren Berftand verwirren. Roch find fie von ben umberfdweifenben Tataren burd nichts gefdieben, als bag fie gur Rennts niß eines geringen Theile vom Lurus bes gebilbeten Guropa's gelangt find. - Ronnt' ich Beberricherin biefer Bilben fein, ich goge ben Stanb ber armften Unterthanen im freundlichen Deutschlanb vor.

Ich mußte abbrechen. Meine Kräfte verließen mich. Aber ich nehme die Feber wieder, theuerste Julie, um dir das Lebewohl zu sagen. Dies Blatt soll dir der stumme Zeuge meiner Treue sein, die mein Herz an dich knupft, die der Tod es bricht. Wohl ist's der Zeuge — nur ein letztes, unverständliches Stammeln — Zeuge meines Absterdens, daß ich selbst davor erschrecken möchte. Denn in mir glühen noch tausend Gesühle; ich möchte sie dir noch nennen; aber ich din gelähmt. Ich streue nur todte, kalte Worte auf dies heilige Blatt. Es ist mein Winter da. So steht die ewige Sonne in sich glühend, dunkel schimmernd-hinter salben Dezemberwolken; statt-der erwärmenden Strahlen vom himmel streut sie Schnees socken auf die erkaltende Welt.

Glaube mir, Julie, ungeachtet meiner Jugend scheid' ich ohne Rummer von ber Lebensbuhne, wo ich überall Dornen sand, Misstöne hörte. Ich klage nicht mit diesen Worten den Schöpfer an, sondern die Thorheit der Menschen, welche die Ordnung der Schöpfung verwirren. Aber diese Thorheit, ift sie nicht wieder eine traurige Nothwendigkeit in der Natur? Führt der Weg zur Wahrzheit nicht immer erst durch das Labyrinth des Irrthums? War's nicht Werk und Willen der Natur, daß der Mensch unermublich sein mußte, sein Gluck zu erweitern; und war's beim Mangel seiner Ersahrungen seine Schuld, wenn er unter den Mitteln falsch wählte?

Der Mensch, im Stanbe ber Natur, ohne Entwidelung feiner schlummernben Kräfte, Begierben und Leibenschaften, nur noch Thier mit wenigen Erinnerungen und wenigen Hoffnungen — und ber Mensch in seiner höchsten Bollenbung, wo er mit gebildetem Geist, unermeßlichen Renntnissen und erhabenen Gesühlen die einfachen Gesete ber Natur wieder lieb gewinnt, und den Despotiemus zersstört hat, welchen die gesetzgebende Leibenschaft übte — nur diese sind glücklich. Alles, was zwischen diesen beiden wandelt, die unzgeheure Masse der Halbwilden — und von den Ufern des Tajo bis zum Ladoga, seh' ich nur diese Halbwilden — ist elend durch Verzwirrungen, durch Unnathrlichseiten, durch Widersprüche seiner Besaierben und Ordnungen mit den unbeugsamen Geboten ber Natur.

Erhebe bich mit mir über bas Tege Getummel ber armen Sterbs lichen, und beobachte ihr Wirken und Treiben! Bas erblickft bu? — Sieh', überall Seufzer, überall Thranen, überall Sorge und Kumsmer! Wie find ber Glückfeligen so wenig! Sie leben nur einzeln und einsam, und huten sich wohl, ber Berührungspunkte mit ber Belt zu viel zu haben.

aus ber Ferne nur bloß auf meine Tobeswunden.

Ach, Julie, vielleicht verftebft bu mich nur faum. 3ch beute

Darin ift Alles nur eine Stimme, daß der Gludlichen wenige find; ja, die Leibenden kennen sogar die Ursache ihres Elends. Aber wer wagt den großen moralischen Aufruhr, welcher die Welt von ihrem Jammer befreit? Wer hat Muth genug, die Fessellu abzuwersen, die ihn hindern, einzutreten in sein Paradies? Wer kundet den grauen, allmächtigen Vorurtheil Krieg an, und flistet Versföhnung des entarteten Menschengeschlechts mit der Natur?

Muftere bie felbstgeschaffenen Berfaffungen und Ordnungen ber Sterblichen — find es nicht Berke ber vernunftwibrigsten Begiers ben? — Muftere ihre Geiligthumer, vor benen fie anbetend knien: find es nicht wahnwitzige Borurtheile?

Um ihren Göttern angenehm zu fein, trennen sich Manner und Beiber, entsagen sie mit blutenden Herzen ben heiligsten und schönssten Gefühlen; verdammen fie sich in Alöster zu ewigen Kerkern, zu Arbeiten, welche weber bem himmel frommen, noch der Erde, und die Mächtigen bes Erbballs schirmen die Barbarei, vor der ber rohe Naturmensch, wie der vollendete Beise schaubert — und neunen es ein beiliges, gotigefälliges Leben.

Andere, um fich Bohnungen in ben Gefilben einer beffern Belt zu bereiten, bezeichnen ihre Bahn zum ewigen Leben mit Strömen Brüderbluts. Den Dolch in der Fauft und Gott auf den Lippen, verfolgen fie den Mitburger, der ihren Glauben oder ihre hirns gespinnste nicht theilen will. Selbst da, wo Bolter sanftere Sitten angenommen haben, und Religionstriege verabscheuen, erröthen sie nicht, mit chriftlichem Erbarmen Andersgläubige zu haffen, und sie von den Rechten der burgerlichen Gesellschaft auszuschließen, so weit ihr Arm reicht.

Ein unerfattlicher Ehrgeiz erfand die erblichen Borrechte und Rachtheile ber Geburt. — Menschen, aus gleichem Stoff gebilbet, in gleiches Baterland gestellt, zu gleichem Bohl und Beh erstoren, trennen fich in ihrem Bahnfinn, wie Besen frember Art,

und verachten und verehren sich, als könnte es nun nicht anbere sein. Der Ebelmann blickt mittelbig auf ben Burger, ber Graf auf ben Ebelmann, ber kleine Fürst auf ben Grasen, ber König auf ben Fürsten herab, und jeber nennt es Entweihung, sich mit bemjenigen zu verbrübern, an bessen Wiege weniger Titel hingen. Und bie Königin und bie Bäuerin, und ber Taglöhner und ber Raiser nennen sich boch Alle Kinder Gottes, und vor ihm gleich, und modern im Grabe auf gleiche Weise und lassen Alle ihre Titel über bem Aschenhügel zurück.

So burch ungahlige Schranken, balb burch Meinungefate, balb burch Reichthum und Armuth, balb burch felbstgeschaffene Borskellungen von Chre und Schanbe, balb burch weiße und schwarze Farbe ber Haut, ift bas Menschengeschlecht von einander geschieden, vereinzelt, ohne Liebe, ohne Freuden, stets im Miderspruch, ims mer wilder entartend.

D, meine Julie, bu begreifft nicht, was und warum ich bir bies fage! — Aber lies es, und lies es wieder, und vielleicht fleigt bir ans den Trummern diefer Gebanken eine schone Ahnung entgegen, wie ein Seift aus dem Grabe, der dich einst troftet, und bir die Thranen vom Auge trocknet, die ich dir nicht trocknen darf.

Wenn ich nur einmal, ach! Julie! nur noch einmal bich feben könnte! — Es ift mein letter Bunfch, ben keine hoffnung front. Ich wollte meine bleichen Bangen an bein herz legen, und mit bem Gedanken an die schonen Tage meiner Kindheit fterben und übergeben zur neuen Kindheit bes zweiten Lebens. —

Beine nicht, meine Einzige! — Früher ober fpater, wenn bie Gewalt bes himmels nicht meinen Billen bricht, werbe ich wieber vor bir erfcheinen — nicht ich felbst, aber mein Geist! Er foll zu bir reben, ach! und vielleicht werb' ich beine Erwieberungen ver-

nehmen! - Zweifle immerhin an biefer Geifterericheinung; aber einft will ich bich meines Bortes erinnern.

Leb' wohl! - vergif beiner Freundin nicht. Der Gebante an beine Liebe foll mir ben letten, ichweren Rampf erleichtern, und in einem feligern Leben ju ben erften meiner Freuben gehoren.

Leb' wohl! — Immer werf' ich bas Blatt hin, immer nehm' ich es wieder, und die Macht meines Schmerzes hindert mich, bir, was ich leibe, zu fagen. Liebe mich ewig! — Geister werben nicht getrennt.

Noch eins, geliebte Julie, muß ich bir fagen. Betrachte, was ich bir anvertraue, als ein heiliges Bermachtniß beiner Freundin. — Es find nun . . . . .

Die Grafin Ronigsmart an Grafin Julie.

Petersburg, 9. Rovember 1715.

Wenn ich, was schon ganz Europa burch Trauerboten und Zeitungen ersahren hat, Ihnen erst jest melbe, meine theuerste Frau Gräfin — o, so verzeihen Sie es meinem traurigen Gemuthszuskande, meiner Berwirrung, meinem unermeßlichen Schmerze. Ich will Ihnen weber diesen schilbern, noch Sie trösten. Die hochselige Fürstin, die wie eine heilige lebte, wie eine heilige ftarb, und schon längst von den Borgefühlen ihres Todes umgeben war — sie ist wohl des Opfers unserer Thränen werth. Nur einige nähere Umftände ihres Todes, dessen Zeuge ich war, darf ich Ihnen nicht verschweigen.

Am zweiundzwanzigsten Oftober marb ich zur verewigten Großsfürftin gerufen. 3hre langst erwartete Riebertunft mar ichon gesichen. Sie hatte einen Bringen geboren, ber in ber Taufe ben

Namen Peter, und ben Titel eines Großsurften empfing. Die Rachricht von dieser Geburt erfüllte ganz Petersburg mit Freude. Nie sah man Seine Majestät den Kaiser so vergnügt. Nur ein einziger Mensch mischte seine Stimme nicht in den allgemeinen Jubet, und dieser einzige Gefühllose war, — o Sie errathen ihn wohl.

Aber ble öffentliche Freude warb balb burch die Nachricht vom Uebelbesinden der Großsurstu getrubt. Sie ward das Opfer ihrer langen Leiden. Als sie die Annäherung ihres Todes empfand, verlangte sie nur noch den Gar zu sehen. Sie dankte ihm für seine väterliche Huld, nahm auf ewig Abschied von ihm und ihren Kindern, die sie mit Thränen benehte. Sie empfahl beide dem Kaiser und übergab sie dann dem Czarewis, ihrem Gemahl. Dieser nahm die Kinder mit sich in sein Gemach, und kehrte nicht mehr zu seiner sterbenden Gemahlin zuruck, verlangte sogar nicht einmal Nachricht von ihrem Besinden, sondern begab sich auf eins seiner Landbauser.

Die Aerzte wollten bie Fürstin noch überreben, einige Arzuel zu nehmen; fle aber rief mit heftiger Bewegung: "Beunruhigt mich nicht länger! Laßt mich in Ruhe fterben; ich habe feine Urfache mehr zu leben!"

Sie gab ihren Geift auf am ersten Rovember. Auf ihr ausbrudliches Berlangen wurde ihr Leichnam nicht geöffnet und einbalfamirt, sondern in aller Stille begraben \*) Eben dies befaht auch ihr Gemahl, der Großsurft, welchem der Todesfall durch Eilboten gemeldet worden war. Am siebenten Rovember wurde die Todtenseier in der hauptsirche begangen, mit all' dem Pomp und ben Chrenbezeugungen, welche ihrem erhabenen Range gebührten.

<sup>\*)</sup> Diefe Radrichten vom Tobe ber Pringeffin von Bolfenbuttel, Gemablin bee Czarewis, ftimmen wörtlich überein mit benjenigen, welche Peter Deinrich Bruce erzählt hat.

Der schreckliche Tag, an welchem ihr Gemahl fie mit Schlägen und Fußtritten so abscheulich mißhanbelt, und fie ohumachtig und im Blute schwimmend verlaffen hatte — ich weiß nicht, od Ihnen . Die hochselige jemals von folchen Ereignissen, die leiber öftere ges schahen, geschrieben hat — und jener Bergiftungsversuch, welcher nur durch ihre Jugendkraft und die schnelle hilfe der Aetzte verseitelt ward, haben ohne Zweisel den größten Anlaß zu ihrem frühen Tobe gegeben. Sie war kaum einundzwanzig Jahre alt!

3ch enthalte mich aller Anmerkungen über biefe Begebenheiten, burch welche bie Tochter eines der edelften Fürstenhäuser von Deutschland ber Brutalität eines Unmenschen preisgegeben, und eine Prinzeffin von ben seltenften Borzügen bes Geistes und bes herzens, mit beren Schönheit und beren Tugenben keine an allen enropäischen höfen wetteisern burfte, unverzethlich grausam hingerichtet warb.

D wie elend ift bas hausliche Leben ber Großen; während, vom Glanz bes Aeußern geblenbet, bie Menge bes unwissenben Bolfs fie, wie beneibenswürdige halbgötter, anstaunt! — Welche Berbrechen muß oft ber Burpur bebeden, welchen Abscheulichfeiten blent oft bie fürftliche Krone zum Schilbe gegen bas rachenbe Urtheil ber Welt! — Könnte bas Auge eines frommen Bettlere' in die schwarzen Geheimnisse manches mächtigen hauses bringen, er wurde schaubernd sich zu seinen verschimmelten Brobrinden wenden, und mit dankbarem Blide seinen Bettelstab segnen!

Unter ben nachgelaffenen Papieren ber feligen Groffürstin fand ich noch einen langen, unvollenbeten Brief, ben fie bei ihrem Leben für Sie, meine theuerste Frau Grafin, bestimmt hatte. Ich lege ihn, als ein köftliches Denkmal ber treuen Liebe, biefem Schreiben bei.

Wir wollen mit Wehmuth bas Anbenten ber erhabenen Dulsberin ehren, und über ihrem Grabe ben Bund ber Freundschaft foliegen.

Chevalier b'Aubant an Laurent Belliste.

Baris, 7. Revember 1715.

Die febr, geliebter Bellisle, rubrt mich Ihre beifpiellofe Freundfchaft! - Bahrlich, eine That, wie bie Ihrige, gebort bentiges Tages zu ben iconen Fabeln! - Sie treten mir und meinen mege lichen Rachtommen bie Galfte Ihres großen Bermogens ab : ichenten mir bas prachtige Laubgut bei Borbeaux, bas Ihnen bie leute Erbicaft zuwarf, und forbern für bies Alles nichts, als meine Ginwilliauna.

3d fonnte, benn ich mar allanbewegt, ich fonnte mich nicht enthalten, Ihren Brief, biefe foftliche Urfunde menfeblicher Bergenögute, einigen meiner Berwandten vorzulefen. - Alle waren nicht gerührt, fonbern erftaunt. Sie wunfcten mir Glad. "Sat ber Mann Rinber?" fragten Anbere. "Allerbinge, und gwar einen Sobn und eine Tochter!" erwieberte ich. Run war bie Bermunberung noch größer. Gin alter, finberlofer, febr beguterter Berr Better fduttelte bei bem Allem ben Robf, ale burfte er bem Rabrden nicht trauen. Er fragte hunbert Dinge über Sie, und all' bie hundert Dinge, wie ich endlich mertte, gelten gulest nur babin, um ju erfahren, ob Sie nicht bann und wann von Geiftetfomache und Blobigfeit bes Berftanbes litten.

Seben Sie, mein Beltiele, fo unglaublich ift Ihre That ben gewöhnlichen Menichen. Alle biefe Leute bilben fich auch ein . m. wiffen, was Freundschaft fei. Es gibt unter ihnen einige Gerren, welche poettiche Sachen gelefen haben mogen, und bie fich fogar über ben Mangel mabrer Freunde, und bie Abwesenheit garter und großer Empfinbungen bei ben Menfchen bellagen. Aber baß fie irgend einen, ber ihnen lieb ift, beobachten follten, ab und wo er leibe; baf fie einen Theil ihres Bermogens, nur einen geringen, baran wenben follten, ben, fo fie lieben, in gludlichere Berhalts 3 3fd. Rob. VII.

nisse zu sehen: das sällt diesen zarten, erhabenen Seelen weber wachend noch schlasend ein. Sie schreiben Ihnen die gefühlvollsten Episteln, sie schwören Ihnen Treue in Noth und Tod; sie heißen seben ihren eigenen Feind, der Sie zu kränken wagt; sie vermessen sich, in den feierlichken Ausbrücken, ihr Blut für Sie hinzugeben, wenn die Noth es begehrt; sie wollen ihres eigenen Lebens nicht achten, wenn es darauf ankömmt, Sie glücklich zu machen. — Aber, mein Leber, nur kein Gelb müssen Sie erwarten, und wenn ein paar hundert Louisd'or von der Hölle und vom Tode loskaufen könnten! — Alle bilden sich auch gutmüthig genug ein, wirkliche Freunde zu sein, und wahre Freunde zu haben: es erinnert sich aber wahrlich keiner von ihnen, weder eine große Freundesthat gethan, noch empfangen zu haben.

Doch kein Bort mehr von biesen armen Sunbern, die, wenn fie Geschichte ebler Freunde in einem Buche lefen, ober auf der Buhne dargestellt sehen, entzuckt die Hande gerklatschen, oder fich wehe muthvoll die Augen roth greinen; in der Mirklichkeit aber nicht den hunderiften Theil ihrer Habe an die Erhaltung eines treuen Berzens wenden möchten.

Ja, mein geliebter Bellisle, ich banke Ihnen. Ihr Geschenf ift mehr werth, wenigstens achte ich es höher, als wenn Sie selbst für mich bas Leben geopsert hätten. Deuten Sie meine Worte nicht übel. Man wird weit leichter Menschen sinden, die, hinzgerissen von einer schonen Schwärmerei gegenseitiger Juneigung, ihr Leben für etnander lassen, als eine Zahl solcher, die ihr hab und Gut, oder auch nur einen namhaften Theil desseben, einem Freunde scheiten. Aller Enthusiasmus, und wenn eine seiner geseinen Quellen selbst nur Eigenliebe gewesen ware, vergist balbseines dunkeln Ursprungs und vernichtet die kriechende, gestäßige Selbstiucht. hingegen beim Geldzählen will kaltes Blut sein; da hat der Egoismus wieder sein Wort, und er wörtelt und kalkulirt

fo lange, bis ble schon bem Freunde gewibmeten Gelbsade in ben heimathlichen Raften zurückehren. Dann befinnt sich der zärtliche Breund auf irgend eine poetische Tirade; weint auch, wenn es nicht zu vermeiben ist, eine bittere Thrane der Wehmuth an Ihrer Brust, und klagt die Grausamkelt des unerbitklichen Berhängnisses an.

Und nun, geliebter Bellisle, am Schluß meines ewigen Geschwätzes noch eine Bitte. Ihre Gute enthob mich aller Rahrungssforgen, und setzte mich in ben Stand, meinem Range, meinen Bershältnissen gemäß, sogar mit einigem Auswand, leben zu können. Aber ich wurde im Besig bieses Geschenks minder glücklich sein, als ich's jetzt bin — erlauben Sie daher, daß ich's Ihnen zurückgebe, ohne Gebrauch davon zu machen. Ich behalte nichts, als bie ewige Berbindlichkeit, Ihnen dankbar zu sein — ach! baß ich's sein könnte.

Burnen Sie mir nicht, baß ich Ihre Gabe gurudweise. Wenn — bas Bedurfniß mich brudte, ich wurde ohne Zaubern mich an Sie wenben, und forbern; ich wurde Ihr Eigenthum als einen Theil bes meinigen ansehen, so wie ich nichts besithe, was nicht Ihnen gehört.

Aber ich wandle noch unter ben Bluthen meines Lebens; ich fühle meine Kraft, und ich bin noch nicht aller Mittel beraubt, mir so viel zu erwerben, als ich für die Rummerlofigfeit späterer Jahre bebarf. — Und ein Baumchen von unserer eigenen haub gepflanzt, gewährt uns höheres Bergnügen, als ein ganzer Balb, ben uns ber Zufall scheufte.

Und — warum foll ich's Ihnen verbergen! — Ich liebe Sie zu fehr, als daß ich's ertragen konnte, von Ihnen in den schonften Beweisen der Freundschaft überwunden worden zu sein. Ich strechte, Sie weniger lieben zu konnen, wenn ich Sie als meinen Wohlthäter ehren muß. Richts darf unser Gleichgewicht storen, keiner erhaben über den andern fteben, wenn wir nicht die zarten Gefühle verändern wollen, welche bisher unsere herzen erwarmten.

Und nun noch ein feltfames Abenteuer!

Borgeftern, als ich burch ben Gof bee Louvre ging - es war fcon fpat und Dammerung - 30g mich ein Befannter mit fich au einem benachbarten Billarb.

3ch fanb großes Gewuhl. In allen Simmern waren bie Spieltifche befest. 3ch ging von einem gum anbern.

"Rennen Sie ben Rothrod ba?" fragte mein Bekannter, und beutete verftohlen auf die Seite. Es ftand nicht weit von mir ein kleiner, breitschuliriger Mann, in scharlachenem Ueberrod, beffen Farbe zu den pechschivarzen, ungepuberten Haaren, und dem bleichen, starkknochigen Gesicht grell abstach. Er fah ben Spielern gelaffen in die Karte.

"Ich tenne ihn nicht!" gab ich gur Antwort.

"Er verläßt Sie mit feinen Augen nicht!" fagte mein Befannter. 3d achtete beffen nicht weiter, tief Bunfc geben, und trat ins Rebenzimmer. Da fant ich ben Rothrod wieber, und bemerkte wirklich, bag-er mich von Beit ju Beit fcharf mit feinen vorragenben großen Augen anblidte: Dir behagte weber ber Denfc, noch fein Blid. 3d eilte in ben Saal jum Billarb; ber Rothrod war auch ba. 3d Rellte mich vore Raminfener. Rein wiberlicher Beobachter pflanzte fic neben mich. 3ch fpann ein Gefprach mit ihm an; feine Sprace verrieth ihn als einen Frembling. 3ch wurde ihn ber Aussprache nach für einen Englander gehalten haben, wenn er nicht fo ein wibriges Bigeunergeficht gehabt batte. Er antwortete mir meiftens febr einfilbig. Rach einer Beile jog er plotlich bie Uhr bervor, drehte fich ju mir, und fagte : "Die Gemablin bes Czarewis, bie Bringeffin von Bolfenbuttel, ift geftorben!" - 3ch erfturrte, indem er biefe Borte fprach. Er manbte fich von mir. 3ch fuchte ihn in bem Gewähl. Er war verftoben. Auch batte ibn feiner gefannt, von alleu, fo gegenwärtig waren; jeber fagte, er babe. ibn biefen Abend zum erften Dal gefeben.

Ich eilte fogleich zum Gefreider ber ruffischen Gefandischaft, ben ich wohl kannte. Ich theilte ibm, noch zitterub vom Schred, bie entsehliche Neuigkeit mit; ich fragte um Bestätigung ober Grunde losigkeit. Er lächelte, und sagte: "Die letten Auriere melben das Wohlbesinden der Brinzessin von Wolsenbuttel, und daß ihre Niederskunft täglich erwartet werbe."

D! ich war felig bei biefen Borten, wie ein Gott. Bas konnte auch ber Rothkittel für eine Absicht haben, mir bas abschenliche Mährchen aufzuburben? Und wenn er mich, wie es boch sein muß, gekannt hatte, wie wußte er um bas Geheimniß meiner Bruft, und was ich für die göttliche Christine empfinde?

Doch ber fabe Spaß ift icon vergeffen. Ich wunsche Ihnen, solche Zigenner felbft nicht im Argum ju feben.

# Chevalier b'Aubant an Laurent Belliste.

Paris, 18. Dezember 1715.

Wenn keiner Ihrer lieben Briefe seit seche Wochen von mir beantwortet wurde, o so verzeihen Sie mir — ich gehörte mir felbst nicht an; — war Beute eines grenzenlosen Schmerzes, welcher mir endlich mit wohlthätiger Gewalt bas Bewußtseln raubte. Ich rang mit furchterlichen Fiebern. heute ist's ber britte Tag, baß ich bas Bett auf einige Stunden verlassen barf. Mit matter, zitterne ber hand kann ich Ihren meine Genesung melben, Dank sei es bem braven Arzt, ber mit mir im gleichen hause wohnt, und bem Beistand meines treuen Clande.

Sie lebt nicht mehr! D, Belliele! bie Einzige, bie Gottlichfte unter ben Belbern — fie lebt nicht mehr.

Labeln Sie nicht meinen unmäßigen Schmerz; — nur wenn ich mich ihm gang überlaffe, ift's mir erträglicher.

3ch mag, ich tann Ihnen nicht erzählen, wie ich litt, feit ich bie unglückliche Zeitung in die Hand nahm, und die ausführliche Rachricht vom Tobe der Großfürstin las; wie ich an Claube's Arm bewußtlos über die Straße nach meiner Wohnung zurücktaumelte, wie ich da entfraftet zusammenfank und balb alle Befinnung verlor.

Seit ich Christinen in ihren vaterlichen hainen zum ersten Mal gefehen, lebte ich, athmete ich nur für sie. In meinem Befen war eine wunderbare Beränderung ergangen; die ganze Belt war mir um bieses ihres schönsten Schmudes willen reizender geworben, und jede Erscheinung der Ratur bedeutungsvoller.

Sie mir zu benken in ber Glorie unaussprechlichen Liebreizes, fie mir gegenwärtig zu benken bei ben wichtigern Augenblicken meisnes Lebens, im hintergrunde aller meiner Traume auch ben bes seligendsten ichimmern zu sehen, einst wieber in Deutschland ober Rufland mich ihrem hofe nahen, in ihren Diensten leben zu burfen, — bas war mir Alles Bedurfniß geworden, und Bedingung meines handelns und Denkens, wie das Leben felbst.

Liebe — was man nur im Umgang mit Beibern Liebe heißt — war meine Empfindung nicht. Es war ein unendliches Entzuden in ber Erinnerung bes heiligsten und Schönften, was je in ben Bunberfreis ber Schöpfung trat.

Und nun mußt' ich alle meine hoffnungen fo ploblich auslofchen, und an das Bild meiner heiligen ben Gebanken an das Bergangliche fnupfen, an Tob, an Berwefung . . . . . .

Ach, Belliste! bie große Berwandlung mit mir ift gefchen. hinter mir liegt verschwebend ber Lenz meines Dafeins, und vor mir ber ewige Binter. Glanz und Anmuth find aus ber Ratur; ich lebe für nichts mehr, als für ben verzögernden Tob.

Daß ich biefe Stunde und biefen Zuftand erfahren mußte! baß weine Taufchungen von mir geriffen wurden, wie ein Schleier, ber mir meine und des Lebens Elenbigfeit bieber fo wohlthatig vers

barg! — Die Schöpfung mit ihren Herlicheiten ist ein entfetzliches Gahren, welches Geburten neben Geburten aufwirft, wie einen flüchtigen Schanm, ber in sich selbst zusammenfällt. Bo hast du, Ratur, im welten Reiche beiner Geheimnisse einen einz zigen Balfam für die ewige Bunde eines Herzens, das du selbst so suhlend schufft? Warum riest du meinen Namen in die dunkle Belt todter Stoffe und Reime herein, und mich aus dem stillen, bewustlosen Richts lebend hervor? Rannst du einen einzigeu Schmerz, den wir dulben mussen, mit beinen tausend Frenden bezahlen? — Furchtbare, eherne Despotie der Ratur, die, weil sie es will, uns zu leben besiehlt, statt nicht zu sein; zwischen Dornen und Rosen uns wirst, und uns töbtet, wenn sie es will.

#### Paris, 3. Januar 1716.

Es kann sein, lieber Belliele, wie Sie sagen, daß mein letter Brief noch sehr sieberhaften Buls hat. — Ihre gute Laune ist unsüberwindlich! Ihre Einfälle beleben die meinigen wieder. Ich will Alles versuchen, mich in meine ehemalige heiterkeit zuruchzutünsteln; ich will mich mit Gewalt in Täusschungen wersen, und ben Rest meines Lebens, wie in einem Rausch, verbringen; benn wahrlich, nüchtern sie die armselige Dasein nicht werth, genossen zu werben. Das sihlen alle Menschen, sobalb sie bem verworrenen, nebelhaften Kindesalter entwachsen sind, und beutlicher zu sehen und zu benken beginnen. Woher entspräche auch sonst wohl der hang der Rationen, durch Wein der Trauben und Kalmen, durch Biere, gebrannte Wasser, Opinte und betäubende Tadasspstanzen ihre Sinne auf längere und kürzere Zeit zu verwirren? Es muß doch eine sehr allgemein empfundene Wollust sein, die Welt, diese langweilige Prosa, nicht zu genießen, wie sie und aufgetischt ward.

Europa gefällt mir nicht; ich suche mir einen neuen Beltiholl zur Bohnung; auch wär' es mir gleichgültig, wenn ich ber neue Robinson eines undewohnten Eisandes wärde. Bas ist am Eude daran gelegen, wohin mein Staub fällt! Ich lebe; und eine Zeit wird sommen, wo ich nicht mehr bin.

Sie werben sagen: "Aendere dich, aber nicht den Belitheil!" Der alte Gemeinspruch hat an mir sein Recht verloren. 3ch bin frei; warum soll ich bei Schlafenden wohnen, wenn ich wachen, bei läppischen Buben, wenn ich ernst sein will? Mich efelt Europa mit seiner halben Kultur an. 3ch will unter Beisen, oder einfältigen Kindern der Ratur leben; beibe sind gleich liebenswürdig, weil sie einfach, wahrhaft, ungeziert einhergehen. Die Bölser unsers Belitheils stehen noch in den Knabenschuhen, und sind linkisch, widerspruchsvoll, und reich an unreiser Schulweisheit, wie Knaben. Jeder scheint, Riemand ist.

Mein Sandel mit dem Schiffstapitan de Blaizot ift im Reinen Ich verlaffe Europa und gehe in die Louifiana. An den schönen Uhern des Mistisppi will ich meine Wohnung bauen, und Obers haupt einen Kelonie werden, die mich zu ihrem Führer gewählt hat. Es find feche Handwerksleute, welche auf eigene Roften und Rochamertsa gehen wollen; diese treten in meine Dienste. Schon habe ich ausehnliche Bestellungen in Bordeaux zum Ankanf von alleriei Samen, Bieh, Ader= und Hausgeräth gemacht. Künftigen Monat reife ich von Paris ab, und im März schiffen wir uns ein.

Manben Sie nicht, baß ich, wie taufend Anbere, bahin eile, um Schätze von ebeln Metallen zu fammeln, bie Ponce be Leon bort gefunden haben foll. Mögen fie für mich in Frieden ruhen noch manches Jahrtaufend; ich werbe ihretwillen keines Indianers Ruhe ftoren. Reine Leibenschaft, anger berjenigen, welche Religionseifer zeugt, ift so fürchterlich, Alles verheerend, ift grausamer

in ihren Mitteln, nichtiger in ihren Iweden, als ber Durft nach Gold. Millionen Menfchen wurden ihre Schlachtopfer; Millionen gagen über entlegene Woere und verbarden eiend in den Buften fremder Beltiheile unter ihren Goffnungen. Die Unglücklichen! Und wenn sie nun haufen Goldes zusammengescharrt und nach Europa zuräckgeschleppt hatten, waren sie froher, glücklicher, reicher gewesen? Konnten sie mehr, als ihren hunger flisten, sich in Kleiber hallen gegen Frost und hite, und sanzt schlafen? — Was ift eine Tonne Goldes neben einem siechen Körper? Was ist ein ganzes Potosi neben einem kraufenden Herzen?

Rein, barum verlasse ich den vaterländischen Boden nicht. Ich seine mich nach einem schönern Leben. Ich will der Stifter einer gläcklichen Gesellschaft werden, welche durch Arbeitsamkeit blühend, durch Unterricht weise, durch dargerliche und religiöse Freiheit kraftvoll und deneidenswürdig sein soll. Ich werde mich tief in das Innere des Landes ziehen, von den Bstanzstätten habsüchtiger Anropäer und von den bennruhigten Meerestässen sern. Ich werde Berträge mit meinen indtantisten Nachbarn schließen, und unsere einsachen Bundnisse sollen heiliger sein, als die ewigen Frieden arglistiger Balitit der Europäer.

Sibran, 20. Februar 1716.

An den reigenden Ufern der Charente, schon neunzig Stunden von Paris entfernt, schreib' ich Ihnen. Die-ersten Blumen bes jungen Frühlings sollen mich vom Boden fremder Inseln anlächeln; nichts wird mich jurudhalten, ware auch ganz Frankreich voller Zauberei, wie eine Feenwelt.

Bielleicht erftamen Sie, Geliebter, mich entfernt von ber gewöhnlichen Straße in einem armen, unbebentenben Städtchen raften gu sehen. Sie haben Recht. Sie werben noch mehr erstannen, wenn ich Ihnen fage, daß ich schon seit neun vollen Tagen diese Gegenden nach allen Richtungen durchtreuze, wie ein Jäger, der bie Fährte eines kostdaren Wildes verfolgt. Aber — lächeln Sie nur immerhin — Zauberei umgibt mich überail. Ich weiß nicht mehr, ob ich träume, ob ich wache, ob ich rase? Die unnatürlichen Dinge werden zur Wirklichkeit; meine Träume verkörpern sich, und Engel, die ich in den Entzückungen meiner Ginbildungekraft sehe, schweben mich hier auf Erden als menschliche Wesen an.

Bon meinem Claube begleitet, verließ ich die Sauptstadt. Meine Seele wandelte schon in jenen Geklben am Mississpie, welche mit Aegypten, dem glücklichen Jemen, Indostan und China unter gleichem himmelsstrich ruhen. Ich sah mich dort schon umgeden von meinen hütten, meinen Pflanzungen, meinen Heerden in phisosophischer Einsamkeit; sah meinen Garten von allen Blüthen geschmuckt, welche der ewige Lenz zwischen den Bendezirkeln streut, und sah im sinkersten Beiligthum meiner selbstgepflanzten Gebüsche das Monument, welches ich dem Andenken der angedeteten Kurkin weihen wollte. — Sie ist nicht mehr, aber ich din noch, und din und aihme nur für sie. Ich werde sie beweinen, so lange meine Augen Thränen haben; ich kann das Unvergestliche nicht vergessen, und keine Freude der Welt gilt meinem Herzen so viel, als die stille, hoffnungslose, immer rege Sehnsucht nach ihr.

So tamen wir nach Poitiers. Hier macht ich Rafttag, um einen alten Kriegegefährten, ben Oberften Brouin, zu befuchen im Borbeigehen. — Es war Morgens. Ich fand ihn nicht zu-haufe. Ein Lohnbebienter führte mich burch bie Stadt umber, mir die Merkwürdigkeiten und Alterthumer berfelben zu zeigen.

Die fonfte Begend von Boitiers ift vor bem Thore St. Las gare. hier erheben fich von verfchiebenen Seiten Trummer ein-

gefuntener Romerwerte; auch ein altes, gerfallenes Schloff, unb nicht weit bavon fallt ein fleiner Blug in ben Glainftrom.

Die Lanbichaft batte ungemein viel Anmuth und ein romans tifches Leben. Ermabet fest' ich mich, unweit ber Burg, auf ein gerfallenes Mauerftud, unb, mabrend mir mein wohlunterrichteter Cicerone von ber alten Berrlichfeit Boitiers erzählte : und wie Rais fer Augustus fie felbft gebaut babe, wie vorzeiten bier berühmte Rirdenverfammlungen gehalten worben waren, und unter Rarl VII. fogar bas Barlament von Baris fich bieber gefinchtet habe, gebacht' ich bes Berftaubens und Bermefens alles Arbifden. Der gluds liche Auguftus und ber ungludliche Rarl, bie frommen Manner ber Ronzilien und bie Demoftbene bes Barlamente find nicht mehr, und ihre Berte find vergangen. Alle haberten, forgten und litten um une, und ftarben nach einem freubenarmen, verfummerten Leben. Und ich gebachte ber schonen Rirchenlehre von ber Auferftehung und bem Bieberfommen aller Dinge. Da fcauberte meine Seele frob. Unter ben Millionen murbe bann auch bie Gingige verflart fleben, und ich wurde fie unter ben Millionen finben.

Und indem ich's dachte — o Bellisle — trat sie hinter ber halbverschütteten Ringmauer bes Schlosies hervor, in der Mitte einiger herren und Frauen, ging den Steig hinad gegen den Fluß, wo ein Schisslein sie erwartete, und suhr mit ihren Gesellschaftern den Strom hin, wo sie mir zwischen den Geduschen und Userkums mungen verschwand, ehe ich mich von meinem Schrecken, von meiner unaussprechlichen Berwirrung erholte. — Bar sie's selbst? war's the Geist? war's ihr Geist? war's dugentrug? war's ein Bunderspiel der Natur, die ihr schönkes Berkzweimal erschuf, um durch den Tod der Großsürstin nicht das edeiste Glied in der Rette ihrer Schöpfungen sehlen zu lassen? Christine ist nicht mehr, und doch sah ich sie — sie war's. Ihre Gestalt, ihre Grazie, ihr Angesicht, ihr lichtbraunes, üppiges daubtbaar, ihre Bewegung — Alles war sie selbst!

3ch fprang auf und eilte bem Ufer zu, ba es schon zu spate war. Ich fragte ben Lohnbedienten um die Ramen der Gesellssichaft. Der Tropf wußte mir nichts zu antworten. Er schwahte mir flatt bessen, mit behender Junge, viele Mährchen von einem großen Steine vor, der bei Poitiers auf vier andern Steinen lies gen soll, und wollte mich bahin führen. Ich lief das Ufer ents lang, um das Schiss noch in der Ferne einmal zu entbeden; allein die Gesträuse hinderten mich, vorzubringen.

Wie ein Beranschter fehrt' ich in bie Stadt gurud. Der Oberft Brouin nahm mich mit Liebe auf; vergebens forscht' ich aber nach ben Namen ber Perfonen, bie mich fo lebhast angezogen hatten.

Urtheilen Sie nicht zu frich über mich ab, Bellisle. Lefen Sie biefen Brief zu Ende! Bas ich gefehen zu haben glaube, ift mehr als Bahuftun!

Um Abend deffelben Tages — ich weiß nicht, welches Fest bie Leute in Boitiers hatten — ging ich mit Bronin und seiner Familie in die Wesse. Wir tunten in das Innere einer altgothissichen, prächtigen Kirche, deven habe, stühne Mussen, Pfeiler, Wölsbungen und hundert Altare vom Glanz unzähliger Lampen und Kerzen erleuchtet waren. Raum sanden wir noch Raum für uns, so groß war die Menge des Bolks.

Sei es die Feierlichkeit des Orts, die Pracht der Erleuchtung, die Gemalt der Mufif und der Chore, zuwellen vom majestätischen Ton der Orgein unterbeden — genug, ich erlag bald unter den heftigen Empfudungen der Behmnih. Christinens Bild umschwebte mich; meine Sehnsicht ward ungestümer, und ich fühlte all den namenlosen Schmerz wieder, der mich bei der Nachricht von ihrem Tode und Begräbniß fast getöbtet hatte. Meine Augen schwams men in Thranen, und ich seufzte mit zitternder Stimme gen hims mel: "D warum gabst du mir dies herz und des Jammers so viel!"
Indem ich die Augen wieder senste, überstogen sie seitwarts die

Stuhle ber Frauenzimmer, und Bestiele — ba sah ich biefelbe Gestatt wieber, welche mir biefen Morgen bei bem alten Schlosse erschienen war. Ihre seelenvollen Blide ruhten auf mir! — Beliste, auf mir! — Sie war es wieber, ganz die Großsurstin, in allen Jügen, in allen Bewegungen, nur möcht' ich sagen, frischer, bithenber, schöner, als ich sie in Petersburg zulest gesehen hatte, wo schon ber Gram sie dem Tobe langsam zusührte. Wie am Morgen, war sie auch jest in schwarzen Trauerkleibern, und am Bufen trug sie wenige Blumen.

Meine ftarren Blide hingen an ber Bunbergestalt. Sie bemerkte es, schien betroffen und zog ben schwarzen Schleier schnell
über ihr himmlisches Angestatt. Und boch war mir's, als beobachtete
mich ihr Auge noch burch bie Finsterniß bes Schleiers.

3ch aber batte faft mein Gelbft verloren in blefen lyrifden Angenbliden meines Dafeins, in biefen feltenen Licht : und Ber-Marungepuntten meines fchattenvollen Lebensgemalbes. Die foll ich Ihnen meinen Buftanb fcbilbern? 36 gebachte nicht bes ungeheuern Biberfpruche, bag bie enffifche Groffürftin im taiferlichen Begrabnif ju Betereburg ben tiefen Schlaf bes Tobes ichlafe, unb augleich in einer Rirche ju Boitiers Deffe bore. 3ch fab nicht mehr bie Rirche mit ihren glanzenben Altaren und verbammernben Schwibbogen und Sallen, fonbern es war mir, als athm' ich in einer Borhalle bes himmels, wo bie feligen Beifter, alles Irbis fchen entfleibet. fich fammeln unter fußen Ahnungen, ebe fie gerufen werben in bas Allerheiligfte. Und bie Fulle ber Strahlen, bie aus ber Finfterniß auf mich nieberfanten, und bie Betenben alle, und bas Bewicht beiliger Barmonien aus ber Sobe, fügten fich in meinen Traum ober in meine überirbifche Bifion. 3ch fanb nichts mehr unbegreiflich; und hatte ein Gott mir biefen Buftand verewiat, ich wurbe unter allen Wefen ber Schöpfung bas feligfte geblieben fein.

Die Zeit verstoß. Biele verließen die Kirche. Auch das wunders bare Chepbild Christinens schien sich zum Ausbruch zu ruften. De erst genas ich von meinem Taumel. "Ber ist die schwarze Dame bort?" fragt' ich ängstlich den Obersten Brouin neben mir. "Ich kenne sie nicht!" — Also eine Fremde? — "Sehr wahrscheinlich; benn ich sah sie in Pottiers. Die junge Dame neben ihr, mit der sie sich unterhält, ist eine Tochter aus dem Gasthose zum goldenen Stern." — Rennen Sie diese genauer? — "Ich sah sie einigemal auf Bälleu. Sie tanzte vortresslich." — Ich beschwöre Sie, lieber Oberst, fragen Sie Ihre Bekannten um Namen und Baterland der schwarzen Dame, — "Mit Bergnügen!"

Bahrend unfere Gesprächs hatten fich jene Frauenzimmer schon im Gewühl ber Menge verloren. Wie gern war' ich ihnen nachs geeilt! aber ich mußte bem Anstand ein Opfer bringen.

Am folgenben Morgen ließ ich vom Oberften nicht ab, bis wir mit einanber zum Gafthof vom golbenen Stern gingen. Der Oberft erfundigte fich bei ber artigen Tochter bes Birthes nach ber fremben Dame.

"Sie ift von Lyon!" war bie Antwort: "Ihr Bater heißt be PEcluse; er scheint ein Kaufmann zu fein. Diesen Morgen ließ er in aller Fruhe auspannen, und reiste mit seiner liebenswurbigen Kochter ab."

"Bobin ?" rief ich.

"Bir wiffen es nicht. Er erkundigte fich gestern nach ber Route von Sivray!" antwortete die Befragte: "Es scheint," seste fie lächelnd hinzu, indem fie mich schalthaft ausah, "Sie haben sich einander in Lyon gekannt, und hier bei uns unerwartet zusammens getroffen. Waren Sie nicht gestern Abend mit dem herrn Obersten in ber Kirche St. Eustache?"

3ch bejahte es.

"Ann wohl, Mabemoifelle be l'Eclufe befragte mich um Sie. 3ch fonnte ibr nur erwiebern, bag Sie ein Arember waren."

Dies war nun Alles, was wir von ber Unbefanuten erfahren fonnten, die fich mit ihrem Bater faum zwei Tage in Boiliers aufgehalten hatte.

Bergebens waren Bronins Bitten. Ich reiste noch benfelben: Morgen ab nach Sivray. Bohin ich fam, forsch' ich nach bem Kausmann von Lyon und feiner Reisegefellschaft. Man wies mich bald rechts, bald links. Immer glaubt' ich die Spur entbedt zu haben; immer fand ich mich wieber getäuscht, bis ich die hoffnung aufgab, jemals das rathselvolle Abenteuer austlären zu können.

Morgen reif' ich ab von hier. Mögen Sie auch, mein Bellsiele, immerhin fagen, baß bie lebhafte Einbildungefraft mir den Streich gespielt, daß ich ein artiges Mäden von Lyon, einiger Achnlichteit wegen, für eine Geistererscheinung genommen; daß es nichts weniger, als wunderbar sei, wenn ein Franenzimmer, unaufhörlich von den Augen eines jungen Mannes verfolgt, endlich neugierig genug werde, nach dem Namen dieses Mannes zu frasgen — den Tag von Boitiers vergest ich nicht. Auch ihm ban' ich in meiner Einsiedelei am Mississpie ein Monument.

# Borbeaur, 13. Mary 1716.

Rachbem ich kaum meine ersten Besuche in biefer blühenbem Sanbeloftabt abgestattet hatte, erschien bei mir ber Banquier herr Duchat, und fragte, ob ich die in seinem Bureau für mich liegens ben Gelbsummen in Bechselbriefen ober baar beziehen wolle? Welche Gelbsummen? herr Duchat hatte, ehe ich nach Borbeaux gekommen, weber mich noch einen meiner nahern Freunde zum Korrespoubenten. Richt einmal eine Karte hatte ich an ihn durch Siegeliebter Belliele, erhalten. Ich bezeigte ihm meine Verwundes

umichwebt mich mit reizenber Farbenmifchung; felbit jene Baume, bie ihre ungeheuern, finftern Aefte burch biefe Lufte fomingen, jene Geftrauche am Fuße bes Sugels fenn' ich nicht, und aus ben Biefen ftelgen unbefannte Blumen.

hier ift mir wohl, und hier beginnt neues Leben, hier meine Rube und meine Sicherheit.

Sei mir gegrüßt, bu wundervolle, freundliche Wildniß, ich will beine Bewohnerin fein. Ich will eure Schwester heißen, ihr gutmuthigen Bilben, die ihr eure Kinder und eure Tobten zwischen ben 3weigen ber Baume wieget. So foll mich einst eure hand in den ewigen Schlaf wiegen unter fühlen 3weigen. Fürchtet das schwache Weib von Europa nicht. Reichtet mir die hand, ihr Kinder der Natur, lasset mich in eure hutten treten, einsach zwischen Pfählen und Reisern gestochten und mit Laub bedeckt; ich will die Gesange eurer Weiber lernen, und sie die Kunste meines Baterlandes lehren. 3ch will die Zeugin eurer Veste, eurer Tanze fein, und eure Sieger mit den schonsten Glasperlen schmucken, und eure killen Bohnungen mit nühlichem Geräth bereichern.

0

Julie, o meine Julie! benn bu bift's, mit ber ich immer in meinen Gebanken rebe; bir weih' ich biese Blatter meines Tagesbuchs, biese Früchte ber Einfamkeit und Schwermuth — Inlie, bie bu von mir in unenblicher Ferne wohneft, und mich beweinft, wie man bie Tobten beweint — beine Freundin wandelt unter einem fremben himmel und liebt bich noch, und grabt mit zartlichem Sinnen beinen Namen in die Zedern eines fremben Beltibeils.

3ch sehe bich erblaffen und mit gitternber Sand bie Papiere aufschließen, bie einst - wenn unser beiber Leben schon zur Reige eilt, und Europa mich längst vergaß und bas Gebächtniß meiner nur in beiner treuen Liebe einfam bauert — die bann vielleicht bein Eigenthum fein werben.

Warum bebest bu ohnmächtig zusammen? Hast bu ber Bersteißung vergessen, bag mein Geist die einmal wieder erscheinen werde nach langer Zeit? — Du wankft und zweiseist? D meine Julie, erkennst du nicht die Züge meiner Hand mehr? Es ist die selbe Hand, die in den Gärten unserer Kindheit dir so manchen Blumenstrauß gewanden; es ist dieselbe, die dir mit leisem Druck ewige Freundschaft schwor; es ist dieselbe, die krampshaft einst die deinige umschloß, und von dir nicht lassen wollte, als wir scheisben mußten.

Ja, Julie, ich lebe. Dahinten blieb meine erhabene Berwandts schaft, meine Aussicht. Selbst meinen Ramen überließ ich bem Mober bes Grabes; Augustine Golben ift ein neugebornes Bejen.

Bor meiner Thur, wo fonst Rammerherren und Gräfinnen Besfehlen entgegenhorchten, sitzen jett Inbianerinnen, welche ihre Kinsbar fäugen. Statt ber Ronzerte und Rebouten hör' ich ben Gesfang eines Bilben, ber einsam burch ben Walb irrt, ober bas Lieb unbekannter Bögel, ober sehe ben Tanz der Eingebornen im Mondenschein. Moostissen liegen an der Stelle meiner Sammetspolster, und Kräuter, Mais und kühlende Früchte der heißen Zone stüllen meinen Tisch. — Und boch, Inlie, beklage mich nicht, denn ich bin glücklich! Roch ist keine Thräne des heimwehs um Europa ans meinen Angen gefallen, seit ich den Boden Amerika's berührte!

In meiner Bruft, o Julie, ift ein himmelreich, und ein neuer Sinn ift in mir aufgeschloffen für ben Werth bes Lebens. Ich gehe mit Entzuden burch bie grune Racht biefer ungehenern Wälber; fibe mit frohem Schauer am Abhang biefer einsamen Wafferfälle; athme tiefer in biefen lanen Luften unter balfamischen Gestrauschen, und weine nur Thranen schwermuthiger Wollnst, wenn Abends bes granen herberts Flote burch bie horchenbe Einobe tont, und

fie das liebliche Bild meiner verwaiseten Kinder, ihr Lächeln, ihr anmuthiges Liebkosen, ihre unschuldevollen Kändeleisen in meiner Bhantaske erneuert. — Ach, Julie, nur diese holden Kleinen noch einmal zu sehen — nur ungekannt im Gewähl anderer Inschauer stehen, und aus der Ferne ihre Spiele sehen zu dürsen — dies ist mein letzter, brennender Bunsch. Aber sie hatten ihre Mutter kaum gekannt; sie werden den Berlust derselben nie deweinen. Kur ich betraure euer Loos, o meine Natalie, mein Peter!

3.

Aur bir, Geliebte, will ich bas Geheimniß meines Lebens entsichleiern. Aber ich beschwöre dich, ftreue diese Blatter in die Flamsmen, daß keine uneingeweihten Augen sie durchstreisen, und die Berrätherei nie den Gram meiner Aeltern verjüngen. Ach, was sollte sie trösten, wenn sie nun waßten, daß ihr geliebtes Kind unter den Wilden wohne, im Innern von Amerika? — Wer würde die Wenigen retten, die meine Flucht mitseldevoll veranstalteten? Würde man nicht, und war' es noch so spatt, mich wieder in die Geimath zurücksordern? Würde man nicht diese Einöden durchs sorschen lassen, um mich zu finden? — Mir graut vor der entsehelichen Möglichkeit — ich wurde entschlossen sein, lieber den Tod, als die Kasten von Europa zu sehen.

Glaube es, Julie, nur die schrecklichsten Schickfale konnten mir. gebieten, das Außerordentlichste zu mahlen. Ich habe einem großen Kampf gekämpfet, und habe Blut geweint über der Wiege meiner verlassenen Kinder. — Berzeih' es Gatt meinem Semahl.

Unter Thranen entichlief ich jeben Abend, mit Bangigfeit erwacht' ich jeben Morgen vom leichten, unruhigen Schlummer. Ge verlor fich fast tein Tag, an welchem ich nicht Beschimbfungen von meinem Gemahl erlitt, und die peinlichken Orohungen. Ge war

mir eine Emabe, wenn er mich mieb. Doch wenn er fam, bann warb mein Jammer nen. Meistens zeigte er sich nur, wenn er vom Branntwein beranscht, ohne Berstand und Sinn, an mir ben Born fihlen wollte, welchen bie erbitterten Bojaren, Streligen mit Bopen gegen seinen Bater in ihm angefacht hatten; ober wenn er ans bem Kloster kam, worin seine Mutter, mit ihrem abschewlichen Galan Glebof, Ranke und Plane gegen ben Kaiser gesschwiebet hatten; ober von seiner Tante, ber Prinzessin Marie, bie gegen ihren kaiserlichen Bruber ben haß ber-verstoßenen Czarin theilte.

"Gebulb, Gebulb!" schrie er bann oft, "ber Czar ift nicht von Eisen. Besteig' ich einst ben Thron, Radame, bann hat unsfere Ehe ein Ende, und ich jage Sie in basselbe Kloster, worin jest meine unschulbige Mutter schmachtet. Den schelmischen Großtanzler, ben Graf Golostin, will ich zur Belohnung seiner Aupplerei lebendig auf einen Pfahl spiesen lassen; benn er ift Schuld ällein, daß ich eine Wolsenblitterin heirathen mußte. Und ben Fürsten Menzisoff und seinen Schwager will ich ebenfalls lebendig spiesen lassen, dem Galostin zur Gefellschaft. Die Favoriten des Gzar sollen in Sibirien Zobel fangen lernen, und all' die versmaledeiten Fremden mit ihren neuen Sitten und Künsten, diese Winstetter, Lungerer und Abenteurer — ich will sie mit eiseren Muthen ans Ausland wegsegen, wie ein lästiges Ungezieser, und mit Annten soll man ihnen den Zehrpsennig auf dem Heimsweg reichen."

Dies wiederholte er mir oft — bles fower er mir mit ben größlichften Flüchen vor. Einst hing ich mich lieblesend, weinend au seinen hals, um feinen Unmuth zu beschwichtigen: ba warf er mich, wie eine freche Bettlerin, zurud und gab mir einen Backenstreich, der mich betäubte. — Ach! Julie, dies ist die erfte Misshandlung, die ich in meinem Leben bulben mußte — ich, die von

Taufenden immer nur, feit meinen Kinderjahren, geschmeichelt worden war, ich, ber Liebling meiner Aeltern — ich, die Fürstin! — Rein, und wenn ich könnte, ich wärde dir nicht die Empfindungen schilbern, unter welchen ich damals verging.

Aber teiner Seele offenbarte ich meine Arantung, die nachher nur allzuoft wiederholt ward. Bielleicht hatte ich mein herbes Loos versuben können, wenn ich in die Berwünschungen meines Gemahls gegen des Kalfers Günstlinge, gegen die Weisesten und Tugendhaftesten des Landes eingestimmt — wenn ich mit all den Rönchen und ausschweisenden Bollüstlingen, die meinen Gemahl umgaben, zügelloses Leben begonnen, und mit seiner schändlichen Buhlerin, die ihn bezaudert hielt, Schwesterschaft geschlossen hatte. — Ich konnt' es nicht.

Beklagenswurdiger ift fein Geschöpf, als das schirmlose Beib, welches vor dem Manne unaufhörlich zittert, von dem es Schut empfahen sollte. Es ift kein qualenreicherer Juftand zu ersinnen. Die Unglückselige steht vereinzelt in der Welt, mit und neben ihrem Mörder; sein Name ist der ihrige, seine Ehre die ihrige. Sie muß die Grausamkeit ihres Folterers verheimlichen, um ihren Leusmund in der Welt nicht zu entweihen. Sie muß den Mund rühsmen, der sie schilt, und die haub schmeicheln, von der fie geschlagen wird. Durch tausend kleine haubliche Berhältnisse mit ihm zusamsmengestochten, wird jedes ihr zum neuen Dorn im Märtiverkrauz.

Lange konnt' ich, lange all mein Elenb tragen. Jahre hindurch versuchte ich jedes Mittel, ben Unempfindlichen zu ruhren. Ich ftellte feinem haffe meine Liebe, feinen Flüchen meine Thranen, seiner Brutalität meine Liebkosungen, seiner Buth meine Gelaffens heit, seinen Niederträchtigkeiten oft ben ebeln Stolz entgegen, mit welchem Unschulb und Bewnstifein uns bewaffnen — ich siegte nicht. Meine Sanstmuth ftartte nur die Robbeit seines Sinnes, mein Ernft brachte ihn zur Raserei.

Ginst fand mich so, bu weißt es, von ihm missanbelt, bie Gräfin ron Königsmark. Ihr Mikleid regte meine Kraft auf. Er hatte mir oft die Scheitung angeboten, doch furchtsam vor des Kaissers Jorn nie gewagt, das Wort öffentlich auszusprechen. Ich wagte es, den Borschlag zur Trennung dem Monarchen wiffen zu lassen. Fürft Menzisoff sollte ihm den Gedanken annehmlich machen. Menzisoffs Kunst scheiterte an des Kaisers undeweglichem Sinn. Der Czar, welcher in seinen Staaten keinen surchtbarern Feind kennt, als den ungerathenen Sohn, der, überall in der Mitte der Misvergnügten, des dummen Bobels und der beleidigten Monche Liebling, das große Werk seines Baters zu zerstören droht — der Czar hätte eher seine Wassen vor Karl XII. streden, als sich in einen Wunsch und eine Reigung diese Sohnes stagen können.

Ich wandte mich flehend in eigenhändigen Briefen an meinen theuern Bater in Dentschland um Einwilligung, und um fein hohes Kürstenwort zu meiner Erlöfung. Mit väterlichem Ernst wies er die unglückliche Tochter zuruck. So ward ich für die Chre meines Hauses hingeopfert — nicht einmal gestattet wurde mir die Sunst, nach Walfenbattel auf einige Zeit zurücksehren zu dürfen.

So mir felbst und meiner Berzweiflung überlaffen, gab ich jebe hoffnung eines froben Lebens auf. Mein Gemahl verboppelte feine Unmenschlichfeit. Meine jugendlichen Reafte vereitelten seine Ruhe, mich burch Gram und Rummer früher zum Lobe reif zu machen. Da ward ich vergiftet, und — gerettet.

4.

Dufterer, benn jemals — es war ein melancholischer Abend, Bind und Regen ranfchten gegen bie Feufter meines einfamen Gemache — erwog ich einft mein Schickfal, musterte bie freubenarme Gegenwart und bie furchtbaren Möglichkeiten ber Jukunft. 3ch

verlor mich in verzweifinngevollen Planen, und beflagte, baf bie Aunft ber Aerzie mein eleubes Leben aus ben Gefahren bes Giftstobes gereitet hatten.

"Bas hab' ich," so ftrach ich in mir felbft, "Bas hab' ich ju hoffen? Ift benn irgend für mich Friede, als im Grabe? Bird ber grausame Czarewih, ben ich Gemahl heißen muß, wird er nicht jedes Mittel wählen, sich meiner zu entledigen? Bin ich nicht in feiner Gewalt? Früher ober fpater falle ich burch ihn. Wer einmal das Entsehen vor einer Granelthat verlernt hat; bem ift fein Berbrechen weiter unmöglich. Er fann mir den Tod in meinen Lieblingsspeisen reichen; er fann ihn in meinen Wein füllen; er kunn mich im Schlaf an feiner Seite erwärgen.

"Bas hatt' ich zu erwarten, wenn biefer Bilbe einft ben Thron feiner Bater bestiege? — Den Tob, ober ben ewigen Rerfer? — Ber ift mein Schuh? Berlaffen bin ich von Allen.

"Der Schlaf bes Tobes ift füß. Gott erbarme fich meines unmändigen Rindes — mein Leben ift ihm unnüs. Wein Tob werd vielleicht den graufamen Mann erschüttern, und ihn zu einem zärtlichen Bater machen, da er kein zärtlicher Gemahl war."

Schnell reifte ber Entschluß zum Selbftmord. Ich ging zu meinem Arzneischrant, und zog die Flasche mit Opium hervor. Ich füllte einen Becher. Ich ließ mir meine Auchter Natzlie bringen, um fie noch einmal zu fegnen. Ich nahm bas holbe Gesschöpf an meine Bruft; ich weinte bitterlich; es schlief unter meinen Abranen ein.

Als ich das Rind zurückgegeben hatte, befahl ich ben Rammersfrauen, mich allein zu laffen, und erft am folgenben Morgen zu kommen, benn ich wollte schlafen gehen. — Sie gehorchten. — 3ch vorschloß bas Rabinet. Ich fant auf meine Anie, um zu beten.

Aber ich tonnte bie Sanbe nicht emporheben, meine Seele war wie vernichtet. "Selbstmorberin und Morberin bes Rindes unter

beinem Sagen, fannst bu zu beinem Schöpfer reben, wahrend bu über Berbrechen betteft?" So rief's in mir. 3ch fonnte nicht beten. 3ch fank weinend zur Erbe, meine Stirn berkhrte ben Boben. "Rein, o mein Gott, mein Schöpfer," flammelte ich, "ich bleibe bir getren, ich will mein Leiben tragen, und ben bittern Reich leeren — vergib bem schwachen, verzweifelnben Beibe!"

So lag ich ba. Es war ftill und bunkel umber. Ich war ets matiet und ohnmächtig. Es fehlte mir an Kraft, mich emporszurichten; zwischen Schlaf und Ohnmacht, in wohlthätiger Bestänbung, vetlor sich allmählig mein Bewußtsein.

Erune, foimmernbe Infeln schwammen, wie in einem Morgenstraume, vor mir vorüber. Sie faßten mich auf; ich irrte in unsbefannten hainen, und über pfablose, blübenbe Auen, und von allen Zweigen tönten mir Gesänge ber Bögel entgegen, und linke und rechts gautelten fallenbe Bluthen purpurn und filbern in ber Luft um mein hanpt. Ach, mir war's, als leb' und web' ich wieber in einem ber wunderschöhnen Frühlinge bes reizenden Deutschstands; und meine Bruft erweiterte sich tiefathmend, als möcht' ich ben ganzen himmel mit einem Zuge trinken.

"Aber wo bin ich benn?" fragte ich einen Greis, ber ehrwurdig mit schneehellem Saupt und Bart, und weißen Rleibern, gleich einem Braminen am Ganges, neben mir wandelte. "Dies ift Amerifa!" sprach er, "und hier folist bu, wie eine Selige, wohnen!"

Da fliegen mir heiße Frendenthränen ins Auge. "Alfo entfloben bem unermestlichen, winterlichen Kerfer Auflands? Ich bin frei — für mich ift kein Aufland, kein Czarewis mehr! — Und hier werd' ich fortan wie eine Selige wohnen." So bacht' ich und bog mich nieber, und kufte fegnend ben blubenben Boben Amerifa's.

Mein Traum erlosch und mein Schlaf verflog. Ich erhob mich

vom Sufteppid. Soon war es um Mitternacht. Ich warf mich in meinen Rleibern aufs Bett, ben foonen Traum ju erneuern.

Julie, wenu es noch göttliche Eingebungen gibt — und warum soll ich fie bezweifeln? warum soll ber Bater ber Welt nicht mit feinen leibenden Kindern reden, wie einst, er, ber noch jeht, wie sonst, ihre Gedanken regiert? — so war dies eine göttliche Stimme, die mir's sprach: hier ist Amerika, und hier sollst du, wie eine Selige, wohnen! — heiter erwachte ich spat am Morgen; mein herz aber war voll unnennbarer, tiefer, schmerzlicher Sehnsucht nach dem blühenden Boben des fernen Welttheils.

Die Grafin von Königsmart besuchte mich. Sie erschraf über bie Blaffe meines Angesichts. Ihre Augen wurden feucht. Ste tutte meine Sand mit ber heftigkeit bes lebhaften Mitgefühls, und ich fühlte ihre warmen Thrauen fallen auf meine hand.

"Rein," rief fie, "meine Fürftin, ich fann, es nicht ertragen. Ich fann Sie nicht so hinsterbeu sehen unter ber Graufamteit Ihres - Gemahls. Gebieten Sie über mich, und weun es mein Leben gelten follte, ich will Sie erretten. Flieben Sie nach Wolfens duttel, in ben Schup Ihrer erlauchten Aeltern; ich nehm' es auf mich, Ihr Entrinnen zu veranstalten. Reine Seele soll es früher vernehmen, bis Sie ben beutschen Boben betreten haben werben."

3ch umarmte fcmeigenb bas gute Beib, und reichte ihr ben barten Brief meines Batere, worin er mir bie Seimfehr unterfagte.

"Mag er es boch!" rief fie: "Sind Sie nur einmal in Bolfenbittel, so wird er Sie nicht guruckftogen."

— Aber er wird mich wieber nach Betereburg ausliefern, und mein ganzes Leben ift mit heillofer Schmach bebeckt. Bie fonnt' er bem gebietenben Forbern bes Raifers widerfiehen? Ja, liebe Königsmark, Sie verbienen mein Bertrauen. 3ch fible es, baß ich mein qualenreiches Dafein nicht lange mehr führen tonne. Bar' ich nur getröftet um bas Loos meines Kinbes, und besjenigen, so

ich unter meinem herzen trage - mein Entiching ware fcon genommen.

"Bas tonnen Sie für Ihre Kinder fürchten? Der Czar wird fie nicht verlaffen. Die ganze Liebe des Monarchen, so er jest Ihnen weißt, wird fich über seine Enkel ansdehnen. Er wird ihr Loos zu sichern wiffen selbst wenn der Großsurst ein so unnatürzlicher Bater ware, wie er ein unnatürlicher Sohn ist. Und gesfett, theure Kurftin, Sie blieben in Petersburg, find darum Ihre Kinder beschützter? Oder wenn Sie die Beute Ihres Kummers werden, und früh aus dem Leben gehen — ist Ihren Rachsommen damit mehr geholfen? Ich beschwöre Sie, retten Sie sich! In Petersburg ift Ihr Leben in täglicher Gefahr."

- 3ch weiß es, Grafin. 3ch will mich retten. "Und wie?"
- Durch eine neue, freiwillige Tobeeart. Erfcreden Sie nicht! 3ch will feinen Selbstmorb begeben. Aber fterben will ich, für Betereburg, für Europa - ich flüchte mich übere Deer und verberge mich unter frembem Ramen im Innern eines ent= legenen Beltibeile in unbefannten Gegenden, welche nie ber guß eines Europäers betrat. Da werb' ich gleichsam in ein zweites Leben treten; wie ein Rind anfangen, eine neue Sprache ju ftams meln, neue Berbinbungen ju foliegen, neue Dinge fennen ju ler= nen. 3ch werbe in einer neuen Belt, wie auf einem neuen Sterne wandeln, und, gleich einer Abgeftorbenen, mich ber Bergangenbeit buntel nur, wie eines frubern Lebens auf bem Erbblaneten. erinnern. 3ch werbe nichts mehr erfahren von meinen Freunden, von meinen Rinbern, meinen Reliern, von Allem, mas in ber befannten Belt gefchieht. Dan wird nichts mehr von mir erbliden; man wird mich, wie eine Begrabene, betrauern und vergeffen. 3ch werbe einem abgefchiebenen feligen Beifte gleichen, ohne ben Tob empfunben ju haben. Sie ichaubern vor biefem

Gebanken, liebe Königsmart? Mir gewährt er namenlose Luft. Es ist ein Selbstmord ohne Sande. Ich erfülle eine heilige Pflicht, mb reite mein Leben, ohne die Borurtheile der Welt, ohne die Begriffe meiner Berwandten von fürstlicher Ehre zu verwunden. Alles hängt nur von der Beuheimlichung meiner Flucht ab. Sollte das Geheimniß jemals verrathen werden, wahrlich, untröftlich würden meine Berwandten sein, vielleicht minder wegen meines Loofes, als wegen der vermeintlichen Schande, die ich auf unset hans werfe. Menschen, unvertraut mit meinem Elende und all den tausend Ursachen des verzweiselten Entschlusses, würden mich in den Rang der Abenteurer sehen, und statt den Muth zu ehnen, mit welchem ich dieses Borurtheil zertrat, um die verlorne Ruste und Freiheit wieder zu gewinnen, mich verdammen mit hartem Gerzen.

So ungefahr fprach ich zur Grafin. Wenig Mabe galt es, fie jum Beiftand zu überreben, und manche Beforgniffe um ben gewagten Plan zu gerftreuen. Sie schwor mir treue Berschwiegensteit und verankaltete bas Röthige zu meiner Flucht, die nach meiner Nieberkunft geschehen sollte, sobald mir die nöthigen Krafte zur großen Reise wieder gekommen sein wurden.

5.

Mein alter, treuer Diener herbert, ein Mann von Tugenb und großem Muthe, war ber erfte, welchen ich in unfer Geheimniß zog. Seine hilfe war und unentbehrlich; ich wollte mich nicht ohne Begleitung in die weite Belt hineinstürzen. Seit meinen Kinderjahren war er mein Freund, mein Bertrauter; ihm hatt' ich viele meiner bessern Kenntnisse zu danken. Ich ehre ihn mehr, wie einen zärtlichen Bater, als daß ich ihn wie einen Diener am hofe behandelt hatte.

Chemals war er ber Zeuge meines Frohfinns, nun feit bem Tage ber Bermahlung ber meines Grams gewesen. Dit fland er von ferne, mit einem Antlit voller Schmerz, und beobachtete mich; oft, wenn ich ihm klagte, wußt' er mir Muth einzuslößen; oft, wenn ich verzweifeln wollte, wußt' er burch seine Borstellungen mir neue hoffnungen anzugunden. Mir war's, als sei es die hehre Gestalt des himmlischen Traumes, durch welchen mein Schutzeist zu mir geredet hatte.

herbert, als ich ihm bas große Borhaben enthullt hatte, flanb betroffen und fprachlos vor mir.

"Barum fdweigft bu, lieber Berbert?" fragt' ich ibn.

"Guabige Fürstin, ber Gebanke ist entsetzlich. Sie, gewöhnt an ben Glanz bes Hofes, an tausend kleine, unentbehrliche Bedürfiniffe, an ben Genuß, welchen Wiffenschaft und Runft in ber gesbilbeten Welt gewähren, Sie wollen Ihre Wohnung wählen unter ben Horben wilber Indianer, in ben unbekannten Wusten eines fremben Weltiheils?"

"Leben, Freiheit, Ruhe und Armuth find füßer, als der Jammer unter Gold und Seiben. herbert, ich will, ich muß mein Leben retten. Ich frage dich, folgst du beiner Kurstin lieber zum Grabe, oder in eine andere Weltgegend? Wir flieben, herbert. Ich höre auf, Kurstin zu sein. Ich will dich Bater nennen; ich will beine Tochter sein. Es wird einen schönen Winkel des Erdsbodens geben, wo wir verborgen vor den Menschen in Einsamkelt und kummerloser Muße wohnen dursen. Ich duße meine Kinder ein – du nichts. Was fesselt dich an die Wildnis von Rußland, daß du sie nicht gegen die blühende Einobe eines milbern himmelses striches verwechseln möchtest?"

"Richte!" rief herbert, und fiel auf feine Rnie vor mir bin, bruckte meine hand an feinen Mund und schwor mir Treue bis in ben Tob.

Schon am folgenden Tag mußt' er, fo war es unfere Berabs redung, öffentlich feine Entlaffung fordern, damit er von Beterss burg entfernt die Fortsetzung meiner Flucht beschleunigen könne, ohne durch sein späteres Berschwinden bei meinem Scheintobe Bers bacht zu erregen.

D wie unendlich lang wurden mir feit biesem Tage alle Stunben! Und boch nicht ohne Furcht und Schmerz sah ich, als flohen sie zu schnell, die Bochen vorübergehen. — Ich wünschte und scheute zugleich die große Entwickelung; die Stunde meiner Ers lösung war ber ewige Berlust meiner kleinen Natalia.

Holber, ftiller Engel, noch feh' ich bich auf meinen Anien, in meinen Armen gaufeln — ach! beinem findlich-frohen Jauchzen antworteten ber Mutter tiefe Seufzer; beinem füßen Lächeln, beisnem freundlichen Binten begegneten nur ber Mutter thranenschwere Blick! — Du verstandest, selige Unschuld, noch nicht die Sprache bes Grams — schon gebenfit du nicht mehr der verwaiseten Mutster — aber ich, oft irr' ich weinend am Ufer des Meeres hin, und ftrede die mutterlichen Arme umsonft gegen Often, und nenne taussendmal mit leifer, schmerzlicher Stimme beinen Namen: Ratalie!

6.

Je naher die Zeit meiner Entbindung rudte, je feltener wursben die Besuche meines Gemahls. Mir ward wohl babei. Ich traumte mir vom Glud ber Freiheit — ich rustete mich geschäftig zur ungeheuern Wanderschaft. Die Grafin Königsmart versorgte mich mit neuen Kleibern, mit Wechselbriefen und Abressen; ich versah mich mit Gold und Inwelen; auch mein treuer herbert hatte schon Kapitalien in Sicherheit gebracht.

Am 22. Oftober warb ich van einem jungen Pringen entbuns ben, welcher in ber Taufe ben Namen feines erlauchten Groß: vaters erhielt. Wie unverstellt, wie ruhrend war die Freude bes ebeln Kaisers! Rur Alexis, mein Gemahl, blieb sich gleich, empfindungslos und kalt.

Ich fuhlte mich wunderfam ftart und genesen. Ich hatte schon wenige Tage nacher bas Bett verlassen können, wenn nicht bie gute Königsmark meiner Ungebuld Schranken gebaut hatte. So spielt' ich nun, um die Belt über mein Borhaben in Tauschung zu erhalten, die Sterbenskranke, und, unerfahren in den Kunsten bes Betrugs, half die Begierde, frei zu werden, meiner Ungesschicklichkeit nach.

Bon allen benen, welche mein Krankenlager umgaben, war ber Schmerz keines einzigen so tief, so trostlos, als ber eines meiner Kräulein, Namens Agathe von Dienholm. Sie war ein liebens, würbiges Mädchen, meines Altere, aus einem verarmten, abelichen Geschlecht, ohne Aeltern, ohne nahe Berwanbte. Auf Empsehlung ber Königsmark hatte ich bas gute Kind angenommen. Sie lohnte meine Kreunsschaft mit einer unbegrenzten Dankbarkeit, mit einer Anhänglichkeit, die selten ihres Gleichen sindet. Es war mir nicht unbekannt, daß sie einen jungen, angesehenen Ofstzier aus einem der besten häuser von Betersburg, der um ihre Hand geworben, der ihr sogar nichts weniger als gleichgültig gewesen, mit Unersbittlichkeit von sich entsernt hatte, weil er in einer Gesellschaft ans derer Ofstziere zum Bortheil des Czarewiß wider mich das Wort gesührt haben sollte.

Als man nun an meinem Leben zu zweiseln begann, überließ fie fich bem wuthendften Schmerz. Sie erschien nicht mehr vor meinem Bette. Ich erfundigte nich nach ihr, und erfuhr, daß fie felbft erfrauft sei, aus Rummer um mich.

Bie follt' ich fo viel Liebe unbelohnt laffen! 3ch beschloß, fie jur Bertrauten meines Geheimniffes, und jur Gefährtin meiner Bilgerichaft ju machen. Die Graffin von Konigemart eilte ju ihr,

bereitete fie auf bie große Entbedung vor, und machte ihr meine Gefinnung kund.

Agathe, am Arm ber Grafin gelehnt, trat in mein Zimmer. Sie war bleich und entstellt; aber Lieb' und Entzuden leuchteten mich an ans ihren schönen, seelenvollen Augen. Sie siel auf ihre Knie vor mein Bett — ohne Sprache, ohne Thranen; aber ihr Busen stog ungestum und verrieth, welch' ein Sturm in ihrem herzen wühlte. Sie schloß ihre brennenden Lippen an meine hand; mir selbst war bange um bas gute Kind und um die Berborgenbeit meines Blans.

"Willft bn, liebe Agathe, funftig meine Schwester fein?" fagt' ich ibr leife.

Sie feufzte tief und laut, und sah gen himmel und dann mit Bartlickfeit auf mich, und stammelte halb odemlos: "Treu ewig! ewig!" Dann nahm sie vom Tisch ein Meffer, und rief: "Ich will mir selbst die Bruft durchbohren, wenn ich Sie je verlasse, meine Kurftin, je verrathe!"

Ich ließ fie von mir; und gleiches Tages ging fie fcon genefen unter ben Anbern umber. Sie schien verebelter, feierlicher; fie trug ben himmel im herzen und auf bem Antlit erfunftelten Schmerz.

Barum genoß ich Liebe von fo vielen fremben Befen; warum mußte ber Einzige mich haffen, an ben mein Schickfal mich gesbunden bielt!

7.

Schon war ber Tag meiner Flucht bestimmt. Die Grafin von Königsmark, bie treueste Freundin, burgte für mein gluckliches Entkommen, und für die Bollendung ber allgemeinen Täufchung. herbert hatte für Schlitten überall geforgt, und harrte mein in

einem Balbe, nahe bei ber Hauptstabt, während Ruriere bereit ftanben, meinen Tob burch ganz Europa zu verfünden.

Ich sagte als Sterbenbe Allen meines hofes Lebewohl. Ich verweigerte von ben Sanben ber verzweifelnben Aerzte neue hilfe zu nehmen, und wunschte nur mit sehnlichem Berlangen noch einsmal ben Kaifer zu feben.

Er fam, und mit ihm mein Gemahl. In meinen Armen ruhten jum lettenmale meine Rinder. — D welch' ein herber Abschied! Der Raifer gab fich ben Gefühlen seines Schmerzes hin; er wollte teinen Dant von meinen Lippen für seine Liebe hören; er segnete mich und meine Kinder, und schwor mir, fortan ihnen Alles zu sein.

Dir brach bas Berg; ich ichluchte laut. D meine Rinber! meine Rinber! - 3ch umarmte fie wechselsweise hunbertmal und babete fie mit meinen Thranen, und hundertmal nahm ich fie wieber. Faft verlor ich in biefem fcredlichen Augenblid Befonnenheit und Entfolug. 3ch fant bas qualenreichfte Leben erträglicher, ale bie ewige Trennung von biefen Engeln. Der Raifer fab meine beftige Bewegung; er fürchtete von ihr bie Befdleunigung meines Tobes. Er bieß ber Grafin Ronigemart bie holben Gefcopfe hinmegtragen. Rein Gemahl begleitete fie. Roch einmal, ebe er ging, reichte er ftumm und dufter mir bie Sand. Ach, hatt' ich noch in feinen Mienen eine garte Spur einigen Schmerzes und leifer Juneigung gefunden, ich murbe meine Rolle verworfen, und mein altes Leben in Rufland erneuert haben. Aber finfter mar fein Blid. Beuge meines Lobes. ju fein, war ihm mehr unbehaglich, peinlich, ale fcmerglic. Sein Banbebruck mar falt, und wie von Boblanftanbigfeit erzwungen. Er fcbien auf fich felbft ju gurnen, bag feine Augen feine Thranen finben fonnten, bie er feinem Bater, bem betrübten Raifer, hatte aufweifen tonnen.

Er ging, und war von mir vergeffen, wie er ben Ruden wanbte. Ach, mein Gerg fchrie nur meinen Kinbern nach.

Erschöpft sant ich zusammen. Man ließ mich einsam; nur bie Gräfin Königsmark bewachte mich. 3hr Juspruch gab mir ben verlornen Muth zurud 3ch schlummerte einen kurzen Schlummer und fühlte mich gestärkt. Nach Mitternacht wurde die Anzeige meines Todes verbreitet. Mein Gemahl hatte schon Betersburg verslassen, und sich mit einigen seiner Gesellen auf ein Landgut besgeben. Er empfing die Botschaft meiner Auslösung, und gab Bessehl, wie ich es selbst besohlen hatte, meinen Leichnam in der Stille zu beerdigen. — Der Sarg erschien. Agathe und die Königes mark legten mich ein und verhüllten mein Gesicht. Viele meines Hoses forderten mich noch zu sehen. Sie umgaben weinend die Bahre. Bon Zeit zu Zeit lüpste die Königsmark den Schleier von meinem Antlit, und der Schmerz der Jusauft mein Absterben zweiselloser.

Berfleibet warb ich in ber Racht, als mein verschloffener Sarg zur Ruhe geführt worden war, aus meiner Wohnung von ber Rosnigsmark entführt. Ich blieb verborgen in ihrem Balast. In ber britten Nacht erschien ber treue Bater Herbert am Thore ber Stadt. Agathe von Dienholm und ich verließen in mannlichen, altrufsischen Kleibern Betersburg. Es war ein großer Schnee gefallen; doch schwieg ber Sturm. Die Sterne funkelten hell.

herbert regierte selbst ben Schlitten; er flog mit Bogelschnelle über ben Schnee hin, sanft wie in Bollen. Reiner sprach. Immer zittert' ich, verrathen und eingeholt zu werben. Oft wünscht' ich's heimlich, um wieber, ware es auch im Rerfer, meinen Rindern nahe zu sein. — Unaussprechliche Angst und tiefnagender Mutterschmerz qualten mein Gerz. Agathe, die Liebevolle, schmiegte sich schüchtern an mich; unetwestlich schien ihr das Glück, die Unsentbehrliche ihrer Fürstin zu sein. Ich bruckte ihre hand in der meinen. "D meine Fürstin! meine Fürstin!" lispelte sie: "Bie lieb' ich Sie, wie möcht' ich für Sie fterben, wie gern!"

"Ich bin nicht beine Furfin mehr! Bergiß beiner Rolle nicht. Renne mich beine Freundin, beine Schwefter: benn nun bin ich's, und bir gleich!"

Ich legte meinen Arm um fie; nur auf meinen wieberholten Billen that die Schuchterne besgleichen. Ich fühlte ihr Erglüben und die Unruhe ihres ichonen Gergens, worin noch immer die gart-lichfte Liebe mit ber gewohnten Ehrfurcht fampfte.

So bammerte, nach einer langen schrecklichen Racht, ber Morgen. Wir befanden uns in einer waldigen Wildniß. Die ermudeten Rosse trabten langfamer. Wir erreichten endlich ein einfames, elendes haus im Geholz, vor welchem herbert halt machte. Er führte uns hinein. Ein Paar alter Leute empfing uns mit Saftfreundsschaft. herbert nannte Agathe und mich feine Sohne.

8.

Seligkeit bes unbemerkten Einsamlebens, nur gekannt von wes
migen Guten, bie uns lieben, welches Glud ber Belt barf bir
gleichgeachtet werben! — Der alte Auffe, mit seiner Frau unb
einem rüstigen jungen Burschen, ihrem Sohne, lebten in bieser
hütte schon viele Jahre, ohne sie zu verlassen, als an hohen Kest
tagen, wenn sie die Kirche eines sieben Werste von hier entlegenen
Dorfs besuchten. Der Alte mit seinem Sohne verfertigte allerlei
Geräthe von Holz, die bieser bann zum Berkauf austrug, und gegen
Lebensmittel, Reiber und weniges Gelb austauschte. Wie bezaus
berte mich die stille Zufriedenheit und Genügsamseit dieser Armen!
Alles, was ihr herz wünschte, lag im Umtreis ihrer hütte. Sie
kannten die herrlichkeit und bas Elend der Großen nicht; sie wußten
nichts von den Ereignissen, welche rings umher die Welt erschüts
terten, und von dem surchterlichen Gährungsstoff, der, in die Brust

ber Meniden geworfen, frobe Gefchlechter verheert und Throne in Strome Blutes fentt.

Mahrend herbert unfere Roffe beforgte, ward die liebenswurdige Agathe mein Mundfoch. Sie bereitete uns ein einsaches, reinliches Mahl. Ich bewunderte ihre Geschicklichkeit, ihren Fleiß. Als wir allein waren in dem ongen Stüdchen, nahte ich mich ihr, schloß sie in meine Arme, und drückte einen Auß auf ihre Lippen. Ein reizendes Roth überfloß ihr Antlit — sie erwiederte schüchtern und glühend den schwesterlichen Ruß, und sah mit schwimmenden Bliden au mir auf, und stammelte leise: "D mein Gott!"

"So wie biefe Alten." fprach ich. "werben auch wir eine Einobe finben, iconer, ale biefe; wir werben gludlich fein. Das einfache ftille Dafein in ber Welt wird von uns wie eine Bolluft genoffen werben; wir vergeffen bei ber Liebe einzelner, treuer Rachbarn bie Schmeicheleien faber Soflinge, Die fnechtifche Berehrung von unterthanigen Saufen; wir boren nichts mehr von Rriegen, Berrathes reien. Rabalen und Allem, mas bie arme Menschheit qualt, mos mit fie voll findlicher Begier tanbelt, womit fie ihr flüchtiges Leben vergiftet; nichts von ben Gedereien ber Citelfeit, von bem Streben ber Chrfurcht, von ben priviligirten Gunben und Albernbeiten ber Groken, pon ber Blindheit bes roben Bobels, und was fonft bie Beitungen füllt. Die Morgen - und Abenbrothen find unfere Beitungen, bie uns einen beitern ober truben Tag verfunden; ber Balb unfer Opernfaal: Gebirg und Meer unfer Schaufviel: bie Befundheit unfere Rochin; ber unenbliche himmel unfer Rirchengewolb. Ach, liebe Dienbolm, fannft bu bich auch berglich mit mir freuen auf biefes ftille Glud?"

Sie lächelte mich an, füßte mich erröthend und fprach: 3ch freue mich nicht mehr in der hoffnung; benn was ich nie hoffen durfte, ist mir schon geworden. O wie gern meib' ich die Welt, dies große Krankenhaus, worin fast Alles, groß und klein, an

irgend einer Begierbe flebert, nach Golb, nach Bewunderung, nach Rache, nach Unsterblichkeit, nach hohen Stellen, nach Lederbiffen, schönen Kleibern und marternben Lächerlichkeiten. Wer-alf bem Tand entsagen kann, ber nicht unmittelbar zum Leben nöthig nicht, ber hat, was er bedarf — im herzen Anhe. Und so ist mir's gesworben.

Faft ben gangen Lag blieben wir in ber Satte mit voller Sichers beit. Bir follefen bier fo fanft, so fest, als batte Rufland für uns teine Gefahr mehr. Erft am Abend trennten wir uns von unsfern alten Birthen, und setten unsere Reise über ben Schnee fort.

Herbert war seines Weges vollkommen kundig, er mied überall die großen Straßen; wir reiseten meistens nur bei Racht, ruhten meistens nur in abgelegenen Hutten und eleuben Dörsern aus; sahen wenig Menschen, und wechselten bald Rleibertracht, bald Ramen, um immer unentbeckt zu bleiben. Aber alles dies gab unserer Flucht eine ermüdende Langsamkeit; bald waren die Rachte zu bunkel, bald die Tage zu kurmisch, und alle Wege dis zur Unkenntlichkeit verschneit. Vierzehn Tage lang waren wir schon in den ewigen Wildnissen durch undewohnte Steppen und sinstere Baldungen gezirrt, aus deren Labhrinth wir uns, ohne von Dorf zu Dorf mitzgenommene Führer, nie gesunden haben würden, und noch immer hatten wir die Grenzen des russischen Gebietes nicht erreicht. — Herbert tröstete uns von einem Tage zum andern; aber einen Tag wie den andern ward unsere Hossung getäuscht.

Eines Abends endlich fprach herbert: "Beruhigen Sie fich, wir schlafen heut' im letten ruffischen Dorf. Es heißt Kwadoszlaw, und fann nicht mehr als zehn Werfte von uns fein. Worgen reifen wir auf polntischem Boben." Ich jauchzte freudig auf. "Nein," rief ich, "noch biefe Nacht muffen wir in Polen sein. Ich athme nicht eber freier."

Bir famen fpat in Rwaboeglaw an. Es war finfter und ichneite

ftark. — herbert wollte raften; aber ich ließ nicht nach, bis er zum ersten Dorfe bie Reise fortseste. Er erkunbigte fich nach bem Ramen beffelben. Man nanute es Rieszosperba.

Bir begehrten einen Begweifer; aber bie Menfchen waren bier fo ungefällig, bag feiner fich bagu bergeben wollte, und wir, fo große Belohnung wir auch verfprachen, teinen erhalten tonnten.

Demungeachtet betrieb ich die Fortsehnng ber Reise, ba wir biesen Tag nicht weit gekommen waren. Balb sahen wir uns in einem weitläusigen Walbe; wir hatten bieher das kaum sichtbare Gleis vor uns gesahrner Schlitten versolgt, aber es wurde immer bunkler; der Wind warf uns den Schnee entgegen, daß es zuleht keine Röglichkeit war, eine Spur der Bahn zu sinden. Wir waren schon zu tief in der Irre, um hoffen zu durfen, nach dem verlassenen Orte zurücksommen zu können. Wind und Schnee hatten unsere Gleise verwischt. Wir waren vom Frost halb erstarrt, und mußten uns dadurch erwärmen, daß wir von Zeit zu Zeit neben dem Schlitten hintrabten. Ich litt viel, aber noch mehr die zute Agathe, welche nicht, wie ich, durch Hoffnung, Angst und kurcht Kraft der Berzweislung empfing, und ohnedem diesen Tag die schwerfällige Tracht einer russischen Bäuerin anganommen hatte.

Einige Stunden lang hatten wir uns im Bald umhergetrieben, ohne fein Ende zu erreichen. Herbert, ba er nirgends einen Aus, weg vor fich sah, war abgestiegen, um die Gegend vor uns zu untersuchen. Agathe und ich erwarteten im Schlitten seine Rucktunft.

Bu unserm nicht geringen Schrecken erschien unverhosst neben uns ein frember Kerl zu Fuß. Ich rebete ihn an; er gab keine Antwort, sonbern ging gegen bas Pferd, schwang sich hinauf und jagte, seitwärts in bas Gehölz hinein, mit uns bavon.

Befürzung und Angft raubten uns fast alle Befinnung. Bir fcrien Gerberts Ramen; wir hörten fein antwortenbes Gefcrei aus ber Ferne, und balb vernahmen wir auch bies nicht mehr. 3ch

fant ohumachtig in Agathens Arme zurud, und tam nicht eber zu wir, als tu bem Augenblid, ba ber Schlitten ftill fland.

3ch öffnete bie Augen. Bir waren in einer weiten Ebene außer bem Walbe; Schnee und Wind währten fort. Der Kerl, so uns eniführt hatte, war vom Pferbe gesprungen und verschwunden. Bermuthlich hatte er nur, um seine Fußrelse zu verkurzen, und schneller aus bem Gehölz zu kommen, sich unsers Rosses bebienen wollen.

Es blieb nichts übrig, als in ben Walb zurudzufehren, um unsern verlornen Freund zu suchen. Die tiefen Spuren im Schnee zeigten ben weiten Weg, welchen wir gemacht hatten. Wir kamen nach einer halben Stunbe ins Gehölz. Wir riefen herberts Ramen unzähligemal; aber unserm ängstlichen Geschrei antwortete nur bas Brausen bes Sturmwindes in ben schwarzen Fichten. Noch suhren wir eine halbe Stunbe tiefer in ben Forst; keine Spur, kein Laut von dem armen herbert. Wo sollten wir ihn suchen? Wir mußten selbst fürchten, irgend eine falsche Fährte besahren zu haben. Bielsleicht war der Unglückliche schon, von Kälte erstarrt, auf dem Schnee erfroren; vielleicht von Wölfen angefallen und zerriffen wir ohne Rathgeber, ohne Beistand, in der Wüste allein, an Kraft und Muth erschöft.

Rie hatte ich mich in einer schrecklichern Lage befunden. Raum befaßen nufere ftarren hande noch Macht genug, die Zügel unserer müben Roffe zu leiten. Agathe rieth an, in das Freie zuruckzussahren, in der Hoffnung, irgend eine menschliche Wohnung zu ents beden, wenn wir die Fußstapsen unsers Entsührers verfolgen wurs den. Von da könnten wir am Tage des Waldes kundige Lente aussenden nach Gerbert. — Ich solgte dem Raihe; und in der That erreichten wir, indem wir der hinterlassenen Spur des ents wichenen Rerls folgten, mit Tagesandruch ein kleines, armseliges, halb in Schnee vergrabenes Dorf.

9.

Bir hielten in einem alten, aus Backteinen aufgeführten hause an, welches bas ansehnlichste im ganzen Dorfe war. Eine ganze Koppel hunde umringte bellend unser Fuhrwerk, bis sie ein verslumpter, schmutiger Kerl zum Schweigen brachte, ber aus bem hause trat, und unsere flägliche Erzählung anhörte, bie ich ihm, so gut als möglich, in rufficher Sprache machte. Er verließ uns, ohne zu antworten, erschien nach einigen Minuten wieder, und sührte uns in eine geheizte Stube, welche einem Stalle glich, wo mehrere Knechte und Rägbe auf murbem Strob umberlagen.

Wohl eine Stunde mußten wir hier gebulbig unfer Schickfal abwarten. Die Schlafenden ermunterten fich; man führte unfere Roffe unter Dach, und uns endlich in ein größeres Immer, wo ein ftarker, breitschulteriger Mensch, ber einen gewaltigen Anebelsbart trug, sich als ben gestrengen herrn von Horobot ankundigte.

Er rebete zuerst Agathen auf ruffisch, bann auf polnisch an. Das gute Rind, keiner bieser Sprachen mächtig, antwortete frangösisch, bann beutsch, und ward nicht verstanden. Ich wollte bas Bort für sie führen; er aber gebot mir Stillschweigen. "Du bist keine Ruffin, trot beiner Rleiber!" sagte er, führerte einem seiner Knechte wenige Borte ins Ohr, und ließ Agathen zum Zimmer hinans sühren. Bergebens widerset; ich mich biesem seltsamen Betragen. "Ich kenne euch wohl!" sagte ber schreckliche Mensch zu mir: "Ihr seib von Betersburg entwischt. Ihr waret mir gleich Ansangs verbächtig."

Die Rebe vollenbete meine Angft. Schon glaubt' ich mich ents bect, verrathen, aufgesucht und nach Betersburg ausgeliefert. Ich gab Agathen für meine Schwester aus; erzählte unfer nächtliches. Abenteuer, und wie fich unfer Bater von uns im Walbe verloren habe. Ich bat nur, diesen aufsuchen zu laffen. Der Ebelmann schüttelte ben Kopf; er ließ mich in ein Rebenzimmer führen, wos

hin nach einiger Zeit auch Agathe gebracht warb, die bitterlich schluchzte. Mit hilfe eines Knechts, ber gebrochen beutsch rebete, hatte der herr von horodof auch sie wieder ins Berhör genommen; und da sie sich für eine Magd ausgegeben, die in Diensten meines Baters siehe, so wurde der Berbacht des alten Dorftyrannen burch ben Bibersdruch unserer Aussagen vermehrt.

Man behandelte uns wie Gefangene, brachte unsere wenigen Sabseligkeiten ans bem Schlitten ins Jimmer, versorgte uns mit Speise und Trank, und ließ und bis gegen Abend alleiu. Bir ersuhren nur, ber gestrenge herr, dem man den Titel eines Staroften beilegte, sei mit andern Freunden auf die Jagb.

Balb nahmen wir uns vor, mit einbrechenber Racht zu entsfpringen, balb mit helbenmuthiger Saffung ben Ausgang ber Dinge zu erwarten. Ein Plan verbrangte ben anbern; am meisten waren wir um unfern herbert in Sorgen.

Als es bunkel warb, hörten wir die Jagd zurudsommen. Balb war wildes Getümmel im Immer neben dem unfrigen. Wir hörten Becher klingen, und rohes Gelächter. Der Staroft, deffen Stimme wir von allen andern unterschieden, sprach auch von uns. Was mich am meisten beunruhigte, war seine Bermuthung, daß wir schwedische Spione, oder Bagabunden seien, die in Petersburg ein Beutelschneiderfücken verübt hätten. Er wolle uns, sagte er, und den Alten, den wir für unsern Gerrn ausgeben, am folgens den Tage an die Obrigkeit der nächsten russischen Stadt schicken. Also auch Gerbert schien fich gefunden zu haben.

Indem ich ber armen, zitternben Agathe bie Reben bes Starroften erklärte, warb die Thur geoffnet. Die Gesellschaft, von Bein und Branntwein begeistert, brangte fich zu uns herein und musterte uns. Agathe weinte; ich aber überhäufte ben Starosten wegen seines bespotischen Berfahrens gegen unschulbige Reisende mit Borwürfen, und verlangte zu meinem Bater gebracht zu werben.

Ein wohigewachsener junger Mann nahete fich Agathen, und fagte, indem er seine hand unter ihr Kinn legte und ihren Ropf in die hohe richtete, auf franzofich: "Sie find wohl weder eine Banerin noch eine Berbrecherin, schones Kind!"

"Und Sie, mein herr," rebete ich ihn an, "scheinen weber ein Ranber, noch fähig zu sein, Barbareien gut zu heißen, welche man im Gebiet bes Königs von Polen gegen Reisenbe verübt. Bir famen, und machten Anspruch auf Gaffreunbschaft und auf bie gerühmte Großmuth ber Polen, und werben, flatt beffen, allem Rishandlungen preisgegeben."

Der junge Mann fab mich lachelnb feitwarts an, bann wieber Agathen, bie ihre Augen verfchamt zu Boben fclug.

"Folgen Sie mir. Ich will Sie frei machen, wenn Sie wols len!" fagte er endlich, und, indem er feine hand auf Agathens Schulter legte, feste er hinzu: "Beine nicht, schönes Madchen!"

Dann wandte er fich lachend jum Staroft und rief: "Blabislaw, bu haft mir einen schönen Streich-gespielt!"

"Bie meinft bu bas, Janinety?" rief ber Staroft.

"Den Maler haft bu verhaftet, von bem mir ber hauptmauw Ofterow gefchrieben, und welchen ich fo sehnlich erwartet habe. Diese beiben jungen Leute gehoren ihm an. Bo ift er? Ich mußibn fprechen."

Damit verließ er uns. Die ganze Gefellschaft folgte ihm. Kaum war eine halbe Stunde versioffen, als Janinsty mit schlanem Lächelw zu uns hereintrat, an seiner hand unfern herbert.

"Die Schlitten," sagte Janinoly, "find angespannt. Sie sols geu mir auf mein Schloß, und genießen bort alle Bequemlichfeit, so lange Sie bei mir ausruhen wollen."

3ch glaubte mich, nun ich herbert wieder fab, aller Gefahr auf immer eutronnen. Wir ergahlten ihm, fobald wir allein waren, unfer Abenteuer, unfere Augit, unfere Sorgen um ihn. Er theilte uns seine Geschichte mit, die der unfrigen ziemlich ahnlich ward, sobald er die Spuren unsers Schlittens im Schnee wieder gefunsben, und durch fie geführt nach Horodok gekommen.

So ermabet wir auch alle Drei fein mochten, ftanben wir boch feinen Augenblick an, biefen verhaften Ort zu verlaffen, und mit bem unbefannten Janinoft zu reifen, beffen freundliches Aenfere und wenigstens ein befferes Loos versprach.

## 10.

Unter empfindlichem Schneegestöber machten wir uns auf ben Beg. Janinty's Schlitten fuhr voran. Rurz vor Mitternacht erreichten wir endlich ein weitläusiges Dorf, Sloboba geheißen, an beffen Seite sich ein hohes, altväterisches Gebäu erhob, mit einigen kleinen Thurmen verfehen. Der Mond schien trube durch bie grauen Schneewolken, und warf ein melancholisches Licht auf das Schloß, welches mit seinen Erkern, Thurmchen und engen Fenstern einem großen Gefängniß glich. Rings um dasselbe zog sich ein Graben, über welchen eine Brucke führte.

"Ach!" flufterte mir Agathe zu, "ich hoffe auch von biefer Buffucht bes Guten nicht viel."

Unfer Birth war fehr geschäftig, uns aus bem Fuhrwert zw heben; bann nahm er Agathen und führte fie ins Schloft. her-bert und ich folgten.

In einem großen, mit alten Sapeten bebedten Zimmer warbein Rachteffen bereitet. Ueberall herrschte Ordnung und Reinlichleit, welches uns wieber einiges Bertrauen einflöfte.

"Bie fren' ich mich," fagte Janineth, "Sie aus ber felts famen Gefangenschaft bes Staroften erlöfet zu haben. Er ift fonft ein gnter Rauz, aber etwas rob, und babei ein Tobfeind bes Rosnigs von Schweben. Er ift reich an Land und Leuten; aber, feit

er seine Gemahlin verloren, gleicht sein haus einer Bettelherberge, und er wühlt und wälzt sich nach herzenslust in seinem Schlamm und Schmus. Man muß ihm seine sonderbaren Launen zu gut halten, nud, weil er von Einsuß ift, freundliche Rachbarschaft mit ihm pflegen. — Bergessen Sie den Schrecken, den Ihnen der wunderliche Ropf verursachte; an meinem Willen soll es nicht sehlen, Ihnen den Ausenthalt dei mir angenehmer zu machen. Ich habe auch Reisen in Guropa gemacht, und weiß, wie wohles thut, ein gastfreundliches Obbach zu sinden, zumal in wildem, unwirthbarem Lande, wie bei uns."

Wir dankten ihm für so viel Berbindliches, und herbert zog seine Brieftasche hervor. "hier," sagte er und zeigte ihm einen ruffischen Baß, "damit Sie anch und kennen lernen. Sie sehen baraus, daß ich ein französischer Ebelmann bin, de Laborde heiße, und daß die ein französischer Kind. Die Berkleibung der einen in Mannelleibern, der andern in ruffischer Bauerntracht, war eine Grille von den beiden Mädchen, die ich ihnen gern ließ. Ich bin von Ihrem Ebelmuth überzeugt, mein herr, und wir schähren uns glücklich, durch das ranhe Ohngesähr mit einer so angenehmen Bekantischaft überrascht worden zu sein."

Janiusty durchfah ben Paß, und entschuldigte fich bei mir und Agathen, daß er, verführt durch unsere Mummeret, uns vielleicht nicht mit der gebührenden Achtung behandelt habe. Auch für Agasthen wurde jest ein Gebeck auf den Tisch gelegt. Ich bemerkte inzwischen, daß Janiusty, seitdem ihm herbert die Entbeckung gemacht hatte, um Bieles ernster geworden zu sein schien.

Wir bedurften biefen Tag ber Auhe mehr, als ber Speisen. Eine Magb führte Agathen und mich in ein kleines Zimmer im obern Stod bes Sauses, wo wir im Schutz ber Ahnen unsers Ebelmanns, beren halbverloschene Gemaltbe rings an ben Wanben bingen, sanft eutschlummerten.

Serbert trug uns am folgenben Morgen bie Einladung bes gefälligen Birthe vor, einige Tage bei ihm zu verweilen, bis unfere, von fo vielen Anstrengungen ermatteten Roffe fich erholt haben wurben. Auch war bas Wetter noch sturmischer, benn sonst; wir selbst hatten ber Rast vonnothen, neue Kraft zu schöpfen. Niemand kannte uns in dieser Gegend, welche von Reisenden höchst seiten besucht warb; und dies sigte zu den Annehmlichkeiten ber Ruhe noch bas reizende Gesuhl ber Sicherheit.

Bir willigten ein. Janinoft schien entzudt zu sein, als waren wir nicht seine Schuldner, sondern er ber unfrige. "Ach, wie selten wird mir's hier zu Theil," rief er, "Menschen ans der gesbildeten Welt zu sehen! Satte ich nie andere Länder und höhere Bedürsnisse kennen gelernt, mir wurde wohl sein unter meinen Nachbarn, deren höchstes Gut Jagd, Spiel und Zechgelage sind. Nun aber bin ich in meiner eigenen heimath nicht mehr helmathelich. Der Tod meines Baters machte mich zum Erben seiner Suter; aber früher oder später werde ich mich ihrer doch entlebigen und wieder nach Warschau oder Presben gehen, wenn der himmel mir nicht zu guter Stunde eine liebenswürdige Gesellschafterin zusuhrt, die meine Einsamkeit belebt."

Janinsty war ein schöner Mann; die polnische Nationaltracht seiner Gestalt ungemein vortheilhaft. Er sprach polnisch, stanzösisch und russisch, und hatte eine kleine ausgewählte Bibliothek von lateinischen und französischen Schriftkelkern. Er liebte die Musik; er spielte mit Fertigkeit die Flote und das Rlavier. Die Langeweile konnte uns also in Janinsky's Schlosse nicht wohl überraschen. Ich las; Agathe saß am Rlavier; Janiusky begleitete ihr empfindungsvolles Spiel mit der Flote; herbert schrieb und blätterte in Landsarten.

Am meiften befchaftigte fich unfer Birth von une Allen mit Agathen. An ihr hingen feine Augen unverwandt; ihr wußte er 3fd. Rov. VII. immer taufend Dinge ju fagen, bie eben fo viel Gefühl verriethen; auf ihre Borte forchte er am liebsten, und ihren Bunfchen tam er überall am behenbesten zuvor.

Agathe nahm biese Aufmerkfamkeit ale eine gewöhnliche Artigteit; aber fie waren bie verratherischen Zeugen einer lebhaften Leibenschaft, welche Janinely eben bann am meiften offenbarte, wenn er fie am gefliffentlichsten verheimlichen wollte. Balb war er auch bieses Willens nicht mehr machtig.

Als er am Abend bes zweiten Tages neben Agathen am Alasvier ftand — beibe waren eben im Jimmer allein — hörte er plötzlich auf, ihr Spiel zu begleiten. Sie fah zu ihm auf. Seine Augen waren voller Thränen. Er wandte fich ab und ging gegen das Kenfter.

"Ift Ihnen nicht wohl?" fragte Agathe und ftanb auf.

"Bie fann mir wohl fein?" rief er mit heftigkeit: "Sie wollen morgen abreifen und mich wieder allein laffen? Warum erschienen Sie doch in meiner Einobe, wie Wefen einer beffern. Welt, um mir einen Augenblick lang ben himmel zu geben, basmit ich nachher bas Armfelige biefes Lebens besto tiefer empfinde? D Fraulein, Fraulein, ich bin fehr unglücklich?"

Mgathe, bestürzt und verlegen, wußte ihm nichte zu erwiebern. Er nahm ihre Sand, brudte fie an feinen Mund und blidte mit naffen Augen gen himmel.

"Burnen Sie mir nicht, Fraulein, und nicht meinem Schmerg!"
fuhr er fort: "hatte ich Sie in einer weitlaufigen Stadt, in ben glanzenden Kreisen eines hofes gesehen, mein herz wurde Sie herausgesunden haben aus den Tausenden Ihres Geschlechte, und gesprochen haben: Nur du allein bift mir über Alles theuer. — Und nun wohne ich hier in der Bufte, fern von jeder freundlichen, meinem Geifte verwandten Gesellschaft. Ich sehnte mich vergebens nach dem Bessern. Meine Tage flossen in ermübender Einsbernigbot hin. Ich fing an, ein Alltagsmensch zu werben, und mein warmes, nur zu zart suhlendes herz in den Gang des faben, gewohnten herfommens hineinzutragen. Ach, was ich nicht als Möglichkeit träumte, ward nun so plöglich wunderbare Mirklichkeit. Ich sab Sie; eine himmlische Erscheinung hatte mich nicht tieser erschüttern können. Ich den Gerwandelter geworden; ich sehe Sie nur, und klies rings umber ist mir so fremd geworden, als ware es heute erst entstanden. Jürnen Sie mir nicht, Fräulein, denn ich kann Ihnen nichts gelten, das sühle ich wohl; ich din Ihnen zu bedeutungslos. Unter den Millionen, die Sie sahen, haben Sie Millionen gesehen, wie mich."

Er führte fie bei biefen Worten jum Rlavier jurud und nahm bie Flote. Agathe, gitternb, tanbelte mit einzelnen Tonen. Sie zurnte ihm nicht, und wußte felbst nicht, bag er ihr wohlgefallen batte.

Indem trat Bater Gerbert ins Simmer. Saninsty ging ihm entgegen.

"Sie wollen mich morgen wieder verlaffen?" fagte er: "Aber erinnern Sie sich, daß Sie mein Schuldner sind. Ich zähle auf Ihre Erkenntlichkeit; ich will ben kleinen Dienst für bezahlt halten, ben ich Ihnen leistete, wenn Sie mir die Bitte gewähren, noch zwei Tage in Sloboda zu verweilen. Ich kann mich unmöglich an ben Gebanken gewöhnen, Sie schon zu verlieren."

herbert lächelte. "Bie gern wurden wir," fagte er, "unfere Schuld bei Ihnen vermehren, wenn nicht allzugebietende Familienverhältniffe uns die Beschleunigung unserer Reise zur Pflicht machten." — Der liebeathmende Janinest aber ließ sich nicht zurückweisen; er brang mit so freundlichem Ungestum auf unser Bleiben; er wußte die Gesahren der Reise bei gegenwärtiger Ralte, die Unsicherheit der Wege durch Wolfe, die der Frost aus ben Balbern triebe, um Rahrung in bewohntern Gegenden zu fuchen, so lebhaft zu schilbern, baß herbert endlich wankte, und wenigstens Bebenkzeit forberte.

Als herbert mir und Agathen, ba wir allein waren, ben Bor trag machte, fah ich wohl, baß er bei ber herrichenben rauhen Bitterung geneigter fei, ein paar Tage in Globoda ququlegen; benn aufzubrechen. Agathe aber gab ftatt aller Meinung auf meine Frage ein flummes Errothen gur Antwort.

So blieben wir wieber in Globoba.

## 11.

Und aus ben versprochenen zwei Tagen wurden ihrer allmälig sechs. Janinoft war ber glücklichfte Mensch und die Gute selbst. Agathe unterhielt sich gern mit ihm, wenn er ihr von seiner Leibenschaft schwieg; ich bemerkte, daß sie schöner und gefühlvoller am Rlavier sang, als sonft an meinem Flügel; daß ihr ganzes Besen von einem höhern Geiste beseelt zu sein schien. Mir selbst tam sie weit liebenswürdiger vor, benn ehemals; ihre Stimme hatte etwas unnennbar Beiches und Rührenbes; ihre Blicke hafteten länger und träumender an allen Gegenständen; hätte sie einen Tobsseind gehabt, er wurde mit Liebe haben an ihr herz sinken mußen.

Nur ich allein war die ewig Raftlose, und schwebte in unendlicher Furcht. Jebe fremde Gestalt, seber Reisende, welcher über die Schneewüsten daher irrte, jagte mir Angst des Lodes ein. — Ach, und meine verlassenen Kinder, die fürstlichen Waisen! Immer war ich nur im Geiste bei ihnen; immer träumt' ich nur ihre holdseligen Gestalten — wie gern hati' ich für einen einzigen Ruß auf ihre Lippen mein freudenarmes Leben bahingezahlt!

Am Abend bes fecheten Tages trat bie gute Agathe ine Bim=

mer zu mir. Ihre Angen waren verweint; boch lachelte fie. "Ich habe mit Bater herbert gerebet," fprach fie, "er ware entschloffen, morgen in ber Frahe aufzubrechen, wenn Sie in unsere Abreife willigen."

"Jeben Augenblid - jest - bin ich bereit!"

"Aber Janineth barf es nicht wiffen — nicht eher, ale bie wir morgen ihm ben ploglichen Abschieb fagen. Er wurde uns taufend Schwierigfeiten in ben Beg walzen, um bie Abreise zu hindern!" sagte fie, und mandte fich erröthend von mir.

Ihr Betragen fiel mir auf. Ich schloß fie in meine Arme; ich forschie nach ber Urfache ihrer Berwirrung und bem Geheimsniß ihrer Thranen. Salb errieth ich's. "Du haft eine Eroberung gemacht in ber Wilbe!" fagte ich lachelnd zu ihr.

"Er hat bei Gerbert um meine hand angehalten," erwieberte Agathe, "in ber Meinung, daß herbert wirklich mein Bater sei. herbert stellte ihm vergebens vor, daß er sich von seiner Tochter nicht trennen wurde; baß ich in bieser Bustenei nicht leben konne. Er will hab und Gut in Gelb verwandeln, will Polen verlassen, will uns folgen und sich in Frankreich niederlassen bei uns.

"Und bu, Agathe?"

"Mir thut es leid! Er ift ein fo guter Menfch, aber wilber Schwärmerei fabig. Darum muffen wir eilen, Sloboba zu verslaffen."

herbert beftätigte Agathens Rebe. Um Janinsty für immer abzuweisen, hatte er bemfelben erklart, bag er nirgenbs anbers, als auf frangofischem Boben, über Agathens Schickal enticheiben werbe.

Sobald am folgenden Morgen herbert in der Stille Alles zur Abreise geruftet und die Pferde angeschiert hatte, zeigten wir dem ungludlichen Liebhaber unsern Entschluß an, ihn zu verlaffen. — Schon war der Schlitten vorgefahren.

Janineth ftanb erbleichenb, fprachlos vor une. Seine Augen

irrten abwechselnb auf uns Dreien hin, und schenen zu fragen? "Scheiben? Könnt ihr bies? Wollet ihr Janinofty's Tob?" — Wir sagten ihm alles, was Erkenntlichkeit zu sagen gebot. Herbert zog einen koftbaren Ring vom Finger und bat ihn, benselben zum Andenken anzunehmen. Er fließ herberts hand zurud. Er trat ans Fenker, sah unsern Schlitten bereit flehen — kehrte wieder zu uns, drückte herbert, dann mir die hand; dann fiel er vor Agathen auss Anie, drückte ihre hand mit Inbrunft an sein herz, seuszt einst und sprach mit beklemmter Stimme das Wart Ewig aus. Wir sahen den guten, armen Janinsty nicht wieder.

Alle waren wir tief bewegt. Alle hofften wir, er werbe zurudlehren. Balb aber ersuhren wir von einem feiner Knechte, er habe fich auf fein Roß geworfen und Sloboba verlaffen.

herbert und ich ftanben beim Schlitten. Agathe war noch im Saufe geblieben. Ich ging zuruck, um fie anfzusuchen. Als ich ins Immer kam, wo Janinsky von uns gegangen war, fand ich fie schlichzend auf einem Seffel stem, mit verhülltem Geficht. Auf einem Tischen neben sich hatte sie mit Kreibe die Worte gesschrieben: "Ewig, Janinsky."

Ich naherte mich ihr und ergriff ihre hand. Sie erfchrat und fuchte mir ihren Schmerz zu verheimlichen. Aber ich hatte jene Borte gelesen, worin fie bie Geschichte thres Gerzens befchrieb.

"Billft bu'bier bleiben?" fragte ich.

Sie fprang auf, und jog mich zum Schlitten, ohne ein Bort ju reben. Wir festen und ein und fuhren ab.

12.

Es war ein busterer Wintertag; ber himmel eine einzige graue Wolke, von welcher Schnee und Regen auf uns troffen. Aus ben beschneiten Ebenen erhoben fich bie bunteln Balbungen, wie schwarze Jufeln. Dann und wann tonte bas melancholische Geläute einer Dorfglode aus ber Ferne. Und Malber und Molten und hutten flogen um uns bin vorüber, wie Gestalten eines einformigen Traums.

Agathe lag fest an mich geschmiegt. Ich wagte nicht, ihr Traumen und Sinnen zu storen. Das arme Kind war aus bem seltsamen Abenteuer mit einem verwundeten herzen gegangen. Aus Liebe zu mir hatte sie hingegeben, was sie liebte.

D Julie, wie ift unfer ganges Leben ein so traumerisches Gemisch; mehr Schatten, nis Wesen; mehr Ahnung, als Genuß! —
Da erscheinen wir, ohne zu wissen, woher? und abenteuern eine
Zeit lang zwischen Dornen und Rosen hin, und begegnen und begrüßen manche frembe Gestalt, hatten mit mancher gern ben Bund
bes herzens geschlossen, aber sehen sie verschwinden, nie wiederkehren, und die Kluth der Stunden und das rathselhafte Schicksall führen uns weiter, die wir mude und satt zusammensinken, und
ber Rinde unseres Blaneten den erborgten Staub wieder zuruckgeben.

Man spottet gern jener Empfindungen von ewiger Liebe, von treuer Freundschaft, in welchen die Jugend fich wohlgefällt; man heißt fie Nomanen Schwärmeret, Ueberspannung, Verfünstelung und Empfindelei. — Ich aber will Agathens Thranen nicht zurnen.

Die Jugend ift ebler, in Thaten und Empfindungen, als das spätere Alter. Sie wandelt noch in Unverdorbenheit, rein, wie sie ben Sanden der Natur und den frommen Lehren der Schule entstieg, unvertraut mit Berderbiheit und Graueln der Menschen; sie will das Große, das Gute; ihr Enthussamus ist der ehrwürzbigste. — Bom Rauch der Leidenschaft geschwärzt, geht das spätere Alter einher, ist selbst nicht mehr heilig, und sieht baher kein Geiligthum; wälzt sich in Lusten, oder schwärmt mit rasendem Sinn einem Phantom nach, oder verkauft um Gold die schönsten Gefühle, und heißt Alles, was ihm nicht mehr reizend scheint,

Thorheit und Rinbertand. Die Tugend, bem Kinde und noch bem Jüngling und Mähchen heilig, ift ihm Lebenstlugheit. Er achtet nicht mehr bes Schönen, sonbern nur bes Rüglichen.

O faget mir boch, ba wir nun einmal Menschen find und menschlich benken und empfinden muffen, welche Schwärmerei ist bie eblere? — Ift's das unbändige Streben nach Sinnenkigel? Ift's das Streben nach Selbstverläugnung, Großmuth, Freunbschaft, Treue und Seelengüte?

Laffet unfern Kinbern ben erhabenen Sinn; tobtet ihn nicht muthwilligerweise fruher, als ihn vielleicht traurige Schickfale tobten.

Ich will aber nun, sei benn auch meine Bestimmung auf Erben und jenseits bes Grabes, welche sie wolle — ich will bem Tanb ber entarteten Menschheit auf ewig entsagen; will nicht nach Schäten geizen, wenn ich nur mein Leben ethalten kann mit bem Roth-wendigen; will nicht nach Weltruhm ringen, wenn mich nur eine Seele herzlich liebt; will nicht ben Purpur und ben Bettelkittel, sondern nur die herzen unterscheiben, und hienieden meine Belt mir schaffen, wie sie sein soll, nicht wie sie durch die verwirrende Leibenschaft im unglucklichen Europa ward.

Bir leben nur einmal, o Julie! warum foll ich ben Grillen und Meinungen ber Menschen bies Leben hinwersen, und mir es nicht selbst weihen? Barum foll ich bie Stlavin ihrer Borurtheile und ihrer Leibenschaften sein, da mir ber Mächtigste von ihnen keinen Schmerz zu verguten, und keine Stunde neuen Lebens zu ges währen fähig ift, wenn meine Zeit einst ausgelaufen sein wird?

## 13.

Sobalb wir nach zwei Tagen bas erfte Stabtchen - fein Rame ift mir entfallen - erreicht hatten, fanben wir bafelbft einen

Refewagen mit allen möglichen Bequemlichfeiten, ber une, wie ber Boftmeifter fagte, foon langft erwartete.

Auch bies war ein Wert ber Borsicht unsers Herberts, bamit wir nirgends allzulange aufgehalten wurden. Er hatte ohne mein Wissen einen Menschen, Namens Paulowis, vorausgesandt, unsern Beg zu bereiten; einen Menschen, bessen Treue und Alugheit erprobt waren, ber schon viele Reisen gemacht hatte, durch Unglucksfälle aller Art veramt, ohne Anstellung geblieben war, und jest sein Schickfal an Herberts Schickfal unauslöslich knupsen wollte. Herbert sagte mir, daß und Paulowis in Paris erwarte und dasselbst unsere Abreise nach Amerika vordereite.

So eilten wir unaufhaltsam burch bas übrige Bolen, und reiseten burch Deutschland, ohne an einem Orte langer zu verweilen, als es nothig war, burch einen nachtlichen Schlummer unsere erschöpften Krafte zu verjungen.

Ich las in den Zeitungen die Geschichte meines Todes und Begräbnisses. Meine Flucht aus Petersburg war Seheimniß gesblieben. — O ihr meine zärtlich geliebten Aeltern! — Meine einzige Julie! — In den Augenblicken, da ihr noch meinen Tod beweintet, war ich euch so nahe.! Ich breitete schluchzend meine Arme nach jenen Gegenden aus, die euch besthen, und stammelte euch leise unter tausend Thränen mein Lebewohl und meinen Segen zu, was ihr nicht vernehmen durstet. Während ihr euch in Trauerssteider hülltet, betete für euch eure unglückliche Tochter und Freiden verleihen kann. Ich aber din sum eine Todte und werde es bleiben — so will es mein Werhängniß.

Wir erreichten endlich nach einer unaussprechlich langen Reise bie Sauptstadt Frankreichs. Her hatte uns ber gute Paulowih eine angenehme Bohnung zugerichtet; auch erzählte er uns, baß er mit bem Schiffstapitan be la Bretonne, ber im hafen zu l'Orient fei, um den Preis einig geworben, une nebft mehrern hundert Deutschen nach Amerika überzusahren. Diese Deutschen waren mehrentheils verarmte Leute, welche ihr Baterland zu verslaffen gedachten, um ihr Glud unter fremden himmelsftrichen bei der Grundung neuer Kolonien in Louisana zu finden.

Aber erst im Monat Mai konnte die Abfahrt geschehen. Ich fürchtete während dieser Zeit in Baris entbedt zu werden. Eben bas ungeheure Menschengewühl dieser kleinen Welt, in welchem ich aufange glaubte, am unbemerkteften leben zu können, ward mir um so gefährlicher, da von allen Nationen Guropens Reisende hier zusammenströmen. Wie leicht konnte ich in der Rähe bes Hoses von irgend einem Reugierigen erkannt und verrathen werden, der mich einmal in Potersburg oder Wolfenbuttel gessehen.

Bater Herbert, welcher jest ben Namen be l'Ecluse anges nommen, fand meine Beforgniffe sehr gegründet. Wie werließen Paris, um, nach unferer Gewohnheit immer unftat und flüchtig, vor ber Abreise noch einige Gegenden bes Königreiche zu besuchen.

Aber auch auf biefer Irtfahrt war ich noch vor aller Berratherei nicht ficher — wo ich am geborgenften zu fein mahnte, war meine Gefahr am größten.

Als mir namlich in Poitiers uns befanden, fiel es mir ein, in Gefellschaft unferer artigen Birthin auch einer Abendmeffe in bortiger Rirche beiguwohnen. —

Ich betete mit Inbrunft, o meine Julie! für bich, und für meine Kinder, und für meine fürftlichen Aeltern. — Gin unerswarteter Anblick riß mich von ber Sobe meiner Andacht nieber, und fesselte unwiderstehlich meine Ausmerksamkeit.

Richt fern von mir ftanb in ben Reihen ber Manner — o wie gern fcreib' ich feinen Ramen, ber mich an bie frohlichften Stunden meiner Kindhoit wieder mahnt! — ber Chevalier b'Aubant. — 3ch erfcraf, und boch tount' ich meinen Augen nicht gebieten, ibn au verlaffen.

D'Aubant war's, ber einst — ach Julie, mit Wehmuth gebent' ich des Tages, ich feierte bein Geburtsfest, und wir unde sonnene Mädchen burchschwarmten mit kindischem Uebermuth die grüne Wildniß — wie ein Schutzeift uns erschien in der Berwirrung — b'Aubant, der nachmals im traurigen Petersburg ebel genug dachte, für die Ehre einer zum Spott des Podels gessunkenen Fürstin sein Leben zu wagen — bessen Bild ich mir nie denken kann, ohne es vom rosensabenen himmel meiner Kindheit umstrahlt zu sehen — bessen Namen ich nie ohne Dankbarkeit nenne, da er für den meinigen sein Blut vergoß, ohne hoffnung einer Belohnung. —

Er war's! — Julie, ich zitterte. In angenehmer, wunderbarer Barme gluhte mein halberloschenes Leben auf. D'Aubant glich in diesen Angenbliden einem holden Genius, ber mir noch einmal an den Grenzen des vaterländischen Weltiheils erscheinen wollte, wie zum Abschiede, bevor mein Schidfal mich auf immerdar entführt haben wurde.

Ich vergaß bei seinem Anblid mich seihft und meine Gefahr. Er bemerkte mich nicht. Sein Gesicht sprach mannliche Schwers muth. Du erinnerst bich noch feiner hoben Gestalt, und ber zarten, geistigen Sprache feiner Mienen! Dft hatte und bie Erscheinung "bes schonen Walbgottes," wie du ihn gern hießest, Stoff zu tanbelnben Nedereien gegeben.

O wie ward mir zu Muthe! Gin halbes Jahrzebend meines Lebens schien nicht gewesen zu sein. Ich irrte wieder im Sain von Blantenburg mit dir, und du franzieft mich wieder zum abendslichen Tanz auf dem Luftschloffe mit wilden Feldblumen.

Ploblich wandte er fich. Er erblidte mich, und ich glaubte in feinen Augen bas tieffte Entfeten ju lefen, welches feine gange Seele beim Anblid einer Tobtgemahnten fullen mußte. 3ch genas von meinen Traumen, und hullte mein Gesicht in die Falten des Schleiers. 3ch war einer Ohnmacht nahe. Bie eine ertappte Berbrecherin sehnt' ich mich nach Flucht und Freiheit. Der Boben glubte unter meinen Sohlen, und die tausend im Tempel Bersfammelten schienen ihre Augen auf mich allein zu richten, und einander zuzustühlern: Siehe, bort ift die entwichene Fürstin!

Es war wegen bes Gebranges unmöglich, bie Rirche fogleich zu verlaffen, so sehr ich barum auch meine Gefährtin bat. Und immer blieben b'Aubants Blide auf mich geheftet; immer begegeneten meine Augen ben feinigen wieber — und ein Gemisch von Graufen und Wolluft burchschauerte mich, wie Gluth und Froft ben Kiebertranten.

Sobald ich unfere Bohnung wieder erreicht hatte, ließ ich herbert rusen. Agathe bemerkte meine Berwirrung, meine Angst; herbert besgleichen. Ich verheimlichte ihnen nichts. Ich erzählte ihnen von d'Aubant. Er war ihnen dem Ramen nach, seit seiner Flucht aus Betersburg, nicht mehr unbekannt. Wir beschlossen einmuthig, die Stadt Politiers sogleich zu verlassen. Ich hatte in der Nacht keinen Schlummer. Immer wähnt' ich mich verzathen, und das haus umringt, und mich den Kerkern von Petersburg zugeführt — und mitten in meiner Todesangst stand wieder die Gestalt d'Aubants vor mir, und neben ihm blühte das Elysium meines ersten Lebens, ich konnte dann den Mann nicht haffen, der mich verrathen und ausliesern wollte.

Diese leinzige Racht in Boitiers buntte mich langer und ereignisvoller, ale mein ganges Leben.

Am folgenben Morgen, eh' es in Often graute, hatten wir fcon Boitiers verlaffen.

-14.

Sobald ber Maienmond begann, wurden wir unter dem Namen einer beutschen Familie, welche nach Westindien zu ihren Berwandten reisete, eingeschifft. Paulowit hieß nun Paul; Herbert, unser sorgsamer Bater, trug den Namen Walter. Jener hatte, während wir Andern in Frankreichs Provinzen umhergezogen waren, mit bewundernswürdigem Fleiß Alles zusammengekauft in l'Orient, was theils eine langwierige Seesahrt zu verannehmslichen diente, theils uns im fernen Weltiheil wohlthun konnte.

Die Kanonen bonnerten im hafen bas Lebewohl. Die Winde schwellten unsere Segel auf. Das Schiffsvolt jauchzte. Die Battezrien von Portlouis bonnerten ben Scheibegruß zurud. Das Schiffswebte, wie geflügelt, über bie bunkeln, spielenden Wellen bes Dzeans. Die User Europa's wichen zurud.

Agathe ftand auf bem Berbed voll tiefer Wehmuth. Ihre Lippen bebten, wie wenn fie zu bem verschwindenben Welttheil reden wollten; Thränen füllten ihre Augen. Die arme Agathe! Ihre Seele irrte in den Wüsteneien von Polen, und umschwebten den trauernden Jasninofy im winterlichen Sloboda.

Herbert hatte sich an einen Mastbaum gelehnt, mit verschränkten Armen und gesunkenem haupte, in schwermuthiger Stellung. Reinethalben schied er von der mutterlichen Erde, und suchte er in fernen Wildnissen unn das Ziel seines tugendhaften Lebens. Er hörte nicht das Rauschen des Geschüßes, nicht das fröhliche Jauchzen der Matrosen. Aur dann und wann schien ein Seufzer seine Brust zu heben.

Und aus bem Gewühl und garmen bes Schiffevolls flieg mit einemmale ein feierlicher Kirchengesang, von Manuern, Weibern und Kindern. Es waren Deutsche und Schweizer, welche sich eingeschifft hatten, um in Louissana das Gluck zu finden, welches ihnen in der alten Welt nicht lächeln wollte. Sie safen gebrängt beifammen, und fangen mit lauter Stimme ihren Pfalm zum Gott ber Bater, und empfahlen ihm bas theure Mutterland, fo fie nicht nahren konnte. Und Aller Augen ftarrten nach bem festen Lande hin, und weinten im Angesicht besselben ihre Abschiebsthranen.

Die Behmuth übermannte auch mich. Mein leifes, glübenbes Bebet flieg unter ben Liebern biefer Ungludlichen gum himmel für meine Rinber; und meine Thranen begleiteten bie ihrigen.

"Ratalie, o Ratalie, geliebte Tochter, und du, mein ungludsfeliger Sängling, bem nicht die zarte hand der Mutterliebe die Thränen trocknen darf — noch einmal lebet wohl!" So rief ich, und sah die Küsten Europa's vor mir dunkler werden, und am Horizont verdämmern. Wie ein ungeheurer Sarg ging der heimatheliche Weltheil in die Tiesen des Meeres mit all seinen Schähen und Foltern, mit seinen Thränens und Frendenstunden. Nur nach meinen Kindern schlug mein herz in diesem seierlichen Augens blick — auch sie gingen für mich auf ewig unter. Ich schwebte einsam auf dem Dzean, wie ein abgeschiedener Gelft, der zu entsernten Bestimmungen hingerissen, schaubernd die Welt vor sich verschweben sieht, wie einen Dunst — die Welt, welche zwar für ihn der Qualen manche trug, aber auch manches Kleinob.

3ch faß, in meinen Empfindungen verloren, auf bem Berbede. Der Mond war aufgegangen, benn fpat am Tage geschah unsere Abfahrt; weit umher herrschte Tobestille; überall nur Bell' und himmel, Dunkelheit und Glanz. Dies furchtbarliebliche Schauspief feffelte mich burch seine Reuheit, und zerftreute meinen Gram.

Da trat Agathe zu mir, und fragte schüchtern: "Meine Angufine; ftor' ich bich? Du bift betrubt. Berfolgt bich schon zu fruh bie Reue? Berlaffest bu bein Guropa ungern?"

36 gog bas gute Madchen an mich, und antwortete: "Rein, gern. Denn Niemand liebt mich bort, und Niemand fchirmte mich bort. Und was mich liebt und schirmt, begleitet mich zur neuen

Belt. Rur um meine Kinder Klag' ich, und meine Julie. Die find mie verloren. Und hatt' ich fie nicht verlaffen, fo waren fie mir bennoch verloren. Run benn, gute Racht, Bergangenheit! Sei mir willfommen, fremde Zufunft! Ich gehe dir entgegen mit einer reinen Seele. Ber nichts zu furchten hat, hat nur zu hoffen."

Agathe brudte ihr Geficht an meine Bruft und foluchzte heftiger. "Da weinft?" fragte ich fie: "Sehnst bu bich helm?"

Nach einer langen Stille lispelte sie nur ben Namen Janinsky. Meine Augen wurden von Thränen verdunkelt. Ich füßte bes Mädchens heiße Stirn und antwortete nicht. Was hatt' ich ersweedern konnen auf folch ein vielfagendes Wort. — Agathe liedte: Janinsky war der Gott ihrer ersten Leidenschaft. Treu und erzgeben hatte sie mir ihre schönsten Empsindungen zum Opfer gesdracht, und es erst damals gestanden, als hoffnungstos sie an der Möglichkeit ihres Gincks verzweiselte.

Ja, es ist das höchste Opfer, sein eigenes Herz freudig brechen zu laffen, indem man feine Liebe tödtet. Unterm himmel befeligt nichts so, als dies Gefühl, welches mit dem Gefühl ver Unsterdslichkeit fo ganz eins ist. Wer seine Liebe opfert, der opfert seine Unsterblichkeit mit dahin. Ohne Liebe ist die Ewigkeit keer und werthlos.

#### 15.

Und wir schwammen nun auf bem hellen, immer bewegten Dzean von Infeln ju Infeln. Bir gewöhnten und an bas unbequeme Leben ber Seefahrer; an bas betäubenbe hin = und herwlegen bes Schiffes; an bas rege, wunderbare Einerlei des Weltmeers.

Das Bilb bes ftillen raftlofen Lebens und ber Ewigfeit gibt und teine Landschaft mit ihren Blumenfelbern, fein Gebirg mit feinen unermestiden Ausfichten in fo vollem Rabe, als bas Meer. hier ift Alles Bewegung, und unermublich. Unter uns gantein bie Wellen; um uns flattern bie bunten Bimpel bes Schiffes; über unserm haupte schwarmen bie Gewölke. Die ungeheure Ratur ift balb in leifer, balb in furchtbarer Gahrung, und ber Mensch, welcher bie unbandigen Clemente beherrscht, erscheint nirgends in so gewaltiger hoheit, wie hier.

Wir sahen die kanarischen Inseln — wir wohnten einige Tage auf Tenerissa, am Fuße des Pik. Schon umgab und hier eine neue Belt, eine neue Pflanzenschaft, und Menschen von andern Farben. Wir wähnten und schon weit geschieden von Europa. Agathe klagte leiser um Janinsky, und lächelte wieder wie sonst. Ich hatte Russland salt vergessen, und Deutschland; die Erinnerung ward schwächer an Alles, was mich einst freute und solterte — ich sah auf die Bergangenheit zurud, wie auf einen laugen buftern Traum, ober wie der Geist eines Berstorbenen auf die Geschichte seiner irdischen Wallsahrt.

Ich hatt' es nicht geglaubt, baß ich hier noch burch einen Dritten so unerwartet, so überraschenb an meine schönsten Lebensstunden, an bich, o meine Julie, an meine ferne, reizende heimath gesmahnt werden wurde!

Der Schiffstapitan befchloß ploglich, mit guten Winden wieder Teneriffa zu verlaffen. Gilfertig verließen wir das Land. Wir waren ins Boot gestiegen, und warteten noch auf die Rudfehr bes wadern Baul. Er fam obemlos, stieg zu uns ein, und bie Matrofen stießen vom Lande.

Julie, und in eben biefem Augenblide — ich faß mit gegen bas Land gewandtem Antlig — erschien am Ufer ein junger Mann — ganz d'Aubants Gestalt. Ich erschraf — nein, ich fann es nicht Schred nennen — eine unbegreisliche Mischung von Bestürzung und Freude und Behmuth war es, die mein Gemuth verwirrte. Ich haschte Agathens hand — "d'Aubant ift's! gewiß b'Aubant!"

į

rief ich. Es fichien, ale bab' er mich gefeben, mich ertannt aber fein Betragen mar mir boch unerflatlich. Er lief am Ufer angilich umber: er ftredte bie Arme über bas Deer aus nach une: - ich batte wunfden mogen, bag ein Unfall infer Boot getroffen und es gur Rudfehr gezwungen batte. Wir erreichten bas Schiff. Die Anter wurden bei unferer Antunft gelichtet. Rafc flogen wir in bie weite Bufte bes Dieans binaus; ich fant auf bem Berbed; ich flarrie nach ben blubenben Ufern Teneriffa's gurud. Und ale bie Benabe blaulich verbammerten, farrt' ich noch immer babin: und mir war es, ale feb' ich noch immer b'Aubanis Ges Ralt, wie fie bie Arme ausftredte, und eine Stimme fagte mir immer, gegen mich! - Und ale wir gegen Abend nichts mebr faben, ale ben hoben, einfamen Bit, gleich einer Byramibe aus ben Tiefen ber Bemaffer ragend, war mir's, als Rebe biefe Ges birasfaule am Borizont nur ba, um noch bie Gegend zu bezeichnen, wo b'Aubant traure.

Baul fannte D'Aubant noch aus Betereburg. Baul ergablte mir. baf b'Aubant es in ber That gemefen , ber am Ufer ericbienen fei : baß er mit ihm einige Borte gefprochen; bas b'Aubant nach Amerifa reife . um fich in Louiffana niebergulaffen.

In Louiffang! - Alfo auch er ein Ungludlicher?

Raft follt' ich errothen über bie Theilnahme, welche biefer Mann in meinem Bergen erregt. Denn jeber ber Augenblide, in bem ich ibn gefeben, bat nun in meinem Gebachtniffe einen boben Berib. Es ift aber nicht er, von bem ich mit wehmuthiger Rube, mit einem Gefühl wie Sehnfucht, fo gern traumte; es ift bie Bahl meiner Bluthenftunben, in benen er mir gum erften Dal ericbien, bie ich betrauere. Jest, von meiner ehemaligen Belt geschieben, ift mir jebe Rleinigfeit von ihr fo nen, fo wichtig! -So gibt uns eine am Fenfter blubenbe Bflange in rauben Winters tagen bee Rorbens boberes Bergnugen, als eine Blur voller Blumen im Sommer. Ach, Julie, ich will b'Anbants gern ges benten. Es ift das einzige, wie mein Herz fich eines Dankes entburdet, welchen es dem ebeln Manne schuldig ift, der für-meine Ehre sein Blut vergoß. Die Erinnerung an ihn ift Erinnerung an dich und an mein verlornes himmelreich.

## 16.

# Beforieben in Port an Prince.

Dem guten herbert wollte die Seeluft übel. Er war uns ers frankt. Wir trauerten um ihn, wie um einen Bater. Mit Freubenthranen dankt' ich Gott, als wir nach ber langen, ewigen Fahrt endlich wieder sestes Land erblickten. Es war St. Domingo, die reichste von allen Inseln Bestindiens, rings von Felsen und gefahrvollen Klippen umgurtet. Unser Schiff landete. Ich verließ mit den Wenigen, welche mir in die fremde Welt folgten, das Schiff, und wir kehrten nicht wieder zurud. Denn Bater herbert liegt hier schon seit zwölf Wochen frank.

Beh' mir, wenn ich ihn verliere! Er ift mein zweiter Bater, mein Lehrer, mein Schupgeift, mein Fuhrer. 3ch wurde allein stehen in der Einobe ber weiten Belt. Agathe ift ein holdes Kind, und bebarf felbst des Rathes und Schirmes.

D Alexis! Alexis! Dabin treibft du mich, mein Gemahl! Fern von meinen Kindern, fern von meiner Heimath irr'ich, die Tochter Bolfenbuttels, unter fernen Zonen. Meinem Tode konntest du keine Thranen weinen — was wurde bein herz fuhlen, wenn du die Berlaffene bier erblickteft?

Wir bewohnen ein artiges Landhaus am Meere, nicht weit ron der Stadt; es gehort einem beguterten Kolonisten. — Er ift ein alter, bieberer Mann, immer an frohlichen Einfällen reich. Seine an einen jungen Affanzer vermählte Tochter beforat bie bause lichen Angelegenheiten. Sie ist Mutter zweier liebenswürdigen Knaben, die dem alten Großvater viele Lust machen. Wir find in dieser Familie bald einheimisch geworden. Wir lieben uns, wie wenn wir uns schon feit vielen Jahren kennten. Besonders hangen die beiben schonen Buben an mir. Auch ich bin Mutter; ach, und die Kusse, welche ich an ihnen verschwende, gelten den fernen gesliebten Engeln, von denen ich nie den süßen Mutternamen hören darf. — D Julie, was ist bitterer, als die Wehmuth einer uns glücklichen Mutter?

Man wendet alle Runft an, und Bilger in St. Domingo zu feffeln. Täglich ermahnt man und, daß wir und hier niederlaffen sollen. Der alte Deroy, so heißt unser freundlicher Birth, will und in seiner Nachbarschaft eine schone Pflanzung verkaufen.

Rein, wir find noch zu nahe an-Europa; allwöchentlich erscheinen hier Schiffe von jenem mir so furchtbar gewordenen Welttheil. Die Rengier der Reisenden durchspurt die ganze Insel. Wie leicht könnt' ich entbeckt und verrathen werden!

3ch will nach Louisiana. Dahin zieht mich meine Sehnsucht. Dort werd' ich im Schatten taufenbjähriger haine verborgen und vergeffen leben; bort werd' ich mir ganz gehören. Und vielleicht — o Julie! fuß ift mein Bahn — ich bin in jenen Bildniffen bann so einsam nicht, mir ift's, wie eine Weifiagung, so mir geschehen.

Was hab' ich Arme, womit ich meinem dürftigen Leben Reiz gebe, als Träumereien? Ich will an den bunten hoffnungen hangen mit findlicher Begier, und würden fie auch nie erfüllt.

Sobald Bater Berbett genefen ift, fuchen wir Louifiana's Saine auf.

## 17.

D wunderbare Allmacht ber Liebe! - Bas fein Menfch glausben, feiner traumen fann, ift gefchehen. Julie, ich taumle vor

Breuben. Der Geliebte Agathens, ber gastreundliche Pole Janinsty, ift in St. Domingo. Er hat mit unbegreiflichem Glud
unfere Spur burch ganz Europa und über bas Weltmeer hin vers
folgt, nachbem er fein hab nnb Gut in Gelb verwandelt hatte.
Es ist eiwas romanhaft. Aber fei es doch, wenn fich der Mann
nur gludlich fühlt in seiner Schwärmerei. Fast vermuth' ich, daß
Agathe mit ihm mehr im Einverständniß gewesen, als sie mir
wissen ließ, daß sie vielleicht ihm felbst, ihrem Thefens, den leis
tenden Faden durchs Labyrinth gab, wie eine andere Ariadne.

Genug, er ist da. Aus ber Stadt kam ein Bote an den herrn Walter. Herbert trägt diesen Namen in St. Domingo. Der Mensch brachte ihm einen Brief. herbert war noch zu schwach, ihn selbst zu lesen. Agathe und ich standen vor seinem Bette. Ich öffnete den Brief und las ihn vor. Che ich vollendet hatte, fank Agathe sast bewußilos nieder. Janinsty kundigte sich selbst in biesem Schreiben an.

Sobalb bas gute Mabchen genesen war, hielten wir Raths zusammen. Agathe aber sprach nichts. Sie feste fich, ben Brief in ber hand, ans Fenfler; flumm und in tiefer Semuthsbewegung saß sie ba. Sie flarrte nur ben Brief an, las ihn aber nicht. Ich fürchtete für ihre Gefundheit. Ich wollte sie beruhigen; ste horte mich aber nicht; sie sah nur bas tobte Blatt an, und fließ von Zeit zu Zeit einen Seufzer aus.

Ich schrieb in herberts Namen ble Antwort an ben kuhnen Abenteurer, und bat ihn, seinen Besuch noch um einige Tage zu verschieben, weil Agathe allzubewegt set. Noch hatt' ich nicht vollendet, als sich die Thur öffnete. Janinsty trat selbst herein. Ich erschraft. Agathe sprang mit einem Schrei vom Sessel auf, warb tobtenbleich, wantte ihm, mit halbgeschlossenn Augen, wie eine Sterbende entgegen, die die lette Ruhe sucht, und fiel ohne Bewußtsein in seinen Armen nieder.

Mit Muhe brachten wir fie ins Leben gurud. Erft am folgens ben Tage tounte fie ihren Freund mit Rube feben und fprechen.

Der franke Herbert wollte bem Janinsty Borwürse machen. "Rein," rief Janinsty, "es ist an mir, Ihnen Borwürse zu geben. Warum erschienen Sie mit Ihrer liebenswürdigen Tochster in meiner Einöbe, und raubten mir auf immerbar Freube und Ruhe? — Ich hatte sie gesehen, ich liebte sie, und die Ueberszeugung, daß ich Agathen nicht ünglücklich liebe, machte mich noch elender. Es ist mir, aller Ihrer Borstellungen und Bersheimlichungen ungeachtet, gelungen, Sie auszusorschen. Ich bin nun da. Wollen Sie noch serner hartherzig sein? Wollen Sie nicht mein Bater werden, wohlan, so verstoßen Sie mich. Aber ich werde Sie durch alle Belitibette versolgen, wie Ihr Schatten, bis Sie von meiner Ergebenheit, von meiner Standhaftigkeit gerührt werden. Berschmähen Sie mich als Ihren Sohn — nun, so will ich Ihr Stlave werden. Sie winden sich nicht wieder von mir los."

So ungefähr fprach ber Mann, und wie er's fprach! Seine ganze Miene war Seele. Triumph, Entzuden, Wehmuth und Beforgniß sprachen in gleichen Augenbliden in seiner Stimme, in seinem Lächeln, und in ber Thrane, die von seinem flammens ben Auge siel, wie ein Lichtsunken.

herbert fab mich an, mit einem fillforschenben Blid, und reichte bem Janinsty freundlicher die hand. "So viel Treue ift wohl des höchften Lohnes werth!" fagte ich. — Janinsty fiel mir zu Kußen, bededte meine hand mit brennenden Kuffen, nud rief: "Berlaffen Sie mich nicht! verfloßen Sie den ungludlichen Janusty nicht!"

Und als herbert fprach: "Bohlan, Janinefy, ich gebe Ihnen meine Tochter, wenn meine Tochter Ihnen Liebe geben fann!" fprang Janinely auf, und rebete wie ein Begeisterter, ober wie einer, beffen Sinne verwirrt waren. Er weinte, er lachte, er erzählte von ben Gefahren seiner Reise, er rief Agathens Namen, er bat um ihre Liebe, ungeachtet Agathe nicht mehr zugegen war, er überhäufte herbert und mich mit Dank und Segen, schilberte einen Sturm, ben er auf bem Meer ausgestanden, und faltete bann wieber die hande gen himmel, als wollt' er Gott Dank sagen für des erreichte Biel.

Es war nicht mehr baran ju benten, ben bochbegludten Schwarmer nach ber Stabt jurudjufenben. Wir behielten ihn im Saufe.

Am folgenden Tage gab ihm Agathe die Borte der ewigen Liebe, und mit erröthenden Wangen den belohnenden Kuß für fo viel unglaubliche Treue.

Bie fie beibe nun hochbefeligt find! — 3ch finde in bem Glude biefer Liebenden mein eigenes Glud bluben. — Janinely will mit une fich anbauen in ber schonen Louistana. Unaufhörlich traumen wir von bem Elystum, so unfer harret.

### 18.

Langfam tehrte Bater herberts Gefundheit endlich wieber gurud. Schon tonnte er, nach fieben peinlichen Monaten, bas Arantenlager wieber verlaffen - wir beschloffen, sobalb er vollstommen hergeftellt sein wurde, die Bermahlung ber beiben Liebens. ben ju feiern.

D meine Julie, nun nehm' ich bie Feber, bir eine ber fürchsterlichften meiner Lebenoftunben gu befchreiben.

Auf Erbeu foll teine Freube reifen; unfer herz fich an teine Luft hangen. Die hoffnung, welche wie ein neugebornes Rind gartlachelnd an unferm herzen ruht, wird von bem tudifden Dolch ber nachften Stunbe getobtet. Bir gehoren nicht biefer Belt an. Sie felbft ftofit uns mit graufamem Ernft jurud, wenn wir fie

liebgewinnen möchten. Ueber ben Sternen ift unfere Seis math, nicht unter benfelben! fagt ber gute herbert, wenn er mich troften will. Ach! und was tonnen wir für unfere Schwäche? Warum tragen wir bas fühlenbe herz in ber Bruft?

Janinsty, Agatha, Frau Almas, die Tochter bes alten Deroy, mit ihren beiben iconen Buben August und Karl, und ich, gingen am Rachmittag durch die fruchtbaren Felber. Nächtlicher Regen hatte die Luft erfrischt und ein fühler Oftwind blies über das Meer her. Wir streisten durch die Juders und Indigopstanzungen, sahen den Arbeiten der Staven zu, und kehrten nachbarlich in manche hutte ein.

Bon langem Banbern ermübet, ruhten wir auf weichen Rasen aus unter Cacaobaumen und ben ulmenblättrigen Guazumen. Die Sonne war schon hinter ben hügeln niebergesunken, ihre letten Strahlen flimmerten röthlich an ben Gebuschen und Felsen. Ein gewürzhafter Duft von taufend unbekannten Kräutern strömte uns im Juge bes Oftwinds an.

Da fagte Janineth: "Warum ift biefe herrlichteit so verganglich? Warum gewährt uns ber himmel nicht schon ewiges Leben? Mir find berufen, bas wundervolle Schauspiel zu sehen, und ehe wir's noch ganz genießen können, ift ber Borhang schon wieder gefallen."

"Das Leben hienieben ist nur ber Prolog bes ewigen Schaus spiels!" erwieberte ich ihm: "Er kundigt nur an, und reizt nnsere Erwartung auf das Folgende. Ift ber Prolog so reizend, wie follen wir nicht mit Begier wunschen, daß ber Borhang falle, damit das Schauspiel selbst beginne?"

Saninefh brudte Agathens Sand an feine hochschlagende Bruft; und fie lächelte gartlich auf ben theuern Liebling bin. "Sollen wir wunfchen, bag ber Borhang falle?" fragte fie ihn.

"Ich habe genug empfangen, Agathe!" rief er: "Denn Agathe

liebt mich. Und mein höchftes Biel ift errungen; gludlicher tann bie Welt mich nicht mehr machen. Früher ober fpater, immer aber einmal muffen wir hienieben enben; gepriefen sei ber Mensch, welcher mitten unter seinen Freuden entschlummert! Und ift bies Leben nur ber Prolog, o meine Agaihe, was werben wir uns im Ewigen fein!"

Unter folden Gefprachen verflogen bie Minnten und Stunden. Der aufgegangene Mond und bie wachsenbe Dunfelheit mahnte uns an ben heimweg.

Bir mablten ben furgeften Bfab, ber langs bem Meergeftabe führte, bie Rnaben fprangen munter bavon.

Ein ploglicher Sturmwind erhob fich, noch ehe wir die Bohnung erreichen konnten. Gesträuche und Bäume brauseten wild; ber Staub wirbelte in großen Bolken von der Erde himmelan; die Wellen schlugen mit dumpfem Geräusch an die Alippen. — Der Aufruhr der Natur ward von einer Sekunde zur andern entsetzlicher. Wir verdoppelten unsere Schritte; wir waren von der Bohnung sehr entfernt.

"Meine Kinder! meine Kinder!" feufste Frau Almas angfilich. "Sie find gewiß schon babeim!" sagte Janinsty: "Denn fie haben uns schon langft verlaffen."

"Und fie kennen ben Weg!" feste bie junge Mutter bingu, um fich felbft gu beruhigen.

Die Gewalt des Sturmes warf und fchier nieder. Moudensschein, Finfterniß und Staubwolfen blendeten und, daß wir kaum saben, wohin wir traten. Das Meer brullte ungeftumer, und von den wankenden Baumen flurzten zerriffene 3weige.

We war mir, als gittere bas Erbreich, als wolle ber ges waltige Orfan bie Felsenwurzeln St. Domingo's vom Grund bes Dzeans losreißen und bas Eiland zermalmen.

"Noch eine Biertelftunbe!" fagte bie junge Almas, welche

uns ben Beg zeigte. Mutterzärtlichkeit machte fie behend und muthig. Sie flog immer welt vor uns hin burch Nacht und Sturm : fanm konnten wir fie ereilen. Wenn wir ihr nache waren, hörten wir fie nur bie Worte lifpein: Meine Kinber! meine Kinber!

Plöglich ftand fie ftill, rang die Saube und rief: "O mein Gott, diefen Beg so hart am Meere burfen wir nicht gehen. Bei der Fluth und bei solchem Sturm fürzen oft große Bellen über den schmalen Fußpfad. Jurud." — Roch ehe wir einen Entsschluß saffen konnten, rief fie wieder: "Doch ich will erst dahin zur gefahrvollen Stelle, um zu wissen, ob meine Kinder hins über find.

Sie ging; wir folgten ihr. Als wir zwischen ben Felsen hers vortraten, beren Wanbe uns furze Zeit gegen die Windstoße gesschiemt hatten, öffnete fich vor uns bas fochende Meer, welches hoch empor ging, und von Zeit zu Zett eine große Woge gegen die Klippenmauer jagte, an welcher fich der Fußpfad hinzog. Die Wellen eilten mit erschütternder Furchtbarkeit vom Meere gegen das Gestade, hundert neben hundert, wie ergrimmte Streizter, welche eine seste Burg erstürmen und wüthend über die Leich, name ihrer gesunkenen Borreihen hinrennen. Der bleiche Mond sah durch die sliehenden Bolten des himmels, und zündete mit Gransen zum Kampf der empörten Elemente — Ich zitterte an Jauinsty's Armen; Agathe bedte von Aengstigungen beklemmt. Saninsty aber trößete uns liebreich.

Als wir ber Stelle nahe gefommen, gebot er une, fille ju fieben. Raum fonnten wir in bem betäubenben garmen ber Fluthen unfere Borte horen.

"Still! " rief bie bebenbe Almas: "Ift bas nicht Wimmern eines Kindes?"

Une allen ging ein falter Schaner burche Gebein. Bir horcheten; wir vernahmen bentilch ein angfiliches Stohnen; aber wir

fprachen jur bangen Mutter: "Rein, wir horen es nicht. Der Bind pfeift in ben Rlippen und Gebufchen."

"Ich aber muß hinüber!" rief bie verzweifelnde Mutter. Janinesty ergriff sie, und indem bie leste Boge abstoß, trug er sie eilende über ben Pfad in Sicherheit. Dann tam er wieder, haschte ben gludlichen Moment, und trug seine Agathe bahin. Er sam wieder und nahm auch mich.

Druben im Sause saß ber kleine Karl schon am Fenster und weinte; und seine Mutter lag vor ihm auf ben Knien in Tobesangst und rief: "Aber wo ist bein Bruber August?" Der Knabe
schluchzte und beutete mit ber Hand auf bie schäumenden Wellen binaus.

"Allmächtiger Gott!" schrie sie, und sprang auf und ftredte die Arme gegen das Meer, als fordere sie dem tauben Dzean den kostbaren Raub wieder ab. Indem trat der Mond abermals aus den Bollen. Da sahen wir dentlich, nicht weit vom User, den armen August im Wasser. Er hielt sich mit seinen kleinen Armen festgeklammert an einem zerbrochenen Baumstamm, der in den Wellen hing. Bon Zeit zu Zeit rauschte eine Woge über ihn hinweg.

Als feine Mutter ihn erblickte, flog fie mit ausgebreiteten Armen ber baherströmenden Boge entgegen, und ftürzte fich ins Meer, den holden Liebling ihrer Seele zu retten, uneingebent ihrer schwachen Kraft. Heulend schlingen die Wellen über fie zusammen. Wir alle standen erstarrt. Ich taumelte ohnmächtig gegen die Felswand.

Nur der eble Janinsty behielt feine Geiftesgegenwart. Er beobachtete die Fluth, bat une, ruhig zu fein, und fprang, ale er die Rleiber ber armen Almas über ben Wellen erblickte, bebend ins Baffer.

Angathe foling fcaubernb ihre Arme um meinen Raden. Alle Rraft verließ fie. Sie fant, einer Entfeelten gleich, an mir nieber auf bie feuchte Erbe. 3ch fchrie balb ben Ramen ber Almas, balb ben Ramen Janinety. Und als ich fah, wie Janinety, mit ben Bellen habernd, beren Gewalt beflegend, die Kleiber ber Almas faste, und seine Beute gegen bas Ufer fuhrte, schlug mein herz wieber hoch und frendig.

Indem die bebende Almas von Janinely ans Land gebracht und zu meinen Schen niedergelegt ward, erschienen auch ihr Gatte und ihr Bater, welche sorgenvoll ausgegangen waren, uns zu suchen. Sie hatten mein Geschrei vernommen, ihre Schritte bestwigelt, und eilten nun, die halbtobte Frau und Agathen ins Leben au bringen.

Janinsty aber faumte nicht in seiner erhabenen, schrecklichen Arbeit. Jum anbernmal warf er sich wieder ins Meer. Noch schwebte winselnd ber Knabe mit letten Krästen am hangenden Zweige. Jede über ihn hinrollende Fluth drohte ihn wegzuspulen.— Sein Reiter erschien, riß ihn herab vom Baum, tampfte sich mit ihm gegen das Gestade zuruck, und als er nahe genug war, schlenderte er ihn mit unglandlicher Macht auss seste Land hinauf, wo ihn sein Bater empfing.

Aber bie Wogen walzten Janinsty vom Ufer zuruck -- noch einmal streckte er ben Arm empor aus einer Welle - und wir faben ihn nicht mehr.

D Inlie, wir faben ibn nicht wieder. Bir erhoben ein furche terliches Gefchrei. Sturm und Wellen heulten mit und. Aber ber Eble blieb verschwunden — unfer Geschrei, unfer Suchen blieb vergebens.

Man holte Stlaven herbei und Fadeln, Seile und Leitern. Ginige Reger wagten ihr Leben im Meer, ben Berlornen zu finben. Der Greis Derop verfprach bem Stlaven bie Freiheit zum Gesichent, ber uns Janinsty bringen wurbe. Er bot ben Preis umfonft.

Bir Beiber wurden in bie Bohnung geführt, nebft ben Rinbern. Die Manner festen ibre Rachforfcungen fort. Ach! erft 4

am fünften Tage nachher fant man Javineth's Leichnam an einer, von biefer Stelle, wo wir ihn zuleht faben, weit eutfernten Rlippe.

So warb ber Tob in ben Bellen ber Lohn feiner heroischen Tugenb. So hatte ber eble Mann nun Seimath und Alles verslaffen, hatte voll trener Liebe Lander und Meere burchirrt, hatte bie Beliebte wiedergefunden vom gunftigen Gestirn geleitet, um vor ihren Augen fein Leben zu schließen.

#### 19.

Fünf traurige Monden find verstoffen seit Janinety's Tobe. In wenigen Tagen sollen wir zu Schiffe geben, nach Neus Dreleans. Herbert, wiewohl nicht ganz hergestellt, ist boch ftark genug, die Muhfeligkeiten einer neuen Seereise zu wagen. Das nugesunde Klima St. Domingo's wurde ihn tobten, wenn wir langer zögerten.

Und meine Agathe, die ungluckliche Brant, hat ihren Kampf gekämpset und obgestegt. Sie mehr als ich, sehnt fich in die Einsamseit von Louistana hin, um dort ihren Janinsty mit eben der unüberwindlichen Liebe zu betrauern, mit welcher er sie einft liebte. Sie ist ein schönes Bild ber Behmuth, und mir liebens würdiger, benn jemals.

Gute Nacht benn, Weltgetummel, aus welchem wir Alle scheiben mit verwundetem herzen! — Empfanget mich, ihr ftillen Wildsniffe der Fremde, und gebet mir die langst eutbehrte Ruhe. Dort hort der surchibare Wechsel der Schickfale auf. Unsere Tage versstießen dort in milder Auförmigkeit, wie sanstes Traumen, in klösterlicher Stille, die sie eunsern Staub in den friedlichen Schood der Erde senken.

Benn bie bnntelrothen Ginthen bes Morgens burch ben Balb brechen und ber Gesang ber Bogel erwacht, will ich betenb meine

erften Stunden dem Bater des Weltalls weihen, dann in hauslichen Geschäften Mittel suchen, das Leben derer zu verschönern,
welche mir in die Eindbe solgten mit Selbstverläugnung. Ich
werde sie alle froh sehen; und was kann meinem Frieden mangeln,
wenn sie lächeln? Ich will die Wunder der Natur studiren; Bilbung, Eigenschaften und Kräfte der reizenden Pflanzenwelt untersuchen, von der hohen Ieder die zum Moose, von der Palme die
zum Grashalm. So werd' ich Gott sehen, so werd' ich ihm vertrauter werden. Bald will ich ein ödes Feld urbar machen, datd
einsame Spaziergänge schmüden, um meine Geliebten zu überrassen; bald die Arbeiten und Tagwerke der Insekten belauschen;
bald mich an der erhabenen Melodie des donnernden Stromfalles
ergöhen.

Und wenn bie Racht mit ihrer begeisternben herrlichteit bie Fluren Louisiana's beschleicht, wenn bas Firmament seine tausend Sonnen enthullt, und ein ernster Geist durch die verstummte Belt zieht: bann will ich der Ewigkeit meine Betrachtungen, meine hoffnungen weihen. Sie wird mir nicht mehr fremd sein. Dein Auge wird im Tobe einst unter einer Freudenthrane brechen.

Seib mir gegrüßt, ihr heiligen Bildniffe, die noch der Ehrsgeiz, die Wolluft und der Goldburft feines Europäers entweihte! Rehmt mich auf in eure fühlen Schatten; ich gehöre nicht mehr bem Getummel der Welt und ihrer Leibenschaft; ich werde fortan leben in meinem harmlofen Gelbst.

# Drittes Bud.

1:

Der Chevalier b'Aubant an feinen Freund Bellisle.

Chriftinenthal, 24. April 1718.

Sie werben glauben, geliebter Belliele, ich fei vom Dacan langft perfeblungen, ober von ben Indianern feit Sabr und Tag foon erfolggen und verzehrt, bag ich Ihnen fo lauge nicht fcbrieb. Denn ich febe aus meinem Tagebuch, es find volle funfzehn Donate verftriden, feit ich Ihnen meinen letten Brief von Bilori aus jufandte. Aber wenn man eine neue Belt erobert und neue Stagten grundet — wenn in biefen neuen Stagten noch bazu alle Diligencen, Boften und Ruriere fehlen, fo werben Gie mich wohl entidulbigen fonnen. Rechnen Sie noch bie fleine Gitelfeit, baf ich Ihnen nicht früber, als aus meinen eigenen Befigungen, ichreiben wollte. Doch mas fag' ich meinen? - Rein, fo großmuthig Sie fich auch verheimlichen und verftellen, Ihnen allein bin ich bies Alles foulbig; Sie machten mich burch 3hr Darleben jum gludlichften Mann ber Belt - und fo fcreib' ich Ihnen nicht aus meinen, fonbern aus Ihren Stagten. Sterb' ich, fo falle Ihnen Alles anbeim, und wenn Sie wollen, noch fruber.

Ungerechnet, daß ich Selbstbeherrscher und König von Christinenthal, Bundesgenoß eines mächtigen Nomadenstammes von eine gebornen Indianern bin, hab' ich noch dazu die Ehre, Schutsherr einer europäischen, und Schutherr einer indianischen Rolonie in meiner Nachbarschaft zu sein, deren haupt sich König nennt. So könnt' ich denn auch wohl mit allem Rechte den kaiferlichen Titel annehmen, wenn man hier zu Lande nicht über die Alberns heiten der europäischen Spießburger längst hinweg ware. Ich habe Ihnen viel zu erzählen, unter anberm auch, wo benne eigentlich unterm Monbe mein, ober vielmehr Ihr beruhmtes Raiferthum gelegen fei? Denn auf ben Landfarten werben Sie es leiber noch nicht finden, ungeachtet es, was die Größe anbetrifft, nie verschwiegen werben kann; aber bazu muß ich Ihnen meine ganze Robinsonade erzählen.

Als wir von Benfacola abfegelten, längs ben Kusten von Westkoriba, erwarteten wir Ausgewanderten alle mit ungestümem Berlangen den prachtvollen Anblick des hochgelobten Louistana. Wir träumten uns schon die malerischen Usergegenden, mit ihren grünen hägeln, reichen Fluren und ungeheuern Waldungen aufs schönste vor, und beschlossen so im Borbeisahren die behaglichsten Landungspläte, und was sonst sich zur Errichtung einer Pflanzstadt eignen wurde, forgsältig zu bemerken. Aber, ach! wir sanden unsabscheulich getäuscht. Bon Pensacola hinweg behnt sich eine lange, kable, niedrige Kuste von fünfzig bis sechszig Stunden hin; überalt nur todter Sand, auf welchem hin und wieder eine verkuppelte Weersteser und magere Gestäuche grünten.

Der Rapitan landete endlich in der allertraurigsten und nufruchts barften Gegend dieser Kuse. Da lagen einige erbarmliche hutten umber, worin etliche halbnackte, halbverhungerte Menschen wohnsten, Ueberbleibsel einer frühern, hier angelegten Rolonie. Bei dies sem Andlick entstel und Allen der Muth; wir sahen einer traurigen Inkunst entgegen; unsere stolzen Erwartungen schlichen demuthig neben der Wirflichkeit hin. Es sehlte wenig, daß nicht viele Ausgewanderte wieder mit einem Schiffe nach Europa zurückgekehrt wären, welches eben von Bilori absegeln wollte zum vaterländis schen Welttheil.

Der Rapitan unfere Schiffes fprach uns inbeffen Allen Troft ju. "Bartet boch," rief er, "bis ihr Reu. Drieans gefehen habt ! In bem graßlichen Bliori ift boch unfere Bleibens nicht." — Mas

war zu thun? Bir folgten. 3ch gab bem jurudfehrenben Schiff meinen letten Brief an Sie nach Europa mit.

Enblich erreichten wir bie Munbung bes ungebenern Miffifippis Arome, von welchem jest alle Jungen Guropene fprechen. Er bietet viele Ginfahrten bar; aber bie meiften baben nur wenig Baffer. vielen fehlt es zu gewiffen Jahreszeiten gang baran. Das Ufer ift überall flach und niebrig, und icheint weit umber, fo wie ber arofite Theil ber Rufte, erft burch bas Deer und ben Strom gebilbet worben an fein. Man Anbet bort beinabe feinen Stein . fonbern Alles ift Schlamm, Sand, Schilf und verfaultes Sola, wie es ber Difffippi pon feinen entfernten, noch nie gefebenen Quels len, bie bieber, in einer unermeslichen Strede aufnahm und gegen ben Diean aussvulte. Diefer sumpfige Boben ringe umber tragt nichts, als eine außerorbentliche Menge Schilfrohr, welches fich von Jahr ju Jahr ju vermehren icheint, und undurchbringlich wirb. Bierin verwideln fich bie vom Diffffpbi weggeflutheten Baums famme, welche er, ober bie ganft bes Sturmes in unbefannten Gegenben abbrach; Schlammerbe und Sand festen fich in bie 3wifcenraume, und fo erweitern fich bie feichten Ufer unanfhorlich, ober es formen fich in bem Musflug bes Miffffppi große Infeln voll Schif und Binfen, welche ber Aufenthalt von allerlei Ungegiefer werben, und in beißen Jahreszeiten bie Luft weit umber mit ihren abicheulichen Ausbunfungen verbeften.

Dies gab uns auch von bem Paradiese, Reus Orleans genannt, teine reizende Borftellung. Bir aber waren noch nicht ba! — Bir segelten in den Miskischen; zehn bis zwolf Stunden weit saben wir aber immer nicht mehr, als das flache, unwirthbare; schlams mige Ufer, mit Binsen, Rohr und einigen Stauden besetzt. Oft hatten wir Mahe, uns Bahn burch die ungeheure Masse von in einander verwisselten Baumftammen zu brechen, welche den breiten

Fluß ganz überbecten. Um schneller fortzukommen, wurden bie Boote ausgesett.

Aber auch mit den Booten, die zum Segeln und Rubern einsgerichtet waren, ging's unerträglich langsam. Immer hatten wir mit dem schwimmenden Treibs und Flösholz zu ringen, und die eingetretene Windfille bei einer sehr heißen Witterung leistete uns ebenfalls schlechte Dienste. Indessen verbesserten sich an beiden Seiten die Ufer, denn sonst hätte ich ganz Louissan dalb für ein Schilfs und Schlammmoor gehalten. Rechts und links erhoben sich iche, sinstere Waldungen, die uns ein heiliges Grausen eins slösten. Rein Sonnenstrahl durchbringt sie. In meinem Leben hab' ich seine so hohen und starken Bäume in so ungeheurer Masse beissammen gesehen. Auch sehlte es nicht an allerlei wilden Früchten, an einer Menge unbekannter Bögel, an mancherlei Rothwildpret, welches wir von Zeit zu Zeit über die von Gebüschen umfangenen Wiesen irren saben.

Nach zwei Tagen endlich, benn unsere Fahrt ging immer im Bickzack, gelangten wir burch eine Flußenge, bie man die englische heißt, nach Neu-Orleans.

Als man uns fagte, wir feien nun an Ort und Stelle, rieben wir uns fehr verwundert die Augen; benn aller Rühe ungeachtet, konnte keiner von uns Reu-Orleans entbeden, ober was sonst einem so berühmten Ort ähnlich sah. Am öftlichen Ufer des Flusses, wo er eine weite Rrümmung bilbet, in welcher alle Schiffe landen können, standen überall zerstreute hütten, von holz und Rohr aufgeführt. hin und wieder zeigte sich auch wohl ein Gebäude, von holz und gebranntem Thon errichtet, was etwas europäischere Physkonomie hatte. Man erklärte mir den Mangel aller großen und massiven häuser damit, daß der Boden nicht Festigkeit genug habe, schwerere Gebäude zu tragen. Das war nun die haupt stadt von Louistana.

Mein treuer Claube wollte bas noch immer nicht glauben. Bon einer hauptstadt erwartete er wenigstens ein paar Dupenb Kirchtschrme schon in ber Zerne entbeden zu muffen; antife Thore, Marktplate und Balaste, und großes Leben und Getummel in ben hauptstraßen. Er schüttelte ben Kopf und sagte: "herr, für diese hauptstadt gebe ich keinen Son. Das Dorf, worin ich die Ehre haite, geboren zu werden, ware, wenn's hier ftanbe, ein wahres Baris."

3ch bachte es auch; allein was war zu machen? — wir wurden alle bem Gouverneur vorgestellt. 3ch überreichte ihm meine Empfehlungsbriefe. Er war sehr höflich, und brang baranf, vorsläusig in seiner Bohnung mich beherbergen zu lassen, bis ich mir nach Gefallen eine Gegend zu meiner Ansiedelung gewählt haben würde. Ausschlagen ließ sich bas nicht wohl; benn an Birtisshäusern sehlte es in Newedrleans überall. Die übrigen Emigranten mußten sich, um Dach und Fach zu haben, Baracken bauen. Die armen Leute machten saure Gesichter. Es schlen ihnen nicht besser, als meinem Bremierminister, Claube, ergangen zu fein.

Der Gouverneur war sehr gefällig gegen mich. Er ift von einer angesehenen, aber in Bermögensumstäuben zurückgesommenen Familie in Frankreich. Er betrachtete seinen Aufenthalt hier wie ein Eril. Wahrscheinlich hatte er sich auch größere hoffnungen ges macht, und von ben ungeheuern Goldminen von St. Barbara, welche in Europa so berühmt sind, von benen aber hier zu Lande kein Mensch weiß, ausehnliche Schähe zu ziehen gemeint. Seine Gemahlin spricht mit Entzuken und Thränen unaushörlich von Baris, und sindet bas Leben hier zwischen ben wilden Einwohnern bes Landes und gludsritternben Emigranten aller Nationen sehr langweilig. Ihre Tochter Abelaibe, eine junge, naive Schönheit von sechsehn Frühlingen, scheint sich im fremben Welttheil am meisten zu gefallen. Sie baut ihren Garten, tanzt mit sich selbst,

wenn Riemand mit ihr tanzt, will einen alten Reger französische Opernarien singen lehren, und spielt die Guitarre allerliebst. Ich habe das holbe Kind nun aber, da ich Ihnen dies melbe, seit einem Jahre nicht gesehen; sie schreibt mir indessen dann und wann einen artigen Brief, zankt und versöhnt sich mit mir, übt alle ihre kleinen guten und bosen Launen au mir aus, wie wenn ich ihre Puppe wäre. Und ich verdenk es dem lieben Rädchen nicht, und bleibe ihm nichts schuldig.

Gleich die erften Tage nach meiner Ankunft wendete ich baran, die Gegend zu untersuchen, um mich irgendwo anzuniften. Meine Reifegefährten, die mich als ihren Chef ansehen wollten, qualten mich vom Morgen bis zum Abend, daß ich für fie forgen folle. Sie waren alle muthlos, ftanden betrübt umber, und flocherten die Jähne.

Mir gefiel es überall nicht; ich begreife es anch nicht, wie man fich's einfallen laffen konnte, ben hauptort Louisiana's, biefen Mittelpunkt aller Berbindungen, welchen Frankreich mit feinen hiefigen Rolonien haben foll, in einer folchen Gegend zu grunden, breißig Stunden vom Meere entfernt.

Reus Orleans liegt auf einer großen Insel, die ungefähr fünfsig bis sechszig Stunden lang sein mag. Sie wird vom Mississpie, vom Meer, vom Landsee Pont Chartam und vom Manchac, einem Absuß des Mississpie, gebildet. Der größte Theil dieser Insel aber ist durchaus unanpflanzbar, ist den Ueberschwemmungen bes Mississpie ausgesetzt, und eines schlammigten seuchten Grundes. Man hatte den Bau des Zuderrohrs dersucht; allein die zuwellen eintretenden, wenn gleich geringen Fröste zur Regenzeit, besonders beim Nords und Nordwestwind, verderben die Aernten. Auch mit Baumwollenstauden werden ziemlich gluckliche Bersuche gemacht; am besten gelingen die Pflanzungen des Indigo, und dieser kann allerdings einst ein ansehnlicher Artisel der Aussuhr werden, so

wie ber Tabak. Für Alles, was einen feuchten Boben forbert, ist das Land sehr ergiedig. Korn kommt wohl fort, besser gerathen Obsibaume, sie bluben in diesem Klima des Jahres zweimal; aber der geringste Theil der Früchte gewinnt Reise, weil sie meistene, von Insesten angestochen, vor der Zeit abfallen. Mur Pomeranzen, Feigen und Pfirsiche wuchern in außerordentlicher Menge zerstreut, und sind gewöhnlich durch Sampse, stehende Gewässer und Eraben von einander geschieden.

Ich erhielt vom Gouverneur ohne Mube die Erlaubnis, auf neue Entbeckungen auszugehen, und für mich und alle biejenigen, welche mit mir gekommen waren, eine neue Pflanzstadt anzulegen, wo es mir belieben wurde.

An ber Spite von fünfundamangig bewaffneten Leuten, bie alle auf mehrere Tage mit Lebensmittel verfeben maren, feste ich nach bem rechten Ufer bes Diffiffippi über, und ging ben großen Flug hinauf. Das Land wurde immer fconer und trockener, je weiter wir jogen; bie Ufer borten auf niebrig ju fein; fle bestanben meiftens aus Ralffelfen. Bon Beit ju Beit zwangen uns unburch: bringliche Gebuiche, große Umwege zu machen; balb ftanben wir in weitlaufigen Balbungen, wo ungeheure Bebern mit Fruchtbaumen in iconer Bilbe wechfelten; balb manberten wir über icone uppige Auen und Wiefen, welche von ber hand ber Ratur gebilbet worben waren. Babrend bas gewerbreiche, übervolferte Europa bie unfruchtbarften Landftriche um große Summen feilbietet, liegen hier bie reigenbften, ergiebigften Fluren unbenutt; blubenbe Fürftenthumer ohne Menfchen und Eigenthumer, nur von einer manberns ben Borbe wilber Inbianer burchftreift, welche fich von Jagb ober Fifcherei ernahren. Es wurde mir unerflarlich fein, warum Amerifa in feinem Innern noch feine Bolferwanderung vom Rorben gum prachtvollen Guben hatte, wenn mir nicht bie Robbeit und Dummbeit berjenigen Bolfericaften befannt mare, welche ben rauben

mitternächtlichen Theil dieses unermeßlichen Beltiheils bewohnen. Bir begegneten hin und wieder einzelnen Indianern. Sie hatten noch ihre natürliche Gutmuthigkeit. Bir beschenkten sie mit mans cherlei Kleinigkeiten, und sie jagten und Bild und Gestügel. Der Begweiser, welchen ich von Neus Orleans mitgenommen hatte, konnte sich ihnen in ihrer sehr wortarmen Sprache ziemlich versständlich machen. Sie gehörten zu dem weitläusigen Stamme der Ratchitoches.

Wir hatten uns vom Miffistppi entfernt, und die Richtung gegen Nordost genommen, um die Ufer des rothen Stromes zu finden, der in den neumerifanischen Gebirgen entspringt, und feine Gewässer in den Missischen fturzt. Wir erreichten unser Ziel ohne hinderniß, und unsere Muhe wurde durch die Entdeckung einer der reizenbsten Landschaften angenehm belohnt.

In einem großen Kranze von Sügeln und Bergen, die mit hohen Waldungen bebeckt waren, öffnete sich eine wunderschöne, fruchtbare Ebene, geräumig genug, zehn Dorsschaften tragen und ernahren zu können. Durch ben rothen Strom war das Ganze in zwei sast gleiche Thelle geschieben. Die Einsörmigkeit der Ebene unterbrachen viele umhergestreute Lustwäldchen, die der Fluren Fruchtbarkeit vermehrten, und in der Mitte der Landschaft eine schroff emporsteigende Velsenhöhe, welche zwischen dem rothen Strom und zwei Bachen, so sich in benselben ergießen, das Anssehen einer Insel empfängt.

Als wir uns burch bie Gebufche Bahn gebrochen hatten, bis jum Gipfel ber Anhohe, und wir nun das prachtvolle Land mit Entzuden übersahen, rief ich: "hier laßt uns hatten bauen! — Diese schone Erbe soll einst meinen Staub empfangen; ich heiße das Land Christinenthal. Diese Walbungen rings umber halten uns vor der Welt verborgen; diese fruchtbaren Gefilde werden danks bar unsern Fleiß belohnen; die Anhohe, burch Kunst befestigt,

wird unfere Kolonie gegen die Streifzüge ber Barbaren fchirmen, und ber rothe Strom gibt uns die beste Berbindung mit Neu-Orleans, wohin wir ben Ueberstuß unserer Früchte senben."

Alle jauchzten Beifall. Bir wählten mitten burch bie Balbungen ben furzeften Rudweg jum Sauptort, um bort bie nöthigen Anstalten jur neuen Rieberlaffung ju treffen. Da wir aber genöthigt waren, balb Bruden zu schlagen über Bache und Balbströme, balb Bege zu hauen burch bie Holzungen, welche seit ber Schöpfung noch keines Sterblichen Fuß burchwandelt hatte, vergingen über zehn Tage, ehe wir Neu-Orleans wieberfahen.

Sobald wir angekommen waren, verbreitete fich bie Nachricht von unfern Entbedungen und Entschlüffen balb. Binnen fünf Tagen hatten fich bei mir siebenundnennzig Mann gemelbet, von benen viers undbreißig verheirathet waren, und, ihrer achtzehn, Kinber hatten.

Der Gonverneur, obwohl er uns gern näher gehabt hätte, konnte boch gegen unsern Borsat, nichts einwenden. Ich ersuhr, daß eine andere Rolonie nicht weit von unserm Christinenthal, ebenfalls am User bes rothen Stromes, ungefähr dreißig Stunden von bessen Ründung, und zehn Stunden von dem spanischen Grenzfort Abayes entsernt, im Entstehen sei. Bir hatten also europäische Nachdarn, und die Hossung, und im Rothsalle gegenseitige hilse leisten zu können.

Zwar hatten wir uns schon in Europa mit benjenigen Unents behrlichkeiten reichlich versehen, die zur Anlegung einer Bflanzstätte in so unbewohnten Gegenden erforderlich find; aber doch sehlten uns noch tausend Dinge, besonders Pferde, Schase, Rindvieh. Rur gegen große Gelbsummen gelang es mir, davon eine ansehns liche Jahl zusammenzukausen. Andere von meinen reichen Rolosnisten reisten nach Adayes, um wohlfeilern Preises Bieh zu ershalten. Alles dies versaumte uns lange, so ungestum auch unsere Begierde war, die neue Heimath bald zu gründen.

Eudlich verließen wir Alle Rew. Orleans. Ich machte ben Beg wieber zu Laub, an ber Spipe meiner Kolonie; zwanzig Mann aber von ben Unfrigen schifften ben Mississpin und ben rothen Strom in brei neugebauten, mit Segeln versehenen Booten hinauf, um biese Fluffe und die Fahrt zu untersuchen.

Sie famen in Christinenthal vier Tage später an, ale wir, weil fie etlichemal genothigt gewesen waren, ihre Boote, Die ohnebem von plumper Bauart waren, ben Strom auswärts zu ziehen.

Unfere Befcafte wurden getheilt. Die Antommlinge batten mich von jeber zu ihrem Saupt erforen; ber Bouverneur batte mich ale foldes beflatigt, mir obrigteitliche Rechte ertheilt, unb für ben Ronig von Fraufreid, unfern Souveran, ber anberthalbtaufend Reilen von une entfernt lebt, in Gib und Bflicht genoms men. Bu allererft forgten wir fur unfere Sicherheit. Die Anbobe warb unfere Reflung; wir umgaben bie barauf befindliche fleine Flache mit Ballen und Ballifaben, und ebneten einen Beg binauf fur Rof und Mann. Dort nahm ich meine Bohnung, Die anfangs eine bloge Sutte mar. Es fehlte weber an Solg, noch Ralf und Sand. Bahrend bie Baumaterialien berbeigeschafft murben, entwarf ich ben Rif jur Anlegung ber gangen Rolonie, maß bas Land, theilte bie Felber ein, welche ju allererft mit Rorn, Reis und Mais für nufere bringenbften Beburfniffe angebaut werben mußten; Andere jagten und fifchten inbeffen; bie Beiber beftellten bie Ruche.

Alle Arbeiten gingen nach Bunsch von ftatten; Zufriedenheit und Eintracht herrschte in unserm kleinen Staate. Am Ende eines thatenvollen Jahres hatten wir nicht nur unsere Wohnungen, Ställe nub Magazine aufgerichtet, sondern auch einträgliche Aeruten von unsern Feldern gehabt. Freilich mußten wir uns bei der schwerften Arbeit immer sehr sparsam behelsen; aber das Bergnügen, welches wir beim Aufblugen unfers Reichs empfanben, verfußte jebes Ungemach wieber.

Wir fnüpften Berbindungen an mit den Spaniern in Abapes, mit der Kolonie Roland am rothen Strom. Auch die Eingebornen des Landes besuchten uns von Zeit zu Zeit und begafften mit Ersstaunen und Reugier, was wir auf ihrem vaterländischen Boden trieben. Ein Oberhaupt der Natchitoches am sogenannten schwarzen Fluß besuchte mich selbst, von einigen Hundert seiner streitbaren Unterthanen begleitet. Ich beschenkte sie Alle, und schloß mit ihnen einen freundnachbarlichen Bund.

Aber eben biefer Bund verwidelte uns vor brei Monaten in einen vierzehntägigen Rrieg, ber, außer einigen Berwundeten, unsere Rolonie auch zwei brave Manner foftete, bie babei bas Leben verloren.

Ein wilber Bolterschwarm, von ber Ration ber Atanfas, warf fich verheerend gegen bie Ratchitoches am schwarzen Fluffe. Die Lettern hatten fich ihrer haut gewehrt, waren aber geschlagen worben, und verlangten Beiftand. Gern ober ungern mußten wir uns ihrer annehmen, theils um uns selbst Rube gegen bie allfälligen Ansechtungen ber Sieger zu verschaffen, theils uns unter ben Eingebornen Achtung und Furcht zu erwerben.

Die Kolonie, welche ich versammeln ließ, war mit mir übereinstimmend, daß man ben Natchitoches helsen muffe. Wir zogen
achtzig Mann ftarf über ben rothen Strom in das Land derselben,
bie uns selbst zu Wegweisern bienten, und uns mit Lebensmitteln
versorgten. Wir fanden ihr Heer auf einer Anhöhe. Ihr König
schien sehr muthlos. Die Akansas hatten ben schwarzen Fluß übere
schritten, und alle Wohnungen unserer Bundesgenoffen verbrannt;
ste waren auch, wie man uns sagte, an Mannschaft viel ftarker,
als diese. — Den Anlaß zur Fehbe hatte ein Todischlag gegeben,

welchen ein Natchitocher an einem angefehenen Mann von ber Ration ber Afansas verübt batte.

Ich wollte ber Bermittler und Friedensstifter beiber Rationen werben. Ich fanbte einen von unserer Kolonie, begleitet von zwei vornehmen Natchitoches, an den König der Atansas, mit der Einsladung, über den schwarzen Fluß zurückzusehren und mich als Schiederichter bes Streites anzuerfennen. Ich gelobte, gerecht zu richten. Aber beschimpft und verwundet kamen unsere Friedensboten aus dem Lager der Atansas zurück. Ein Sieg mußte erst mein Ansehen unter diesen Söhnen der Wildniß gründen. Ich vers theilte unsere Kolonisten in vier hausen, sprach ihnen Muth ein, und belehrte sie von der Rothwendigkeit, unserer eigenen Sichers heit willen uns für jede Jukunft unter diesen Nationen achtbar zu machen.

Die Atanfas fturmten icon gegen bie Anbobe baber, ebe ich noch alle Anordnungen jum Angriff ober jur Bertheibigung getroffen batte. Die Ratchitoches ichlugen fich, wie Berzweifelte. und eilten ihren Seinben mit gräßlichem Gefdrei entgegen. Bit folgten ihnen langfam in verfchiebenen Ricbiungen. Blöblich bonnerten unfere Flinten gegen bie Afanfas ans allen Gebufden. Der Wilben beibe Beere enbeten erfchroden ihren Rampf; ber Ronig ber Ratchitoches geigte mir ben mit boben Rebern gefchmuds ten Ronig ber Afanfas, umgeben von feinen Sapferften. 3ch gab ben bei mir befindlichen Schuten Befehl, porguruden, und ben Ronig nebft feinen Begleitern wegzuschießen. Es gefchab. fürchterliches Schreden bemachtigte fic ber betäubten Atanfas: Sie entfiohen heulenb. Den Ratchitoches blieb nichts übrig, als ben Feind zu verfolgen, und Tobte und Gefangene gu machen. Aliebenbe und Berfolgenbe ichwammen in morberifdem Betummel burd bie Bellen bes fdwargen Finfes. Bir Guropaer, minber gewandt und geubt, ale biefe Raturfohne, brachten einen gangen

Lag ju, aus aneinanbergefiochtenen Flogen eine Brude über ben Blug ju fclagen.

Bereint mit ben flegtrunkenen Natchitoches, gelangten wir nach brei langen Tagreisen zu ben Kabanen ber Alansas. Ihr Eigenthum zu vertheibigen, hatten sich biese hier zum lehten Male gestellt. Sie sochien mit Raserei; aber unser Flintenseuer war thnen allzuschrecklich. Die Natchitoches siegten, verbranten bie hütten ihrer Feinbe, mehelten Beiber, Kinder und Gesangene nieber, mit unmenschlicher Gransamkeit. Die Alansas baten um Frieden. Ich gewährte ihn gern. Die Nation der Natchitoches hulbigte mir als ihrem Beschimer und Oberherrn. Sie machte einen förmlichen Bertrag mit der Kolonie, daß sie uns jährlich sier ben ihr zu leistenden Schut eine beträchtliche Anzahl von Thierfellen geben wolle.

Wir kehrten zu ben Unfrigen heim in bas lachenbe Chriftinens thal. Bir hatten, außer jenem Bertrage, ben Bortheil, von ben Ratchitoches über zweihundert Stlaven zu erhalten, bie uns wesentliche Dienfte bei ben Pflanzungen leiften konnten.

Seitbem ift Friedensftille in die Louissanischen Balber juruckgekehrt. Der gebemuthigte Stamm ber Atansas hat sich über breihundert Stunden weiter hinanf in die Bilbe gezogen, den Onellen des Atansas Stromes entgegen. Unsere Ländereien sind ringsum von freundschaftlichen Kolonien und friedlichen Romaden begrenzt. — Rie lebt' ich forgenloser, nie angenehmer, als in dieser Einsamkeit, wo Alles mein Berk ift, wo Jeder mich ehrt und liebt.

Anf ber Sobe ift meine Bohnung gebaut, und von Reus Orleans aus mit allen Bequemlichteiten verfeben. Funf majes flatische Zipreffen umschatten mein Saus, welches rings von einem Blumengarten umgeben ift, worin die Flora ber ganzen Gegenb bluht und Balfambufte gegen meine Fenfter hancht. — Balb be-

fuch' ich bie Balber, um bort zu jagen; balb meine Pflanzungen am rothen Strom, wo ich ein artiges haus in ber Mitte meines Eigensthums besithe, und in welchem mein Lehenmann mit feiner Familie und einigen Sklaven wohnt, die mich wie einen Bater lieben. Mein Claube, ber die Lochter eines armen Rolonisten geheirathet hat, beforgt mit feiner jungen Frau meine kleine Wirthschaft.

Ich fehne mich nicht heim nach euerer Welt; mit eigener Aunst hab' ich mein Glud bereitet. Des Lebens stille Freuben wohnen unter meinem Dach; aber bie folternbe Sorge, bas hagere Gespenst ber Leibenschaft, hab' ich jenseits bes Meeres gelassen. Das föstlichste von allen Gutern, welches ich mit mir aus Europa nahm, ist meine kleine Bibliothek. Es sind die sämmtlichen Rlassiker ber Griechen, Kömer, Italiener, Engländer und Franzosen, und bie hauptwerke aus allen Wissenschaften.

Der Gouverneur mit seiner Gemahlin und Tochter haben mir schon längst ihren Befuch verheißen. Auch bieser kleine Bechsel freut mich. Ich werbe bann viel Neues aus Europa vernehmen.

2.

# D'Aubant an Bellisle.

Chriftinenthal, im Juli 1718.

D Belliste, Belliste, beklagen ober bewundern Sie mein Schickfal. Ich bin ber Gluckfeligste und ber Elenbeste von allen Sterblichen. Ja, Belliste, meine stolze Ruhe ist dahin; meine philosophische Fassung hab' ich verloren auf immer. — Ich liebe ein weibliches Wesen, vor welchem alle Weltiheite die Knie beus gen — welches Königin ist überall, wo es erscheint, und durch seine Gegenwart nun diese romantische Einsamkeit zum Jauberz garten macht.

Schon oft hatten meine Nachbarn, wenn fie fich Abenbe zu mir versammelten unter meiner Laube, mit gutmuthigem Scherz mich wegen meines ehelosen Lebens genedt; schon oft hatte Claube mir nach seiner Art sein Glud geschilbert, welches er als Gatte genoß, und hatte babei gestiffentlich mir immer von ber schonen Lochter bes Gouverneurs, von meiner kleinen Freundin Abelaibe geplaubert. Bohl gebacht' ich bann und wann Abelaibens. Aber, ach, lieben konnt' ich sie nicht, so lange noch mein treues Gebächteniß das Bildniß jener Unnennbaren bewahrt, beren Gestalt mir so sabelhaft wieber begegnete, beren Namen meine Pflanzung schmuckt.

Die Kolonie Roland ift zwei Tagreifen von bier. Lange hatt' ich ichon beschloffen, fie zu befuchen, und bas Band ber Freundsschaft mit ben Nachbarn enger zu schließen.

Bor ungefahr funf Bochen macht' ich mich, begleitet von meis nem treuen Claube, zwei Rolonisten und einigen Regern, auf ben Beg bahin. Bir wählten, ber Kurze bes Weges und ber Bes quemlichkeit willen, bie Fahrt zu Baffer.

Erft am Morgen bes britten Tags erreichten wir bie Rolonic, welche ungleich größer, reicher und alter, als bie unfere ift, wie- wohl ber Boben und bie Lage biefer Lanbereien ben unferen an Gute nicht gleichfommen.

Als wir die Boote wohl in Schirm gebracht hatten, und ans Land stiegen, strömten neugierig Manner, Weiber und Kinder vom Feld und aus den Saufern herbei, und zu begaffen. Wir machten uns bald mit Allen vertrant, fagten, wer wir feien, und von wannen und warum wir erschienen. Mit gutherziger Freude brangten sich die Hausväter um uns her; jeder wollte uns gastfreundlich in seiner hütte beherbergen. Wir waren die gerührten Zeugen des schönsten, freundschaftlichsten habers der lieben Leute, welche endlich nach langem Für und Wiber einig wurden, uns Fremdlinge unter sich zu theilen.

Bobin wir tamen, ftredte uns Alles bie Sand entgegen, und rief: "Geib uns willtommen! Bir bitten ench, tretet ein in unfer hans und laffet ench von uns beherbergen!" Und die Beiber eilten hinein und brachten uns Erfrifchungen aller Art.

Bir wurden alle getrennt. Ein ehrwürdiger Greis, begleitet von feinen Rindern und Enkeln, hatte mich erhalten. Sein haus fiand im Schatten hoher Ralmen. Dort wurden Site bereitet, Bein und Früchte aufgetragen. Die ganze Familie lagerte fich um mich her. Mir war es, als lebt' ich wieder in den Unschuldszaeiten ber morgenländischen Urwelt.

Wir fprachen von unfern Pflanzungen, von unfern heerben. Eben bie ansehnliche Bevölkerung biefer Gegend hatte ben Breis ber Grundftude und ber Stlaven sehr gesteigert. Freilich fehlte es nicht an großen, unfruchtbaren haiben und Balbstrichen; aber theils ihre Entlegenheit, theils ber ungeheure Rosenauswand zur Arbarmachung berselben verhinderte biefe.

"So werb' ich mich bei euch nicht ankaufen und anflebeln köns nen! " fprach ich.

Da trat eine Enkelin bes Greifes, Lucia hieß fie, lächelnd zu mir, und antwortete: "Für dich, lieber Fremdling, wird unfer Land noch Raum haben. Ich bitte bich, bleibe bei uns!" Und ber Blick, welchen ihre schönen glanzvollen Augen auf mich fenkten, bat noch inniger, als ihre suße Stimme. Ihre Gestalt, so schlant und grazienhaft, die angeborne, kunstlose Anmuth ihrer Bewegungen, die Zartheit und Schönheit ihrer Gesichtszuge bes zauberten mich fast.

"Du könntest mich an biefen Boben fesseln, schönes Kind," fagt' ich, "wenn meine heimath nicht schon gewählt ware." — Und ich erzählte von der Fruchtbarkeit und Einrichtung ber Rolonie Christinenthal und von den geringen Preisen bafiger Guter.

"So fonnteft bu ben beutschen Frembling mit feinen Löchtern

in beine Seimath führen!" antwortete Lucie: "Denn fie bauern mich, well fie feine Lanbereien bei uns finben nach ihrem Sinn."

"On haft einen gludlichen Einfall, Lucie!" fagte ber Greis: "Bir wollen ben beutschen Fremdling einlaben laffen ober ihn felbst aufsnden. Ihm wurde gehalfen sein, und die Botschaft wurd' ihn frenen. Denn es ist boch hart, baß ber alte Mann mit seinen Kindern einen so weiten Beg vergebens zu uns gemacht hat."

Dir burchwanderten am Mittag die Pflanzungen von Luciens Großvater; zwar lernt' ich viel aus den Gesprächen dieses Greises, beffen Ersahrungen eine Richtschnur für meine wirthschaftlichen Unternehmungen wurden; aber die schone, naive Lucie zerstreute meine Aufmerksamkeit allzusehr. Meine Augen und mein herz waren immer nur bei ihr, und ich fühlte, daß sie es sein muffe, wenn ich mir eine Gattin wählen follte.

Am folgenben Morgen ging ich mit Luciens Grofvater, ben beutschen Fremdling aufzusuchen. Mir war es willfommen, unsere Kolonie vergrößern zu konnen. Der Deutsche wohnte saft eine Stunde weiter am entgegengesehten Ende der Riederlaffung, bei einem Pflanzer.

Als wir ankamen, war er abwesend. Der Pflanzer führte uns in die sehr geräumige Behaufung. Wir sagten ihm die Ursache unseres Rommens. "Bohlan! das wird ihm lieb sein!" rief der Pflanzer: "Rehmt denn bei uns das Mittagsmahl. Er wird die dahin zurückehren; ihr möget inzwischen mit seinen Töchtern reden. Gerr Holden ift ein kreuzdraver Herr; anch seine Töchter sind höchk liebenswürdig, besonders Augustine — wahrhaftig, sie ist ein Engel, wie ich in meinem langen Leben noch nie gesehen." Er verzließ uns, dalb darauf erschien er wieder und sprach: "Folget mir, sie sind bei meinem Weibe draußen unter den Kolusbäumen!"

Bir gingen binaus; ber Beg führte burch eine fleine Bilb-

niß blubenber Bebuiche; bann über bie Brude eines Bache ju einem umgannten Garten.

Als wir hineintraten, ftanben zwei junge, einfach gekleibete Frauenzimmer unter ben Rofusbaumen, neben einem geschäftigen Mutterchen, welches die Beete jatete. Alle wandten die Gesichter gegen uns. Das eine bieser Frauenzimmer brehte sich jählings von uns ab, wie erschroden, ergriff ben Arm bes anbern und rief: "Agathe!" Beibe kamen uns sobann einige Schritte entgegen — o Belliste, o Belliste! — Ein Blendwerk gankelte mir vor — es war die verstorbene Großfürstin von Rußland! Es war dieselbe, die mir im beutschen hain, die mir im Tempel — die mir auf bem Ozean erschienen war — o Belliste, sie war es!

3ch hatte Befinnung und Sprache eingebüßt — ich verbengte mich schweigenb — fie verneigte sich und legte sich an den Stamm bes Kolusbaumes. Luciens Großvater eröffnete die Rede. 3ch gewann allmälig meine Geister wieder, und mischte meine Worte, anfangs freilich sehr einfilbig, ins Gespräch. Sie aber schwieg lange. Nur ihre Schwester Agathe führte das Wort.

Die Stunden verstogen wie Minuten. Ich zitterte — ich schwor in mir, biese Aunderbare nie wieder zu verlaffen — ich war wie ein Träumender — meine Seele war in Enizüden und Zweiseln aufgelöset. Doch wagte ich's nicht, ihr zu sagen, wie ich sie schon mehr als einmal, wie eine Erscheinung in den verschiedensten Zeiten und Zonen, gesehen zu haben glaubte. Aber in jedem Augensblick überzeugte ich mich mehr, daß sie es selbst wieder, und keine andere sei. Denn auch sie war betroffen — ich bemerkte ihr Erzöthen, ihr Erblaffen — ihre Unruhe, ihre Berlegenheit, und wie sie nach und nach sich saßte und heiterer ward, sobald ich meines Selbstes herr ward, und je fremder ich gegen sie that.

herr holben, ber beutiche Flüchtling, fam. Die Tochter flogen ibm mit Ungebulb entgegen. Sie hatten ihn langft icon in ber

Ferne entbedt. Sie giugen ins Saus mit einander. Erft nach einer halben Stunde tam Berr holben ju uns.

Ich fand an ihm einen gewandten und geiftvollen Mann. Unfer Gespräch lentte fich balb zur hauptsache. Ich schölberte ihm die Schönheiten unserer Kolonie; ich erzählte ihm die Geschichte bersfelben, und als ich ihren Namen: Christinenthal, aussprach, verwandelte fich seine Geschicksarbe. Bergebens suchte er, mir seine Bestürzung zu verheimlichen.

Ja, Belliste, mein Belliste! sie ist's, sie lebt! Die Prinzessin von Wolsenbüttel lebt, sie ist's. Die Geschichte ihres Todes und Begrähnisses ist mir und der Welt ein unerklärliches Käthsel. Aber Ehrsucht und Liebe gedieten mir, das Geheimnis ihres Lebens in meiner Brust zu verschließen. — Sie soll es nicht ahnen, daß ich sie kenne. Ich will es ihr selbst längnen, daß ich Petersburg jemals gesehen; ich will irgend ein Mährchen dichten, und sagen, es sei mein Lebenslauf. So werd' ich sie sicherer machen; so wird sie sich mit weiner Gestalt aussöhnen; so wird sie in mir keinen Berräther surchten, und Christinenthal zu meinem himmel machen.— Ich liebe sie, o Belliste — die Gattin des abscheulichen Alexis von Aussland — o wie unalücklich ist denant.

horen Sie endlich, wie weit meine Unterhandlungen mit herrn Solben , bem vorgeblichen Bater ber Ungludfeligen , gebieben find.

"Aufrichtig zu gestehen," sagte er eines Tages zu mir, "Ihre Schilberung von Christinenthal ift lodend; allein meine beiben Töchter haben sast eine unüberwindliche Borliebe für eine Niebers laffung in der Kolonie Roland. Rur scheint mir diese sast übers volkert; wenigstens sind Stlaven und bequeme Ländereien in allz zuhohem Preise, als daß ich meine Familie so von dem Kapital, welches mir nach manchen Unglücksfällen in Europa übrig blieb, ernähren könnte, wie ich's wohl wünschte. Ich erwarte nur die Rücklunst meines Sausbebienten von dem spanischen Andayes. Dann

will ich mit Ihnen nach Christinenthal, und bie Sache an Ort und Stelle untersuchen."

Der hansbebiente kam wirklich nach einigen Tagen von Andapes zurud. — Und wer war's, o Belliele, wieder das Zigeunergesicht, welches mir den Tod der Großfürftin zuerst gemeidet, und dann mich auf Tenerissa geäfft hatte. Man nennt ihn Baul hier im Lande. Der Kerl, als er mich fah, war nicht einmal bestürzt, mich zu sehen; nannte mich gleichgültig bei meinem Namen, und meinte, es gesiele ihm in dem ungehenern englischen Bart von Louistana so wohl, als in dem keinernen Straßenlabyrinth von Paris.

And Augustine umb Agathe wurden, ba wir uns alle Tage faben, gelaffener, minder angstlich, sogar freundschaftlich. Aber ich — o, ich!

Am Abend vor ber Abreife nach ber Rolonie Chriftinenthal ich war gegangen, um von ben Kranenzimmern Abichieb zu nebe men - fagen wir noch beim Schein bes Bolimonbe, im Dammers lidt unter ben Balmen. Deine Blide rubeten auf ber Geftalt ber munberbaren Augustine, welche im bellen Strabl bes Monbes einer Berflarten glich. - Es war mir wie Reerei, wenn ich bie. welche in ben Beitern ber Schlacht und in ben flurmifden Stunben meines Schidfale mir, gleich einem Schupgeift, jur Seite gefcwebt hatte, wenn ich bies 3beal meiner Ginbilbungefraft und meiner Sebnfucht nun in fo iconer Bertorberung vor mir ers blidte, bie Lochter eines beutschen Fürftenhaufes, erwogen unter ben Runften ber Freude und bes Lurus, unter ben Balmen einer amerifanifchen Bilangerwohnung! - 36 batte mich oft felbit aufs weden mogen von meinem Babnfinn - ich fonnte an bie Bahre haftigfeit bes Birtlichen gar nicht glauben. - Benn fie mich ans, rebete voller Golbfeligfeit, erglubte jeber Rero in mir, und mein ganges Befen warb Flamme. Wenn ich aber antworten wollte, fant ich machtlos in mir felbft aufammen - bann fab ich nur bie 314. Rov. VII.

Ungladfeligfte aller Farftinnen vor mir - meine Liebe warb Chrefurcht und Demuth.

Als wir nun schieben, und die Tochter noch ihren Bater und mich eine Strede Begs begleiteten, lehnte fich die fürftliche Ausgustine an meinen Arm. 3ch unterbrudte meine Behmuth.

"Ber gab ber Rolonie ben Ramen Christinenthal?" fragte fie mich leife.

"36 gab ibn!" ftammelte ich.

Sie fcwieg , und boch war's, als mollte fie noch eine neue Frage ber vorigen anfnupfen

Rach einer langen Stille lenkte ich die Unterredung wieder auf die Annehmlichkeiten meiner Louislanischen heimath; ich sprach von dem Glücke, welches meine höchken Bunsche erfüllen wurde, wenn ihr Bater sich entschließen könnte, dort seine Niederlassung zu wählen. "Und wahrlich," sette ich mit lebhafter Gemuthebewegung hinzu, "siele sein Entschluß gegen meine Bunsche, ich wurde am meisten zu beklagen sein. Ich wurde meine Bestungen dort verlieren, und Ihnen lieber als ein Betiler in alle Buften folgen."

Sie lächelte mich mit unbeschreiblichem Liebreig an, brudte bann mit ihrer hand leise auf meinen Arm, und lispelte: "Erworten wir!"

Wir und herr holben, von seinem Paul begleitet, reiseten am folgenden Morgen nach Christinenthal, und zwar zu Schiffe. Ohne Abenteuer erreichten wir das schone Land. holben wohnte in meinem hause. Er schien von der Schönheit dieser Gegendentzuckt. Hoffnung und Liebe machten mich beredt, um ihn zum Ankauf zu bewegen. Ich bemerkte endlich, daß er von der Landwirthschaft nur unvollkommene Renntnisse besthe. Ich erbot mich, mein Rapital mit dem feinigen zu vereinen, die Wirthschaft für ihn und mich zu führen, den Rauf der Ländereien und Stlaven

gn beforgen, und mich, flatt feiner, mit bem Gouverneur in Reus Orleans abzufinben.

Er nahm meine Borfcläge an. Bir entwarfen mit einander ben Plan zu feinem Bohngebäube, welches neben bem meinigen am rothen Strom auf meinen erften Gütern flehen foll. Er reifete zu feiner Familie nach Rolands-Rolonie zurud.

Jest bin ich alle Tage mit ber Einrichtung bes Gebaubes befchäftigt, und mit einer großen Gartenanlage neben bemfelben. Die Ratur felbst hat Alles schon zur Berzierung jener Gegend gethan. Bis zum Frühjahr wird es vollenbet fein. Aber früher kommen sie nicht nach Christinenthal — eine Ewigkeit für mich. Und boch bin ich so selig; benn ich arbeite ja für die Einzige! Ihr Fußtritt wird jenen Boben heiligen, ben ich für sie mit ben schönsten Blumen und Gesträuchen ber Landschaft schmude, und in jenen Jimmern, die ich ihr einrichte, in jenen Lauben, die ich für sie siechte, werd' ich bie Bunderbare sehen!

3.

Auszug eines Schreibens von herrn Belliste an ben Chevalier b'Aubant.

Orleans, 5. September 1718.

— Soviel von mir! — Und nun endlich noch eine Reuigsteit, die ganz Europa erschütterte, fürchterlich und felten in ber Geschichte, und gewiß selbst für Sie, in Ihrer zaubervollen Bildeniß, von hochstem Intereffe.

Der ruffische Raiser, Beter ber Große, ber erhabenfte Mann unserer Zeit, hat seinem eigenen Sohn, bem Großsursten Alexis, bas Tobesurtheil gesprochen und ihn hinrichten lassen. Iwar reben alle Zeitungen von biefer eben so außerorbentlichen, als schrecklichen Geschichte; aber burch einen Offizier hab' ich einige nähere Umftänbe, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Die Sache vers bält sich folgenbermaßen:

Die Spannung, welche zwischen bem Raifer und feinem Sohn herrschte, vermehrte sich mit jedem Jahre. Alexis hatte, ungesachtet, oder vielmehr eben wegen seiner duftern, rohen Gemuthsart, sowohl beim Bolke, als unter den Großen und bei der missergnügten Geistlichkeit, zahlreichen Anhang. Alle Feinde der vom Kaiser zur Gründung und Kultur seines unermeßlichen Reichs besonnenen Resormen erwarteten um so zuversichtlicher nach seinem Lobe eine allgemeine Gegenrevolution, da der Czarewih Alexis weder seinen Haß gegen den Kaiser, noch den Groll gegen dessen fühne Reuerungen verhehlte.

Der Raifer, um endlich wollfommen wegen ber Fortbauer seiner Staatsveranberungen beruhigt zu sein, schrieb an ben Czarewiß einen fehr harfen Brief. Am Schluffe vieler Ermahnungen zur Befferung fügte er endlich bie bebeutenben Worte hinzu: "Du haft nun zu wählen, entweber ben Thron ober — bas Rlofter."

Der Czarewiß, von seinen Anhängern umgeben, saste ben Entsichluß, ben gesährlichen Folgen einer Gutscheidung auszuweichen. Der Raiser war damals in Ropenhagen. Aleris gab vor, sich zu ihm zu begeben, reisete mit seiner sinnländischen Mätresse Enphrokine ab, nahm aber ben Weg nach Wien, um sich in ben Schutz seines Schwagers, des deutschen Raisers Rarl VI., zu flüchten. Hier wollte er bleiben, die zum Tode seines Baters. Allein Aleris sühlte bald, daß auch Wien ihm die nöttige Sicherbeit verweigern wurde, wenn es zur Entscheldung tame. Der Unsglückliche! was hatte er für ein Recht auf Schirm und Trost am Thron einer Raiserin, die ihn von der Welt als einen geschllofen Mörder ihrer Schwester, der beklagenswerthen Prinzessen von

Bolfenbattel, verbammen borte? — Er fich nach Reapel, um wenigftens ben Bufenelen frember Beltihelle naber ju wohnen.

Kaum hatte ber tuffische Monarch ben Aufenthalt bes Prinzen in Bien erfahren, so sanbie er feinen geheimen Rath, ben Grafen Tolfton, dahin, einen Mann, verwegen und schlau, beffen fich ber Kaiser immer bedient, wenn es ein gesährliches Abenteuer zu bestehen gibt. Romanzow, ber Besehlshaber ber Leibgarbe, bes gleitete ihn. — In Wien hörten sie, daß Alexis schon verschwunzben sei, und ben Weg nach Turin genommen habe. Sie sehten ihm nach, entbedten aber vom Czarewiz seine Spur mehr. In ber hoffnung, ihn, wenn er in Turin auch verborgen lebte, bens noch auszusindnen, verweilten sie einige Monate daselbst. Tolston, als Privatmann gekleibet, lebte wie ein gemeiner Bürger, durche strich nach und nach alle Gasthöse, alle Airchen, alle Weinhäuser und öffentlichen Plähe; und immer fruchtlos.

Eines Abends faß er bei seinem Glase Wein in einem öffentslichen Sause, wo mehrere Freunde versammelt waren, unter andern auch ein Reapolitaner. Man trank tapfer. Tolstop stellte sich stüh berauscht, warf sich auf ein Ruhebett, welches im glets den Immer war, und that, als ware er in tiesen Schlaf verssunken. Die andern achteten seiner nicht. Der Neapolitaner erzählte, daß seit einiger Zeit in Neapel ein junger Mann mit einem Frauenzimmer angesommen sei, die eine Sprache rebeten, welche Niemand verkünde; der Frembling mache großen Auswand, daß man muthmaße, es sei irgend ein nordischer Prinz, der geheim reise.

Tolfton wußte nun genug; er ermunterte fich wieber, forberte zu trinken; erwies allen Gaften viele Freundschaft, und schloß fich besonders an den Reapolitaner, den er auf den folgenden Mittag bei fich einlud. Er ward mit diesem immer vertraulicher, und ließ ihn nicht eher aus den Augen, die er vollsommen von allem dem

unterrichtet war, was er eigentlich ju wiffen begehrte. Sogleich reifete er mit bem Grafen Romanzow von Turin nach Reapel.

Den Tag nach ihrer Aufunft in blefer Hauptflabt war ihr Erstes, bem Souverneur einen Besuch abzustatten. Rach den ersten Höflickleiten zog Tolstoy den Souverneur auf die Seite. "Seine Majestät der Ralfer von Aufland weiß mit völliger Gewißheit," sagte er zu ihm, "daß der Czarewih, sein Sohn, in Reapel ist. Der Monarch munscht, da seine Gesundheit so hinfällig ist, die baldige Ruckunst des Prinzen, den er so sehr liebt, und der sein Thronerbe ist. Er wird Ihnen, Herr Gouverneur, vorzüglich verspsichtet sein, wenn Sie mir mit dem jungen Prinzen eine besondere Unterredung verschaffen wollten. Ich bitte Sie, genehmigen Sie hier die Beweise von dem, was ich Ihnen sagte." Tolstoy überzreichte bei diesen Worten, außer einem prächtigen Diamant, dem Gouverneur die ostensible Instruktion, so er vom Kaiser erhalten hatte.

Der Gouverneur versprach eine Zusammenkunft auf ben folgens ben Tag, und hielt Wort. Tolstop und Romanzow, indem sie sich dem Czarewis näherten, warfen sich vor ihm nieder, nach rufssischen Sitte, und kußten ihm ehrfurchtevoll die Hand. Der Prinz erkundigte sich ziemlich betroffen nach der Veranlassung ihrer Reise, und fragte, wie es in Außland gehe, seitbem er abwesend sei? — Sie überreichten ihm einen Brief vom Raiser.

Der Inhalt biefes Schreibens war, baß ber ruffische Monarch seinem Sohne vorwarf, Eib und Pflicht verletzt und sich unter einen fremden Schutz begeben zu haben, daß er ihn aufforderte, seinem Willen, wie ihn Tolkoh und Romanzow bekannt machen würden, zu folgen, und daß er ihm versprach: "im Ramen Gotztes und bei dem jüngsten Gericht," ihn nicht zu bestrafen, sondern ihn noch mehr, als sonst zu lieben, wenn er nach Rußland zurückkommen würde; wenn bies aber nicht geschen sollte, daß er ihn als einen Berräther erkläre, und ihm seinen ewigen Fluch gebe.

Der Bring war fehr befturgt. Tolftop fuchte ihm aber jebe Burcht zu benehmen, und wußte fich ihm fo ergeben zu ftellen, bag ber Czarewis und beffen Beifchlaferin Cuphrofine Bertrauen faßten.

"Bahrhaftig!" sagte Tolftop einsmals zu ber Geliebten bes Prinzen: "Bir find hier in einem herrlichen Lande; man lebt hier, wie im himmel. Ich möchte ewig hier wohnen. Aber unsangenehm ift's boch, daß es unter dem Bapft fteht, und unsere heilige Religion uns verbietet, mit Leuten von der römischen Kirche zu leben. Dazu kömmt noch, daß der Raiser sehr schwächlich ift. Stirbt er, so besteigt Aleris den Thron von Rußland, und Sie, Madame, spielen dann in Rußland die glänzendste Rolle. Es kann nicht anders sein. Aus Liebe zu Ihnen, Madame, und zum Czarewich, muß ich rathen, daß wir dies italienische Paradies verlassen. It Ihnen nun daran gelegen, daß seine und Ihre Regierung von glücklicher und langer Dauer sei, so geben Sie um Alles in der Welt willen den Aussen nicht den Argwohn, daß der Czarewich vielleicht zwischen der rechtzläudigen griechischen Kirche und der römisch-katholischen Religion einen Augenblick gewankt habe.

Dergleichen Reben versehlten ihr Ziel nicht. Die Abreise wurde beschiossen, und Tolkop suhrte ben breizehnten Februar bieses Jahres ben Brinzen in die Thore von Mostau ein. Roch benfelben Abend warf sich ber reuige Alexis zu den Füßen seines Baters. Sie hatten eine lange Unterredung mit einander. Durch die Stadt verbreitete sich sogleich das frohe Gerücht, Bater und Sohn seien mit eins ander versöhnt, und alles Geschehene vergessen.

Am andern Tage aber tritt bei Morgenanbruch ichon bas Garber regiment unters Gewehr; man hört die große Glode von Mostan läuten; die Bojaren und Staatsräthe werden in den Palast gefordert; die Bischöse, die Archimandriten und zwei Geistliche vom St. Blasusorden versammeln sich in der Kathedraltirche. Alexis wird ohne Degen vor seinen Bater geführt, wie ein Gesangener. Er wirft fich bemathig vor bemfelben jur Erbe, und überreicht ihm weinend eine Schrift, worin er fich felbst ber Thronfolge uns warbig erklart, und fich nur fein Leben, ale eine Gnade, ausblitet.

Bor dem versammelten Staatsrath ward nun eine Art öffentslicher Anklage gegen den Prinzen vorgelesen, worin ihm seine ges nanen Berbindungen mit den Anhängern der alten Ordnungen und Sitten, die grausame Behandlung seiner verstorbenen Gemahlin, der ungläcklichen Prinzessin von Wolfendüttel, der Chebruch mit Euphrosine, einer ganz gemeinen Weibsperson, die Flucht zum römissichen Kaiser Karl VI., den er aufgesordert habe, ihn mit gewassischen Kaiser Karl VI., den er aufgesordert habe, ihn mit gewassischen vorgerechnet wurden. Der Kaiser enterdie ihn baraussetzichen vorgerechnet wurden. Der Kaiser enterdie ihn baraussetzich durch eine besondere Urfunde, erklärte ihn der Thronsolge auf ewig unwürdig, und Alexis unterzeichnete schaubernd mit eigesner hand die Urfunde. — Dann ging der Ing in die Kathedrals lieche. Die Enterdungsafte ward dort zum andernmale verlesen, und die Geistlichen unterschrieben sie ebenfalls.

Aber das Schickfal des Prinzen war noch nicht vollendet. Er wurde von diesem Augenblicke an verhaftet, so wie alle seine ehe= maligen Anhänger, Auswiegler nud Mitschuldige, worunter sich selbst die verstößene Czarin, seine Mutter, und viele Andere bessauben, deren Spuren in der Berschwörung zur großen, ruffischen Gegenrevolution entbeckt oder beargwohnt waren. Der Prozest ward ihnen gemacht, und das Urtheil gesprochen.

Die Bollziehung biefes Urthells ging ohne Gmaben von flatten. Glebof, ber begünstigte Liebhaber von ber Mutter bes Czareswiß, wurde iebendig gespießt; ber Bojar Abraham Laputin, ber Oheim bes Czarewiß, Bruder ber versterbenen Czarin, Alexansber Kilin, erster Kommissär ber Admiralität, ber Bischof von Rostow, und Pustinoi, Beichtvater ber Czarin, wurden gerdebert und ihre Köpfe öffentlich ausgesteckt; viele von den Theils

nehmern an ben Audschweifungen bes Czarewis, unter benen fich funfzig Ronche und Briefter befanden, wurden enthauptet.

Dies schreckliche Blutbab ließ glauben, bag nun Alles geenbigt sei. Aber neue Entbedungen bewiesen, bag ber Prinz noch nicht bie Bahrheit überall eingestanden hatte. Der Raiser versammelte einen hohen Gerichtshof, zusammengeseht aus dem Abel und der Geistlichkeit, ben vornehmsten Ofsizieren von der Lands und Sees macht, den Gouverneurs der Provinzen und andern Ständen. — Der Prozeß gegen den Großfürsten Alexis wurde den fünfundzwanzigs sten Juni angehoben. Der Czarewih, vor seine Richter hingeführt, horte die Gentenz, und ward in sein Gefängniß zurückgebracht.

Den folgenden Tag ging seine Majestät der Raifer, beglettet von allen Senatoren und Bischöfen, nebst andern hohen Personen ins Schloß, und in das Berhaftzimmer des Czarewis. — Ein ewiges Geheimniß ist's, was hier geschah. Aber nach einer hals ben Stunde vertieß der Raiser mit seinem Gefolge des Prinzen Gemach wieder. In allen Gesichtern sah man dukere Bestuzung. Man ersuhr nur, daß der Prinz gesährlich krant sei, daß er von Berzuckungen in Berzuckungen falle. Nachmittags um fünf Uhr hieß es, er sei unter hestigen Krämpfen gestorben.

Auf Befehl bes Kaifers wurde der Leichnam seines Sohnes einbalfamirt, und mit Feierlichkeiten in den Todtengewölben beis gesett, neben dem Sarge der Prinzessin von Wolfenbuttel, seiner Gemablin.

Bas fagen Sie, lieber Chevalier, zu biefer entfehlichen Gesichichte? — Beter ber Große, um seine neue Schöpfung zu retten, verläugnete bie Gefühle bes väterlichen herzens. — Alexis, ber grausame, zu allem Großen und Enten unfählge Alexis, ärntete schon auf Erben ben Solb seiner mannigfachen Berbrechen und Lafter, ber andern Fürstenföhnen sonft biesseits bes Grabes seiten zu Theil zu werben pflegt.

Ja, mein Geliebter, es ift ein Gott! Es herrscht ein bunkler, allmächtiger Arm ber Bergeltung burch bie unenbliche Welt, unb richtet Thaten und Gebanken!

Ueber die Tobesart, welche ber russische Pring erleiben mußte, fann ich Ihnen weiter keine befriedigende Auskunft geben. Man hat ansgestreut, Alexis sei, während ihm das Tobesurtheil verskundet worden sei, nom Schlage gerührt, ulebergestürzt. Aber andere Muthmaßungen burchtreuzen sich; viele wollen, er habe den Giftbecher trinken muffen; viele wieder, er sei erwürgt worden.

Benn es ploblich Tag werben sollte in ben finstern heimliche keiten manches Fürstenhauses, wenn ein Geist der Bahrheit plotslich den Burpur hinwegriffe, welcher die Berbrechen und das Clend mancher Großen verhüllen muß vor den Bilden der unterthäusgen Renge; wenn wir sie sehen sollten, die Götter der Erde, in ihren Gemächern und Schlastammern, wo sie mit abgelegter Arone über ihrem verstohlenen Jammer brüten; wo sie, ungeheuern Leidenschaften preisgegeben, Beute derselben find, und zwischen der Nache und Nene, zwischen der Bollust und dem Cfel, zwischen der Nache und Nene, zwischen der Bollust und dem Cfel, zwischen der Bergötterung und des Meuchelmörbers Dolchen taumeln, wahrlich, mein d'Aubant, unsere Bettler würden ihre Lumpen nicht tauschen gegen hochschristlichen hermelin, und ihre Brodrinden dem schwelsgerischen Banket der Paläste vorziehen.

Aber so ift's mit ber Menschheit. Raferei ift ihre Beisheit, Leidenschaft ihre Frommigkeit. Die, welchen Geburt und Zufall mit ungemeffener Gunft die Güter ber Belt gab, und jedes Mittel, ihr Dasein zu verherrlichen, und einen himmel um fich zu bauen auf der Erbe, verstehen oft kaum die Seligkeit eines reinen herzens; wähnen, Religion und Tugend sei Schulmährchen, und Staatsmittel, den Gehorsam des Bolkes zu seffetn; kämpfen mit thörichtem Stolz gegen die ewigen Gesehe ber Natur an, und vers

zweifeln endlich unter ihren Unnatürlichkeiten, wo ihnen Alles, und fie fich felbft, zum Biberfpruch wird.

An biefem Allem ift nur bie Erziehung ber Fürstenkinder fchuld. Schon von der Biege aus sehen fie die Belt mit geblendeten Augen, und statt ber einsachen Bahrheit — Zerrbilder ber Runft. — —

## D'Aubant an Belliste.

Chriftinenthal, 3. April 1719.

Nichts mehr, o mein Belliele, nichts mehr hab' ich zu wünsschen, nichts mehr zu hoffen! Ich stehe am Biel und habe auf ber irbischen Laufbahn meine Palme errungen. Und wenn ber Genius ber Ewigkeit heute mir erschiene, winkend, ihm zu folgen, ich wurde biefe Erbe fegnen und lächelnd ihr meinen Staub zurucksgeben, und kill und freudig bem Genius — rielleicht zu einem schonern Sterne — folgen.

Ja, Belliste, die Einzige, die jemals mich entzudte, die Bundervolle, welche meinen ganzen Lebenslauf in einen ewigen Lenz verwandelte, die schöne heilige, deren bloßes Anschauen mich näher führt zur Gottheit und zur Andacht, und zum tugendvollen Sinn, als aller Bomp der Kirchen, als aller Priester Rednergabe, als aller Philosophen Deuten und Enträthseln — ja, Belliste, sie ist da. Seit einigen Bochen schon verherrlicht sie mein Tempe. Ich darf sie von Zeit zu Zeit besuchen.

Benige Tage nach ihrer Ankunft ftarb ihr feit langem krankelnber Bater, ber gute herr holben. Wie gern that ich bem ebeln Mann in feine sterbenbe hand ben Schwur, nie seine Kins ber zu verlassen, an seiner Stelle ihr Freund, ihr Beschirmer, ihr Rathgeber zu werben! — Er ward unter ben hohen Chyressen in ihrem Garten begraben. Die reizenbe Augustine und ihre Schwester Agathe waren untröstlich. Sie leben sehr einsam. Fünf junge Ekavinnen find ihre Gesellschafterkanen und ihre Bebiente. Der mir einst so verhaßte, räthselhaste Paul besorgt die Geschäfte des Hauses und des Feldes. Er besucht mich täglich, und täglich hab' ich Rachrichten durch ihn vom Besinden seiner Gebieterinnen.

Was mangelt mir zu meinem höchsten Glud? Fern vom Geräusch ber Welt, fern von ihren Thorheiten und Leibenschaften, lebe ich in meinem selbstgeschaffenen Baradiese. Gleich fern vom vergistenden Luxus und von der entnervenden Sorge der Armuth, bewohne ich meine eigene, schone Hitte, umrankt von jungen Reben, und übersehe meine kleinen Heerden mit Zusriedenheit. Der Zauber der Natur, welcher mit ewiger Jugend und immer wechselnder Pracht dies einsame Eden verklärt, der Umgang mit meinen freundlichen Nachbarn, die mich als ihren Nathgeber und Ansschwer ehren, meine Bibliothek, aus welcher die Weisen aller Nationen und aller Zeitalter zu mir reden und meinen Geist ersheben, tragen Mannigkaltigkeit und Anmuth in meine einsaches Leben. — Und nun ift sie erschienen, die Sonne meiner innern Welt! — Richt höher schwischelten meine kühnsten Wünsche; ich stehe auf dem glänzenden Glyfel meiner Lebensbahn.

Die Rachrichten, welche Sie mir, mein Belliste, von ben blustigen Auftritten in Petersburg gaben, und die ich im Auszuge auch bem herrn holben nach ber Rolonie Roland gefandt hatte, waren biefem nicht mehr neu gewesen. Man hatte bort die Zeitungen früher, als ich, von Reus Orleans empfangen.

Als bie Fürftin brei Bochen nach bem Tobe ihres vorgeblichen Baters mein haus zum erstenmal mit ihrem Besuch beehrte, bes gleitet von Agathen und ihren Stlavinnen, hatte ich ihnen ein fleines ländliches Fest bereitet. Ich hatte mehrere von unsern Pflanzern zum Gastmahl eingelaben; und biefe, um sich nach ihrer Beise ben Tag froher zu machen, hatten wieder mehrere junge Leute und die Töchter der Kolonie bestellt, und Must bazu zum Tanz.

3ch führte Anguftinen burch mein Saus, und zeigte ihr meine Ginrichtungen.

Als wir in das Rabinet traten, wo meine Bucherfammlung, meine Zeitungen und Rarten find — Agathe hatte uns eben verstaffen im warf fie einen fluchtigen Blid auf Alles, wandte fich bann zu mir und reichte mir ihre Sand. — Ich wagte es, diefe Sand mit Indrumst und Chrfurcht zu fuffen. Augustine schwieg; ihre schonen Augen schwammen unter Thränen und ein zartes Rath flog über ihre Wangen.

"Ich bin eine Waise," sagte sie endlich, "der Tob meines theuern, Baters ließ mich einsam und schirmlos in einem fremben Wektstheil. Aber Gott hat mich nicht ganz verlassen. Er führte mich zu Ihnen, lieber d'Aubant. Sie sind ein ebler Mann. Was Sie schon für uns gethan haben, tonnen wir Ihnen nicht mehr vers gelten. Aber, d'Aubant, der ewige Bergelter lebt! — Bleiben Sie uns, was Sie waren: unser Schuhengel, unser Bater."

Lange war ich keiner Antwort fabig. Ich gebachte ihres er, habenen Standes, ihrer fürfilichen Biege, und bes Glanzes, ber fie einst umgab — und bann, wie die sichene Schwester einer europäischen Kalserin, die Berwandtin ber mächtigsten Monarchen, sie vom himmel bestimmt gewesen zu sein schien, vom Thron herab, großer Nationen Bohl und Beh zu entscheiden, neben mir stand in den Einöden einer neuen Welt, voller Demuth und Berzichtung, und mit einer Thrane um den Schut eines Mannes siehte, ber einst kaum wagen durfte in die goldenen Borfale ihres Palasstes ben Fuß zu seben.

"Rein," rief ich, "ich beschwöre Sie, nicht mehr biese Sprache! Sie sind meine Gebieterin. Ich habe keinen Willen; ich bin Ihr Unterthan. Diese Guter, biese heerben, biese hute — Alles, was ich einst mein nannte, ift nicht mehr mein, es ist Ihr Eigen: thum.- Mein Leben hat nur baburch einen Berth, baß ich es für Sie leben barf."

In diesen Angenbliden bemerkte sie ein kleines Gemalde unter bem Spiegel. Sie trat naher, um es zu beirachten. Ich war ihr gefolgt, und meine Unruhe vermehrte sich, da ich wahrnahm, wie sie sich in dem Bilde selbst wieder erkannte, und zwar in ders selben Kleidung, welche sie im hain bei Blankenburg getragen, wo ich sie zum erstenmal gesehen. Sie ftand lange schweigend und kaunend da. Sie trochnete ihre Augen, nahm mit zitternder hand das Gemälbe ab, betrachtete es wieder, warf sich entstäftet in einen Sessel, und schluchzte laut.

Roch immer wollte ich, um threr zu schonen, mein Geheimuiß verhehlen, als kenne ich sie nicht. Aber als sie nun ihre verweinsten Augen schüchtern zu mir aufschlug, und fragte: d'Aubant, woher haben Sie dies, und, seit wann?" ba konnt' ich's langer nicht ertragen. Ich sant zu ihren Kußen nieder. "Gnädige Fürskin!" stammelte ich, "ich sah Sie einst im Hain von Blankenburg — der Maler war ich selbst. Es blied seit jenen Tagen mein höchstes Kleinod. Ich trug's auf meiner Brust in mancher Schlacht; ich trug es mit mir über's Meer hieher. Einst soll es mit mir ruhen im Sarge."

Sie reichte es schweigend mir zurud, verhüllte ihr Gesicht und weinte heftiger. Nachdem sie wieder Gewalt genug über sich selbst gewonnen hatte, befahl sie mir, aufzustehen. Sie drudte mir schweis gend die hand. Ein Schauer bebte durch alle meine Nerven. "Ich habe es längst gefürchtet! " sagte sie: "D'Aubant, ift Ihnen meine Zufriedenheit theuer, so vergessen Sie, daß Sie mich einst unter andern Berhältnissen kannten. Wecken Sie in mir keine von jenen unseligen Erinnerungen auf. Nehmen Sie, wie Ihr Gemälbe, auch das Geheimnis mit in das stumme Grab. Ich bin nicht Kürskin mehr. Ich bin eine arme, aber zufriedene Pflanzerin. Ich

felbst habe mir biefos Loos erforen, und mable Sie nun gu metnem Bertrauten. D'Aubant, vergessen Sie nicht, daß Sie nun der einzige Sterbliche sind, der mich's bereuen machen könnte, was ich gethan."

So fprach die Eble. Ich schwor ihr freudig das Gelübbe ber Berschwiegenheit; aber verhehlte ihr auch nicht, daß ich Ihnen, mein Belliele, schon manche Muthmaßung über die holbe Unbestannte mitgetheilt, die mir unter so seltsam verschiedenen Bershältnissen im Leben erschienen war. Ich schilderte ihr Sie und unsere Berbindung, und die Folge der Entdedung war, daß Sie auch diesen Brief, und Alles, was ich Ihnen künftig noch über diese herrliche schreiben werde (benn mich mit Ihnen von ihr im Geiste nnterhalten, ist ein unentbehrliches Bedursnis), erst dann erhalten werden, wenn sie es selbst erlaubt.

Und von diesem Tage an war das Berhältniß zwischen ihr und mir bestimmt. Reiner unserer Gedanken streifte zuruck in das Bergangene. Ich sah sie wieder. Ich sah sie oft. Wie eine Rose nach nächtlichem Gewitterregen blühte ihre Schönheit allmälig unter den Thranen der Schwermuth wieder auf, die sie dem Angebenken ihres verstorbenen, treuen Dieners Herbert weinte, den sie, unter dem Namen Holden, als einen zweiten Bater verehrt batte.

D, Bellisle, wenn Sie sie sehen könnten in ihrem hauslichen Beben! Ein wunderbarer, schöner Geist der Einsalt und der Ordenung waltet dort. Was sie berührt, scheint sich unter ihren hans ben zu veredeln. Alles wird anmuthsvoller und bedeutsamer, was mit ihr in naher oder serner Berbindung steht; selbst das Leblose wird beredt, und die kleinste Blume ihres Gartens blüht schöner und faßt in das wundervolle Ganze ein, welches die Gegend umsringt, so von ihr bewohnt wird.

Mit erhabener Selbftverläugnung belebt fie geschäftig ihren

neuen -Birtunastreis, ale mare fie für ibn geboren, und feit ber früheften Rinbheit in ihm erwachfen. Rie fannte bie aange Beltgeschichte ein weibliches Geschöpf, welches mit foldem belbenmuth und folder Rraft bie entgegengefesten Lebensloofe anfammen fnüpfte, wie fie; welches gelaffenern Muthes Thron und Burpur um eine Butte vertaufchte, und mit einer Religion, wie Seilige fie nicht in ihrem Bufen trugen, erhaben über ihr Schicffal, binwanbelt, und ben truben Strom ber Berberbtheit ihres Zeitalters. ber verworrenen Begriffe von Sobeit und menfdlicher Bestimmung tief unter fich erblickt. Die fab bie Belt eine Würftin von fo rubrenber Demuth, nie eine Suttenbewohnerin umftrablt von fo vieler Majeftat. Die gange Rolonie Chriftinenthal fiebt mit Ebr. furcht und Liebe auf fie bin, wie auf ein Befen, bas von beffern Belten fam, une ju begluden; ihre Sflavinnen vergöttern fte und ich. o Bellible! - ob ich fie liebe? - - liebe? - Rein, nur anbeten barf ich fie.

Ach! bie peinlichen, bie feligen Gefühle, bie mich oft ents zuden und vernichten — fie keunt fie nicht — fie barf fie niemals vermuthen. Liebend werb' ich einst ins Grab finken, aber ungeliebt! Die ich anbete, ist eine geborne Fürstin. Es bedarf eines Konigreichs, um die Rluft auszufüllen, welche ber Zufall zwischen ihr und mir gegraben.

5.

## Aus bem Tagebuch Augustinens.

— Sahest bu nun, geliebte Julie, meine Einfiebelei im Schatten hoher blumentragender Eichen, und bas hehre Brachtwerk ber in sich selbst vollendeten Natur, welches mich, so oft meine Blide es burchirren, mit Begeisterung fullt; fabest bu mein Tages

wert, und ben Frieden und bie Freude, so außer mir herrscht und in mir, du würdest mich die gläcklichste Tochter der Erbe neunen.

D'Anbant, ber Eble, wettelfert mit ber holben, üppigen Ratur biefes Lanbes, meinen Aufenthalt jum reigenbsten ber Welt zu ersheben. Wo jene bas Anmuthige gab, fugte er bas Ruhlliche hinzu; wo jene ben Ruhen bot, knupfte er baran bas Schone ber Runft.

Mein Dasein löset sich in bem ftillen Strom heiliger Empfins bungen- auf. Die Behmuth ber Erinnerung, bas fröhlichbange Uhnen bes Kunftigen, und ber milbe Zauber ber Gegenwart versschweizen in zarter Uebereinstimmung mit einander, wie bie versschiebenen Tone eines harmonischen Klanges.

Ich muntere unfere Arbeiter in ben Felbern auf, ich befuche. bie hutten meiner Rolonie, werbe bie Freundin und der Arzt ber Kranten, die Friedensftifterin der Entzweiten; ober ich pflanze uns fern Garten an, oder ich theile mit der liebenswürdigen Agathe die kleinen hauslichen Arbeiten, oder wir empfangen Befuche, und bewirthen unfere willfommenen Gafte mit dem Besten, was wir vermögen.

Dft gehe ich mit Agathen und einigen meiner Stlavinnen am brausenden Strom entlang, und untersuche die Pflanzungen bieses lieblichen himmelsftriches; oft schwärme ich einsam und furchtlos durch die flustern, seierlichen Waldungen und ins Gebirg. Die Natur ift das wahre Buch himmlischer Offenbarung, welches gleichs sam die hand bes Allmächtigen selbst geschrieben; und jede Zeile bieses unendlichen Werfes ist ein neues Wunder.

Der Theil des Erdballs, welchen ich jest bewandle, trägt überall die Spuren einer fpätern Bildung und Entstehung. Roch ift nicht der tausendste Theil besselben von Menschen bewohnt oder gesehen. Einst herrschie auch hier, wie in andern Weltgegenden, der unermeßliche Dzean allein, wie die Menge der Bersteinerungen von Meererzengnissen dafür bürgen, welche heutzutage nur im Bis. Rov. VII.

Schoofe bes Beltmeers gefeben merben. Langfam nur, und im Berlauf vieler Jahrhunberte, bilbete fic bie Oberfläche bes Erbs balls, wie wir fie jest fennen. Aber, was war fie vor unferer Gefdicte? - Ginft, wo jest in ber Rabe bes Rorbvols vom ewigen Gis bie ungebeure Bake farrt, wanbelten bort Thiere. welche beut zu Sage unter ben beißeften Ronen manbeln, und Thiergeschlechter And verloren gegangen, von benen wir nur in verschütteten Soblen bie großen Gerippe entbeden! Julie, es war eine Bormelt, von ber unfere Beidichte nichts weiß; und wir wanbeln auf bem Staub und über ben Trummern von Gefchlechs tern, welche biefe Erbe faben, fruber als felbft Dofis Urfunben binaufbeuten. Bas ba gewesen ift, verwefet; bie Thaten jener fernen Beidelechter find vernichtet und verloren. Gie ichmeidelten fic vielleicht mit ftolger Soffnung ber Unfterblichfeit ihres Ramens! und fiebe, eine Menberung bes Erbballs, in feiner Bahn um bie Sonne - und Alles lag im Schutt ber Bergeffenheit verfunten. Denn bas fefte Land, bas wir bewohnen, ift neues Land, und bie Reere, bie wir beschiffen, find vielleicht nur Graber vormals bemobnter Belttbeile.

Und so, wie jene Berlornen ber unbekannten Urwelt, können auch unsete Bölker, unsere Thaten einst burch furchtbare Zerstörungen verschwinden bis zur letzten Spur. Dann war kein Alexanber, kein Caser, kein Sokrates, kein Homer. Rach Zahrtausenben sindet vielleicht ein neues Geschlecht unsere verkalkten Gebeine und Abdrücke unserer Pflanzen in jungen Schiefergebirgen, und spricht: "Dieser Welktörper trug schon einmal Bewohner, ehe unsere Geschichte sie kannte!" — Aber der Rame Griechenlands und Roms ift verschwunden; man welß nicht, wam ein Rusland, ein Frankreich; blühete einst ein schönes Reich, geheißen Deutschland, welsches eble Fürsten und Weise erzeugte?

So, Julie, fint' ich beim Betrachten ber unenblichen Ratur

schaubernd in meinen Gebanken unter, die Bergänglichkeit breitet ihre bunkeln Flügel burche Beltall zwischen ben Gestirnen hin, und ich falle uleber, berühre ben Staub ber Erbe mit meiner Stirn, und bete Gott an.

Und elend, und thöricht, und bes menschlichen Geiftes unwerth exscheint mir bas Treiben und Thun ber armen Sterblichen. Ihre Eitelfeit bruftet fich neben bem welfenden Grashalm; ihrer Ruftsbeit Riefengebaube will prahlen neben bem Gewebe ber Spinne und bes wunderbaren Selbenwurms.

Julie, es ift nichts ewig, als Gott; es ift nichts unsterblich als sein Werk, das wir auch find; es ift nichts schon, als die Ras tur; es ift dem Menschen nichts verwandt, als die Tugend!

Ich habe die Bando bes Bornrtheils zerriffen, und mir ift's, als fteh' ich nun, wie eine Bollenbete, beffer und größer da, zwisschen Welt und Ewigfeit, zwischen Gott und Renschheit. Ich erfenne an bem Fürstenthron feinen Glanz mehr, an ber Armuthteine Schmach. Die Menschen find nur barum elend, weil sie ben Muth nicht haben, glüdlich zu fein.

D, Julie! warft bu bei mir in ber fconen, flofterlichen Belt Louifiana's; fonnt' ich meine Anfichten, meine hoffnungen, meine Seligfeiten mit bir theilen!

3ch beklage bas Bergangene nicht, und nicht bas Berlorne. Bas mich qualte, ift vergeffen; was ich liebte, ruht unverloren in Gottes Arm. Auf meines treuen herberts Grabe weint bas menschliche Auge nur Thranen ber Dankbarkeit; aber feinen Tobbeklag' ich nicht.

D'Aubant will mir Gerbert fein — ich fühl' es, er wird mir mehr. Ich lieb' in ihm meine Ingendwelt; ich lieb' in ihm bich, o Julie! Er gibt bem Irbifchen, was mich umfängt, ben von mir unter taufend Leiben verfannten Berth wieber. Ja, es ift Seligkeit, ein Renfch zu fein!

Desfontaines ihn barum befragte; bemungeachtet wollte er nie bie Bahrheit und bas Geheimniß all' ber kleinen Bertraulichkeiten verrathen, so zwischen ihm und Abelaiben herrschten.

An einem schönen Nachmittag war die ganze Gefellschaft ber Fremben von NewsDrleans, nothwendig auch d'Aubant, eingelaben bei Augustinen. Augustine schien traber, benn gewöhnlich, so viele Muhe sie sich auch gab, ihre Schwermuth zu verheimlichen. Auch der Gouverneur und feine Gemahlin waren ernster, benn sonst. Der flatterhaften Abelaibe sah man sogar rothgeweinte Augen an; d'Aubant war stiller. Mit einem Wort, der Genius der Freude war treulos entwichen; Jedes lebte mehr in sich, als mit den Andern. Agathe allein hüpste harmlos von Einem zum Andern, und konnte das räthselhaste Betragen einer Gesellschaft nicht begreisen, in welcher sonst Muthwille und Scherz daheim waren; und mochte sie auch forschen und fragen, wie sie wollte, Einer war geheimnisvoller, als der Andere.

Augustine ermannte sich. Sie ftanb im Glauben, baß ihre Riebergeschlagenheit, ber fie so wenig Meisterin gewesen, Ursache von ber unangenehmen Berstimmung ber Uebrigen geworben sei. Ihre Gaste hatten sich im Garten und im baranstoßenben kleinen Barke paarweis zerstreut. Sie eilte bahin, um die Berlornen zu sammeln.

Indem fie an einer kleinen, von Gebufchen umfangenen Biefe vorüberging, fab fie Abelaiben mit ausgebreiteten Armen gegen b'Aubant fliegen, welcher mit bem Ingenieur im Gefprach vertieft zu fein schleu; fab, wie Abelaibe ben Lettern umarmte.

Augustine wandte fich fonell ab, um bie Gludlichen nie ihr Erscheinen zu ftoren. D'Aubant aber hatte bie Furfile Er überließ bie freubenberauschte Tochter bes Good Geliebten, und eilte jener nach.

Sie ftanb an eine 3ppreffe gelebit

hin. Als fie feine Schritte vernahm und ihn erblickte, schien fie ihm entgegeneilen zu wollen; doch die Kraft gebrach ihr. Sie war fehr blaß; fie lächelte ihn an, und ihre Augen waren von zitterneben Thranen schwer.

"Ihnen ift nicht wohl?" fragte b'Aubant angfilich.

"Nicht gang," antwortete fie: "aber es wird vorübergeben." Sie beutete mit ber hand auf einige bemooste Felfenstude, welche im Schatten überhangenber Gestrauche einen Ruheort bilbeten.

D'Aubant führte fie bahin. Er feste fich an ihrer Seite nleber. Beibe schwiegen lange. Er ergriff ihre hand plostlich mit einer Heftigkeit, bie fie erschreckte, und kufte fie mit ungewöhnlicher Inbrunft. "Machen Sie mich nicht ungludlich, Mabame!" rief er mit bebenber Stimme: "Irgend eine Krankheit, irgend ein Uebel nagt an Ihrem Leben."

Sie schlug die Augen zu ihm auf, und bemerkte Thranen in ben feinigen. "Burchten Sie nichts!" erwiederte fie: "Mir ift wieder wohl. Es war eine Anwandlung — es ist schon vorüber."

Gine neue Stille trat wieber ein.

"Ich habe," fagte er nach einiger Zeit, "Ihnen frohe Botschaft bringen wollen. Es ift mir gelungen, ben Gouverneur und seine Gemahlin zu bewegen, die Einwilligung in die Berbindung Abeslaidens mit dem Ingenieur zu geben. Es hielt schwer. Aber der Gouverneur war wohl gezwungen, sein Jawort zu geben, da kach die beiden jungen Leute aus Lieb' und Leidenschaft schon zu sehr vers gessen hatten, und bergleichen Schritte nicht wohl zurückgeihan wers ben können. — Rommen Sie, nehmen Sie Theil an der Freude der Glücklichen, die jest wahrscheinlich zu den Füßen ihrer Aeltern liegen."

Augustine schien von bieser Reuigkeit sehr überrafcht. Sie that noch manche Frage, und., am Arm bes Chevaliers gelehnt, ging fie, ben Gouverneur zu suchen. ŗ.

Die duftere Stille, welche noch vor einer Stunde in dem fremmbsschaftlichen Kreise geherrscht hatte, war nun ploblich verschwunden; bas drückende Geheimniß von jeder Brust gewälzt. Man gab und empfing Glückwünsche, und überließ sich unbesangener, denn jemals, der Freude. Augustine, von dem Bergnügen ihrer Gäste beseelt, wollte das Fest fronen. Sie lud die benachbarten Pflanzer ein mit ihren Familien; auch ländliche Musik erschien, und beim Schimmer des Mondes und der Sterne wurde ein frohliches Abendmahl gesrüftet im Freien unter den Valmen.

Berfohnung, Dankbarkeit, Liebe, Hoffnung und Freundschaft bewegten jedes herz. Man tändelte, man sang, man tanzte. Der Klang der Instrumente drang weit und melodisch durch die Stille des Abends hin, lockte die Bewohner und Bewohnerinnen der ents fernten Hütten herbei, und vermehrte mit jeder Stunde das liebs liche Getummel beim Schein der wehenden Faceln und Lampen.

D'Aubant vermißte von ungefahr Augustinen. Sie hatte sich aus bem Gewühl gurudgezogen. Er fand fie nicht weit vom Tanzs plate, auf einer Bant im Garten, von wilben blübenben Gebuschen verbedt.

"Darf ich mit Ihnen biefe Ginfamfeit theilen?" fagte er.

"D'Aubant!" fagte fie leife. Er faß schon neben ihr. Er wollte reben, ergriff ihre hand, und vergaß, indem er biese hand an feine Lippen zu preffen wagte, seine Worte.

Beibe fcwiegen. Die Zauberei bes fconen Abenbs, bie letten Ereigniffe, bie Mufit in ber Ferne, fcbienen machtiger auf beiber Gergen zu wirfen, nun in beiber Bruft bie fcone Ahnung reger geworben: bu lebft nicht gang ungeliebt.

Augustine, aller Bergangenheit vergeffenb, fah mit traumenben Bliden in die verworrene Abendwelt hinaus. Bohlgeruche athmeten alle Stauben. Geftrauche, hutten und Tanger schwebten im fabels haften Salblicht bes Monbes; und wie Gestirne funkelte ber rothe

Glanz ber Rerzen burch bas vom leifen Obem ber Abenbluft er-fchuterte Laub.

Bas sie in diesem Augenblick an d'Aubants Seite empfand, glandte sie noch nie empfunden zu haben, und wie sehr sie ihn liebte, schien sie nie so deutlich erkannt zu haben, als in diesen Augens blicken. Aber diese Augenblicke waren auch die ersten, in welchen er, der soust nie seiner tiesen Ehrsurcht vor der schönen Kurstenstochter vergessen hatte, die Schranken der Ehrsurcht brach. Erschwieg, und zitterte, und seine Lippen glüheten auf ihrer hand. Seine Seele taumelte zwischen Antzücken und Kurcht. Seine Berswegenheit sührte ihn an die Schwellen des himmels oder der Bersnichtung, und diese Minuten wurden für ihn entschelbend.

Sie wollte ihre Hand ihm entziehen, und vermochte es nicht. "D'Aubant!" fagte fie schücktern. Er brudte ihre Hand an seine von einem Seufzer tiesbewegte Bruft. Sie schwieg; fie wollte ben Seufzer unterdrücken, welcher bem seinigen antwortete. Aber er hörte ihn, und die hoffnung der Gegenliebe in ihm.

Ein Geräusch in ber Nahe wedte jahlings beibe aus ihren Trausmen auf. Erschrocken zog Augustine bie Sand zurud, zu lange schon die Beute bes jungen Mannes. D'Aubant wich voller Ehrsfurcht an die Seite. Der alte Gouverneur, von Luft und Wein beseelt, ftand vor ihnen.

Beibe schienen biese Ueberraschung so wenig erwartet, als ges wünscht zu haben; sie konnten ihn nicht anreben, und sich nicht von ben Gefühlen entstricken, in benen, wie in einem Garne, ihre Seelen seit einer Stunde und vielleicht länger kampfend und vers loren lagen.

Der Gouverneur sah fie eine Beile an. "Alfo hier?" sagte er lachenb: "Und so ftumm? D, machen Sie beibe mich nicht blind; ich habe es längst bemerkt. Sab' ich nun schon gern ober ungern heute eine Berlobung machen muffen, herr Chevalier, so muß es

auf der Stelle noch die zweite, und, wenn morgen oder übermorgen der Missonar kommt, eine Doppelhochzeit geben." Ohneweiter Autswort abzuwarten, bog sich der Mann über beibe nieder, schlug die Arme rechts um d'Aubant, links um Augustinen, preste beibe herzelich und fo nahe zusammen, daß beiber Lippen sich begegnen mußten.

D'Ambants Kuß braunte auf Augustinens schönen Lippen — Bewußtsein und Besonnenheit waren erloschen. Sie fühlte, in der Betäubung, des geliebten Mannes Mund glühen an dem ihrigen, und unwillfürlich antwortete ihm der suße Gegentuß. Und in dem Birbel unbekannter Bonnen versanken beide, zitternd, wie wenn sie fich aus der todten Erbenwelt in das Leben von Elysium verzaubert sahen, und schücktern noch beim ersten Eintritt zweiselten.

Der Gouverneur lachte laut auf, ob feines gludlichen Raths, und ging mit Recht iriumphirent bavon. Das Lachen rief b'Ausbants Besinnung zurud. Er surchtete, die ber Fürstentochter schulbige hochachtung verlett, Augustinens Jorn verbient zu haben — und boch hielt Liebe ihn immer wieber an des wundervollen Weibes Bruft. — "D'Aubant!" lispelte sie bebend, und erwieberte leise ben Ruß, ber ihre Lippen verstegelte. Er schlug seine Arme um sie. Er suhlte sich von dem schönften, dem edelsten Wesen, so er jemals in der Welt gefunden, umfangen. Er war ein Gott.

Ein frohliches Geräusch brang burch bie Gebusche heran, und bie Rerzen leuchteten naber. Sand in Sand gingen ber Chevalier und Augustine ber herbeiftromenben Gesellschaft entgegen. Sie empfingen, als Neuverlobte, die Gludwünsche Aller, und tonnten teine Antwort stammeln, und hatten fich selbst noch nicht mit Worten gestanden, was fie fühlten und bachten.

Den Chevalier floh biefe Nacht ber Schlaf; er schwebte, wie im wilben Fieber. Erft am Morgen ziemlich spat erquidte ihn ein leichter Schlummer. Und ba er erwachte, war's ihm ein Mahrschen von bem, was gestern geschehen. Furchtsam machte er fich auf, um Augustinen zu feben - um, wenn fie vielleicht ben schönen Rausch bereuen wurde . . . Doch was bann thun, war ibm ja felbst noch buntel.

Sie war einsam, noch im hauslichen Gewande; aber schöner war fie nie erschienen. Bei d'Aubants Eintritt ins Jimmer schwamm eine sanfte Rothe über ihr Gesicht. Sie erhob sich vom Stuhl, und wagte nicht zu ihm anfzusehen. Und boch, so sagte ihr ganzes Wesen, und ber ftille Ernst, ber sie beherrschte, daß sie sich berreitet hatte, ihm ein ernstes Wort zu sprechen über das Geschehene.

Er fiel zu ihren Fußen nieber — er konnte keine Silbe bes Grußes ftammeln. Sie winkte ihm aufzustehen. Er erhob fich, und mit feinen Augen wollte er in ben ihrigen Gnabe ober Fluch lefen. Sie starte ihn traurig, zärtlich an, und was gesprochen werben follte, ward vergeffen. Sprachlos, herz an herz, vergaßen sie bes ganzen Weltalls; nur in zitternben Seufzern, nur in Thräuen tiefgesühlten Gluck rebeten ihre Seelen zu einander.

Und wie gestern machte auch biesmal ber Gouvernenr ihrer Begeisterung ein Ende. Er trat herein, an seiner Sand ben Geistlichen von Andahes, und hinter ihm ein frohliches Gefolge: Agathe mit ihrem Dessoniaines, und andere von der Begleitung bes Gouverneurs und que ber Kolonie.

Agathe schlang fich schluchzend um Augustinen und tüste sie mit hoher Indrunk und rief: "Bohl hat mir's immer eine geheime Stimme flüstern wollen, und ich wagte es nicht, ihr zu glauben. Du liebe, gottliche Psianzerin, bist glücklich! ich frone dich hier mit dieser Mirtentrone: Christinenthal ist deine Monarchie; Liebe, Tugend und Seligkeit sind beines Hosstaats Glanz — vergiß nun beiner Agathe nicht in d'Audants Armen."

Birklich heftete Mabame Desfoutgines bie frifche Mirtenkrone auf Angustinens Saupt, von welchem in reigender Unordnung bie Loden wallten über Achfeln und Naden. — Der gange Bug ging gur nächsten Rapelle, und bie verwittwete Fürftin warb — vers mählt mit bem Geliebten — Mabame b'Aubant.

## Rachschrift.

Und eine Reihe feliger Monbe und Jahre blühete bem hochs beglückten Baar in Louisiana's Einsamkeit auf. Die Geburt einer reizenden Tochter erhöhte das Glück der fürstlichen Mutter. Sie fäugte ihr Kind selbft, und unterrichtete es, sobalb es flammeln lernte, in ihrer Muttersprache, ber beutschen.

So hatte das erhabene Beib, indem es stegend über die Bors urtheile der Belt, und nur in seine Tugend gehüllt, dahin ging, das harte Schickfal unter eigenen Billen gebeugt. Selbstschöpferin ihres Wirkungstreises in unbekannten Regionen, bereitete sich die muthmaßliche Erdin des größten Reichs der Belt ihr Elysium in den hütten harmloser Pstanzer, und fand sie hier unter wilden Bölkerschaften ein himmlischeres Loos, als im kaiserlichen Palast von Petersburg ihr nie zu Theil werden konnte.

So verstoß ber ichonfte und wichtigste Zeitraum ihres Lebens D'Aubants Bfianzungen vergrößerten fich mit jedem Jahre. Er herrschte im Ueberfluß.

Swei Umftanbe aber trafen fpaterhin zufammen, burch welche bie Glüdlichen veranlaßt wurden, ihren Aufenthalt zu verandern — eine Krantheit d'Anbants, welche ohne Berathung mit geschickten Aerzien in ihren Folgen gesährlich zu werden brohte, und bie falsche, golbburflige Bolitik bes neuen Gouverneurs zu Reus Orleans.

Sie verkauften ihre Pflanzungen mit großem Gewinn, und reifesten beibe nach Frankreich zurud. Die Prinzessin glaubte in Europa längst schon vergeffen zu sein. Sie kamen nach Paris, b'Aubant übergab sich ben Aerzten, und nahete balb feiner Genefung.

Eines Tages ging Augustine mit ihrer Tochter luftwanbelnb

burch ben Garten ber Tuilerien. Beibe unterhielten fich in beutsscher Sprache. Graf Moriz, ber Marschall von Sachsen, ftand in ber Rahe und bemerkte bie Damen. Da sie in seiner Muttersfprache rebeten, wollte er die Gelegenheit nicht verlieren, mit so liebenswürbigen Landsmänninnen Bekanntschaft anzuknüpsen. Er trat zu ihnen und erkannte die Prinzessen von Wolfenbüttel, welscher seine Mutter, die Gräfin von Königsmark, vor mehreren Jahren zur klncht aus St. Petersburg geholfen. Bergebens wollte sich die Ueberraschte ihm verbergen. Sie war einmal erkannt, und der Marschall bat um die einzige Gnade, ihre Anwesenheit in Paris dem König zu melben. — Alle Vorstellungen der Prinzessin waren dagegen fruchtlos. Sie ergab sich endlich in seine dringenden Bitten; doch unter der Bedingung, daß er das Geheimnis nur drei Monate lang bewahren solle. Er versprach's, und erhielt dafür die Erlaudnis, daß er der Brinzessin von Zeit zu Zeit seine Auswartung machen durfte.

Der Chevalier war inzwischen wieber vollsommen gesund geworden. Und als der Marschall am Ende des bestimmten Biertels jahrs die Brinzessin noch einmal besuchen wollte, bevor er dem König die wichtige Entbedung machte, war sie mit ihrem Gemahl und ihrer Tochter verschwunden. Doch ersuhr er, daß sie sich nach Oftindien eingeschifft, und die Insel Bourbon zum Bohnort ges wählt hatten.

Graf Moriz eilte zum König. Diefer, nicht minder durch bie Entbedung überrascht, ließ auf der Stelle, durch seinen Minister, dem Gouverneur der Insel befehlen, den Chevaller d'Aubant und bessen Gemahlin mit der ausgezeichnetsten Achtung zu behandelu, und ihnen in allen Bunschen vorzueilen. Aber damit noch nicht zufrieden, schrieb der König eigenhändig einen Brief an die Kösnigin von Ungarn, wiewohl er mit ihr im Kriege war, und unsterrichtete sie von den außerordentlichen Schicksalen ihrer, längst als tobt beweinten, Tante.

Die Antwort ber Monarchin enthielt, außer ben Empfindungen ihres Dankes, ein beigefügtes Schreiben an Madame d'Aubant. Die Königin bat sie, zu ihr an den hof zu kommen; der König von Frankreich werde für ihren Gemahl und für die Tochter, so sie mit demselben erzeugt hatte, auf das Glänzendste sorgen. — Aber die Prinzessin antwortete ihres hohen Geistes würdig und im stolzen Gesühl ihres Glädes. Sie verwarf alle Anträge und blieb in ihrem Dunkel. Auf der Insel Bourbon war sie noch im Jahr 1754.

Nach bem Tobe ihres Mannes und ihrer Lochter begab fie fich wieder nach Europa. Biele behaupten, daß fie fich nach Monts martre zurückgezogen habe, wo man fie noch im Jahr 1760 ges sehen haben will.

Anbere versichern, daß sie den Abend ihres tugendhaften Lebens in Bruffel gelebt habe, wo ihr eine ansehnliche Pension aus dem Sause Braunschweig ward. Dier war sie aller Armen Trösterin; jeder Unglückliche fand Silse bei ihr, wenn ihn die Welt verlassen hatte. Eine ungerstörbare, sanfte heiterkeit schwebte in ihren Gessichtszügen, wie Wiederglanz ihres innern Seelensriedens. Rahe an siedenzig Jahren bewahrte sie noch Spuren ihrer ehemaligen. Schönheit; und die Kulle reiner und beseligender Empsindungen, mit deuen sie einst die Tage ihrer Jugogd durchwandelte, blieben ihr noch im stillen Lebenswinter getren.

Und als fie nun, so wird von ihr erzählt, die holde Stunde schlagen hörte, welche ihre Seele wieder vereinen follte, mit dem vorangegangenen Freund ihres Herzens, mit d'Aubant und ihren Rindern — und als Aller Augen an ihrem Sterbebette weinten, wandte fie fich noch mit fanftem Lächeln zu den Klagenden, und sprach:

"Ich habe einen schönen Traum geträumt; nun laßt mich doch zum Leben erwachen!"

## Agathofles,

Tyrann von Syrafus.

Seit einem halben Jahre wohnte in einer ber angenehmften fizilianischen Gegenden, einige Stunden von der reichen Stadt Syrakus, die Familie des griechischen Bildhauers Miton. Ein Landhaus, von weitläufigen Rebengebänden umgeben, zwischen Rornselbern, Wiesen und Betugärten, Alles von einem Bach bewässert, der durch das Thal stoß; auf der höhe hinter dem Landhause die endslose Anostich über das Meer — ein kleiner Tempel broben — wer hätte da nicht gern wohnen mögen? Der Sit in dem einsamen Thale war von allen Landstraßen abgelegen. Eben diese Entsers nung vom Menschengewühl hatte der Bildhauer seinen Söhnen empsohlen, da er sie mit Weibern und Rindern von Rorinth wegs schickte, um in Sizilien einen Auheort anzukausen, wo er in glück licher Stille den Abend seines Lebens genießen könnte. Er selbst war erst, nachdem der Ankauf geschehen, von Rarinth abgereiset, begleitet von seiner Gemahlin und dem jüngsten seiner Söhne.

Es war ein rechter Freuden und Siegeszug, als Miton in feine neue Bestung einzog. Denn feine Sohne mit ihren Gattinnen und Kindern waren ihm, festlich geschmuckt und bekränzt, weit ents

gegengegangen. Der hohe Greis weinte Freubenthränen unter bem Jubel, mit welchem fie ihn umringten. Er hatte fein zweiunds fiebenzigstes Jahr an bem gleichen Tage angetreten, da er, nach langer Trennung, alle seine Lieben wieder beisammen sand. Er zählte sie, rief sie alle, groß und klein, bei Ramen und umarmte und segnete sie alle. Das Alter hatte seine Haure gebleicht, aber seine Kräste nicht geschwächt. Ein milbes Feuer glänzte in seinen Augen. Die Farbe der Gesundheit röthete seine Wangen. Er nahm eine Urenkelin auf den farken Arm, und so, umschwärmt von seinen Angehörigen, trat er in seine Töchter, Schwiegertöchter und Enkestinnen hatten mit einander gewetteisert, die ihm bestimmten Jimmer mit jeder Anmuth, jeder Bequemlichseit zu bereichern, die dem Alter behagt, oder von der ihnen ahnete, daß er sie gern sehen würde.

Bon nun an genoß er ben feligen Frieben am eigenen herbe; bas fille Glud, welches er als fein höchftes gewünscht hatte. Er war von Sprakus gebürtig. Obgleich er aber feine meiften Jugendsfreunde alle überlebt hatte, und in der großen Stadt, die er feit fünfzig Jahren nicht gesehen, Reinen mehr kannte, war doch Sizis lien immerdar seine Sehnsucht geblieben, und daß seine Afche einst in väterlicher Erde ruhen möge.

Alle Tage in der Morgenfühle pflegte er einen Gang durch feine weitläusigen Besthungen zu machen, um sie und jede Stelle des anmuthigen Thales kennen zu lernen. Solcher einsamen Bandes rungen war er von jeher gewohnt. In Griechenland hatte er sie selbst beim übelsten Better nicht verfäumt. Sie gehörten zur Nahrung seiner Kraft. Gewöhnlich begleitete ihn nur ein Stlave in gewisser Ferne, daß er im Vall eines Bedürsnisses Beistand zur habe. Er überließ sich da gern ruhigen Betrachtungen und Ueberlegungen. Solch einen Gang in die Einsamseit nannte er

gewöhnlich ein reinigendes Bab der Seele. Da wasche fie fich von allen kleinen Kummernissen rein, und werde früftig, wohls thuend, ethaben und still, wie die Ratur, in deren Hauch sie fich gleichsam auflöse.

Am zwölften Tage feiner Antunft in Sizilien bestieg er auch bie Anhöhe, an beren Fuß bie Gebäube lagen. Roch war er nie hinaufgekommen.

Droben auf ber Schwelle bes Tempels im fihlen Schatten hober Steineichen und Rastanienbaume ließ er sich zum Ausruhen nieber. Bu seinen Fiben grunte das Thal mit seinen Gutern. Zwischen ben seiten Fluren frummte sich ber Bach in großen Bindungen hin, als thate es ihm weh, die reizende Gegend zu verlassen, nm im Schoos des nahen Meeres zu sterben. Weiterhin glänzte der buntle Spiegel des Ozeans, die, in unerspähbarer Ferne, Welle und himmel buftig zusammenrannen.

Mitons Blide burchierten neugierig und überrascht die große anmuthsvolle Lanbschaft. Er war im Anschauen berfelben verloren, als ihn ein Geräusch aus bem Thal ftorte. Er sah brunten jenseits bes Tempels zwei Männer zu Pferbe. Einer berfelben stieg ab, und übergab sein Roß bem Begleiter, welcher im Schatten eines alten Baumes blieb. Der Abgestiegene schien ben Fußweg hinauf nach bem Tempel zu wählen. Miton beschloß, sich nicht koren zu laffen, und nahm seine vorige Stellung wieder. Als er aber hinter sich ein startes, mannliches Schreifen über ben Marmorboben zwisschen ben Tempelsaulen hörte, ftand er auf.

Ein Greis, ber noch atter als er felbft zu fein ichien, in einfacher Kriegerfleibung, ging neben bem Altar vorbei, ohne Mifons Anwesenheit zu beachten, feitwarts bie Stufen nieber gegen bas Thal hin. Da blieb er ftehen, und betrachtete bie Lanbichaft mit verschränkten Armen. In seiner Stellung war etwas Gebieterifches;

in ben Zügen feines faltenreichen, hagern, von der Sonne gebräunten Gesichts majestätischer Ernst. Finster hingen grane Augenbraunen über die tiefliegenden, lebhaft funkelnden Augen.

Der alte Arieger wandte fich balb barauf wieber rasch um zum Tempel, als wollte er auch biesen beirachten. Da warb er Misons gewahr. Er flutte. Mison erhob fich von feinem Sipe, ging bem Frembling naber und grußte. "Es scheint," sagte Mison, "uns führt gleiche Absicht zu gleicher Stelle."

Der Krieger musterte ben Bilbhauer von Kopf zu Fuß; bann sprach er: "Das wundert mich nicht halb so fehr, als daß ein Baar Grantopfe, wie wir, noch auf dieser Sobe zusammentreffen. Wie alt bift du?"

"Einundfiebenzig voll und einige Tage bagu."

"Bahrhaftig, genau fo alt, wie ich felbft!" verfeste ber Krieges mann: "Bo wohnst bu?"

"Drunten im Thal. Mir gehört ber Lanbfig."

"Dir?" fagte ber Rriegsmann, und heftete scharfere Blide auf Miton. "Ich follte bich fennen, febr gut fennen, und weiß boch nicht, wo ich' bich fab."

"Bielleicht in Rorinth ober Athen. Da habe ich manches Jahr- gebend quaebracht. 3ch bin Mifon, ber Bilbhauer."

"Mifon?" fagte ber Rriegsmann, und jog nachbentenb bie Stirn jufammen. "Aber bu bift nicht aus Griechenland?"

"Rein, ich bin von Sprakus geburtig. hier lernte ich bas Töpferhandwerk, bis mich bas Glud nach Korinth führte in bie Berkftatte bes Bilbhauers Kallias. Bei biefem Meifter lernte ich bie Kunft."

Die finftern Zuge bes grauen Kriegers heiterten fich bei biefen Worten ploglich auf. Er lächelte bem guten Mifon freundlich zu und reichte ihm bie hanb. "Muffen uns benn bie Gotter noch fo fpat zusammenfuhren?" rief er: "Alter, fieh mich an. Kennft bu mich?"

Miton fcuttelte schweigenb ben Ropf.

"hat mich das Alter so fehr verwandelt? Sieh mich an Mifon! Sabe ich nicht mit dir bei Lamos, bem Töpfer zu Sprakus, vor mehr benn einem halben Jahrhundert, treufleißig Urnen gebreht und Lampen aus Thon geknetet? Rennst du mich noch nicht, Alter? Erinnerst du bich nicht bes Karkinos von Therma?"

"Bie?" rief Miton erstaunt: "Du bes Kartinos Sohn? Wohl, nun bammern mir wieder in beinen Mienen die Juge bes schonen Innglings, ben ich so herzlich geliebt, beffen ich nie vergaß, und beffen Gestalt ich oft, wenn ich aus bem Marmorblode einen Bachus hervorschlagen sollte, ober einen Apollo, im Spiegel meiner Einsbildungefraft sah."

Die Greife umarmten fic. Dann ließen fich beibe auf ben Stufen bes Tempels nieber, ihr Gefprach fortzuseben.

"Beiß bu noch," rief Karkinos, "wie wir beibe, ben Tag vor beiner Abreise nach Korinth, im Tempel ber Glückgöttin bas Opfer brachten; bann mit einander lange Zeit ben ortygischen Damm auf und ab wandelten und von unserer Zukunft sprachen? Es scheint, die Göttin hat unser beiber Bunsche gutmuthig erhört."

"Sie hat mehr gegeben, als ich bamals bat. Und hatten mir bie Gotter weniger verlieben, ich wurde barum nicht minder gluds lich fein."

"Du warft immerbar ber genugfame Mifon, und bift es geblieben!" fagte Karfinos lachenb.

"Und bu," versette Mifon, "warft immer ber Ungeftume, Unsgenugsame, hochstrebenbe. Ich erinnere mich wohl noch bes Opfers und unsers kindischen Geschwähes auf bem orthgischen Damm. Du schworft bamals Rriegebienfte zu nehmen und nicht zu ruben, bis bu Feldberr warest. Deine Rleibung sagt mir's, bu haft Wort gehalten. Bift bu gludlich, alter Freund?"

"Ber ift gludlich?" fagte Rarfinos. "Rur bie Unfterblichen find's."

"Bin ich schon tein Unsterblicher, bin ich boch ein Gludlicher unter ben Sterblichen!" entgegnete Miton. "Ich habe Gefund-heit und ein zufriedenes herz bewahrt, die Menschen geliebt und bie Götter gefürchtet: mein Fleiß hat mir ansehnliches Vermögen gewonnen. Rinder, Riudeskinder und Urenkel vervielfältigen mein Leben."

"Bortrefflich!" rief Rartinos. "Ergable mir von beinen Schicffalen, alter Breund. Wie ift bir's ergangen, feit wir une trennten?"

Der Bilbhauer lächelte und sprach: "Du wirft keine Langes weile bei meiner Erzählung finden, denn fie ist dald abgethan. Ich kam, mein Glück suchend, nach Korinih. Da ging ich zu einem Töpfer in Arbeit. Zwei Jahre lang blieb ich in seiner Werkftatt. Mit unüberwindlichem hang zur bildenden Kunst füllte ich meine Mußestunden mit Nachzeichnungen göttlicher Werke des Weißels oder mit Nachbildungen derfelben aus Thon. Neben uns an wohnte der Bildhauer Kallias. Ich war, so oft ich konnte, Juschauer seiner Arbeit. Seine Kunst entzückte mich; mehr noch die Schönsheit seiner Tochter Phais. Sie ward mein Urbild alles Reizes. Sie wuste es bald, daß sie es war. Ihre Zärtlichkeit belohnte meine stumme Liebe; die Götter blieben uns hold.

"Ich hatte eine Aphrobite aus Thon gebilbet, und im Fener gehartet. Diese Aphrobite — es war die jugendliche Bhais, die aufblüchende flebenzehnsährige Schönheit — fle war's unwillfürlich geworben. Als mein Meifter, ber forinthische Töpfer, das Gebilbe sah, lächelte er und sprach: Ift das nicht Phais, des Bilbhauers Rallias Tochter? — heimlich wies er bem Bilbhauer einft, da ich nicht im hause war, die Aphrobite. Diesem schien meine Anlage

zur Annst zu gefallen. Er schwor, Phais musse mir zum Urbilb gesessen haben. Phais betheuerte, daß sie nie einen Augenblick mit mir allein gewesen sei. Um so mehr war dem Kallias meine Arbeit werth. Da ich ihn folgendes Tages nach meiner Gewohnsbeit bei der Arbeit besuchte, lud er mich ein, sein Lehrling zu werden, und lobte meine Aphrodite. Wer war seliger als ich! Er nahm mich in sein Haus. Liebe zur Kunst und Leibenschaft sur Phais gaben mir bald eine Bollsommenheit, die seine Erwartungen übertras. Er gab mir die Tochter. Ich ward die Stütze seines Alters, nach seinem Tode Erbe seines Gutes.

"Ich jog barauf nach Athen, ber Stadt ber Beisen, ber Schule ber Runftler. Dort wurden meine Rinder in der Runft gebilbet, die mir Ansehen und Reichthum gewährte. Einige meiner Sohne ließen sich nachher in Korinih nieder. Ein harmloses, ehrenvolles Alter fronte meine Tage. Der tägliche Umgang mit einigen ber weisesten Griechen hob und veredelte mein Gemuth.

"Julett vereinte ich meine ganze Familie wieder in Korinth. Der Reichthum, welchen mir Fleiß erworben, Sparsamkeit erhalten hatte, ward durch Erbschaft so vergrößert, daß ich mit den Meinigen einen alten Lieblingswunsch zu erfüllen beschloß, nämlich in Sizilien, dem Lande meiner Geburt, ein unabhängiges Leben auf eigenem Grund und Boden zu sühren. Ich bin alt; meine Stunden sind gezählt, darum besahl ich den Kindern im vergangenen Gerbst, nach Sprakus vorauszureisen, eine Länderei anzukaufen, wie ich sie wünschte, wo mit dem Rühlichen das Anmuthige verseint wäre, und dann mich nachkommen zu lassen. — Sieh' hinab! sast ganze kieine Thal ist mein Eigenthum. — Die Geschichte ist am Ende."

Rarfinos brudte seinem alten Freund bie hand und fprach: "3ch beneibe dich faft. Aber beine Erzählung war zu furz."

"Was foll ich bir aus bem einformigen Leben eines Runftlers,

aus bem fillen Saufe eines Familienvatere Mertwurbiges berichten? Dan lebt ba mehr in fich, ale außer fich. Weißt bu mir mit Morten bie ftille Aluth ber Rlange aus bem Gefange gu befdreiben, ober bie Befdicte vom Bedfel beiner Gefuble zu geben. Sieh', fo ift Saus und Runftlerleben. Groke Schickfale mangeln, aber fie werben von großen Gefühlen erfett; biefe find bas eigenthumliche Leben. Das Meufere ift alltägliches Ginerlei - von gewöhnlichen Dingen ewiges Bieberfommen. rubige Spiegel eines See's, mas laft fich von ibm viel fagen? Benn ber Bind leichte Furchen über feine Dberfläche binweht, bu fiehft ihn an, und ihr Anblick ichlafert bich ein. Aber in ber Tiefe brunten, wobin bu nicht fiebeft und benfeft, ba lebet und und webet, liebet und leibet, geht auf und unter eine gange Belt von Gefcopfen. - Lieber Alter, foll ich bir meine Lebenes geschichte vollenden, fo fomm und betrachte ben iconern Theil berfelben mit eigenen Augen in meinen Rinbern und Rachfommen. 3ch bitte bich, fteige mit mir hinab in bas Thal. Erfreue mein Saus mit beiner Begenwart, und genieße einige Erfrifchungen unter meinem Dache. Dafur will ich auch bich wies ber besuchen, in beinem Saufe, unter beinen Rinbern, wenn bu fie baft."

"Willft du bas?" fragte Karfinos und lächelte fonderbar bazu.
"Allerdings will ich bas! und morgen schon," antwortete Mifon,
"benn wir find beibe grau und reif, und muffen, was uns noch
zu thun geluftet, schnell thun, eh' es mit nächstem Sonnenunters
gang zu spat wird."

"Ich halte bich beim Bort, Mifon!" rief Rarfinos.

Dieser stand schnell auf, ging burch ben Tempel, winkte seinem Begleiter, ber mit ben beiben Roffen unter bem Baume weilte, rebete einige Worte zu ihm, und tam wieber an ben Ort zurud, wo Miton saß. Der mit ben Bferben sprengte bavon. "Er ift

einer meiner freigelaffenen Diener," fagte Kartinos: "ich hab' ibm befohlen, mein Bferb ju beinem Landgut ju führen."

Die beiben Greife fliegen ben Berg abwarts. Der Beg fclangelte fich gemach gwifden Relfen, von Beinreben und blubenben Gefträuchen umweht, in bas Thal nieber. Dort erweiterte er fich ju einem Luftgang zwifchen hoben Bappeln, bie zu einem geraumigen Sofplat führten, von Birthichaftegebauben umgeben. -Dhuweit berfelben, auf einer milben Anschwellung bes Erbbobens. erhabener, ale bie übrigen Gebaube, fant Difone Bohnung, rings von einem Saulengang umzogen. Bor bem Gingang fprang ein Brunnen, von fieben Balmen majeftatifch überragt. auf bem Teppich bes Rafens, fpielten Rinber von allerlei Alter, während unter ber fublen Borballe ein Krubmabl für bie gange Kamilie von febr einfachen lanblichen Speifen bereitet ftanb. Dan fdien nur Bater Mifone Anfunft erwartet zu haben. Denn wie fich bie beiben Alten naberten, traten viele Berfonen beiberlei Befchlechts aus bem Saufe hervor, über ben Rafen, frohlich gegen bie Palmen, ben allgemeinen Bater ju begrußen.

Miton fprach zu Rarkinos: "Das find meine Rinder!" — Er begrüßte fie alle, und ftellte fie feinem Freunde vor: vier Sohne mit ihren Frauen, fiebenzehn Enkel und Enkelinnen, dazu drei Urenkel. Mutter Phais, in ehrwürdiger, edler Geftalt, war von den Ihrigen umgeben, wie an einem blüthenreichen Rosenstod eine abbleichende Rose von grünen, von schwellenden, von halbaufges brochenen Knospen, und andern, schon in vollblätteriger Pracht.

Rachbem Alle erfahren hatten, wer ber Fremdling fet, thaten fich die Großen und Kleinen freundlich ju biesem, als wollten fie in ihm Misons Jugendtage liebkosen und ehren. Dann lagerte man fich um den Tisch; jedem war fein Plathen bekannt.

Sei es die Anmuth ober Seltenheit biefes Schaufpiels, es wirte fichtbar auf bas Gemuth bes Rriegsmannes. Sein Antlig.

leuchtete vom Bergnugen, und zuweilen fab man feine Angen mitten im Lacheln von einer Thrane fencht werben.

"Ja, Mison, mein alter Freund!" sprach Karkinos: "ich glaube, einen Glücklichern, als bich, trägt Sigilien nicht. Aber bein Leben in ber Nähe bes unruhigen Sprakus scheint mir geswagt, wie eine Hitte, die man zum Schlund bes bampfenden Aeina baut. Haft du nie von Agathofles gehört, dem Fürsten von Sprakus? Fürchtes du nicht seine gefährliche Nachbarschaft?"

Mison antwortete: "Schon bie Korinther haben mich warnen wollen; aber ich höre von Agatholies, er sei eben so weise, als strenge. Ich zittere vor ihm nicht. Er, wie ich, find in eines Berhängnisses Gewalt. Wir fürchten die Götter, barum tragen wir vor den Sterblichen keine Scheu."

"Aber schmerzt bich nicht, baß Agathofles die Freiheit des Bolfs unterdrückt und sich zum Gewaltherrn der Sprakuser, die Sprakuser zu Sklaven gemacht hat?"

"Ich glaube taum, bag er's gethan, Kartinos, wohl aber, bag ihn bie Syratufer jum herrn über fich geset haben. Denn wie liftig ober gewaltig auch ein Mensch sei, er fann tein ganzes Bolt in Veffeln schlagen, sobalb bieses die Fesseln verabscheut. Die Bolter in niederträchtiger Feigheit sind es, welche den Tyrannen schaffen; ber Tyrann macht tein freisinniges Bolt fnechtisch."

"Einer von Mitons Sohnen fagte: "Unfere Abgeschiebenheit, wie unfer maßiges Bermögen tann ben Reib eines Agathofles fo wenig, ale feinen Argwohn reigen."

Ein anderer der Sohne fügte hingu: "Und nicht bas Land, wo man wohnt, bringt Glud in das Gerg: fondern der Menfch bringt Glud in das Land. Wohln wir auch gehen, überall wölbt fich ein himmel über uns, reich an Segen, wie an Bligen."

"Bahrlich!" rief Rarfinoe: "tonnte Agathofles neibifch fein,

fo ware euer Glud bas wurdigfte, nach welchem er geizen nußte. Aber fein Reib könnt' es weber zerftoren, noch gewinnen."

Noch sprachen die alten Jugendgespielen viel von ihren Anabens zeiten. Die Greise verjüngten sich in ihren Erinnerungen. Mison brachte manchen kleinen Zug aus seinem Lebenslauf an; aber nie konnt' er den Karkinos bewegen, auch von sich und seinen Schicksfalen zu reden. Das alles sparte dieser auf für den folgenden Tag, wenn Mison ihm den Gegendesuch machen wurde. Schon wartete Jein Diener mit den Rossen manche Stunde im Borhof. Er trennte sich, wie es schien, ungern von der glückseligen Familie des Bilbhauers.

Folgenbes Morgens erfchien, wie verabrebet worben, ein Bote bes Karfinos, welcher bem greifen Mifon ben Weg burch bie Strafen von Sprakus zur Wohnung bes Jugenbfreunbes zeigen sollte. Mifon bestieg ein Maulthier, und nach Gewohnheit von einem Staven beglettet, machte er sich auf ben Weg.

Als nach einer Stunde die Thurme und Palafte der Stadt ihm schon aus der Ferne im Frühlingsstrahl der Sonne entgegen schimmerten, kamen einige Reiter in großer Eile daher gesprengt. Ihre Tracht verrieth, daß sie nicht nur Krieger, sondern Besehlschaber im sprakussischen Heere waren. Ihre helme, Schwerter und Dolche strahlten von Gold. Sie nannten Misons Ramen, und als sie ersuhren, der Greis auf dem Maulthier sei Mison, der Bildhauer von Korinth, näherten sie sich ehrerbirtig und sprachen: "Bir haben Besehl, dich zu Agathosles zu sühren, dem herrn von Sprakus."

Der Greis erfchrat und fagte: "Bas fann ben Fürften, meinen Geren, bewegen, mich vor fich rufen zu laffen? Doch feinem Bes fehl muß ich gehorchen. Führet mich zu Agathofies."

Langfam und schweigend ritten fie zur Stadt, burch bie vollreichen Straffen; Miton nachbentend und befummert, bag Rartinos anf ibn vergebens warten muffe.

Als fie zu ber Burg bes Agathofles gelangten, traten bie Leibe wachen bes Fürsten, die in den Borhöfen ftanden, in langen, glänzenden Reihen aus einander. Ein schwetternder Trompeteus ruf begrüßte die Ankommenden. Prächtig gekleidete Diener hoben den Greis vom Maulthiere und unterführten ihn forgsam, als er die breiten Marmorstiegen hinauf ging, welche links und rechts von Jünglingen in kostdarem Wassenschwart weren.

Miton ward durch einen reich geschmudten Saal gesuhrt, bessen Teppiche, bessen Bande, dessen Geräthe und Verzierungen in verzschwenderischer Pracht die Herrlichkeit eines großen Kurken verkundeten, welcher über die Schätze Syrakusens gebot, die in Griechenz land wie in Afrika zum allgemeinen Sprichwort geworden waren. — Ein-goldgestidter, purpurner Umhang schwebte von einer Thur zus rud, da man sich ihr näherte. Miton trat in ein anderes Jimmer, welches an Schönheit und Kostdarkeit alles Borige übertras. Die ersten Räthe, die Feldherren und Großen des Kursten standen schweizgend und ehrsuchtsvoll in Doppelreihen zu beiben Seiten eines erhabenen goldenen Thrones; auf dem Throne saß der Kurst von Syrakus, Agathotles, in aller Majestät seiner königlichen Mürde.

Mit ehrfurchtsvollen gesenkten Bliden, boch ohne Furcht, trat ber Bilbhauer zum Throne. Die er aber bie Augen aufschlug, ersannte er mit Erftaunen Kartinos auf bem Throne.

Dieser winkte ben Umstehenben. Sie verließen schweigenb ben Saal. Agathofles stieg vom Thron herab, umarmte ben bestürzten Bilbhauer und sprach: "Ich konnte bich glanzenber empfangen, als bu mich: aber, Mikon, nicht so schon, als bu mich im Kreise ber Deinigen empfingst. Du zeigtest mir beinen ganzen Reichthum; ich wollte auch bir einen Theil meiner Pracht zeigen. Unsere Wege

aus ber Betffatt bes Topfere waren verschleben, fieh', hieher bat mich ber meinige geführt."

Der Bilbhauer, wie er allmälig vom erften Erftaunen genesen war, rief: "Agathofles, die Straße des Ruhms ift selten die Straße des Glüdlichen! Du haft in der Welt einen großen Nammen gewonnen, aber ein langes Leben verloren. Beide wandern wir noch die letzten Schritte unserer Laufbahn; unsere Augen find vom zweiunbstebenzigjährigen Wachen mude. Sie schließen sich bald. Agathofles, mögen die Götter dich segnen, daß du schon endest."

Der Rurft führte feinen Freund nach biefem in feine übrigen Bimmer; von ba hinaus auf einen offenen Erfer, von welchem berab man über ben Safen von Sprafus und bas weite Deer fab. Bahrend hier bie fürftlichen Diener bie foftlichften Erfrifchungen in golbenen und filbernen Gefdirren auftrugen - bod Difon. alter Gewohnheit treu, genog nur Brob mit Sonia, und frifche Mild bazu - fegelten aus bem Bafen zweihundert viers und feches rubrige Schiffe, alle wohlausgeruftet, ins Deer. So hatte es ber Ronig befohlen, feinem Freunde ju Ehren. Die machtige Rrieges flotte erregte fowohl burch ibre Grofe, ale burch bie Bewandtheit und Ruhnheit ihrer Bewegungen, Mitone Bewunderung. ihr," fprach Agathofles, "will ich noch biefen Sommer Afrifa erfcuttern, und bas übermuthige Rarthago bemuthigen. Gin Theil bavon reicht bin . ben Bbonigiern bruben alle Getreibezufuhr aus Sizilien und Sarbinien abzuschneiben. Spratus foll hinfort burch mich ben Dzean beberrichen."

Rachbem Miton feine Augen an bem großen, beweglichen Schausspiel ber Flotte gefättigt hatte, führte ihn sein fürftlicher Freund abermals durch eine Reihe von Prachtzimmern an das ander Ende ber hohen Königeburg. Und wie sie auf einen mit den theuersten morgenländischen Teppichen belegten und behangenen Erfer hinaustraten, saben sie ganz Sprakus unter ihren Füßen, wie es sich aus

fünf an Pracht wetteifernben Stäbten gebilbet. Es flieg Ortygia seitwarts mit ihren Balaflen aus bem Reere; an ber Rufte fteil auswärts bas herz von Sprakus, ber prächtige Afradine, baneben bie Reuflabt in anfblühenber Schönheit, und bie Straßen von Tückä, rings um ben alten Tempel Fortunens; bahinter verloren sich die häuserreihen und Gärten Epitückis, ber Borkabt.

Ein ungeheures Bolfegetummel wogte um bie Burg her, aus allen Strafen zu bem geräumigen Blate vor bem Balaft bes Agasthofles. Plotlich fcoll ein friegerifcher Klaug von hörnern, Tromsmeten und Pfeifen. Es zog in schimmernben Orbnungen bie ganze fpratufifche heermacht über ben-Blat an ber Burg vorüber.

Der König beutete seinem Freunde auf ben Ansuhrer ber ersten Schaaren. "Der Jüngling bort," sprach er, "ist Archagathos, mein Enkel. Sein Bater kam in Afrika ums Leben. Er hat mehr Tapserkeit und Einsicht, als man von seinem Alter erwarten sollte. Ich habe ihm ben Besehl über bas heer am Aeina gegeben. Der bort, welcher sich auf bem ungestümen Rosse nähert, ist mein Sohn Agathosles. Den werd ich zum Rachsolger und Erben meiner Racht ernennen. Zeht zieht das heer hinauf in das Lager am Aetna."

Mifon betrachtete mit flummer Bewunderung die vorüberwans beinden Kriegshaufen. So oft eine neu anrudende Schaar ben Blat berührte, und den Konig auf dem Erfer erblidte, erscholl bons nerndes Jauchzen: "Es lebe Agathofles! Es lebe der König!" und bie ungeheure Menge der Juschauer wiederholte den Juruf.

Rachbem ber 3ug vorüber war, fragte Agathofles ben Bilbs hauer: " haft bu gehort, wie mich Sprafus liebt?"

Miton antwortete: "D König, Zeus tann lächeln, wenn sein Abler mit ben zermalmenben Donnern spielt; bir tont bas gewals tige Frohloden ber Tausenbe sub, wie ein kindliches Lallen. 3ch -aber schwindle an beiner Seite auf bieser hohe, und bebe in allen Wliebern bei ben Lieblofungen bes Bolls, bes hunbertaufenblopfigen, mantelmuthigen Ungeheuers."

"Dich schredt nicht bie hohe, wo wir, nicht bie Tiefe, wo bie Sprakuser steben, sonbern bas Ungewohnte, lieber Miton!"
sagte Agatholies.

"Gebenfft bu nicht Dionyfens," eutgegnete Mifon, "ber Sprastus vor bir beberrichte, und wie er burch Timoleon unterging?"

"Aber Agatholles ift fein Dionys!" erwiederte der Konig:
"Beinahe achtundzwanzig Jahre beherrschte ich Sizilien. Wer aber sah mich je vor meinen Unterthauen zittern? Rur auf dem Thron ihr Fürft, in ihrer Mitte ihr Mitburger, haben sie dort mich surdeten, bier mich lieben gelernt. Wenn ich zu den dffentlichen Berfammlungen gehe, begleiten mich feine Trabanten. Auf meinen Luftritten zeige ich mich einsam. Aber das ift die Aunst der herrschaft, daß Bolf und Fürsten eins sein muffen, wie die vielzweigige Staube, auf deren letztem Gipfel die Blume prangt. Ich mit meiner Macht bin nur die Bluthe, welche Sprakus aus seiner Gesammtheit hervorgetrieben hat. Mein Obem ist Siziliens Leben."

"War bies vielleicht nicht einst auch Dinopfens Traum?" fragte Miton.

"Rein!" erwiederte unwillig ber König. "Der Clende, welcher sich Bart und haare wachsen ließ, weil er nicht ohne Grausen bie Schärse eines fremden Ressers um seine Rehle spielen lassen tounte, war mit der Welt und seiner eigenen Ehre entzweit. Ich weiß gar wohl, Mison, es gibt fein liebenswürdiges Bolt; auch liebe ich das meinige nicht, als nur, iusofern es nothwendig zu meiner Größe vorhanden sein muß, wie der Strauch mit Stamm und Burzel und Iweigen für seine Frucht da ist. Aber sich selbst kann man liebenswürdig machen, wenn man klug genug ift, nichts anderes, als die Frucht und die Chre des Bolks sein zu wollen. Sch bin das!"

"Mogen bie Gotter beine ruhmvollen Tage, o Ronig, noch mitvielen Jahren neuen Glanges vermehren," fagte ber Bilbhauer.

"3d zweifle, bag bie Gotter bir ben Gefallen thun. Dein Leben neigt fich jum Enbe. Gleichviel. Dein ganges Dafein mar ein zweiunbfiebengigjahriges Boffenfpiel, bas mich zuweilen ergonte. noch öfter langweilte. 3ch banbhabte Bolfericaften, wie bu ben Marmor, balb mit harten Reißelfchlagen, balb fanft glattenb. Bas haben wir enblich von unferm Treiben? Deine Bilbfaulen und meine Schöbfungen werben jum Raub ber Beit. - Dochteft bu ewig unter beinen tobten BUbfaulen leben, figit unter beines Bleichen? Gewiß nicht. Gben fo efelt mich bae Denfchengeschlecht an; benn es ift ein feiges, gemeines, ichwaches Gemacht, biffia und fcuchtern und gabmbar, wie ein Thier. Es ift nicht meines Gleichen. In allem Ernft. Difon, Die Gotter batten mir mehr Blud verlieben, wenn es ihnen gefallen haben wurde, mir weniger Berftanb ju geben, bag ich mit Anbern batte traumen und mich taufchen konnen. Sieh', ich habe Alles gewonnen, um enblich Alles zu verachten. Das Biel mar bes vergoffenen Schweißes nicht werth."

"D Ronig," fprach Mifon, "bir fann feine Welt mehr genug thun, benn bu haft bich felbft verloren!"

Agathofles fant bei biefen Worten in Nachbenten. Rach langem Schweigen fagte er: "Es freut mich, mit dir nach einem Umsweg von fünfzig Jahren wieder zusammen zu treffen. Mir ist wohl bei dir. Ich lebe wieder rückwärts in die Kinderjahre hinab. Ich werbe dich von Zeit zu Zeit in beiner Einfamkeit besuchen. Da plaubern wir zwanglos. Ich bin dir die Geschichte meines Lebens schuldig. Du sollst sie boren."

Sie verließen ben Erfer. Agathofles bewirthete feinen Jugendfreund mit foniglicher Bracht. Als fie am Tifch fagen mit allen Großen von Syrafus und ben Gefandten auswärtiger Fürsten und Freiftaaten, hob Agathofles einen großen golbenen Becher empor und fagte: "Ich habe mein Töpferhandwerk nicht aufgegeben, bis ich die Runft lernte, ein Gefäß folcher Art zu bilden! Und doch ift Alles Scherbenwerk, eins wie das andere!"

Der Fürst von Spratus legte mabrend bes Schmaufes alles Geprange ab. Richts erinnerte, bag er ber Ronig fei. Mit luftigen Schwänken und Redereien belebte er die Gesellschaft zur Freude und Freimuthigkeit. Er schien fich recht barnach zu sehnen, seines Gleichen um fich haben zu können. Ein lautes Gelächter rauschte gewöhnlich von allen Anwesenben seinen wisigen Einfallen nach; aber auch die Trunkenen blieben nüchtern genug, ihn selbst in feinen Scherzen zu vergöttern.

"Sieh', Mifon," fprach Agathofles zum Bilbhauer, als biefer Abends von ihm ichieb, "bu haft mir bein Glud, ich habe bir mein glanzendes Unglud gezeigt. Du bift reicher, als Agathostles, vielleicht warft bu weiser, als er. Ich sehne mich nach bem Genuß beines Umgangs."

Wenige Tage nach diesem kam ber Fürst von Syrakus, nur von einem einzigen Diener begleitet, zum Bildhauer. Es war zwischen ben wieder vereinten Jugendfreunden ferner kein Untersschied bes Standes. Agathokles wiederholte von Zeit zu Zeit die Besuche. Er entstahl sich gern seinen Arbeiten und Sorgen, nur in Misons Gesellschaft ganz frei und er selbst sein zu können. "Ich gleiche auf der Burg von Syrakus, an der Spitze des Heeres, in den Versammlungen des Volks einem Schauspieler," sagte er oft, "und mehr oder weniger muß dies jeder König sein; um so ersquidender ist's, wenn ich die lästige Maske auf Augenblicke abs legen darf."

Die Greife manbelten gern einfam mit einanber. Ihre Unter-

haltungen waren ernsten und hohen Inhalts, wie ihrem Alter und ihren Ersahrungen geziemte. Misons weise Reben erhoben bas oft niedergesunkene Gemuth bes Fürsten. Auch foll Agathofles hier ben Entschluß gefaßt haben, seine königliche Würde abzulegen, sie seinem Sohne zu übergeben, und die letzten Tage bes Lebens in Einsamkeit und Betrachtung hinzubringen. Doch das Schickfal hat seine Wünsche nicht erfüllt.

Als sie eines Tages bei einander in einer kihlen Grotte des Thales sasten — sie war auss zierlichke gewöldt, die Wand mit schimmernden Muschelschalen, der Boden mit Marmor belegt und mit jeder kleinen Bequemlichkeit ausgestattet, welche dem Alter wohlthut — mahnte Mikon den König an die Geschichte seines Lebens.

Agatholies fagte: "Sie wird bich nicht minder verdrießen, als mich selbst, wenn gleich aus ganz entgegengesetzen Ursachen. Denn du liebst die Menschen, wie ich fie im Ganzen verachte; du tennk sie zu wenig, ich zu viel; du lebst mehr im Innern beines frommen Gemuthes, ich außer mir im Schaffen und Kampsen; du liebst in allen Sterblichen deine Augend und Gute, nicht die Sterblichen selbst; ich verachte sie aber, weil sie mir teine Ehrsurcht einstlichen nud mich nicht sinden ließen, was ich mit brennender Besgier suchte.

"Mein Bater Rartinos, ber aus Rhegium verbannt worben, hatte zu Therma hier in Sizilien meine Mutter gefunden. 3ch war bie Frucht ihrer Liebe. Der erfte Augenblick meines Lebens war zugleich Entweihung alles heiligsten in ber Natur. Mein Bater wollte mir bas taum gewonnene Leben rauben, mir unbekannt, aus welchen Ursachen. Man hat mir gefagt, wegen einiger schweren. Träume, die seine Einbilbungekraft beunruhigten. Daß er einigen Karthagern, die nach Delphi reifen wollten, ben Auftrag gegeben, bas Drakel über mich zu erforschen; bas biefes verkundet habe, ich

würde bereinst großes Elend über Karthago bringen — ist ein Mahrchen, bergleichen bas wundersüchtige Bolt gern ersindet, um fich baran zu ergößen, wie es sich Götter aus Stein und Holz schneibet, um sie anzubeten. — Doch Mutterliebe vereitelte bes Baters Thorheit. Die Mutter stahl mich des Rachts hinweg, wo ich ausgesetzt war, übergab mich ihrem Bruder Gerakbes und nannte mich, nach ihres eigenen Baters Namen, Agatholies.

"Ich mochte ungefähr fieben ober acht Labre alt fein. fam moin Bater zu beraflibes, welcher ibn au einem Opfer eingelaben batte. Rartinos fab mich, gewann mich lieb, und erfuhr nun erft bem meiner Mutter, bag ich fein eigener Sohn mare. Erftaunt und freudig folog er mich mit paterlieber gartlichkeit in feine Arme: ließ mich auch nicht wieber von fich. Bir zogen mit einanber nach Sprafus, wo er leichter Dittel fant, burch Arbeit feiner Sanbe fich, meine Mitter und meinen Bruber Untanber 20 nabren. Er war ein armer Mann. Ale Timoleon ju biefer Zeit Affen, bie es wanichten, bas fpratufifde Burgerrecht gab, Itel Kartima iswohl fich, ale mich, in bas Barnerverzeichnts einschreichen. Go: balb ich fabig mar, ein Sanbwert gu lernen, that er mit ju einem Thyfer in bie Lehre. Er hatte mich fo lieb, bag er fatechterbings molite, ich muffe nach ibm Rarfinoe beißen. Dort in ber foebigen Berfftatte unfere Reiftere lernten wir une tennen, Difon. Dag bu einft ein von ben Griechen felbit bewunderter Bitbhauer; ich herr von Sprafus und bem größten Theil Sigiliens werben felite. abneten wir beibe nicht, als wir, bei beiner Abreife nach Rorinth. einander weinend bas Lebewohl wünschien.

"Da bu mir fehlteft, fehlte mir Alles. Mein Bater fturb. 3ch war foon im Begriff, mein geringes Erbe ju vertaufen, und bich wieber in Griechenland anfausuchen, ale ein Jufall alles anderte.

"Ich ftanb eines Tages im Tempel, nm ben Opfernben zugusschauen. Damas, einer ber reichsten und angefehenften Burger von Sic. Nov. VII.

Sprefus, ging an mir poruber, beobachtete mich lange feitwarts. und fagte au feinem Begleiter: "Sieh ben Jungling, wie er fo fcon ift." - Deine Citelfeit fant fich nicht wenig geschmeichelt. 3d ging gerne wieber jum Tempel, fo oft es bie Arbeit bes Deis ftere geftattete, um mich bewundern ju laffen. Auch Damas fehlte nicht. Er fragte um meinen Ramen und Stanb. 3ch nannte mich wieber, nach bes Baters Tobe, Mgathofles, aus Liebe ju meiner Mutter. Damas nahm mich in fein Saus, fleibete mich neu, ließ mir in allen nühlichen Wiffenschaften Unterricht geben, und in furger Beit ward ich fein Liebling, ohne welchen er nicht leben mochte. Er überbaufte mich mit Befchenten, 20g auch meinen Bruber Aus tanber aus ber Durftigfeit bervor, und feine verschwenberifche Freis gebigfeit batte fo wenig Grenzen, als feine Liebe. Da ibn Sprafus jum Relbberen gegen bie Agrigenter mablte, und einer ber Oberften im heere gestorben war, ernannte er mich an beffen Stelle über einen Schlachthaufen von taufenb Mann.

"Die Freiheit Siziliens, ber Anhm von Sprakus war von nun an das Losungswort meiner Seele. Schon als Anabe habe ich Apranen des Entzudeus geweint, da der held Timoleon den Gewalts herrn Dionys und seinen freiheitsmörberischen Anhang vernichtete. Ich fühlte es, die Welt sei nicht geschaffen, das Spiel einzelner Günftlinge des Gluck zu sein, und die Wölfer waren nicht vorshanden, um todte Werkzeuge einiger Schlautöpfe und Tyrannen zu werden. Dafür wollte ich mein heil und Leben fröhlich wagen.

"Dafür hatte ich mich jum Krieger gebilbet, immerbar bie schwersten Baffen getragen, um ber Stärffle zu werben; auf dem Erbboben unter freiem himmel geschlasen, und mein weiches Bett im Palast bes Damas verachtet. Meine Waffengenoffen hielten mich darum hoch, und sprach ich zum Bolt, redete Keiner zuversichtlicher, Keiner fühner, als ich, weil Keiner von dem, was er für wahr und recht hielt, überzeugter und begeisterter war, als ich.

"Bie Damas ftarb, und feine junge Gemahlin, bie einzige Erbin feines ungeheuern Reichthums, mich liebte, vermählte ich mich mit ihr. Ich warb einer ber reichften Männer von Sprakus, ben erften Geschlechtern ber Stabt verwandt. Es waren mir ble großen Mittel willtommen für mein großes Ziel. Denn ich hatte nicht wiber bie Dürftigen zu kämpfen, sonbern wiber bie Rächtigen, baß sie nicht bie Freiheit verschlangen.

"Reiner war für Sprakus gefährlicher, als der Oberfeldherr So fistratos. Diefer Mann, der nur Gewalt und herrschaft für Ehre hielt, war in sich selbst der ehrloseste Mensch. In Kriegen hatte er sich auf die abscheulichste Art Goldsummen zusammengestohlen. Grundfaße befaß er nicht. Ihm waren Schuld und Unschuld gleichgültig. Rur wollte er gewinnen, er überall voranstehen, er überall gelten. Wegen seines Stolzes prunkte er mit Demuth; wegen seines unersättlichen Gigennutes war der Name Vaterland immer das britte Wort seiner Reden; weil er keinen Gott glaubie, opferte er in allen Tempeln.

"Ich biente unter seinem Befehl gegen bie Stabt Rrotona. Die Furchtbarteit bieses Mannes verbarg sich mir nicht. Ich warnte meine Freunde. Ich sprach: bieser Sosistratos wird einen neuen Timoleon nöthig machen. Graber bewies sich mir allezeit hold; freundslicher benn Andern. Immer, wenn er mich sprach, war er ein gutisger Lächler, ein ewiger handebrücker; immer wußte er mir etwas Berbindliches zu sagen. Er suchte meine Schwächen, um mich durch sie zu unterjochen. Aber Ehre, Freiheit, Baterland — das lag in meiner Bruft; kein anderes Gefühl. Meine jugendliche Schwärmerei stur das heiligste, mein Streben, den großen Borbildern bes griechisschen Alterthums ähnlich zu werden, vereitelte seine Kunst.

"Julest — ich weiß nicht, was ihm fo unfluges Bertrauen einflößte ? — ließ er mich heller in feine Entwürfe feben. Er wollte mich an feinem Gehulfen wählen; babei nannte er nie fich, fonbern Ehre, Freiheit, Baterland. Wenn er am rankevollsten war, sprach er am gutmuthigsten; wenn er Berbrechen brutete im Herzen, athmete er am meisten Tugend. Da wandte ich mich voll Unwillens von ihm. Er bereute seine Boreiligkeit, änderte seinen Gang und ließ mich seinen haß fühlen. Was ich Großes oder Rühmlithes ihat, wußte er zu verkleinern; Belohnungen, die mir das Bolk zudachte, wußte er zu vereiteln. Dazw half ihm der Reinliche Reid meiner Wassengefährten. Denn wo es darauf ankömmt, ein Verdienst niederzureißen, sind hundert Sande berett; einem Berdienste Gerechtigkeit zu gewähren, sind alle faut. Das ist der Kunskgriff der Thrannei, die Goldstucht jedes Einzelnen gegen Einzelne zu bewassen, damit in Haber Alle faut aufreiben, die dienden froh find, von einem Einzigen endlich das Gnadenbrod zu genießen.

"Nun scheute ich mich nicht langer, in offenen Kampf zu treten. Die Freiheit von Spratus ftand in Gesahr. Sofistratos hatte sich Keldherren und Gemeine gewonnen, ihnen die bürgerliche Obrigseit der Baterstadt verächtlich gemacht. Sein Bort galt mehr, als das Geset des Landes. "Es ziemt tapfern Mannern nicht, zu vollziehen, was die daheim gebliebenen Feigen mit Kath ihrer Weißer derschließen. Ist es nicht albern, daß wir für die wunderlichen Einfalle derer bluten sollen, die nie einem Feinde das Weiße im Auge zeigten? "So sprach man. Da machte ich mich auf. Da zeigte ich meinen Mitbrübern das Ziel des Sossstratos und seinen Schlangenzweg. Ich klagte ihn öffentlich vor dem Bolke an, daß er umgehe, sich der obersten Gewalt zu demächtigen. Manche standen auf. Manche redeten wie ich. Der Verräther sah sich verrathen.

"Umfonst. Sofiftratos hatte schon lange vor mir einem um ben anbern die hand gebrückt, und im Ramen des Baterlandes beschworen, meine Schrifte sorgfältig zu belauern; benn ich triebe stille Meuterei; ich wurbe, und trachte nach Oberbefehl bes heeres, um herr ber Stadt zu werben. Run ich rebete, glaubte bas Bolt, nicht

daß ich es retten, fondern den Anfang zu feiner Unterjochung machen wollte. Ich ward verlacht, befchimpft, ausgestoßen, vertrieben, gesächtet; jeder fo, der geredet hatte, wie ich. Mit Noth retteten wir unser Leben in die brudtlichen Worge.

"Nach wenigen Wochen warb Sofistrates ber Alleingewaltige von Sprakus; und ber Pobel, ber mich verfolgt hatte, weil er gefürchtet, ich strebe nach Tyrannei, froch nun bemuthevoll zu ben Kufen seines Gerrn, vergötterte ihn, und fluchte mir, daß ich es einst gewagt, gegen die Plane des Sosskratos zu reden.

"Mison, damate weinte ich Thranen der Buth, und ich verachtete ein Geschlecht, welches seines andern Looses sählg sein wollte. Democh flegte der Glaube wieder an das Bessere im menschlichen herzen ob. Ich nannte, was in Sprakus geschah, nur Berwirrung, Furcht der Ueberraschung, des Schreckens. Ich beschloß, der Tis moleon meines Vaterlandes zu werden, in welchem Sosistratos sein herrscherfluhl schlau genug damit desestigte, daß er aus sechse hundert der reichken Bürger einen selbscherrlichen gewaltigen, hohen Rath bildete, erblich in Ehren, Aemiern, Würden und Macht.

"Ans Ermuth trat ich eine Zeit lang in Tarent, als Sölbner, in Dienst. Balb barauf zog ich alle Lanbesverwiesene aus Italieu an mich; baraus machte ich eine verzweiselte Artegeschaar. Bo Sossifirotos Arieg führte, fland ich mit metnen Tapfern an ber Spike seiner Feinde. Mit seinem Glud im Felde aber wantte auch die Anhänglichkeit des Bolls. Er ward geschlagen. Da ließ ihn das heer im Stich; da verriethen ihn seine Freunde; da tries ben die Sprakuser seine sechshundert Geschope aus der Stadt, und die Freiheit ward wieder ausgerusen. Auch ich, sammt allen von Sossikratos Berdaunten, kam wieder ins Baterland zurud.

"Ich fam mit Entzuden. Denn noch erquidte mich, ju glauben, ebler Geift ber Freiheit, ungerftorbares Gefuhl bes Rechts habe fein Bolt begeiftert. Ach, ich bemertte meine Taufchung nur gu

balb. Rein, mit eben ber Nleberträchtigkeit war Sofifiratos verstrieben und gestürzt, wie man ihn vorher gehoben und vergöttert hatte. Daß er nicht glüdlich gewesen, das war sein Berbrechen geworden. Aus Feigheit hatten ihn seine Getreuesten verlaffen und verrathen. Bloß in hoffnung, die Stelle der Gestürzten zu erklettern, hatten Andere gegen ihn geschrien. Man verwünsichte das Andenken Sosistratos, verkleinerte selbst seine Thaten, schilberte ihn scheußlicher, als er war, ohne zu empfinden, daß bas Bolk damit zugleich seinen eigenen Ruhm verdunkle.

"Dennoch hielt ich Oftbetrogener noch fest an meinem Glauben. Imar mußte ich mir selbst gestehen, die Mehrheit dieses Boltes sei weber fähig noch werth, sich selbst zu beherrschen. Doch aber zählte ich auf die kleine Zahl der Ebeln. Durch freiere, zwedmäßige Berfassung, dachte ich, werde die Menge zur Freiheit erzogen wers ben können. In Fesseln wird der Sklav nie hochsinn und Gemutheskraft lernen.

"Sofistratos mit ben Bertriebenen bereitete uns indeffen Krieg auf Tod und Leben. Karthago, welches immer nach bem Besit Siziliens durstete, war sogleich bereit, ihm Beistand von Afrika her zu geben. Anstrengung und Noth, dachte ich, entwickelt Kraft. Ein Bolf, welches für eine Freiheit kampst, die ihm noch gleichs gultig ift, wird endlich das lieb gewinnen, wofür es sein bestes Blut geopfert hat. Mich freute blefer Krieg. Ich diente in demsselben bald als Besehlshaber, bald als Gemeiner. Nicht die Stelle, sondern der Mensch soll im Freistaat gelten; der geringste Bürger achtbar sein, wie der vornehmste. Der Mann muß sein Amt versherrlichen, nicht das Amt den Mann.

"Mein Gebanke war nur ber Tob bes Thraunen. 3ch sehnte mich, ein zweiter Timoleon zu werben. Suß schlen mir's, für Freis heit und Rettung Sprakusens sterben zu können. Sosistratos war nach Sizilien gekommen. Mit karthagischen hilfsvölkern lagerte

er in ber Stabt Gela. Dabin brach ich auf mit meiner Schaar. Eines Rachts gelang es, unbemerkt in bie pon ibm befette Stabt einzubringen - mein Ruf war Soffftratos! Er fam, aber mit Uebermacht und wohl vorbereitet. In meinem eigenen Beere lebten bie Berrather meines Entwurfs : Elenbe, welche aus Reigheit immer beimlich benen bienen, wiber welche fie öffentlich ftreiten muffen, bamit fie auf jeben Kall, es flege wer wolle, gewinnen und nichts fürchten muffen. Dein Saufe warb übermannt. Rur eine enge Bforte in ber Stadtmauer blieb gum Rudweg. Bir faben unvermeibliden Untergang. Schon batt' ich felbft fieben Bunben em: bfangen. 3ch ftritt unter ben Letten, um ben Rudzug ber Anbern an beden. Deine Rrafte fingen an ju weichen. Da rettete mich eine Lift. 3d befahl zwei Trommetern, fich auf beibe entgegengesetten Seiten ber Mauern ju begeben und garmen ju blafen. Es gefcab. Die Reinbe, burch Rinfternig und garmen getaufct. wahnten, es feien anbere Saufen bes fpratufifchen Beeres in bie Stabt gebrungen, vertheilten fich ichnell und wogen in aller Gile nach ben Gegenben, von wannen ber Schall gehört marb. So brachte ich bie Meinigen in Sicherheit, ba alle icon an ihrer Rettung verzweifelten.

"Aber dieser unbedeutende Sieg des Sossftratos war hinlangs lich, ihn in den Augen der Furchtsamen wieder zu erheben. Man sing an, ehrsuchtsvoll von ihm zu reden, ihn wieder zu bewundern. Selbst der Koriniher Akstorides, welchem Sprakus den obersten Besehl des heeres anvertrant hatte, ward von der allgemeinen Furcht bestegt; sprach schon davon, man musse einmal dem Bluts vergießen Ende machen, Bersöhnung stiften, mit Sossstad in Unsterhandlung treten. Alle bemäntelten ihre Feigheit mit dem Namen Friedensliebe, der Sehnsucht nach öffentlicher Ruhe.

"Roch einmal ftanb ich auf. Ich fuchte noch einmal bas Bolt für fein Geiligthum zu entflammen. Ich fchalt bffentlich ben Ales

staribes. "Sabt ihr bafür die Kosten des Krieges so lange, so heldenmithig getragen," rief ich, "habt ihr dafür die tapferften eurer Söhne in Kampf und Tod hinandgeschickt, und die Bemuns bermg Italiens und Griechenlands gewonnen, um endlich euern unversöhnlichen Feinden, den stolgen Karthagerm, aus euern blutig erwordenen Siegesträngen eine Triumphfrone zu siechten, und den alten herrn in Demuth aus ihren handen wieder aufzunehmen; ihn, den ihr einst im Gefühl eures Merihes anostießei? Pfut der Schande! Wer möchte, könntet ihr so tief finken, in der Welf ein Sprakuser heißen?

"Es ging mir, lieber Miton, wie jebem bochfinnigen Feuertobf, ber bie Leute bebanbelt, nicht wie fie finb, fonbern wie fie fein follten. Bas that ich Thor? 3ch wrath au ben Lobten, bie mich nicht mehr verftanben, und beleidigte bie Lebenben. Afeftoris bes mit alle Großen harten in meinem Lobe ber Tugent, bes Mutbes, ber Freibelt nur Antlagen ihrer eigenen Schanbe, ihrer Beigheit, ihres fnechtischen Gerzens, 3ch marb als Rubeftorer gefcholten . ale Barteimann. Es warb Rebe, mich binrichten gu laffen. Doch fürchtete Afestoribes, ich mochte noch Freunde im Bolf und unter ben Rriegern baben. Darum befahl er mir. bie Stadt an verlaffen. 3d gehorchte. Aber bem Beimtudifchen trante ich nicht. Ginem meiner Diener übergab ich mein Roff, meine Rieiber, meine Baffen; ich bagegen legte bie feinigen an. Co entrann ich auf unwegfamen Pfaben ins Gebira. Rolgenbes Tages bante ich, ber Diener, welcher meine Geftalt angenommen, fet monthelmorberifch in ber Racht nmgebracht worben. Balb nachber, Smafus habe ben Sofiftratos wieber aufgenommen, und von bem berefchsichtigen Ratthago ehrlofen Frieben empfangen.

<sup>&</sup>quot;Diese Botichaften gerriffen bas alte Blenbwert meiner Urbilsber von Menschenwerth, Bolletugenb und Freiheit. Biele Jahre

hatte ich verschmenbet, viele Bunben bafür getragen. Ich genas von meinem Ramite.

"In zerriffenen Kleibern, ausgestoßen und verlaffen lag ich, einem Betiler gleich, am Fuße bes Aetna und überbachte mein Schickfat und die Schunde von Syrafus. War ich nicht der Thor, ber sich in die Schöne feines Traumes verliedt hatte? Woster sinder ich gelebt und gezungen und geduldet? — Ju meinen Kußen kroch ein Käfer am Felsen. Ein kleiner Wogel hüpfte vom Zweig nieder und verzehrte den Käfer. Indem er fröhlich zwitscherte, schoß ein Randvogel aus der höhe herab und zerriß zu meinen Süchen den Morber des Küfers.

"Das ift's, was bie Ratur will! rief ich: tein Gleichgewicht fonbern ein Rampfen ber Rrafte; bie ftarfite foll herrichen!

"Ich sprang auf. Ach, bie Entfagung meiner jugenblichen Goffnungen koftete mir einen schweren innern Streit. Doch bes schloffen war's, mich nicht länger selbst zu täuschen. Ich verachtete bas Menschengeschlecht, welches nicht reif ist zur höhe seiner Birde. Es will gemeistert, es will erzogen sein; es ist keiner Vreiheit und keiner Chriurcht für diesen gwoßen Gebanken schig. So seid benn Anechte, wenn ihr Anechtschaft wollet; ich aber kann nicht ener Mitstlau, ich will frei sein. Und nur wer herrscht, ist der Freie bei euch. So will ich Schlachtordung und Iwed ändern. Agathobies soll ener Herr werden, weil ihr ihn nicht zum Mithürger verlangt. Das Spiel, welches mir so viel Schmerzen unachte, soll ansangen, mich zu belustigen. Bersuchen wir's, wer von uns der Stärste ist, ob Agathobles aber das vielköpfige Sprakus mit seinem Soffkvatos?

"So dachte ich. Aun fammelte ich alle Bertriebenen von Systadus, alle, die vor Sofffratos flohen, im Innern von Sizilien um mich, und muchte Sprakufern wie Karthagern ben Krieg. Das Glud trat zu mir. Balb war mein heer gewaltiger, als das heer

ber Stabt; balb brachte ich die fizilischen Städte, welche ben Karthagern gehörten, ober selbstständig sein wollten, unter meinen Besehl, ober in meinen Bund. Raum bemerkten die Sprakuser mein Glüd, kaum die Karthager den Schaden, welchen ich ihren Bestyungen stiftete, als man mit mir unterhandelte. Sosistrates, weil er nicht siegen kounte, mußte aus Furcht vor seinem treulosen Bolke die Stadt meiden; ich aber ward hineingerusen. Die Bürgersschaft sührte mich sogleich in den Tempel der Eeres. Da mußte ich schwören, nie eiwas wider die Majestät des selbstherrlichen Bolkes zu unternehmen.

.. 3ch fdwor, bie Gleichheit ber Rechte aller Burger gu banbbaben: aber fcowor, wie man eine Unmöglichfeit befchwort. Ein Rreiftagt fann nur in Babrbeit befteben, fo lange unter allen Burgern ber Boblstand nicht allzuungleich ift. In bem Augenblick. ba ber Reichthum in ben Sanben weniger Ginwohner, und bie Rehrheit bes Boltes arm ift, trachten jene, ju ihrer Sicherheit gegen ben Bobel, nach Gewalt; und ber Bobel wirb zu Allem um Gelb feil. Dann fcwantt bas Aufeben ber Gefete, und bie Ausübung ber Dacht fallt beut benen gu, bie bestechen fonnen; morgen benen, bie nichts haben und mit mehrern Reblen larmen. Go ftanb es in Spratus. Die gange Stadt fant fich in Barteien gerriffen. 3ch fcmeichelte allen, hielt zu feiner. Daburch gewann ich bas Anfeben bes Unparteifichen. Jebe Berbinbung warb um mich, bag ich fie vergrößere, ihr Berfzeug werbe. 3ch gab hoffs nung, bafur gablte man Bertrauen. Man ernannte mich einmutbig jum Relbherrn ber Stabt und jum Befchuter bes Friebens.

"Richt bas Gelb ber Reichen konnte mir nuben, aber bie Menge ber Unbegüterten. 3ch machte mich jum Manne bes großen haus fens, baburch gewann ich bie flarffte Bartei zu meinem Golbe. Run warb ich von ben Reichen gehaßt; aber ich fürchtete fie nicht mehr. Sie trachteten mir nach bem Leben. Ich beschloß, mit einem Gewaltstreich bie Machtigen zu gerschmettern.

"Der Aufruhr bes Stabtdens Erbita warb mir willfommener Borwand, ein Geer zu versammeln. Ich rief bazu bie armften Burger; jeben, ber nichts zu verlieren hatte; Leute aus benachs barten Orten, bie mit ber bisherigen herrschaft von Syrafus unzufrieben gewesen waren; Menschen, bie mit bem bisherigen Rath ber Sechshundert unzufrieben, ober als geplagte Schuldner ber Bornehmen lebten, und sich unter jeder Bedingung gern vom Bezahlen ber Schulden frei gemacht hatten.

"Als zur Ansschhrung meines Entwurses Alles bereit war, zögerte ich feine Stunde langer. Bei Timoleons Grabmal befahl ich, Berssammlung meines Kriegsvolks mit Tagesanbruch zu halten. Bei Timoleons Grabmal! D wie glühte ich sonft im Entzücken beim Ramen dieses Freiheitshelben! Ich war Schwärmer gewesen, wie er, für ein Bild, das sich nie verwirklichen läßt. Timoleon hatte den Dionys gestürzt, und boch nur andern Tyrannen zur Rachfolge Bahn gebrochen. Ich war meinen Irrihumern eine Genugthuung, meinen vielzährigen Rühen und Leiden ein Versöhnungsopfer schuldig. Darum, über Timoleons Asche, und nirgends anders, sollte der Grund zu meiner Alleinherrschaft in Sizilien gelegt werden.

"Das heer stand in der Morgenbammerung versammelt. Auch die Oberhaupter von der Partei des hohen Rathes, Dekles und Bisarchos, hatte ich eingeladen, als hatte ich mit ihnen Abreden zu nehmen. Sie kamen, begleitet von vierzig ihrer wohlbewaffneten Anhänger. Desto besser! Ihre Begleitung gab mir Stoff zur Klage. Und ich klagte ste an, daß sie mir nach dem Leben trackteten. Meine Arieger geriethen in Buth. Ich besunftigte sie. Meine Klage scholl lauter. Ich richtete sie gegen den hohen Rath der Sechshundert, der mich hasse, weil ich das Bolt gegen ihre Geswaltshaten schühe; mich hasse, weil in ihren Augen Liebe des Bolts

Berbrechen sei; mich haffe, weil ich ber Freund ber Armen sei, benen ich Schut und hilfe gegen hartherzige Glänbiger, gegen hochmuthige Geldverpraffer, gegen unmenschliche Bucherer verliehen hatte. "Fürwahr," rief ich, "Sprakus kann nicht gebeihen, so lange bieser innere Arieg des Uebermuths und der Bürgernoth dauert. Es ift ein filler, aber heftiger und alles Leben zerkörens der Arieg. Er muß geendet sein. Er kann nur mit dem Untergang einer Purtei enden. Entweder mussen die Reichen verschwinden, oder wir mussen ahne Murren ihre Anechte werden, weil sie Geld haben, eben das Geld, welches sie von uns erpressen."

"Ich hatte noch nicht geenbet, als mich ein witdes Gefchrei der Berfammlung unterbrach. Der Tob ward über Dekles und Bisfarchos, und Blünderung der herrschenden, reichen Geschlechter ausgerusen. "Fähre uns nach Sprakus!" firte mir das Geer zu. Ich befahl den Trommetern, Lärm zu blasen. Bisarchos, Dekles und ihre Begleiter wurden niedergehauen. Alles zog beutelnstig nach Sprakus. Das Gestudel verbreitete sich durch die Straßen und in die Sauser der Bornehmen. Mord und Aand aller Orten. Ich mit Schaubern, welcher viehtichen Bildheit entzügelter Röbel sähig ist. Bei viertausend Menschen verloren an diesem Tage das Leben; bei sechstausend flüchteten und entrannen mühsam dem Bluts dabe in die benachbarien Städte. Ich bemuhte mich umsonst, den solgenden Tag Ordnung herzustellen. Roch blieb mancher Schuldsbrief zu vernichten, manche Rache zu sättigen. Erst am britten Tage schien die Raserci an Kräften erschöpft zu sein.

"Da versammelte sich bas Bolk. "Statt eines Tyrannen, ben Timoleon vertrieb, hattet ihr sechehundert besommen!" sprach ich, "nun ist Syrakus von ihnen gereinigt. Ihr seib frei. Ich habe den Willen meines Geeres vollzogen. Ich bin froh, dies Geschäft gethan zu sehen. Beht, Syrakuser, genießet eure Unabhängigkeit. Auch ich trete von meiner Stelle ab, in den Stand des gemeinen

Burgers jurud. Ich will Euresgleichen bleiben!" Dit biefen Borten legte ich mein Felbherrnfleib ab, warf ben Mantel um, und wollte mich entfernen.

"Erft berrichte bie bumpfe Stille bes Erstaunens, bann - ich fab es vorans - erhob fich lantes Gefdrei, ich burfe fie nicht verlaffen. 3ch miffe ihr Relbberr bleiben. Je langer ich mich meigerte, je bober flieg bie Angft aller, bie an Morb und Beraubung ber Bobihabenben Theil genommen hatten. Sie gitterten por Umidimung ber Dinge, por bem Tag ber Rache. "Barum wollet ihr mich," fprach ich, " aus Dantbarfeit jum Opfer mablen? Dug ich nicht, aus bertommlicher Ordnung, Die Feibherrnwurde mit einem Anbern theilen? Bin ich nicht laut Gefet für bie Fehler eines Amtsgenoffen verantwortlich? Wirb man nicht gern Belegenbeit fuchen, mas ein Unberer fünbigt, fcmer an mir ju rachen? Rimmermehr gobe ich mich in biefe Gefahr." - Da erhob alles Bolf bie Stimme, abertrng mir bie Relbberrnwarbe einzig und mit unbeschränfter Gewalt. - So wollte ich's. So follte es tom: men. Run gab ich ben Bittenben nach; jugleich erflarte ich, als erfter Gebrauch meiner Gemalt: alle Schulben follten aufgehoben, und ben Armen ganbereien gefchenft werben. Denn bei allgugroßer Ungleichheit bes Bermögens tonne teine Freiheit bes Bolls befteben, und nur biefe feft ju begrunben, fei meines Lebens große Aufgabe. Alles jaudate Beifall. Die blinde Menge lief froblodenb in mein Barn. Denn bei Bertheilung ber ganbereien und Auf: bebung ber Schulben fant in Butunft bas Bolt feine Sicherheit bes Befites, als in Aufrechthaltung meiner Gewalt. Und wie biefe Rafregel von ber einen Seite bie Mittel ber Reichen fowachte. bie Roth bes großen Saufens minberte, um fo ficerer war ich por Gewalt, und Rebenbublerei ber Bornehmen, wie vor Beftech: lichfeit, Bergweiflung und Aufruhrluft bes Bobels.

"In ber That feffelte ich bamit Sprafus unauflöslich. Run

ftellte ich die öffentliche Ordnung her, und ließ die Bohlthat der Alleinherrschaft neben dem Scheine der Freiheit fühlen. Jeder hatte freien Zutritt zu mir. Ich trug kein Diadem, hielt keine Leib-wache. Das ganze Bolk war durch seine Stellung genöthigt, mein Leben, wie meine herrschaft zu bewachen. Daß ich keine Furcht zeigte, flöste Andern Furcht ein. Selbst die, welche mich anfangs haffen mochten, empfanden den Borznz des sesten, ruhigen Zuskandes von Syrakus vor jenem schwankenden Dasein in vergangenen Tagen. Die öffentliche Achtung und Dankbarkeit verwischte bald das Andenken der Zeit, da ich meine herrschaft gründete. Ich allein war frei, das Bolk unterthan; so waren wir beibe, was wir sein sollten und mußten und baher zustrieden.

"Nun trieb ich meine Bersuche weiter. Sobald ich die Einstänfte des Staats auf unlästige Beise geordnet, Baffen und Kriegssbedürsnisse herbeigeschaft hatte in Menge, die Jahl der vorhansbenen Galeeren vermehrt sah, unterwarf ich mir die meisten Städte Siziliens, die entweder einmal zu Sprakus gehört hatten, oder mir in ihrer Unabhängigkeit gefährlich schienen."

"Nun habe ich bir, Miton, ben wichtigern Theil von ber Gessichichte meines Lebens erzählt. Denn wahrlich wird es bich wenig reizen, von meinen Belagerungen, Schlachten, abwechselnben Niesberlagen und Siegen zu hören. Die Erinnerung daran fann mich weder erfreuen, noch betrüben. Es wird nicht an Geschichtschreibern selche, welche die Nachwelt von meinen Thaten unterhalten, und meine friegerischen Unternehmungen beschreiben werden. Der große Sausen liebt bergleichen. Dem Pobel ist ein Feldherr, welcher weite Länder verheert, merkwirdiger, als ein Gesetzgeber, der ein Bolf aus dem Schlamm erhebt, oder ein Ersinder, welcher durch seine Arbeiten die Summe des Lebensglückes vermehrt, ober ein

Beifer, ber bie Geheimniffe ber Ratur entidleiert und bie Rathfel unfere Beiftes lofet. Eben bies beurfundet im Allgemeinen bie Berachtlichfeit ber Menichen, ihre ibierifche Berfuntenbeit, und lebrt, wie fie behandelt fein muffen. 3ch geftebe, bag mich nicht Chraeig, nicht Berrichfucht in ben emigen Rriegen lodten; benn mas liegt mir am Lobe berer, bie ich felbft verachte? Sonbern Langeweile in mir felbft, eine unüberwindliche Luft gur Befcaftis gung ber in mir wohnenben Rrafte, auch Reugier, wie welt ich's treiben fonne und mas bie Frucht eines Bagftude fein werbe. führten mich von einer Unternehmung jur anbern. 3ch fcase meine gefährlichften Reinde, bie Rarthager, bei weitem bober, ale meine erbarmlichen Freunde und Bunbesgenoffen, bie im Staube friechen, und fich jebem meiner Ginfalle bemuthevoll unterziehen. Denn bie Rarthager mit ihrer Dacht, mit ihrer folgerechten Beharrlichfeit. mit ihrer Alugheit gaben mir boch etwas, meine Rraft an üben: waren boch im Stanbe, mir ben Genug von hoffnungen ober gurcht, von Freude ober Schreden ju verschaffen ober große Leibenichaften in Bewegung ju feten, ohne welche meine Seele bem flebenben Baffet eines faulen Sumpfes gleich geworben mare.

"Lange und mit wechselndem Glude machten mir die Karthager die Oberherrschaft in Sizilien streitig. Als ich in dieser gesichert stand, was blied mir zu thun übrig. Ich entwarf den Plan, jensseits des Meeres die flolze Beherrscherin des Ozeans selbst anzus greisen. Ein Wagstud! Um so anziehender sur mich. Die karthagischen Flotten hielten Sizilien umlagert, selbst den Hasen von Sprakus gesperrt. Wie nun, ohne Kriegsschisse, ohne geübte Rusderer, die vortresslichten Seeleute der Welt verhindern, daß sie mir eine Landung in Afrika unmöglich machten? Wie meine Sprakuser zu dem Schritt bewegen, jenseits des Weltmeers zu kampsen? — Die Ausgabe war reizend. Und wenn ich die erzähle, wie ich sie gelöset habe, so beweise ich die schon damit, wie man Wenschen

gu Allem treiben kann, wenn man ihre Schwächen zu faffen verscheht. Mit bem Gebis und Jaum banbigt und zähmt man bas wilbeste Roß; mit Benuhung ber gemeinsten Leibenschaften, ber herrschenden Bornttheile und abergläubigen Borftellungen führt man bie halekarrigen Botker, wohln man will, gleich Bestien am Nafenring.

"Sobald ich zur Landung in Afrika Alles vorbereitet hatte — boch Niemand, anßer mir felbst, wußte von dem Borhaben — ber stellte ich meinen Bruder Antander zum Besehlshaber in der Stadt, gab ihm hinreichende Besahung und wählte den Kern des Kriegsvolls zu dem großen Abenteuer aus. Das Fusvolt ließ ich in aller Stille einschiffen mit seinen Wassen; die Reiterei desgleichen, doch ohne Pferde, aber mit dem nöttigen Reitzeng. Pferde wollte ich mir erst in Afrika erobern. Um in meiner Abwesenheit der Treue von Sprakus gewisser zu sein, nahm ich von jeder Familie Söhne und Brüder ins heer auf. Aus Liebe und Furcht für diese konnten die Juruchbleibenden nichts Gesäheliches gegen mich ausgetteln.

"Mit sechszig Frachtschiffen erwartete ich einen bequemen Augenblid zur Absahrt. Die Karthager sperrten mit überlegener Sees macht die Mündung des hasens. Es versioß mancher Tag. Endslich, da einige Lastschiffe in der Ferne auf dem Meer erschienen, die mit Lebensmitteln nach Sprakus segein wollten, machten sich bie Karthager auf, sene zu sangen. Sobald die Aussahrt nur eine Stunde lang offen war, schiffte ich mit der größten Anskrengung der Ruberer in die weite See hinaus. Da die Foinde meine ganze Flotte erdlicken, glaubten sie, ich wollte den Kaussahrteischissen beistehen, und rüsteten sich zum Tressen. Ich freute mich ihrer Täuschung, und segelte an ihnen vorbei. Sie sehten mir zu spät nach. Die Lastschiffe, von ihnen befreit, suhren ungehemmt nach Sprakus.

"Rach einer Rabrt von feche Tagen und Rachten faben wir mit bem Morgenroth vor une bie Rufte von Afrita, aber noch binter uns bie gange farthagliche Alotte. Roch mußte auf meinen Schiffen Riemand, wohin ich eigentlich wollte. Biele vermutheten, meine Abficht fel nach Rialien, und ich mache Umwege, um bie Reinbe mi taufchen. Jest rief ich und zeigte auf bie Rufte: "Dort, ibr Sprafuser, ift unfer Biel und bas Enbe unserer Kabrt!" Der Reind, in ber hoffnung unfere gange Seemacht gu erobern, perboppelte feine Anftrengung uns zu erreichen. Die Sprafufer aber ruberten mit Rraften, bas Land ju gewinnen, um bem Sob im Meer ober ber Stlaverei ju entflieben. Gin Ruberer fchrie bem anbern qu. So, wetteifernb beibe Rlotten, tamen mir ane Ufer. Die Rarthager, ba fie uns geborgen und an Rriegsvolf überlegen faben, febrien gurud und legten fich in einiger Entfernung por Anter. 3d aber ließ Alles ausschiffen, Die Schiffe ans Beftabe ziehen, und bas Lager mit einem Ball umgeben.

"Damit Berzweissung bewirke, was Begeisterung nicht vermöge, brachte ich ben Göttinnen Ceres und Proserpina ein Opser; bann ward das heer versammelt. Im Priestergewande und einen Aranz auf dem haupt, trat ich in den horchenden Areis. "Syrakuser!" sprach ich: "Das Ceressest wird mit Fackeln geseiert, zum Gesdächtniß, wie Ceres, als sie die geraubte Proserpina in der Unterweit zu suchen ging, an den Flammen des Aetna ihre Fackeln anzündete. Sprakuser, als wir von den Karthagern verfolgt wurden, that ich den Schutzgöttinnen Siziliens das Gelibbe, unsere Schisse nach glüdlicher Rettung in brennende Fackeln zu verwandeln. Mir sind gerettet. Dankbarkeit ersordert Ersüllung des Gelübbes. So mögen unsere Schisse auflodern. Ich verheiße Euch den Bests einer schönern und zahlreichern Flotte. Denn die Göttinnen haben mir beim Opser Sieg und Glück dieses ganzen Feldzugs verkündet!"

"So fprach ich. Ein Diener überreichte mir eine Factel; jeder Bid. Rov. VII.

Schiffebauptmam empfing eine. Ich trat auf bas hintertheil bes Schiffes, bas mich getragen; jeber ber Befehlshaber that wie ich. Die Trommeten wurden geblasen. Das ganze heer erhob ein Veldgeschrei. Alle Schiffe loderten im Fener auf, während bas heer betete. Run war keine andere Ansstick, als obzusiegen ober umzniommen. So wollte ich's. Und unverzüglich brach ich mit gesammter Ariegsmacht gegen die karthagische Stadt Megalopolis auf. Meine Sprakuser waren niedergeschlagen und düster. Sie betrachteten sich als Berlorne.

"Wie sie aber landeinwarts rudten und nun ben reich gebauten Boben erblicken, von allerlei Pflanzungen nub Garten, vielen Bachen und Wasserleitungen verschönert, richtete sich ihr Muth von neuem auf. Links und rechts schimmerten Landhauser, bie vom Reichthum ber Eigenthimer zeugten. Dörfer und höfe hatten Ueberssuß an Lebensmitteln aller Art. Auf beiben Seiten bes Beges weibeten in ben Ebenem große heerben, von Rinbern, Schasen und Pferben. Ueberall sah man das Land mit Delbaumen, Beinstöden und Fruchtbaumen verschiebener Gattung behflanzt. Alles verfündete eine Falle, einen Bohlstand, eine Glächfeligkeit, welche meinen Rriegern ben schönften Lohn bes Sieges verhieß.

"Megalopolis, wie die Stadt Tunes, keines Feindes gewärtig, nahm ich mit Sturm und gab fie meinen Soldaten preis. Rarsthago war voll Schreckens. Ohne die Rriegsschaaren der Landschaft und der Berbündeten abzuwarten, rücken mir die Feinde entgegen. Sie stellten ans ihrer Hauptstadt allein schon ein Heer von vierzigstausend Mann zu Fuß, tausend Reitern und zweitausend Streitswagen ins Feld. Ich hatte in Allem kaum vierzehntausend Mann nach Afrika gebracht.

"Theils vor diefer Uebermacht, theils vor ber Reiterei und ber Menge ber Wagen erschraf mein Bolt. Ich aber sprach Muth ein, und ließ, als das heer schlief, eines Morgens viele Eulen im Lager

ausstliegen. Diese statterten über die Schaaren umber, und sesten sich auf die Schilber und helme ber Rrieger. Das gab diesen Ruth. Denn da sie mit Berwunderung die Bogel Minervens erblickten, zweiselten sie keinen Augenblick langer am Beistand der Götter. So wenig bedarf's, ein Bolf zu leiten. Sie nahmen die Erschelnung der Eulen als Borbedentung des Glücks; ich befahl Angriss; die Rarthager wurden in blutiger Schlacht geschlagen. Ich ließ zwei Schisse von dreißig Aubern bauen, bemannen und mit der Siegesbotschaft nach Sprakus gehen.

Erreichte ich gleich meinen 3wed in Afrifa nicht, Rarthago auf immer zu lahmen: erschütterte ich boch ben Muth ber gewaltigen Stadt. 3weihundert afrifanische Städte eroberte ober zerftörze ich. Karthago war nach langem, verderblichem Rampf bes Friesbens froh. 3ch fam, mit ber Königswurde angethan, nach Sprafus heim.

"Doch, Mikon, ich will bich nicht mit ber Geschichte bes vieljährigen Krieges, meiner gludlichen und ungludlichen Abenteuer, meiner Feldzüge in Italien während bes bruitischen Krieges ermüben. Aber ich siehe auf einer höhe, die dir keweist, der Mensch könne, was er wolle, wenn sein Wille unveränderlich derselbe ist; wenn er nichts surchtet, und den Tod am wenigsten; wenn er, von Vorurtheilen losgesesselt, ihnen zur rechten Zeit hulbigung bringt; wenn er, ohne Leidenschaften, die Leidenschaften der Menschen vor seinen Wagen zu spannen weiß; wenn er in wohlberechneter Stunde tugendhaft oder lasterhaft, wahr oder salsch, treu oder meinelbig, gutig oder schrecklich sein kaun. Sizilien liegt zu meinen Küßen; Afrika zittert; Griechenland bewundert mich, und die Könige Affens werden um meine Freundschaft, seit ich in den Gewässern von Corcyra die ganze Klotte Kassanders, des Königs von Mazedonien, schlug und verbrannte.

"3ch fpielte mit ber Belt, wie ein Gott. 3ch gmang Boffer

und Könige, meinen Billen zu ehren. Aber ich werbe alt. Meine Molle wird bald ans Ende gespielt fein. Bas ich baute, wird wieder einstürzen. Das macht mich misvergnügt. Ich hatte keine Lust im Leben, als Anschauung und Bewunderung meiner eigenen Kraft. Wie ist das am Ende so wenig! Ich bin hent um nichts glückseliger, als da ich noch neben Die in der Werklatt des armen Töpfers arbeitete. Und nun, weiser Mison, so verschieden von dieser Werklatt hinweg unsere Lebensbahnen waren: was denkt du vom Agatholies?"

Mison betrachtete ben Konig mit langem Schweigen. Dann fprach er: "Agathofles, ich bewundere beine Kraft; nicht die Kraft, mit ber bu einen Theil ber Welt umwälztest, sonbern mit ber bu bie Last beines eigenen Lebens trägst."

"Und warum nicht auch die Rraft des Töpfers, der die königliche Gewalt von Sizilien an fich riß, und mit seinem Ruhm die Belt füllte?" fragte der Fürst.

"Beil bies nicht bie Kraft bes Agatholies, sonbern bie Macht bes Berhängnisses war, welches sich beiner bebiente. Du hast keinen Augenblick lang das Glück geleitet, sonbern das Glück leitete bich. Du warst es nicht, ber ben Pfeilen nach dir zielender Bogen ges bot, bein Herz zu versehlen, oder dem Abgruude des Weltmeers, dein Schiss nicht zu verschlingen. Als du in Gela sieben Bunden empfingst, war es nicht beine Rugheit, welche den Schwertern befahl, um kein Haar tieser zu schneiben, damit dein Lebenssaden unzerrissen bleibe. Die Umftände beherrschten dich. Als geschickter Schwimmer wichest du gesährlichen Klippen aus; aber daß dich die zerschmetternde Welle nicht ergriss, war nicht das Werf beiner Kraft. In Karthago geboren, oder in Griechenland, wärest du ein Anderer geworden. Du hast nichts erzwungen, was sich nicht von felbst darbot; du hast nichts zerkummert, was nicht schon zum Ein-

fturz bereik war. Bas du aber gewaltsam bogeft, bleibt nicht gebogen; es springt, sobald du die Hand davon lässest, gleich einer gekrummten Ruthe, in die alte Lage zurud. Denn der gebste König ist ein Anecht des Schlckfals."

Agatholies Antlit verfinfterte fic. "Billft bu," fprach er, willft bu mir auch noch meinen letten Berth rauben ?"

"Ich bewundere die hohere Kraft in dir, welche dich ftark macht, die Last beines Daseins zu tragen, den ungeheuern Gedauken: zweiundstebenzig Jahre von Noth, Sorgen, Anstrengungen — für ein großes Nichts. Du hast Afrika verwüstet; es blühet wieder. Du hast dir einen königlichen Thron gebaut; er ist Holz mit Leppicken behangen. Dein Wink gebietet den Füßen und Handen von Tausenden; aber ihre Herzen schlagen frei und stuchen vielleicht. Sie sind Sklaven des Geschicks, wie du; aber alle vielleicht glücklicher, als du,"

"Und warum, Mifon, warum bin ich nicht gludlich?"

"Beil bu nicht zu begluden verstandest. Du verkanntest bie Menscheit, well du dich selber verkannt hast. Du verachtetest die Menschen, well du dich selber nicht geachtet hast. D König, das ist die Belt, was wir selbst find; und jeder Sterdliche ist ein Gott in seinem Kreise, wie vielleicht jeder Stern am himmel eine Sonne in der Welt."

"Meinft bu, ich hatte beffer gethan, auf Lebenszeit in jugends lichen Traumen zu schwelgen? Rein, ich trait aus biefer mit Rraft hervor, um bie Welt kennen zu lernen, wie fie ift."

"Ber sich selbft kennt, ber kennt bie Belt; kein Anderer. Du haft in dir die göttlichen Urbilder bes Bahren, des Schönen, bes Guten. In dir solltest du sie sehen; es waren die Strahlen beines Geistes, die beine innere Soune nach außen senden sollte. Aber du suchtest das Göttliche außer dir, und fandest — Stand. Es liegt in der engen Bruft des Menschen mehr verborgen, als

im ganzen fichtbaren Weltall. Draußen wühltest bu im Staube, und warft dir felber fremb; und was du erhaschtest, blieb Staub. Es st nichts Wirkliches, als das Göttliche; Alles draußen ist todter Traum und fremdes Reich. Dein Wille gehört dir, und ist deine Chre oder Schmach; beine That liegt in der Gewalt der Götter."

Agathofles lächelte und fprach: "In wenigen Tagen werbe ich Karthago's Seemacht vernichten; in wenigen Wochen ist mir Afrika zinsbar. Dann komme ich wieber zu bir, und bringe bie Aniwori: in weffen Gewalt bie That liegt?"

Der Fürft fehrte nach Sprafus gurud.

Drei Tage nach diesem Gespräch ersuhr Mison ben Tob bes Agathosles und seines Sohnes, bem er das Erbe seiner Racht bes klimmt hatte. Denn Archagathos, bes Königs Enkel, welscher im Velblager bei Aetna stand, war unwillig geworben, baß er ben Oberbesehl ber Land und Seemacht an den Sohn des Kurssten übergeben sollte. Er lud den jüngern Agathosles zu einem Opfer ein, veraustaltete ein prächtiges Gastmahl, und tödteten ihn, da er trunken ward, in der Nacht. Jugleich hatte er den Mänon von Aegesta, den Liebling des Königs, beredet, diesen, als den Unterjocher Aegesta's, mit Sist aus dem Bege zu räumen.

Als Agaihotles eines Tages nach ber Mahlzeit vom Tische aufskand und sich nach seiner Gewohnheit mit einer Feber die Zähne reinigen wollte, reichte ihm Mänon die Feber. Sie war an der Spihe vergistet. Schneller Schmerz und töbtliche Fäulniß des Zahnsteisches, die immer weiter um sich griff, wurden die Folge. In kurzer Zeit verlor Agathokles die Sprache, und ward so schwach, daß er sich nicht regen konnte. Man eilte sogleich mit ihm zum Scheiterhausen, obwohl er noch athmete, und verbrannte ihn, da thn sein Bewusttein noch nicht verlassen.

Rach bem Tobe bes Tyrannen ftellten bie Sprakufer alebalb ihre Bolksherrschaft und Freiheit wieder her; zerftörten alle Bildsfäulen, die fie dem Agathokles errichtet hatten, und erklatten seine gesammten Besitzungen dem Staate versallen. Auch Archagathos genoß ben erwarteten Lohn feiner Schandthat nicht. Denn Manon, nach herrschaft gelüstend, raumte auch ihn aus dem Bege. Ein Flüchtling, rettete sich zuleht aber der Mörder selbst nach Afrika.

Mklon, als er bies Alles hörte, sprach zu seinen Kindern: "Es waltet ein heiliges Schickal. Es vergehen die Werke der Sterblichen mit ihnen; nur das Göttliche flirbt nicht. Nicht der Tod, aber das Leben kann eine Schande sein; das aber ist die Schande: Geist und Odem gehabt und nicht gelebt zu haben. Der Wille ift unser, die That gehört den Göttern. Weil Agatholies in seinem Wahnsinne Göttern gleichen wollte, ward er weniger, als ein Rensch. Er strebte nach dem Unmöglichen; bildete sich, zu haben, was ihm nicht gehörte, und verlor, was sein wahres Eigen war.

## Der Pflanzer in Cuba.

1

Die merkwärbigern ober größern Menschen bes Zeitalters sind, im Auge bes vorurtheillosen Weltbeobachters, noch immer diesenisgen, welche, je nachdem das Schickfal das Spiel der Begebenheisten mischte, zufällig eine bebentsame Stellung, ober gar eine sogenannte Unvergänglichseit des Namens gewannen. — Kein Sterblicher ist das Alles selbst, was er, als Werfzeng des Berhängnisses, werd; er glänzt nur durch den Wiederschein der ihn umringenden Berhältnisse; und seine Größe verschwindet mit ihnen. Wohl mancher Hom er oder Shakespeare verdirbt undemerkt im Attensoder Schulstaub, ohne sich je ganz zu erkennen, oder ohne daß ihn das Schickfal kennen wollte. Wehr als ein Cafar, oder Naposleon, schlägt sein Leben lang nur das Kalbsell der Trommel; und im däurischen Zwilchstittel geht mancher königliche Geist eins her, während Purpur und Krone den Leib einer Taglöhnerseele vergöttern.

Unter ben Sterblichen, bie mir auf bem Lebenswege begegeneten, fieht auch einer, ber im Aeußern ganz unscheinbar, von Benigen nur gefannt, aber von biesen verehrt, burch hoheit ber Dentart und Starke bes Gemuths meine Ausmerksamkeit fesselte. Er wohnt nicht in Europa, sondern auf einer ber westindischen Inseln; ift ba Bflanzer in einer weiten, aber sruchtbaren Ginsamsteit, allein mit seinen Stlaven, die ihn wie einen Bater lieben.

Wie ein Robinson wird er dort sich und Allen Alles; Schiedes richter in den Zwisten seiner Rachbarn, die ihn anrusen, Lehrer der Jugend, Priefter der Erwachsenen, Arzt der Krauten, Raths geber der Unglücklichen, Heiland aller Leidenden. Bon Geburt ein Schweizer, ist er, Republikaner unter seinem Dache, treuer Unterthan des spanischen Zepters; Mitglied der evangelischen Kirche, wird er von den Bekennern der römisch apostolischen, wie der Beke unter ihnen, geachtet. Er ist einer der Christen, welche, ents wachsen dem dürftigen Ideensreis der verschiedenen Sesten, mit Christo das Sohere des göttlichen Glaubens und Wissens ergriffen haben und darin ihre Seligkeit fühlen.

So ift er mir von einigen feiner Freunde, bie ans Amerika famen, und mich zu verschiebenen Beiten besuchten, geschilbert worben.

Nach bem Allem, was hier von ihm gesagt ist, erwarte man mm keine Erzählung seiner eiwa wunderhaften Lebensereignisse und Abenteuer, an welchen es ihm übrigens nicht gesehlt haben mag, da er eink, als junger Mann, einen guten Theil des nördlichen Amerika's und der Antillen durchschwärmte. Ich möchte den Lesern nur einige Bruchstüde seiner Briefe mitheilen, welche sichen das den gewisses Interesse erhalten, daß sie und mit der einfachen Lebenswelse eines westindischen Pflanzers, mit Eigenthümlickleiten einer Insel näher bekannt machen, welche, meines Wissens, seit Alexandex von humbolbt Riemand näher geschildert hat. Rebenher offenbart sich darin der rein menschliche, große Sinn eines Mannes, der, in einsiedlerischer Abgeschiedenheit von der übrigen Welt, die schonke Welt in sich selbst trägt und sie aus seinem Innern ins vergängliche Leben für den Augenblick süchtig hinausbaut, wie die Spinne ihr wunderbares Gewebe.

2.

Bevor ich bie brieflichen Mittheilungen gebe, fei mir noch ertanbt, zu erzählen, auf welche unerwartete Beise ich mit bem westindischen Pflanzer in Berbindung tam.

Einer meiner freunbichaftlichen Bekannten, mit welchem ich, außer gefelligen Berhältniffen, keine nahere Berührung hatte, war geftorben. Rach seinem Tobe fand sich ein verschloffener, schon vor mehreren Jahren von ihm geschriebener Brief vor, worin er mich ersuchte, Bormund und Beistand seiner hinterlassenen Familie zu werben.

An einem schönen Sommertage bes Jahres 1823 theilte mir die frankliche Wittwe, nicht ohne Bestürzung, ein ans der has vannah an ihren verstorbenen Gemahl eingelausenes Schreiben mit, worin demselben von einem seiner Freunde in Cuba die Austunft von dessen jungem Sohn, einem Mulatten, angefündigt wird, der nun auf der Uebersahrt von Bestindien nach Europa sei. Der Knade sollte in der Schweiz erzogen und unterrichtet werden. Die beiden Freunde hatten schon, in srüherm Brieswechsel, die nöttige Uebereinkunst wegen der fernern Pflege und Bestimmung des juwgen Bestindiers abgeschlossen. Mir blied nichts übrig, als die von dem Berftorbenen eingegangenen Berpsichtungen zu erfüllen.

Der kaum neunjährige Rnabe traf glüdlich bei mir, von seiner weiten Reise, ein; ein hübsches, wildes Kind, beffen unbändige Lebhaftigkeit, beffen plohliche Uebergange von tiefker Traurigkett gur ausgelaffenen Freude, das heiße aftikanische Geblüt verrathen haben würben, wenn es anch sein schlanker Buchs, seine geschmeis dige Beweglichkeit, seine farbige Haut und das feingekräuselte Saupts haar nicht verkündet hätten. Er war der Sohn einer jungen Regerin, Agrippina Conga, deren Reize den weltburgerlichen Pflanzer auf Enda gefesselt hatten. Aus der allgemeinen Hochsachtung zu schließen, mit welcher sie, noch sehr jung, bei ihrer

3 ...

Ausschiffung in der Havannah, nachter in der Kolonie, von sämmtslichen Regern behandelt wurde, so wie nach ihren eigenen Andeustungen, scheint sie die Tochter oder Berwandtin eines königlichen Geschlechts aus dem Innern Afrika's gewesen zu sein. Mehr als ihre Hertunft, zog nachter ihre Schönheit die Bewunderung an, und selbst ein europäisches Auge konnte, ohne von der schwarzen Farbe der Sammethaut beleidigt zu werden, die Liebenswürdigkeit der afrikanischen Grazie anerkennen, deren Wangen, "wie durch die Finskernis eines getrübten himmels das Morgenroth," glühten.

Mein Erstes war, ben Bater über bas Schickfal feines Kindes zu bernhigen, welches er auf dem Dzean wußte, während er schon den Tod seines Freundes erfahren hatte, und dies Kind seiner Liebe nun fremd und allein in einen andern Welttheil hingeworfen stehen sollte. Die Lage des Mannes schien mir eine der schrecklichken, die ein Bater empfangen kann. Ich sagte ihm Alles, was ich von mir selbst wußte, um ihm Bertrauen zu einem Unbekannten einzustößen.

"Das Schickfal schenkte mir einft," antwortete er, "in schoner, wohlthätiger Laune unerwartet einen getreuen, aufgeklarten, bies bern Freund. Es hat ihm gefallen, mir diesen, eben so unerwartet, in einem ber wichtigsten Augenblide meines Lebens zu rauben. Und nun, als bereuete es selbst die anscheinende Harte, überrascht es mich beinah' ohne Zeitverluft mit bem ebelsten Ersah. Ich unters werfe mich, wie ich soll, in Demuth seinen Figungen und empfange mit bankbarem herzen seine Wohlthat, entschlassen, sie surchtlos zu genießen, so lange es bem gutigen Lenker der Schicksale gefällig sein mag.

"Ich tann mich bei Ihrer Aengflichteit, fich zu leglitmiren, bes Lachelns nicht enthalten. Glauben Sie mir, bag wir Schweizer hier, wenn wir auch beinah' zu Ihren Antipoben gehören, Ihren Ramen nicht kennen follten und wohl noch mehr, als ben Ramen L Aber ich tenne Sie perfonlich. Ich sie 1800 zu Bafel in einer Gefellschaft. In biefer befand fich bamals ein unbedeutens ber, Ihnen unbekannter junger Mann; und biefer junge Mann war ich."

Rach biefen Ginleitungen zu einem traulichen Berhaltwiß entsthann fic ber Briefwechfel.

3.

Sta. Therefa in Enba. 1824.

hatten wir noch hentiges Tages ein nur halb so hohes Alter zu gewärtigen, wie unfre Geschlechtsverwandten vor ber großen Kinth, ich wurde Ihnen einen Besuch am alten Lebergebirge") versprechen, und von Stund' an meine Borkehrungen treffen, um wenigkens ein halbes hundert von Jahren in der Gesellschaft meiner schweizerischen Freunde und im Anschaun der Naturschönsheiten meines Baterlandes zudringen zu können. Mein leiser Bunsch wird es immer bleiben, noch einmal dahin zu ziehen. Darf ich mich aber mit der hoffnung schmeicheln, diesen Bunsch je erfülltzu sehen? Ich benke, nein! Und Alles zusammen gerechnet, wer weiß benn, ob die Erfüllung des Genusses nicht einen bittern Nachzgeschmad hinterlassen würde?

Möge mein Sohn flatt meiner bas Leben bes alten Beltiheils sehen, und sich bort für die Jusunft bes neuen ausbilden, bem er eigentlich angehört. Es ware freilich wunschenswerth, wenn wir hier in Bestindien unter ausern Augen gute Erzichungsanstalten befäßen, und so die vielfältigen und wichtigen Bortheile genießen tonnten, die für uns barans erwachsen muffen. Das Alima in der Rachdarschaft bes Wendekreises scheint aber ben Gelehrten und ber

<sup>\*)</sup> Dem Jura in ber Goweig.

Gelehrfamkeit hurchaus abhold zu sein. Bon so vielen Bersuchen, bieselben in die englischen, französischen und andern Rolonien zu verpflanzen, weiß ich wenigstens keinen, der je gelungen wärze Einige der sublichen Staaten Nordamerika's haben koftpielige Institute errichtet, und wenden alles Mögliche an, um dieselben im Kredit zu erhalten; aber auch dort hat es bisher damit gar nicht recht glücken wollen. Und wenn es anders nicht den Aeltern durchaus an Mitteln gebricht so lassen sie ihre Sohne, nachdem diese die Kinderschulen durchlausen, in den nördlichen Prosvinzen erziehen.

Dennoch wurde hier in Cuba, wegen befonderer, anderswo nicht obwaltender Umstände, ein Bersuch von der Art, wie Sie denselben beschreiben, vielleicht gemacht worden, und auch gelnugen sein, wenn nicht über das Beltmeer herüber die politische Rückwirfung eingetreten ware, welche unter den Fittigen der heiligen Allianz ganz Europa sühlt. In dem schönen Frankreich sogar sind, wie ich höre, die trores ignorantins und die Zesuiten zum Behuf der Erziehung angenommen. Wer in Spanien dazu verlangt wird, mag Ihnen besser bekannt sein, als mir. hier aber ist von jeher gehalten worden, wie im Mutterlande.

Rechnen Sie dazu noch eine Art von nationaler Etfersucht ober vielmehr Scheelsucht gegen Fremde, von welcher die einheimischen Gelehrten, b. i. die Geistlichen, noch weniger frei sind, wie das Bolf und ber Bobel, so werden Sie sich mit einemmale richtig vorstellen können, welche Rolle bestere Schulanstalten burch hers beigerusene Männer in diesem kanbe svielen wurden.

3ch felbst bin bier nicht gang ohne Bucher. Es ist metnem Geiste Beburfnis, mit ben besten Geistern zu leben und zu verstehren, die auf bem Erbball erschienen find. Mußt' ich fie entbehren, wurb' ich im weiten Erbball einsam wohnen, und bieses als einen Berbannungeort betrachten, in welchen ich aus ber erften

Seimath, bem Richts, verftoßen bin. 3war meine Bibliothet ift flein; sie enthalt aber boch etwas Beniges von Reisebeschreibungen, geschichtlichen, naturwissenschaftlichen, mathematischen, aftros nomischen und andern Werten. Bon beutschen Büchern besite ich nichte, als über Moral und Religion. Lassen Sie mir aber noch Langeborfe und Bega's sammtliche mathematische Schriften, Rahners Geschichte der Mathematik u. f. w. zukommen: so bin ich reich.

4

Meine Pflanzer: Lebensart hat fich in achtzehn Jahren mehrs mals verändert, nur nie in ihrer ursprünglichen Abgeschiebenheit. Ich habe in dieser westindischen Einsamkeit das Gefühl, welches man auf den Gipseln hoher Berge hat. Ich stehe Gott und der Ratur naher, je entsernter ich mich von den thörichten Qualen der Menschen sehe, welche sie sich mit leibenschaftlicher Berstandess verdlendung erschaffen. Eben darum muß es selbst unter den Bilben behaglicher wohnen sein, als unter den durch die gesellschaftslichen Berhältnisse erkunkelten und verschrobenen Leuten. Deun jene sind, wie alle Kinder, noch natürlich. Ich verstehe hier Roufsseau's Gedanken bester, als in Europa.

Im Anfang glich meine Lebensweise einer Robinsonabe. Alles fehlte; für Alles mußt' ich ersinden. Im britten Jahre hatte dieser Zustand, mit meiner ersten Kaffee-Mernte, wohl wenigstens eine Tunche von Zivilisation annehmen sollen; aber durch ben verberblichen Einfluß bes spanischen Krieges und bes berüchtigten Konstinentalsphems, wurde im Gegentheil jede Bluthe meines außern Glucks zerstört, bis zum allgemeinen Frieden. Bon da erft hat sich meine Lage so verbestert, daß mir heute in diesem Betracht nichts mehr zu wunschen übrig bleibt.

Die Pflichten meines Gewerbes beschäftigen mich unabläffig, bas ganze Jahr burch, Feiers und Werttage, von frah Morgens bis Nachts. Ich genieße erft von Abends acht Uhr an täglich, aber in Rleibern, einer vorbereitenben Rube von wenigen Stunsben; bann kann ich zwei bis brei Stunden ohne Nachtheil ber Gessundheit, ungestört mir selbst leben, daß der Geist seiner froh werde.

Und Morgens ist mein Erstes, daß ich in meinen Lehnstuhl, im Lieblingswinkel meines Schlaftammerchens, in ganzlicher, körpers licher Unthätigkeit sigend, eine Cigarre rauche und eine Schaale bittern, kalten Rassee's trinke; Alles im Finstern, vor Sonnensaufgang. Das soll mein Betrachtungsstundsen sein. Da laß ich Belt und Leben, das Bergangene, das Rommenbe, traumhaft anmir vorübergleiten. Ein ftarkendes Seelendad! Aber es dunkt mich, auf den vom langen Liegen. schlass gewordenen Körper wirkt diese Auche wohlthuend ein.

Mit erstem Glimmern des Tageslichts werden meine Leute auf ihre verschiebenen Arbeitsplätze verthellt. Dann geh' ich zum Krankensbesuch. Hab' ich biesen vollendet, begeb' ich mich zu Fuß oder zu Pferde duch die Pflanzungen zu den Arbeitern, das Rothige ans zuordnen. Ich verweile bei ihnen bis zum Frühstück, um 9 und 10 Uhr. Auf dieses solgt meine Sieste; dann mancherlei häusliche Beschäftigung, abermaliger Besuch der Arbeitenden die zum Mitstagsmahl, um 3 oder 4 Uhr. Noch zum drittenmale besichtige ich, was meine Leute mit ihrem Tagewerke geleistet haben; gehe nocheinmal an das Lager der Kranken; es werden die erforderlichen täglichen Schreibereien besorgt und die Anordnung für den kunftigen Tag getroffen.

Das ift bas Bilb vom Einerlei meiner Tage. Befuche, uns vermeiblicher Briefwechfel und etwa ein anhaltendes Regenwetter find die einzigen Ausnahmen. Die ftille Bieberholung meines Thuns, wie ber Sonne Lauf, läßt mir kaum mehr noch zu wun-

fchen übrig, als einen biebern, aufgeklarten Freund in numittels baver Nachbarichaft, mit bem ich bobere Gebanken wechseln könnte, meinen Geift auszubilben. Er fehlt mir!

Anfangs auf die Gefellichaft meiner Schwarzen allein beidrantt. befaß ich mehrere Jahre hindurch nur gwei Buder, ein Banbe den mathematifder Abbanblungen und Cicero's Reben, welche ich, wie Sie wohl benfen fonnen, angerft liebgewannen. Und gerfest, wie fie nun ausseben, bewahre ich fie jest bennoch wie Res liquien auf. Rein. Sie baben teine Borftellung bavon, wenn man Sabre lang für Beifteenahrung nur auf ein paar Schuffeln beidranft bleibt, wie man ba jeben einzelnen Gebanten, ich möchte fagen. iebes Bort bes Schriftftellers burftig ansfangt, um bas eigene Bebantenleben zu friften, bamit es nicht fterbe. Und man gewinnt babei noch lernent viel. Lefen ift nur Anregen ber Beiftesthatigfeit: und nur bas Gelbstgebachte und bas Durchbachte ift bas Belernte. Bielleferei ift Bielichwelgerei, welche ungefunbe Gafte erzeugt, geiftige Aufgebunfenheit und Mattheit. - Die Englanber batten mir, fcon im Jahr 1803, meine fleine tragbare Bibliothef, nebft Allem, mas ich bamals von Effeften in biefer Belt befaß. aus Arribum auf meiner Alucht von St. Domingo abgenommen.

Die politischen Bewegungen in Euba floren mich am wenigsften. Ihre freundschaftlichen Beforgniffe von Gefahren für mich muffen mir schmeichelhaft sein, aber bis jeht hat fie nichts gerechtsfertigt. Ich habe nun vier Staatsveränderungen in diesem Lande erlebt, welche aber nicht nur ohne Blutvergießen, sondern auch auf die glimpflichfte Art von der Welt abgelaufen sind. Wie noch überall in unserm Jahrhundert, bilden die Menschenfreunde und einsichtsvollen Geister auch hier die Minderheit; Abel und Geistliche, mit dem Pobel in natürlicher-Mahlverwandischaft stehend, erdrücken durch ibre Masse, was Besteres aussommen möchte.

· Unfere Creolen, welche bie Dehrheit ber hiefigen fpanischen

Minwohner ausmachen, find zwar, wie beinabe alle Greuten, ein Abentiges, beftiges, prablenbes und bochmutbiges Bolfden, aber im Grunde weber bosbaft noch blutburftig, ausgenommen bie Sefe bes Bolle, bie aber auch aller Orten bie namliche ift. Die allergrößte Sahl ift bocht unwiffent, und von Rinbebeinen auf gewohnt. blindlings au geborden und ju verebren, was ibre Biter icon verehrt baben. Eben fo allgemein ift es ihnen angeerbt, ausfdilefilich mit Bergnugen gemeinfter Art bie Beit zu tobten und Gelb ju erwerben, ohne fich um etwas Soberes ju betimmern. Bei ben aus bem Mutterlande berübervofaunten und bochflingens ben Cortes : Morten von Baterlanbeliebe. Bollerechten . Ronftis tutionen, Belbenfinn u. f. w. fvisten freilich einige bie Dhren. Beil fie aber im Grund nicht viel aus benfelben au machen mußten. - und weil eine neue Orbnung ber Dinge, gut ober fcblecht, nicht obne wiebertebrenbe Berwirrungen bei einem Bolfe einzuführen war, welches erft noch bas Buchftabiren ju lernen hat: fo murben fie bes wenig einträglichen Spieles überbruffig, und jebesmal balb geneigt, fich bie Biebereinsetung alter Legimitaten gang gleichs muthig gefallen zu laffen. Der Menfc übrigens ift unter ber beigen. wie unter ber falten Bone ein Gewohnheitsthier.

Die hiefigen europaischen Spanier bewegen fich ungefahr wie ihre Bruber in Europa, boch vielleicht etwas gelaffener, weit ichlaffer.

Sie machen aber bei weitem bie kleinere Jahl aus; werben von ben Creolen mit einiger Eifersucht beobachtet und laffen fich auch gern etwas Rrankenbes gefallen, wenn man ihnen nur nicht bas Gelb-Erwerben erschwert.

In politischer hinficht wird von ben Regern wegen ber betrachtlichen Bolfszahl ber Weißen nicht eher zu fürchten fein, bis fich die Beißen selber entzweien und eine Bartei biefelben gegen bie andere bewaffnet, wie bas ehemals in St. Domingo ber Bic. Rev. VII. Fall war. Doch bas ift in Cuba, meines Dafürhaltene, noch lange nicht zu beforgen. In Amerika und Bestinden bilbet die Saufarbe ber Menschen ein Raftenwesen, wie irgend in Europa ber abeliche Stammbaum, ober ber Priesterrod. hier gleicht ber Creole bem neuen Abel; tief sicht ber Mulatte unter biesem\*), und ber Mulatte sieht flotz auf den Reger nieder. Kastenkolz ist eine Sumpspikanze, aus dem Schlamme unserer eigenen Thiernatur ausgeschoffen. Wir muffen jene gelaffen erdulden, die die mora-lische Entschnötigung unsere Geschlechts sie verschwinden macht.

5.

Ich fchreibe Ihnen aus Sta. Therefa, ber Pflanzung eines meiner Freunde. Jährlich breis bis fünsmal komme ich hierher auf Besuch, ober zur Inspektion, bald auf langere, bald auf furzere Zeit. Wir haben in hiesiger Gegend nur eine amerikanische Famille als Nachbarn, mit ber wir seit zwanzig Jahren in traus licher Bekanntschaft leben. Die Weihnachts und Ofterseiern sind unsere eigentlichen Feste, in benen wir uns gemeinsam bes Daseins freuen.

Sta. Theresa liegt am öftlichen Abhange einer Gebirgefette, welche fich von hier aus ungefähr 50 Stunden bis nahe ans äußerfte westliche Ende der Insel erstredt. Berge und Thaler Dieser Bergs

<sup>&</sup>quot;) Als ich im Frühjahr 1830 ben Sohn bes Pflangers gur Rudfehr in feine heimath nach havre begleitete, und ich mich bort eines Abends mit ihm gur Birthstafel febte, gerieth ein an berfelben befindlicher nordameritanischer Schiffstapitan bei ber Erscheinung bes jungen Mulatten, und über ben baburch verletten Anftand, in solche Berlegenheit und Unruhe, daß er ben Tisch und seine Gemahlin verließ, die ihn vergebens heimlich gurudhalten wollte.

Tette gleichen in ihrer anfern Form bem dalichen Jura von Colos thurn bis Brugg; und beswegen, und bem Baterlande zu Chren, nannte ich meine Pflanzung die Rolonie am Jura. Sie liegt 22 Stunden westlich von der havannah und drei Stunden westlicher als Sta. Aherefa.

Sie wünschen nähere Kunde von meiner Pflanzung. Bohlan benn! Denken Sie sich einen Raum von ungefähr 700 Juchart Landes (jede von 35,000 bis 40,000 Geviertschuhen) oder, wie wir's hier nennen, von 16½ Geviert. Cavaleries. Davon sind nun bis jeht 145. Juchart mit Rassee bepflanzt und etwa 45 Juchart mit Lebensmitteln und Biehstuter. Das Uedrige ist noch ein immergrüner Bald. Zwei große Bäche und eine Menge kleinere, auch Quellen von vortresslichem Basser, erfrischen das Ganze. Einige undebeutende Flächen ausgenommen, ist alles hügelland. Bon meinen schon angepflanzten 162,000 Kasseedamen haben vorzwei Jahren 31,000 ältere und 54,000 jängere Bäume mir 57,000 Pssund Kassee und lettes Jahr 40,000 Pssund von verschiedenen Qualitäten eingetragen.

Die Borlese bes Kassee's fangt hier in ben Bergen Enbe Juli's ober Ansang Augusts an; die eigentliche Aernte aber Ende Septembers, ober Ansang Oftobers, und die Rachlese Ende Dezembers ober Ansang Februars, nud diese dauert oft bis in ben Marz. In ben Iwischenraumen dieser Zeiten beschäftigt sich ber Pflanzer mit ben vielen andern Arbeiten, unter benen das Ansiguten bes Unkrants die beträchtlichse ist. Ie nach ber mehr ober weniger sublichen Berstachung ber Berge, muß dies Geschäft jährelich zwölse bis fünfzehnmal wiederholt werben. Außerbem muß in jenen Zwischenzeiten das Trocknen und Mahlen bes Kassee's vorgenommen sein; b. i., der Pflanzer läßt die ausgetrocknete Kirsche, von welcher die zwei Kasseedohnen den Kern bilben, durch ein von Ochsen oder Pferden im Kreise herumgetriebenes, hölzernes,

aber ftartes Rab gerinirichen; bann Alles burch bie Comingmuble laufen; nachher auf Alichen fortiren, vollends reinigen und fo endlich, in Saden verpadt, nach ber Stadt havannah verladen.

Dies ift nicht die einzige Sorge des westindischen Pflanzers. Er set, an die Stelle der absterbenden, frische Banne in seinen Kaffeepslanzungen; erweitert diese; macht neue Anlagen. Er besforgt die Ausaaten der Futterkauter und menschlichen Rahrungsmittel. Der Reis dringt ihm jährlich eine, die Bohnen und das Türsensorn jährlich zwei regelmäßige Aernten. Er macht Baldzürkenvon jährlich zwei regelmäßige Aernten. Er macht Baldzürken und aus Ausaan. Er unterhält seine verschiedenen Gebanlichten, Wege, Einhägungen u. s. w., suz, er hat immer vollsauf zu schaffen, und genng, um nur alle Arbeiten zwecknäßig anzuordnen. In dem unaushörlichen Wechsel der Thätigkeit besteht die Annehmlichkeit des westindischen Pflanzerlebens, welches ich noch dem europäischen vorziehen möchte, weil hier Alles ohne Unterzlaß lebendig und rege ift, und keine todte Jahreszeit dazwischen tritt. Hier schläst die ewig schöne Natur nie.

Die Jahl meiner erwachsenen und arbeitssähigen Reger beläuft sich gegenwärtig nur anf 25 Manns und 25 Weibspersonen, wos von 9 Paare verheirathet sind. Greoden von 1 bis 13 Jahren gibt es bei mir nur 11, weil alle bie afrikanischen Mäbchen, als ich sie erhielt, noch sehr jung waren. Im Lause von 18 Jahren hatt' ich das seltene Gluck, nur brei Afrikaner durch den Tod zu verziteren; einen Greis vor Altereschwäche und zwei Mädchen an kritisschen Weibertrankheiten. Dennoch sehlte es nie an häusigen Kranken. Alte, schon aus Afrika hergebrachte Schaden oder Würmer, oder Katarrhe sind die gewöhnlichsen Uebel berselben.

Alle find gute, getaufte, romichelatholische Chriften, die regelsmaftig jeben Abend Betftunden halten. Ber fich verheirathen will, dem fieht's frei. Die Untoften ber Beremonie find gering. Es verfteht fich, daß biefe ber herr bestreitet.

.

Icher Kamille mit ihren Keinsten Kinbern habe ich ein eignes, reinliches Immer gegeben, beren brei ein besonderes Gebände andmachen. Alle diese Gebände ftehen immer sechszig Schuh von einander entsernt. Die Unverheiratheten bewohnen, jedes Geschlecht abgesondert, ein besonderes, geräumiges Gebäude, und werden des Rachts, zu besserer Arhaltung der Incht und Chrebartelt, unter Schloß und Riegel gehalten. Die Berheiratheten müssen um halb eilf Uhr Rachts in ihren Immern sein, wo sie sich einschließen mögen, wenn es ihnen gefällt. Diese Leute schlasen in erhöhten, hölzernen Bettgestellen, welch und mit guten wollenen Decken verseben.

Die Manner erhalten jahrlich an Rleibungsstüden zwei Arbeites hemben und zwei Baar Langhofen von guter ruffischer ober bentscher Leinwand; bazu noch ein wollenes hemb; bie Weiber zwei lange, bis an bie Füße reichenbe hemben von ber nämlichen Leinwand und ebenfalls ein Bollenhemb. Schuhe und Strümpfe find, wie in Afrifa, anger ber Mobe. Aur wenn es die Roth erforbert, gibt man ihnen Schuhe. Lurusfleiber und Buhfachen, die ihnen weniger, als ben ärmern Klaffen in Europa mangeln, schaffen sie sich entweber selber an, ober erhalten sie als Geschenke, als Beschnungen ihres Bohlverhaltens, ober bei hochzeiten und Taufen.

Tabat und Pfeisen haben alle meine Reger frei. Man tocht täglich zwei Gemuse-Mahlzeiten für fie. Rachteffen und Frühstidt besorgen fie fich selber Abends in zwei abgesonderten Regertuchen. Alle zwei Tage erhält jede Berson ein Biertelpfund Fleisch, oder auch Fisch. Branniweln empfangen sie zur Erquickung nach ftrenger Arbeit, oder so oft sie naß geworden sind und bei großer Kälte. Bundern Sie sich nicht, wenn ich von großer Kälte inner den Bendetreisen rede. Wie versiehen darunter, wenn Mittags in der Sonne das Fahrenheits-Thermometer, obgleich nur für Turze Daner, auf 62 Grad finkt (oder 12 bis 13° Reaumur). Sie sehen daruns.

baß unsere sogenannten Sklaven weniger barben, als zahllose europäische Bauernfamilien zwischen bem bortigen Prachtauswand ber Städte. Mit bem, was meine 70 Reger und Mulatten und Creolen wegwersen ober vergeuben, könnte man ordentlich noch eben so viele durftige Europäer erhalten. Denn Obst, Früchte, Lebensmittel aller Art, wie sie die Pflanzung hervordringt, genießen sie nach Herzensluft und Belieben des Gaumens. Seder und Jede hat ohnehin einen eigenen fleinen Küchengarten, 4000 bis 5000 Geviertschuh groß. Da säet und pflanzet man sich, was behagt, und schaltet mit dem was wächst, nach Willsur.

An Berktagen beginnt die Arbeit der Schwarzen mit der erften Tageshelle, und endet bei Anbruch der Nacht. Zweimal wird sie durch Frückfild und Mittagebrod, jedesmal eine Stunde lang, unterbrochen. Leichtere, alltägliche Nebengeschäfte, wie Zutragen von Lebensmitteln, Holz, Wasser, Futter u... w. werden, bei guter Witterung, bis um 8 Uhr Abends sortgeseht. Am Sonnsabend hört, mit Eintritt der Dunkelheit, alle Arbeit auf; es wird Branntwein ausgetheilt; man zieht die Staatskleider an; man tanzt, singt und trommelt bis gegen Mitternacht. An Sonns und Feierstagen wird zwar auch, doch nur bis 11 Uhr Morgens gearbeitet.

Meine Schwarzen sind ein fröhliches, sorgenloses Böllchen. Und, Alles wohl erwogen, ihren Ursprung, ihre Gestlessähigkeiten, ihre gegenwärtige Lage unter meiner herrschaft halte ich für weit gindlicher, als die ärmere Bollstlasse in europäischen Ländern. Ihre Eugenden und Laster sind zwar die von Bilden, und dazu gefellen sich noch alle die dem vererbten Stlavenstand anklebenden Gebrechen und Fehler; dennoch, soll ich es Ihnen gestehen? den noch will ich lieber mit ihnen zu ihnn haben, als mit der niedrigen Bollstlasse des alten Beltiseils, die freilich freier, aber anch vers berbter und wafter ist. Für das, was sie sind, oder das, sür was ich sie halte, lebe ich vergnügt genug unter ihnen, und nur

außerft felten feb' ich mich gezwungen, ftrenge Strafen gegen fle zu verorbnen.

Da haben Sie nun bas Bilb vom Thun und Treiben eines westindischen Pflanzers, ber in aller Form, herr und Freund, Arzt und Richter, Lehrer und Bersorger, turz Alles in Allem für seine Kolonie ift und sein muß.

6.

Davannab, 1826.

Seit vierzehn Tagen bin ich nun zum erftenmal wieber zum Besuch in diese Stadt gezogen. Unterwege und hier hab' ich große Beränderungen angetroffen. Die Einwohner der Insel haben in diesem Seitraum vielleicht größere Fortschritte im allgemeinen Bobiftand, in geschmackvoller Auswahl ihrer Lebensbequemlichteiten und in glänzender Glättung ihrer Sitten gethan, als in dem unmittelbar vorher verstoffenen halbjahrhundert.

Was mir am besten gefallen hat, ist die Renge ber Schulen, die nun aller Orten, auch in ben kleinsten Dörfern, angelegt worden sind. Darunter sind viele sogenannte Lankastersche. Auch sehlt's nicht au Erziehungsanstalten, die man sonst Benstonate hieß. Der Geist des Bolks scheint sich ungemein verwandelt zu haben, und ein guter, altkatholischer Christ muß ohne Zweisel mit frommem Bedauern wahrnehmen, daß auf das zu den Sinnen sprechende Aeußere der kirchlichen Uedungen gegenwärtig nicht mehr so viel, wie einst gehalten wird; daß die seierlichen Betumgänge nicht nur minder zahlreich gescheu, sondern auch nur vom niedrigsten Böbel begleitet sind; daß die Geistlichkeit, besonders aber die Mönde und Ronnen, ein Großes von ihrem vormaligen Geiligenglanz und Einsus verloren haben.

Bie turg und fichtig auch die zwei tonftitutionellen Zeitraume Spaniens in Enba waren, muffen fie boch unerwartet tief in bas

Molfeleben eingewirft haben. Richt minder mag die Tolerang bes hiefigen Bischofs, bem wir auch mehrere gemeinnätige Aus falten verbankan, zu diesen mich überrafchenden Beränderungen beigetragen haben.

Bon ben ungeheuern Walbungen, die sich ehemals zwischen meiner Rieberlassung am Cuba-Jura, und der Stadt, in einer Länge von ungesähr 22 Stunden ausstreckten, sieht man nur noch wenige einzelne, zerstreute Gehölze. Das Land ist urbar gemacht worden und wird werftändiger angebaut, benn ehemals. Hübsche Dörser sind angedaut worden, wo ich vorzeiten nur an wenigen, elenden hütten vordeigekommen war. Dörser sind zu Städtchen erwachsen nud die Stadt selber ist, durch Anlegung einer neuen Borstadt, vielleicht nur ein gutes Fünstel vergrößert. Die nämsliche erfrenliche Berwandlung soll man auch die auf dreisig Stunden ostwarts von hier antressen, und sehr wahrscheinlich würde sich bieselbe noch weit allgemeiner verdreitet haben, wären nicht die niedrigen Preise unstrer Kolonkalerzeugnisse und ber philantropische Sturmlauf gegen den Stlavenhandel dazwischen getreten.

Das Regierungswesen ber Infel ift übrigens noch ganz alts spanisch, mit ben nämlichen Gebrechen und Mängeln und mit ben nämlichen Borzügen, welche bemselben seit Philipps II. Zeiten angeklebt haben mögen. Die größern, vorübergehenden Bohlthaten hat man eher einzelnen weisen Männern, als ber Weishelt der Formen zu danken. Das Finanzs und Rameralwesen leibet, seit Losreisung der stidamerikanischen Provinzen, soriwährend unter farken Spannungen und Erschläftungen. Alle Ausgaben find noch die nämlichen, wie in srühern Zeiten, oder viellsicht, wegen Bers mehrung des Militärs und andrer Mittel, noch beträchtlicher ges worden; die Einnahmen aber siehen, ungeachtet der Vervielfältigung der stenerbringenden Erzeugnisse des Landes, und ungeachtet der höhern Abgaben von benselben, weit geringer da, denn sonk.

Das ist nothwendige Folge vom Ausbleiben der weiland reichen Subsidien aus Mexito. — Im Justizwesen wird sortwährend noch der alte Schlendrian geschlendert, und es bedürfte, um gut zu werden, weiter nichts, als eine Verdesserung die auf die Burzel hinad. Die Polizet, odschon diese etwas bester gehandhabt wird, als vielleicht vor fleben Jahren, ist dei weitem nicht so wirsam, wie ich sie bei meiner Ankunft in Cuba gesehen, und doch war schon damals nur wenig Rühmliches an ihr zu preisen.

Die handlung und unfer Pflanzenwesen leiben inbeffen unter ben finkenben Preisen ber Kolonialwaaren außerordentlich. Die Untoften bleiben die namlichen für ihre Erzengung. Die Erschütterung in England wirfte auf ben hiefigen handel schwer zuruck, and wir Pflanzer zahlen nun 15, ftatt 5, vom hundert Abgabe von unsern Raffee.

Ware ich noch junger, warb' ich mich in Nordamerika ans zusiedeln wünschen. Das Klima bort ift freilich, von einem Ende bes Freistaates zum andern, höchft unfrenndlich und felbst gefährslich durch seine außerordentliche Beränderlickeit. Sitten und Geist des Bolls sind wahrscheinlich weit von der Borstellung abweichend, die man sich davon in der Entsernung macht. Ich selbst habe mehrere Jahre dort zugebracht nud wackere, alte Freunde und ehemalige Kollegen am Ohiostrom zurückgelassen, die unsere Schweiz aus benfelben politischen Grunden verließen, welche mich aus ihr verbannten.

In bem einzigen, fahr umftanblichen Beief, welchen mir einer biefer Freunde nach feinem funfzehnjahrigen Aufenthalt in Insbiana geschrieben, bezeugt er in jeber andern hinficht Infriedens beit mit feiner Lage. Das so fo fehr in ben amerikantichen Sitten von ben unfrigen Abstechenbe, und besonders die Schlafifeit ber Bande, welche fonft wohl Freunbichaft und Minteverwandlichaft zu knuben pflegen, zwingen ibm aber boch bie Aeuberung ab:

"Bare er zuvor bavon unterrichtet gewesen, er wurde gewiß nie bingezogen fein."

Dagegen ift es aber ein neu aufblubenbes Land, ein uppiger jungfraulicher Boben (driving, wie bie Gingebornen fagen), voller Bilfequellen für ben armen Arembling, und um wieviel mehr für benjenigen . ber mit nicht gang leeren Sanben babingiebt. Es wirb ein mabres, gelobtes ganb, wo er alles Unentbehrliche im Ueberfluß bat und für Rinber und Rinbestinber bie vielverfprechenbften Rieberlaffungen vorbereiten fann. Es ift bort bas einzige une befannte Land unter ber Sonne, wo ber Menfc (aber bis jest nur ber weiße!) gang frei athmen und feine ihm vom Schöpfer querfannten Rechte, obne Aurcht genießen barf; wo man von ben gefährlichen und gehaffigen Beburtevorrechten nichts weiß, welche in andern gandern ben Beißen bevollmachtigen , feinen weißen Mitmenfchen nieberzuhalten im Staube. Bieber haben fich biefe Freiftaaten, zur Chre ihrer Geschichte, unvergleichlich mobl. gehalten. Die Butunft fest ble Geschichte fort; nicht aber ben= felben Beift ber Sterblichen.

7.

Cusco, in ber Jurapftangung, 1828.

Die Insel Cuba ift für bie Einwohner berselben in wissenschaftlicher Sinsicht beinah' eben so sehr terra incognita, wie für die weit entsernten Europäer. Sumboldts Berk belehrt biese Lettern von weit mehr Dingen, als jene wissen. Bir besten noch keine nur einigermaßen Genüge leistende Rarte des Eilandes. Letts hin wurde mit der Entwerfung einer genauen Sees-Rarte löblicher Ansang gemacht; dabei aber wird es auch wohl bleiben und bieses durchaus nothwendige, ja menschenfreundliche Werk wahrscheinlich

nie ju Enbe gebracht werben, wie viele anbere gemeinnutige Unternehmungen ber Regierung ichon bies Schickfal hatten.

Man hat von ber erften Konstitutionszeit her angefangen, statistische Erfahrungen zu sammeln und hie und da etwas davon in öffentlichen Blättern befannt werben zu lassen; alles aber außerst unvolkständig und sehlerhaft. Mit Naturkunde beschäftigen sich vielleicht einzelne Liebhaber. Allein wir haben keine eigentlichen Physiker und Natursorscher. Der botanische Garten in ber Savannah ist eine neuere Anstalt und besindet sich einstweilen noch im Zustande der Kindheit. Das Rämliche gilt auch von der unlängst begonnenen Afabemie der schnen Kunste.

hatte sich bas konkitutionelle Wesen behaupten können, Bieles wurde nun anders sein. Da man aber boch hier überhaupt minder unter bem Machtgebot jener Gewalt lebt, welche Spanien in die alte Kinsterniß zurückzudeungen und darin zu erhalten sucht: so darf man später viel Gutes von der begonnenen Erziehungsvers besserung, vom lebhaften Geist und der Wisbegierde des Bolks, von den Reisen der Inselbewohner im Ausland, von ihrem täglich ausgebreiteten Berkehr, erwarten.

Die Stadt havannah ist ungefähr vom Umfange ber Stadt Basel, ein unregelmäßiges Fünsed, wovon drei Seiten am hasen, und zwei den Kastellen del Moro und Cavannas gegenüber liegen. Gegen die Landseite ist sie mit einer einsachen Besestungs-linie umgürtet. Die Straßen sind ziemlich gerade gezogen, nach den vier hauptstrichen des Kompasses, einige aber auch, wie die unserer alten Reichskädte; zum Theil mit Trottoirs versehen, und beinah' alle mit weichen Steinarten entweder regelmäßig, oder halb macadamisch gepstastert, aber schlecht nivellirt und noch nachs lässiger gereinigt. Folglich sind mehrere undequem, ungesund durch Beuchtigleit, Sitze und Ausdunftung, beim Regenwetter kothig. Ehemals mögen dieselben wohl mit Eichenholz oder andern unvers

berblichen holzarten belegt gewesen fein. Bon biefen ursprunglichen Grundlagen wird aber heutiges Tages teine Spur mehr erblidt.

Die Sanfer find beinase burchgehende von Manerwerf erbaut; und die neuern Palafte ber Meichen gewöhnlich febr gefchmactvoll; aber nicht höher als ein Stockwerf über die Grundflur und meistens mit einem Ebendach bebedt, wie im füblichen Spanien, auf welchem die Cinwohner sich bes Abends Bewegung geben und frische Luft einathmen.

Die Borfiabie ber Savannah find beinabe um bas Doppelte ausgebehnter, als bie Stabt felber und faft taglich ermeitern fie fic. Die altern Quartiere berfelben jeigen aber immerfort ein abideuliches Mennere: Butten, efelhaft, wie man fie taum in voluifden ober ruffifchen Dorfern ju Geficht befommt. Unter hunbert Gebauben ift taum ein gang gemeines Bobnbaus ju erbliden: bie übrigen find aus allen Arten brennbarer Materialien gufammengefict. Bricht ba Feuer aus, lobert bas gange Gaffenwerf mit auf. Bor wenigen Monaten brannten mit einemmale 400 Ges banbe nieber. Wirb bann wieber nen aufgebaut, fo entwirft man vortreffliche Blane, gebietet beren Ausführung burch ftrenge Berordnungen, und, fiche ba! - fie bleiben unbefolgt. Die iconften Gebaube mogen bas Boftbaus und ber Balaft bes Gouverneure fein. Bon ben Rirchen ift, neben europaifchen, nichts gu raimen. Die Rirde bes Benebiftinerfiofters, welche bie prachts vollfte hatte werben follen, fteht vielleicht feit einem Jahrhunbert unvollendet ba, und in einem Theil berfelben wird, wie ebemals im Tempel von Bernfalem, öffentlich Gelbmartt und Bucher getrieben, allbieweit im anbern Gotteebienft gehalten wirb.

Der Safen ift eine herrilche, weit ausgebehnte Bucht, groß genug, die fturfben Kriegeflotten aufzunehmen und ziemlich ficher zu Reften. Man last aber ben Eingang jest täglich mehr burch bie Aussphlungen ber Strafen von ben Regenguffen verschlammen.

Gegen Rorben ift er burch bie zwei schon genannten und für unüberwindlich gehaltenen Raftelle, nebft einigen Batterien, — bie Stadt felbst aber auf ber Lanbseite von Often bis wieber gegen Rorben, burch eine geringere Festung, mehrere kleinere Raftelle und Batterien gebedt.

Die Babi ber Gintwohner von ber Stadt und ben Borftabien . Denichen aller Farben und Rlaffen jufammengenommen, mag fich gegenwärtig wohl auf 80.000 Seelen belaufen. Die Umgegenben ber Stabt, bis auf eine bis brei englifche Deilen, bilben ein mehrere Stunden langes ununterbrochenes Amphitheater, wo auf bunbert Stellen Ach bem Lanbichaftemaler Stoff an ben augiebenb: ften Darftellungen aubieten wurbe. Letthin fallte man bie bobe, ehrwurbige Ceiba, in beren Schatten, wie bie (mir etwas unglaubwurbige) Boltefage geht, ber weftinbifte Apoftel Las Cafas bie erfte Deffe gelefen haben foll. Die Ceiba (Bombax pyramidale) ift ein ungeheurer Baum, ber größte in ben Antillen. ans beffen leichtem Bole bie Indianer ibre Canoe's ebemals von einem Stud verfertigten. Run ift an bie Stelle bes Gefallten eine Rapelle erbaut, wogu man bas Belb burch Unterfdriften fam: melte. - Befanntlich foll ber Leichnam bes Chriftofore Co-Lombo von Sapti nach Cuba gebracht worben fein. 3ch babe aber weber über bie Rubeftatte feiner Gebeine, noch über feinen auf ber Infel noch vorhanden fein follenben Rachfommling eimas Befriedigenbes erfahren tonnen.

7.

Cusco, 1828.

Die gange Oberfläche ber Infel muß in altern Beiten, und wahrscheinlich in verschiebenen Beitraumen, jum Behuf von Schentungen, in freisformige Abtheilungen von Lanbereien gerftückelt

worben fein, welche Hacienbas genannt werben. Diese Haciens bas find einsache, ober boppelte, b. h. von 400 bis 800 Corbeles Durchmeffer; (jedes Corbel zu 24 Bares, jede Bar zu 3 Schuh span. oder gleich 313/3 Soll franz. Maß). Run find 324 Gevierts Corbels gleich einer Cavaleria, (Benennung eines großen Landsmaßes von ungefähr 45 Inchart, jede zu 35,000 Schuh). Die eins sache Hacienda hat ungefähr 370 Cavalerien, oder 16,650 Juchart, die doppelte 1140 Cavalerien, oder 66,000 Juchart.

Schon seit langer Jeit muß ber König nach und nach die has ciendas verschenkt haben. Die Schenkungstitel hießen Gracia's. In diesen Atteln behielten sich die spanischen Monarchen ansangs vor, daß keine hacienda zerstückelt, nur zur Biehzucht benuht wers ben, nud jeder Eigenthümer derselben, oder haciendolo, jährs lich eine bestimmte Anzahl Schlachtvieh an das königliche Proviauts amt abliefern solle. Späterhin ward auch der haciendolo verpsichtet, zur Beförderung vom Andau des Tabaks, besten Monopol dem König gehörte, Pflauzern Land bazu, längs Bächen und Flüssen, gegen einen sehr mäßigen Jahreszins, zu überlassen.

Roch später aber warb ben Haciendolo's, ba fich die Bevölferung mehrte, gestattet, ihre haciendas in kleine Silios (Bauernshöfe von einer halben bis zwei Cavalerias Landes) und in Potriscos (eingehägten, in Biese verwandelten Waldboben zur Biehzzucht) abtheilen, veränßern ober verpachten zu können. Sie waren aber zu jährlichen Abgaben bafür an die königliche Schahkammer verpstichtet. Diese Zerstückelungen wurden bei Einführung der Zuderpstauzungen, und endlich am Ende des 18. Jahrhunderts, als man auch Kassepstauzungen begann, noch häufiger.

Die urfprüngliche Ansmeffung ber Sacienbas und bie Registratur barüber war fo nachläftig gehalten worben, bag bei fpatern Bermefs fungen manche Sacienbas im Flachenraum arg gufammenfchrumpften, manche gang verschwanben. Daraus erwuchs eine Menge von Pros

zeffen, beren einige schon über ein Jahrhundert dauern, und wahrscheinlich noch ein paar Jahrhunderte fortbauern werden.

Die Saciendas und Botricos werben oft mit dem barauf befindlichen Biehftand auf mehrere Jahre verpachtet. Aber von Berpachtung ber Juder = und Kaffeepftanzungen ift mir fein Beifpiet befannt: biefe werben verkauft.

Der öftliche Theil ber Infel Cuba, ba mo fich berfelbe vom Cap Rapfi bis Cap Cruz am meiften bem norbweftlichen Sochs laube von St. Domingo, beim Cab Rour, nabert, von bem es burd eine gewaltsame Raturthat abgeriffen au fein fceint, ift ber bobere Theil bes gangen Lanbes, fo viel ich im Borbeifahren bemerft habe, und wie es auch Sumbolbt angibt. Dort fleigt bas Sochland unmittelbar aus bem Abarund bes Meeres, in Bergen von 2000 bis 3000 guß bobe, empor. Es ift bier ber Anfang einer Corbillera, welche fic vom Cav Danfi burd bie gange Infel bis wenige Deilen rom Cap Antonio ausstredt. Sie wird nur einmal, etwas wefis lich von Savannab, burch eine Alache von 8 bis 10 Stunden, vom Deet bis jum Deer, unterbrochen, und bamit in eine oftliche und westliche Bergfette getheilt. Die oftliche ftuft fich nach Beften au immer mehr ab, bis fie fich in leichte Sagel verliert. Die westliche erhebt fich gleich anfange, und zwar in ber Gegend meiner Bflanguus gen, ju Bergen, beren bochfte Gipfel jeboch nur 1200 bis 1500 guf über bem Spiegel bes Mecres emporfteben. Sie nabern fich balb ber nördlichen Rufte, an welcher fie bann bie ans Enbe fortlaufen.

herr humboldt fpricht von Granitfelsen, bie er in ber ofts lichen Abtheilung gesehen habe. In ber westlichen fand ich bavon feine Spur; nur weiche Gebirgsarten, besonders ben Kalfftein. Weber außere Form ber Berge, noch ber innere Bau, laffen, so viel ich zu beobachten Anlaß hatte, Urgebirg vermuthen: wohl ges waltige Naturerschütterungen, von benen Alles bunt burch einander geworfen warb. Es sehlt nicht an einer Menge Schwefelquellen,

an Erbrech von verschiebenen Arten, an Stellen, die an vormalige vullanische Krater ober beren Rabe mahnen könnten; aber sonft find nirgends Bullane. Im öftlichen Theil Cuba's verspurt man, aber außerft felten, Erbftöße, wahrscheinlich Fortsehung von St. Domingo, wo häusig Erbbeben, und besonders in der Gegend von Bort au Brince, beträchtliche Berwüffungen anrichten.

Die oben erwähnten Flachen, welche die Bergfette unterbrechen, werben gewöhnlich Chanares, auch Chanos genannt. Der leste Rame ift eigentlich ein mexikanischer und sudamerikanischer Aussbruck für ben gleichen Begriff.

Landseen und eigentliche Flusse haben wir feine; nur Pfühen, Balbströme und Bache, die in der Regenzeit Seen und Flussen ähnlich werden. Aber Quellen sind in Bergen zahlreich, nud auch in einigen Chanares, die hier aber nur von den Bächen herrühren, welche sich im Gebirg unter der Erde verloren haben. Bo Quellen sehlen, sind die Ziehbrunnen kostdare Stellvertreter, weil das Trinkwasser oft 400 Schuh und tieser aus der Erde hervorgehoben werden muß. In einer Tiese von 100 bis 150 Schuh sinden sich beim Brunnengraben häusig Bersteinerungen von Seesischen und Muscheln der heutigen bekannten Gattungen.

Ob ber ungeheure halbfreis, in welchem sich die Antillen, von ben hundert Mundungen des Orinoco die zur Kuste Yucataus, um das Caraibenmeer schwingen, einst dem Festlande zugehörte, wie es sast alle Berhältnisse andeuten; ob und wann der Ozsan wüthend die ganze Mitte des Welttheils ausfraß die zum Felsen: gerippe von Darien —? Eine Frage, wie diese, gehört zu jenen andern großen Fragen, welche durch ihr bloßes Dasein die Erhabens heit des Menschengeistes, aber auch seinen tiesen Stand in der Reise der Wessen bestätigen. Das Fragen ist dem Nenschen erlaubt; die Antwort liegt verloren unter den Geheimnissen der Enigkeit.

# Hermingarda.

Rad einer alten Banbidrift aus bem fechsgehnten Sahrhunbert.

## Der Brubergwift\*).

Berg um. Dann feste fich Graf Ulrich auf einen Felfenftein, und winkte mir, baß ich besgleichen thate. Ich aber fiellte mich vor ihn, betrachtete ihn lange und fprach: "Lieber Ulrich, was geht in bir vor? Du schleichst umber, wie ein Rachtgest, und weichst mir aus, wie ein Morber. haben wir nicht von Kinbess beinen an wie Iwillinge uns geliebt, bie unter einem herzen ges legen, und von einer Bruft gesogen? haben wir nicht, als wir Buben waren, alle Weden mit einanber getheilt? War ich nicht

<sup>\*)</sup> Un ber Panbidrift fehlten gang im Anfange berfelben ohngefahr acht bis gehn Duartblatter, so wie am Ende einige. Das lebrige, obwohl von Raffe oder Staub beschätigt, war bennoch giemlich lesbar behalten. Das Gange, ohne die hier bagn gefügten Rapitelüberschriften, mag als ein Gemalbe ber frommen und wuften Lebensweise jenes Beitalters, gumal Italiens, gelten. Am Rande ber Blattseiten fand immer die Jahl bes Jahres, in bem fich die Geschichte gutrng. Die erfte Jahresgahl ift 1589.

bein, warft bu nicht mein Schatten? Wie, bu getreuer Belger, willst bu ben Breisnamen beiner Bater an mir verläugnen, und mir uniren werben? So rebe, wenn bu es noch reblich meinft, und schließe mir bein herz auf."

Da fprang er jah vom Sit auf, griff meine Sand, brudte fle gewaltig, und fah mir mit funkelnden Augen ins Antlit, als wollte er-mich verzehren.

"Bas faumest bu? frisch auf und fprich! " sagte ich nochmals. Er antwortete: "Bohlan, Bastian, so laß vom Fraulein Sibylla. Das Fraulein ist mir vom Bater erkohren, und ich liebe es über alles Sut. Aber es hat Abneigung, weil es bich gesehen und bir im herzen ben Borzug gegeben. Darum versprich mir, bas Fraulein zu laffen."

"Oho!" rief ich: "Sollte uns ein Mabchen trennen? Mit nichten! Das Fraulein von Grota ift mir Ehren und Liebe werth; und ein Schimpf ware es, wenn ber Stein, ben es berührt, nicht warm wurde, geschweige ber Mensch. Doch gebe ich bir mein Wort, daß ich dem Fraulein nicht fürber nachgehe. Auch ift es mir unbekannt, ob es mir Borzug gibt; wohl weiß ich, du hast ben Borzug in meinem Herzen vor allen Mannern und Jungfrauen."

Da schloß er mich in seine Arme, und wir gingen wieder hinab zum Schlosse. Unterwegs vertraute er mir, baß er mit dem Grasen Sigism und gesprochen, ihm seine Liebe zum Fraulein offenbaret, und baß ber alte herr ihn umarınt und gefüßt und gesprochen habe: "Mein Sohn, sie ist die Deine, und soll es sein. Auch beine Mutter selig war eine Grota. Wirb um des Frauleins Gunft."

Dies erzählte er mir. Als wir aber zum Schlosse kamen, versschloß ich mich in meine Kammer und dachte an das, was mir Graf Ulrich gesagt, und am meisten, daß mir das schöne Frauslein den Borzug gegeben. Da fühlte ich erft, daß mir Sibylla unendlich theuer sei, und sie kam mir liebreizender vor, als jemals.

Ich beschloß zwar, ihr nicht mehr nachzugehen; aber als die Glode zur Tafel läutete, trat ich boch eilig jum Spiegel und betrachtete mich, daß ich ber wunderschönen Jungfrau gefällig erscheinen möchte. Auch hätte ich gerne errathen mögen, ob ich in Gestalt und Gesberde wirklich ben Grafen Ulrich übertreffe?

Bei Tische war Ulrich sehr aufgeräumt und fprachfelig; auch bie ganze Gesellschaft. Aber ich sah nicht vom Teller auf. Und als bas Fraulein mich zulest anrevete und sprach: "was ist bem Gerrn begegnet?" entbrannte mein Herz, und es bestel mich ein Sittern, daß ich kaum antworten konnte. Anch entfernte ich mich sogleich nach aufgehobener Tasel, und wollte an dem Aurzweil ber Gesellschaft keinen Antheil nehmen, obschon mich sogar Graf Ulrich bat.

So hielt ich mein Bort zwei Tage lang, aber ben britten verging es von felbft.

Denn ale ich am Abend im gemauerten Gartenbauslein oberhalb bes Schloffes allein fag, und mich am Gefang ber Bogel im naben Balb ergöte, auch fonft vielfaltig traumte, borte ich beutlich ein leifes Beinen und Seufzen unfern von mir. 3ch trat alebalb aus ber Gutte, und fah bas Fraulein auf einem Stud eingefallener Mauern brei Schritte von mir figen und bie Augen Bei meinem Anblid erhob es fich jablings und wollte bavon. 3d aber erariff bie icone Sand und fufte biefelbe ehrerbietig und fprach: "Bill bas gnabige Fraulein feinen treueften Diener flieben?" - Darauf folgte es mir in bas Gartenhauslein, und feste fic auf bie Bant barin, ohne ju reben. Es verbarg feine Thranen und wollte icheinen, als fei ihm nichts wiberfahren, gab auch auf mein bringenbes Fragen nur ben Befcheib: "Das Menfchenherz ift nicht allezeit wohlauf. Der herr wirb es am besten miffen. Auch mag es ihm gleich gelten, ob ich fo ober anbern Sinnes fei!"

Da vermaß ich mich hoch und theuer, daß mir alles, was thre holbfelige Berson angehe, wichtiger fet, als betreffe es mein eigenes Bebe und Bohl, und ich jebe Thrane ihren schonen Augen zu ers fparen einen Strom meines herzblutes vergießen möchte.

Sie glaubte mir aber nicht, und gab zu verftehen, baß ich bas Gegentheil meiner Worte im Gerzen trage. Das habe ich feit brei Lagen bewiefen, ba ich fie absichtlich meibe und meinen Jorn wiber sie nicht habe verbergen können, wiewohl fie unschulbig fel.

Da vergaß ich mein Wort an Ulrich, und was um mich her war. Ich kniete vor bem Fraulein, bebedte feine hand mit meisuen Kuffen, und sagte: "Sabe ich Jorn und haß gewiefen, fo wußte mein herz nur vom Gegeniheil."

Sie antwortete nicht; ich rebete nicht. Ich weiß nicht, was geschah. Wir hatten uns mit den Armen umfangen und Mund an Mund gebruckt. Ich lag dann ohne Bewußtsein an ihrer Bruß; sie eben so an der meinigen. Und als meine Sinne wieder genafen, und der Gesang der Bögel in mein Ohr brang, und das goldene Sonnenlicht durch die grünen Zweige von der Sütte wieder sichtbar wurde, erstaunte ich selbst, mich vor dem Fraulein auf den Knien, und mich von ihrem Arm umschlungen zu fühlen.

Ulrich that mir leib. Doch foldes Abenteuer mag einem Gefellen von funfundzwanzig Jahren wohl gelegen fein. Der Graf an meiner Stelle batte nicht anders gethan.

Nach vielem Gefose traten wir vor die Sutte hinaus und fahen in die Tiefe hinab, wo die Mur zwischen grunen Matten wie ein breites Silberband sich zwischen den Bergen hinauswand, und hoch an den Gebirgen die Bauern frohlich arbeiteten. Die ganze Belt buntte uns um eins schoner.

Da erfah ich Graf Ulrich, ber bes Bege gum Schloß auf feisnem Ros gurudfam; und ich erfchraf hochlich, und trat gurud.

Das Fraulein von Grota fragte mich: warnm ich erblaffe? Und

ich antwortete: "Ik er nicht Euer Bräutigam?" Da warb fie finster und fenkte die Augen zur Erbe, und die Frage gereute mich.

Wie sie in die hatte zurückging, ihr bort gelassenes Tuch zu reichen, eilte ich ihr nach und schloß sie abermals in meine Arme, wiewohl sie sich sträubte. "Geht," sagte sie mit weggesehrtem Ansgesicht, "wir thun unrecht. Ihr wisset, was Ihr mir leiber seib, und wer ich leiber bin." Auch wollte sie mich nicht serner anhören, sondern sagte: "Fliehet, oder ich sliehe aus dieser Gegend. Es ist nicht zu ändern. Meine Mutter hat mich dem Grasen Sigissmund für seinen Sohn zugesagt. Es muß Unglud vermieden werden. Aber Euer Andenken soll mir theuer und werth bleiben,"

Bei biefen Worten gingen ihr die schönen Augen in Thranen über, und wir nahmen in zartlichen Liebkosungen von einander Absschieb. Sie stieg ben gewöhnlichen Weg jum Schloß nieber, ich aber von der andern Seite in den Wald hinauf, daß uns Ulrich nicht beisammen sehe. Als wir noch gutes Gewissen hatten, waren das Fraulein und ich wohl ohne Furcht neben einander gegangen.

Der Graf hatte uns gleichwohl broben am Gartenhauslein ers blickt, und er war unfreundlich mit mir, wie ich's verbiente. Ich nahm mir vor, ihm abzubitten, aber er mied es, mich unter vier Augen zu sehen. Da gelobte ich im Herzen, ich wolle bas Frauslein nie wieder allein finden, und dem Freunde ohne Austoß wans beln. Und auf daß bas Fraulein mich nicht misteute, wolle ich's ihm selbst bei erstem Anlaß fagen!

Der Anlaß fand fich von felbft, und ich fagte ber Braut bes Grafen, wie er mit mir auf bem Berge gesprochen, und wir schiesben auf ewig unter Thranen und Kuffen von einander, mit Berdprechen, uns nie wieder allein zu begegnen. Aber einen Tag umben andern hatte balb ich, bald fie noch etwas bem Abschiede beis zufügen, damit er besto fraftiger sei, und wir mußten uns suchen und ließen uns sinden. Eine Trennung war beweglicher, als bie

andere; aber wir horten nicht auf Abschied zu nehmen, weil wir nicht von einauber laffen konnten.

Ulrich aber war fo bitter und bofe, bag er mir tein Wort mehr gonnen mochte, und als ich ihn einst bei ber hand nahm, meine Schnib zu bekennen, stieß er mich unfanft zurud; und fprach: "Meineibiger!"

Ein Anberer, als er, hatte bie Schmahung nicht ungestraft ausstoßen burfen. Aber ich fühlte fein herzeleib und meine Schulb; barum nahm ich's hin.

### Der Auftrag.

Funf Tage nach biefem warb ich vor ben Grafen Sigismund befchieben. Er faß in feinem Simmer allein vor einem großen Buch und las. Als ich hereintrat, wintte er mir, naher zu tommen; er aber verfchloß bie Thur hinter mir.

Dann sette er sich wieder und sprach: "Ihr thut nicht mehr wohl bei einander, bu und Ulrich. Es muß anders werden, und soll jett geschehen. Bastian, du bist mir lieb, wie mein Sohn. Ich habe dich seit beinem fünften Jahre in meinem Hause erzogen, und in allen Wissenschaften unterrichten lassen, die einem Ebelsmann wahl anstehen. Du hast mit Ulrich die hohen Schulen bessucht; du bist sahig, in Dienst kaiserl. Majestat zu treten. Ich wollte euch beibe zuvor noch drei Jahre auf Reisen senden; benn Reisen sind die wahre hohe Schule des Menschen. Allein Ulrich liebt das Fraulein von Grota, und ich sehe gern, daß er sich versmählt. Er bleibt. Du aber sollst reisen."

"Gnabiger herr, je eher, je lieber!" rief ich, und war außer mir vor Freuden; benn ich bachte, wie Ulrich fich mit mir nur burch Abwesenheit aussohnen könne. Auch war ich von Kindheit an begierig, frembe Länder und Menschen kennen zu lernen, und wußte teine größere Luft, ale in ber Welt umber zu fdwarmen, frei wie ein Bogel, von Land zu Land.

Als ber alte herr meine Freude sah, ward er noch freundlicher, und nahm meine hand, sagend: "Bastian, du bist nicht reich. On weißt es, beine Mutter hinterließ dir nichts, als die verschulbeten Guter beines Bafers. Aber ich will für dich sorgen, und sollte ich sterben, ehe du heim kommst, so bedenkt dich mein letzter Bille. Ich bin es dir und beiner Mutter schuldig. An Reisegelb soll es dir nicht gebrechen. Es muß Alles Zweck und Ziel haben. Ich gebe dir einen Auftrag, an dem mir viel liegt. Bertraue ihn aber Riemanden anders, und verrathe ihn keinem in meinem Hause."

Dies versprach ich. Damit genügte ihm aber nicht. Er las mit feierlicher Stimme einen geschriebenen Eibschwur ab, in wel dem stand, daß ich uicht heimkehren wolle, die ich den Auftrag vollzogen. Ich irug kein Bebenken und schwor mit anfgehobenen Fingern, was Graf Sigismund von mir verlangte, den ich Ursache hatte, als meinen Bater zu lieben, obwohl ich ihn nicht so nennen durfte.

Er schien mit meiner Entschloffenheit fehr zufrieben, und lobte mich höchlich. Dann fragte er mich, ob ich jemals von einem Spiritus familiaris gehört habe?

Ich erwieberte: "Bohl, auf ber hohen Schule habe ich bas von vernommen, baß es ein fleiner Robold fei, ber in ein Flaschschen gebannt zu sein pflege, und bem Besther in allen Dingen großen Bortheil bringe; seinen Sedel allezeit mit Geld fülle; seine Gestalt anmuthig mache, und seinen Leib fest gegen hieb, Stich und Schuß."

"Dem ift alfo!" fagte ber Graf. "Es geht die Rebe, man finde ihn nur im Belfchland. Durch einen Freund hat ihn von borther einst mein Ohelm Beit von Welz-Cherstein empfangen, ber große Kriegehelb, bem weber bie Rugeln, noch bas Gift

ber Benetianer schaben konnten. Als kaiserlicher Oberlanbeshaupts mann in Karnthen hat er bas Gerzogthum viele Jahre kräftig bes schabet, bag alle Kunft und Buth bes Keinbes zu Schanben warb. Ihm bankt unser haus noch heut' Glanz und Reichthum, und bie kräftige Krone, mit welcher kaiserliche Majestat bas Wappen seiner getreuen Welzer geziert."

Da fonnte ich mich nicht überwinden, gu fragen: wo ber Spiristus familiaris bes faiferlichen Oberlandeshauptmanns hingefommen?

Graf Sigismund erwiederte: "Er war in einem goibenen Kaftlein, und fiel meinem Oheim unversehens in die Donau, als er in seinem achtzigsten Jahre wie ein rascher Junggesell bei Wien über die Brude sprengte. Run er das Aleinod verloren, erfrankte mein Oheim und verschied selig in den Armen seines Beichtvaters."

Noch Bieles erzählte mir Graf Sigismund von den Tugenden bes Spiritus familiaris, welchen Beit von Belg-Eberftein befessen, und trug mir auf, sofort nach Belfchland zu gehen, und alle Rühe anzuwenden, ihm und seinem hause den Geist zu verschaffen, es toste, was es wolle.

Bohl fam mir ein Grauen an, mich mit solchen wunderbaren und unheimlichen Dingen zu befaffen. Doch hatte ich mein Bort von mir gegeben, und ich freute mich bes Reifens. Auch erhielt ich Briefe nach Augsburg, wo ich Bechfel erhalten sollte, und Empfehlungen nach allen Stabten in Italien, wohin ich gedachte.

Als die Rachricht von meiner nahen Abretfe im Schloffe bestannt wurde, ward auch Ulrich wieder freundlich mit mir, und bat um Berzeihung, daß er mir gezürnt habe. Ich aber sagte ihm, daß, wenn mir nicht sein Bater vom Reisen gesprochen, ich um beffen gnädige Erlaubniß dazu gebeten haben wurde, weil ich keineswegs ber Rube eines Freundes Gefahr bringen wolle.

#### Die Abreife

Benige Tage nacher ward bas Fraulein von Grota bem Grafen Ulrich verlobt. Es waren Frembe zugegen, und man lebte hoch. Die Braut schien auch gefälliger, als sonft, gegen ihren funftigen Gemahl zu sein, aber in ihren Augen ftand verborgenes Leiben geschrieben. Es wußte kein Anderer um bie Ursache, als ich.

Den gleichen Tag beurlaubte ich mich von allen Bekannten und Freunden, weil ich solgenden Morgen in aller Frühe das Schloß verlaffen und in die Fremde geben wollte. Bir schieden spat Nachts aus einander. Der Abschied koftete uns allen Thranen, selbst dem Grafen Sigiemund. Aber dem Fraulein mußte ich heimlich verssprechen, es, wenn Alles schlafe, noch einen Augenblick zu sehen, um ihm das schwerzliche Balet zu fagen.

Und als Alles schlief, ging ich burch bas Schloß zu bem wohls bekannten Immer, beffen Thur nur angelehnt war. Das Fraus lein faß beim bunkeln Schein einer Lampe und weinte. Ich iroftete und verhieß, oft in Briefen an Grafen Sigismund von mir Rachs richt zu geben.

Der Morgen graute, als wir endlich im Ernft von einander schieden: benn mein Anecht Thorhaimer führte schon die Rosse auf den Schloshof vor. Wie ich kaum in meinem Jimmer angestommen war, erschien ein Diener, der mich weden sollte, und brachte mir ein Morgenessen. Bald darauf kam auch Graf Sigismund, und mit ihm sein Sohn Ulrich, die mir noch einmal das Lebewohl bringen wollten: Ich aber war so beschämt, daß ich vor Ulrich die Augen niederschlug, und mein Gewissen machte mir viele Borswürse. Der alte herr segnete mich, und gab mir viele heilsame Lehren, was ein junger Mensch auf Reisen zu bedenken habe, um nicht in Schaden zu kommen. Ich aber hörte von Allem weuig, und war wie im Traum. Ich dankte meinem Bater, und wünschte

bem Grafen Ulrich eine gludfelige Che, welcher Bunfch auch ju meiner Freube erfult worben ift, wie ich lange nachher in Italien vernommen habe.

## Reife über Mugsburg in bie Someis.

Am 14. Juli 1589 reisete ich also ab, ohne zu wissen, ob ich bas Land wiedersehen werde, wo ich die angenehmen Lage meiner Jugend gelebt hatte. Auch machte mir der Eld bange, den ich wegen des Spiritus samiliaris geschworen hatte. Doch war dies bald vergessen, als nun Schloß und Ahal hinter mir lagen, und ich gutes Gluck zu suchen in das blane Weite hinauszog.

Ju Angeburg ruhte ich einige Tage aus, benn bie Roffe hatten es nicht minder nöthig. Ich gab die Briefe des Grafen Sigissmund ab, und empfing andere für Genua, Padua, Benedig und andere Städte. Auch besah ich alle Merkwürdigkeiten der reichen und großen Handelsstadt Besonders erstaunte ich über die Prachtides hauses derer von Fugger, wo ich alltäglich eingeladen war, und mir wie einem Blutsverwandten Ehre erwiesen wurde. herr Marx von Fugger zeigte mir seine softbaren Münzsammlungen. Aber noch fünftlicher dunkten mir seine Gärten, die er unterhalb der Stadt angelegt. Das Wasser wird in einem Bächlein bahin geleitet, und mit unbegreissicher Runft, weil das Bächlein tieser liegt, in die höhe getrieben, daß es im Garten aus vielen zierelichen Springbrunuen hervorsprudelt. Dann sließt es in kleinen Kanalen zur Bewässerung der blumenreichen Beete nunher, die in himmelschönen Farben prangen.

Bon ba tam ich nach Stuttgard, einer zierlichen Stadt am Redar, mit einem schönen Schloß. Ich hatte bie Enabe, bem Berzog Lubwig vorgestellt zu werben, ber mich einind, einem Konzerte feiner wohlbestellten Ravelle beizuwohnen.

In Lindau erfreute mich ber Anblid bes Roftniger: See's, burch welchen ber Rhein fließt, ohne fein Baffer mit bem Baffer bes See's zu vermischen. Die hohen Berge ber Schweiz schweben wie bunte Teppiche zwischen Erbe und himmel. Ich tonnte bes Schauens mich nicht erfättigen, und ber Thorhaimer wollte gar nicht glauben, bag man über bie hohen Gebirge wegreisen tonne.

Man rieth mir, bie Pferbe in Lindau zu laffen, ober fie zu vertaufen, weil ich an Berge und Seen tommen wurde, über welche feine Pferbe geführt wurden. Da vertaufte Thorhaimer unfere beiben Saule, und weinte bitterlich, als er von ben guten Thieren Abschied nahm.

Bir fuhren in einem großen Schiffe über ben Rofiniber See, wie über einen ungeheuern Spiegel, beffen Bieberschein am Boben bes Schiffes wie an ben Rubern ein hellgrunes Licht warf. Auch habe ich nie vorher so schon getraumt, ale hier zwischen See und Bolten, mahrend bie hohen Gebirge an mir vorübertanzten.

In Kofinit wollte man mir zeigen, wo vor zweihundert Jahren bie Rirchenversammlung ben Johannes huß wegen Reperei versbammte. Mochte es aber nicht sehen, noch begreifen, wie fromme Bater in so schoner Landschaft ans Berbrennen ber Menschen benten konnten. Gottes Barmherzigkeit ift wohl größer, als Menschenserbarmen.

Rach einigen Tagen erreichten wir auf einem Wägelein bie alte und gelehrte Stadt Zürich. Ein gewiffer Wilhelm Studius bafelbit zeigte mir die Merkwürdigkeiten biefer hauptstadt bes Schweizerlandes, und auch die haufer, wo Conrad Gefiner und Josias Simler geboren waren. Zwar von der hohen Schule her hatte ich große Chrsucht, für diese berühmten Männer getragen, doch dunkt' es mich thoricht, daß mir deren haufer gewiesen worden.

Der See, an welchem bie Stadt liegt, ift noch reizenber, als ber Rofiniger; folche Bracht von Dorfern, Garten und Bergen

schwimmt einem ba um bie Augen. Und ich hatte wohl allezeit hier wohnen mögen, wenn mich nicht ber Spiritus familiaris an Belfchland gemahnt. Ich fuhr ben ganzen See entlang, und schlief am anderu Ende besselben in einem schlechten Wirthschanse.

Da es am Abend ein Gewitter gab, wollten wir uns bes folgenden Morgens nicht an einen andern See begeben, über webchen man muß, um nach Chur im Graubundner Lande zu geslangen. Denn es fturmte fehr und war regnerisch, und jener See isten schroffen Felsbergen wie mit Mauern umgeben, daß man schwerlich in der Noth landen kann. Allein ein spanischer Hauptmann, der nach Genua und mit uns über das Wasser wollte, sprach mir Muth ein. So ließ ich mir's gefallen, und wir stiegen ein.

Das Schifflein war sehr gebrechlich, von faulem Tannenholz, und so klein, daß wir beisammen sitzen mußten. Als wir uns mitten auf dem See besanden, erhoben sich Wind und Wellen und Regen fürchterlich, daß wir glaubten, verfinken zu müssen. Selbst die drei Schiffleute verzagten. Der spanische hauptmann aber lachte ob unserer Furchtsamkeit, und sagt zu mir in italienischer Sprache: es dünke ihn, in einer Wiege geschaukelt zu werden. Dann hüllte er sich in seinen rothen Mantel und sang in Wind und Wetterzwuth ein spanisches lustiges Liedlein.

Der Mann machte mir in seiner Bermessenheit fast Granfen, benn ber Tob karrte nus aus jeder Belle an. "Herr hauptmann, sprach ich, "seib Ihr Eures Lebens so gesichert, daß Ihr Euch nicht auf das lette Stündlein vorbereiten möget?" Darauf antswortete der Spanier: "Habet guten Muth, es wird uns tein Unsglud widersahren. Im Aensersten biete ich Euch ein Platchen auf meinem Scharlachmantel an; ich will ihn über die Wellen schlagen, wie ein Floß, und wir sahren kicher darauf hin."

Bei biefen Borten freugigte fich Thorhaimer, ber im Stillen

fein Rofentranglein gezogen hatte. Ich that besgleichen, und ems pfahl meine Geele Gott und ben lieben heiligen.

Da fielen une die Wogen in großen Stößen an, daß das Schifflein trachte, und einer der Anderlente über Bord fiktzte und im Gebrause des Wassers verschwand. Wir Uebrigen stießen großes Geschrei aus. Der hauptmann aber nahm den Nantel von seinen Schultern, und warf ihn ins Wasser, jedoch behielt er einen Ihrel in der hand. Zu unserer Berwunderung hing ploblich der in den See gefalleve Schiffer daran, und der hauptmann zog ihn sammt seinem Mantel ins Schiff.

Unterbeffen waren wir bem Ufer nahe gefommen. Als Thorbaimer eine Felsenlatte ersah, legte er in ber Eile Wamms und Bruftlat ab, bereit in ben See zu springen, indem er mir zusschrie: "Mir nach, gnädiger herr, und haltet Euch an meinem Gurtel." — Der hauptmann aber wehrte es ihm. "Benn Ihr Juiranen habt, so bringe ich Euch ans Land!" sagte er, rif das Stener an sich, und sührte das Schiff wanderschuell in ein Felsenslach, das vorher Niemand gesehen. Da warsen wir schnell unsere Ränzel aus Ufer und sprangen nach. Der hauptmann wandte das Schiff, stach in den See und rief: "Abio! wir sehen uns im Welschsland wieder."

Jum Glud gewahrten wir Stufen, wie in Felsen gehauen; ba fliegen wir muhfelig hinauf an ben Berg. Und obwohl wir gestiefelt waren und in Manteln, vom Regen durchweicht, und ber Sturmwind uns von den Feleklippen in den See zu schleubern drohte, wanderten wir doch hochvergnugt, weil wir seften Boden unter den Kupen fühlten. Unterwegs kam uns diefen Berg herab ein elender Bagen entgegen, mit Ochsen bespannt, der nach dem Abgrund suhr, worüber wir uns sehr verwunderten.

Und als wir die Augen fcaubernb hinabfentten gum finftern See, faben wir bes Spaniers Mantel in ber Ferne über bem

Baffer quegebreitet, bag wir glauben mußten, bas Schifflein fei untergegangen. Run gereute es mich, baß ich mich nicht an ben feltfamen Samptmann naber gemacht, ober mich wenigstens feines Beges erfundigt hatte. Denn ber mochte fchon einen Spiritus familiaris baben.

Unfern ber Sobe bes Berges fanben wir ein Sans. Die Leute nahmen uns freundlich auf, gaben uns Spelfe und Arant, und trockneten unfere naffen Rleiber an bem warmen Ofen. Auch verweilten wir wegen bes Regens ben Tag hier und bie Racht.

## Beg burd Graubunben nach Stalien.

Unfere Birtheleute hatten für ein Schifflein geforgt, daß wir ben folgenden Tag gegen Abend abfahren konnten. Bind, Better und See waren fill. Bir fliegen benfelben Bergweg zurud, welschen wir hinaufgegangen waren, und das Schiff wartete an dersfelben Stelle, wo une ber Spanier Tage zuvor verlaffen hatte.

Als wir das Land erreicht, zog ich überall forgfältige Erfundigungen um ben hauptmann ein. Doch hatte ihn Riemand gefehen. Auch in ber Stadt Chur erfuhr ich im Wirthshaus von feiner Anskunft nichts. Thorhaimer sagte: "Den Großsprecher nebft seinem Zaubermantel freffen die Fische. Gott habe seine Seele gnabig!"

hart hinter bem Stabtlein ging's burch einen hohlen Bergweg hinauf ins hohe Gebirg. Bir hatten jeder ein Sanmroß, und für das Gepäck ein brittes, nebst Führern, die den Weg durch die Bilduiß kannten. Es war uns angst und weh, als wir so hoch kamen, daß wegen der harten Kälte kein Baum mehr gedeihen mochte, und Schnee und Eis um uns lag, welches die Strahlen der Sonne seit Anbeginn der Welt noch nicht geschwolzen. Doch begegneten wir oft einzelnen Reisenden, die aus Italien ins beutsche Land gingen, und weit hinauf im Gebirg freundliche Dörflein mit Birthebaufern und aller Bequemlichleit.

Als wir auf einen ber höchsten Berge bes Erbbobens gelangt waren, fiel ein so ftarfer Schnee vom himmel, bag wir bavon wie im ftreugsten Winter bebedt wurben, obwohl es Mitte Augusts war. Wir bankten Gott von herzen, als wir bas Dorf Poschiavo erreicht hatten, in einem freundlichen Thal. Bon bannen kamen wir an einem schönen See entlang burch eine sinstere, enge Schlucht in bas große Thal Beltlin, welches ben Graubundnern angehört. Der Pobesta bes Ortes gab uns zehn bewaffnete Manner zum Gesleite über ben Berg bis zur venetianischen Grenze, wegen ber vielen Räuber und Mörber, die dori das Reisen unsicher machen. Doch stieß und kein Uebel zu, und wir langten wohlbehalten in Breseia an.

Gott, ber Berr, bat nicht vergeblich Rele und Abgrund gwis fcen bie welfden und beutiden Bolter gewälzt, benn fie maren bei offener Sausthur nimmermehr freundliche Rachbareleute mit, einanber gewefen, ober bie Beliden icon gar langft von ben Deuts fchen in allen Meeren erfauft. Es ift ba tein Eren und Glauben noch Anfrichtigfeit leicht ju finben. Sie haben bas Berg falt, aber bie Luft heiß; im beutichen Land ift's umgefehrt. Daber mogen bie Belichen ben Deutschen wohl, aber bie Deutschen haben beis lige Schen vor ihnen. Auch ift beftanbig Sag zwifchen ben Frangofen und Stalienern; benn bie Frangofen find Geden und leichts finnig bis in bas vierzigfte Jahr, bann aber werben fie gefest und ebrbar, und übertreffen ben Deutschen an Annehmlichfeit. Stallener hingegen ift gefällig, fo lang er jung ift, und hat offenes Gemuth, aber im Alter verschloffen, unbarmherzig und ohne Liebe Seinesgleichen. Der Deutsche bebergt, ber Frangofe verwegen, auch wenn's nicht Roth ift, ber Stallener rantefüchtig : wie mogen bie brei gufammentreffen ?

Baffer quegebreitet, bag wir glauben mußten, bas Schifflein fei untergegangen. Run gereute es mich, baß ich mich nicht an ben feltsamen hauptmann naber gemacht, ober mich wenigstene feines Beges erfundigt hatte. Denn ber mochte schon einen Spiritus familiaris haben.

Unfern ber Sohe bes Berges fanben wir ein Saus. Die Leute nahmen uns freundlich auf, gaben uns Speise und Arant, und trockneten unfere naffen Rleiber an bem warmen Ofen. Auch verweilten wir wegen bes Regens ben Tag hier und bie Nacht.

### Beg burd Graubunben nach Stalien.

Unfere Birtheleute hatten für ein Schifflein geforgt, daß wir ben folgenden Tag gegen Abend abfahren konnten. Wind, Wetter und See waren fill. Wir stiegen denselben Bergweg zuruck, welschen wir hinaufgegangen waren, und das Schiff wartete an ders felben Stelle, wo une ber Spanier Tags zuvor verlaffen hatte.

Als wir das Land erreicht, jog ich überall forgfältige Erkundle gungen um den hauptmann ein. Doch hatte ihn Riemand gefehen. Auch in der Stadt Chur erfuhr ich im Birthehaus von feiner Ankunft nichts. Thorhaimer sagte: "Den Großsprecher nebst seinem Baubermantel fressen die Fische. Gott habe seine Seele gnabig!"

hart hinter bem Stabtlein ging's burch einen hohlen Bergweg hinauf ins hohe Gebirg. Wir hatten jeder ein Saumroß, und
für das Gepäck ein drittes, nebst Kahrern, die ben Weg durch die Bilduiß kannten. Es war uns angst und weh, als wir so hoch kamen, daß wegen ber harten Kalte kein Baum mehr gedeihen mochte, und Schnee und Eis um uns lag, welches die Strahlen der Sonne seit Anbeginn der Welt noch nicht geschmolzen. Doch begegneten wir oft einzelnen Reisenben, die aus Italien ins beutsche Land gingen, und weit hinauf im Gebirg freundliche Dörflein mit Birthebanfern und aller Bequemlichfeit.

Als wir auf einen ber hochften Berge bes Erbobens gelangt waren, fiel ein so ftarfer Schnee vom himmel, bag wir bavon wie im ftreugsten Winter bebeckt wurden, obwohl es Mitte August war. Bir bankten Gott von herzen, als wir bas Dorf Poschiavo erreicht hatten, in einem freundlichen Thal. Bon bannen kamen wir an einem schönen See entlang burch eine finstere, enge Schlucht in bas große Thal Beltlin, welches ben Graubundnern angehört. Der Pobesta bes Ortes gab uns zehn bewassnete Männer zum Geleite über ben Berg bis zur venetianischen Grenze, wegen ber vielen Räuber und Mörber, die bort bas Reisen unsicher machen. Doch stieß uns kein Uebel zu, und wir langten wohlbehalten in Brescia an.

Gott, ber Berr, bai nicht vergeblich Rels und Abgrund amis ichen bie welfchen und beutiden Bolfer gewälzt, benn fie waren bei offener Sausthur nimmermehr freundliche Rachbareleute mit. einander gewefen, ober bie Belfchen icon gar langft von ben Deuts iden in allen Deeren erfauft. Es ift ba tein Treu und Glauben noch Aufrichtigfeit leicht zu finben. Sie haben bas Berg falt, aber bie Luft heiß; im beutichen Land ift's umgefehrt. Daber mogen bie Beliden ben Deutschen wohl, aber bie Deutschen haben beis lige Schen vor ihnen. Auch ift beftanbig Sag zwifchen ben Frangofen und Italienern; benn bie Frangofen find Beden und leichts finnig bis in bas vierzigfte Jahr, bann aber werben fie gefest und ehrbar, und übertreffen ben Deutschen an Annehmlichfeit. Der Italiener hingegen ift gefällig, fo lang er jung ift, und hat offenes Gemuth, aber im Alter verfcbloffen, unbarmbergig und ohne Liebe Seinesgleichen. Der Deutsche bebergt, ber Frangofe verwegen, auch wenn's nicht Roth ift, ber Stallener rantefüchtig: wie mogen bie brei gufammentreffen ?

Ich hatte große Sehnsucht nach meinem Baterlande heim, und verwünsichte im herzen dem Spiritus familiaris, welchen ich dem Grasen Sigismund versprochen. Doch zog mich mein Berhängnis vorwärts, wiewohl es vor meiner Seele dalag, wie ein schweres Unglud. Ich empfahl mich der göttlichen Obsorge in diesem fremden Lande, und reisete nach Berona, wohin ich Empfehlungen an den Grasen Bevilacqua hatte.

#### Das Bilb.

Berona ist eine alte, große Stadt, voller Relchthum und Roth. In ben engen, frummen Gäschen ift unsicher wandeln, wie in einem Irrgarten. Thorhaimer hatte sich in einem Lage breimal barin verloren, und nur mit großer Rühe bas Birtheshaus wieder gefunden; sintemal er ber Sprache bes Landes nicht wohl kundig war.

Nachbem ich mich mit Rleibern und bem feinften Linnen nen verseben, um wieberum anftanbig auftreten zu konnen, auch ben Thorhaimer mit frischer Leibtracht ausgestattet, besuchte ich ben Grafen Bevilacqua. Er war schon ziemlich bei Jahren, sehr ernsthaft von Geberben, jeboch ungemein höflich. Beit umber galt er für ben reichften herrn. Da er nie verheirathet gewesen, konnte er großen Auswahl treiben, ohne Sorgen wegen ber Erben. Auch gebachte er, wie er mir sagte, seine Lage in Rom zu beschließen.

Sein haus war mit ben foftbarften Bilbfanien und Gemalben gefcmudt von ben größten Reiftern ber Welt. Doch hatte ber Graf, welcher alle Runfte liebte, an feiner ein fo empfinbliches Bergnügen, als an ber ebeln Tontunft. In jeber Boche gab er breimal in feinem Balaft Konzert. Dazu waren allezeit herren und Frauen von ben erften veronefichen Geschlechtern eingelaben; bes-

gleichen alle Frembe von Rang, an benen es in Berona nie Mangel hatte. Dreißig bis vierzig ber allerreizenbsten Stimmen und geübtesten Tonfünftler wetteisern mit einander, wessen Rehle ober musstalisches Instrument den Borzng verdiene. Werzugegen war, bessen Gemüth war voll himmel.

Der Graf hatte mich mit vieler Artigfeit empfangen, daß man wohl fah, er habe lange Zeit an großen Göfen gelebt. Er nöthigte mich zu feiner Tafel; ich mußte feinen Konzerten beiwohnen, so jost ich fonnte, und er führte mich in verschiedene angesehene Sauser ein, die mit ihm befreundet waren.

In ber That aber war Bevilacqua ein rechtschaffener Mann, zu welchem ich immer größeres Bertrauen faßte. Auch ward er mir von Tag zu Tag, ohne mein Berbienst, gewogener, so baß er ben Antrag machte, ich sollte über Binter in Berona bleiben und ihn im Frühjahr nach Rom begleiten. Er wußte es auch so gut anzustellen, daß mir Boche an Boche schnell verstrich, und ber Binter unvermerkt anruckte. Jeboch gleicht ber Binter bieser Länder um einem kuhlen herbst mit schonen Tagen.

Als ber Graf an ben hof von Mantua reifete, mußte ich ihn bahin begleiten. Der herzog von Nincenzo war ein herr von etwa achtundzwanzig Jahren, fehr gnabig und gesprächig. Seine Gemahlin Elconore hingegen kalt und ftolz. Sie war bie Lochter bes verstorbenen Großherzogs von Florenz, und matters licher Seits beutscher herfunft vom Erzhaus Dekerreich.

Allein ber gange hof und feine herrlichkeit vergnügte mich nicht fo febr, als bie Bilbergallerie bes herzogs. Sie war zwar klein, euthielt aber nach ber Berficherung ber Kenner große Schabe - und für mich ben allergrößten.

Denn wie ich bas erftemal langs ben Bilbern hinschritt, fab ich au ber gegenüberftehenben Banb ein Gemaibe von eigenthum-licher Pracht und Lieblichkeit, barob ich alle Bilber vergaß. Es

war eine Mutter Gotbes von überirbifcher Schönheit und voll göttlicher Behmuth. Ste schien um den geliebten Sohn zu klagen,
hatte aber die warme Kulle einer flebenzehnjährigen Jungfran. Ihr
Blick drang in meine Bruft wie ein Lichtstrahl, und ich ward bermaßen ergriffen, daß ich mich selber nicht mehr fühlte. Raum
hatte ich Muth genug, einige Schritte näher zu thun; so große
Chrsurcht erfüllte mich; und ich würde vor der Gebenebeiten niedergesunken-fein, wenn ich nicht bedacht, daß es doch nur ein Bilb fei.

Als ber Graf Bevilacqua und ber Kaumerer bes Herzogs misc andere Stude zeigen wollten, schien mir Alles gering und nichtig; und ich kehrte jedesmal zu der Gebenedeiten zuruck. Da folgte mir Bevilacqua und sprach: "Es ift nicht übel, doch von keinem Reister, und in der falschen Manier einiger Reuen aus der römischen Schule." Ich gerieth in Erstaunen, wie er von Manier und Schulen reden möge, wo die Allerheiligste glänzte. "Ber ist auch der Künstler, welcher in die himmel gestiegen, und dort die Göttsliche gesehen und gemalt?" sprach ich, zum Kämmerer gewandt, "denn ohne Offenbarung ist solche Malerei nicht gebenkbar; auch hat im Staube der Erde nie ein Geschöpf wandeln mögen, wie diese Gestalt aus den Gegenden über den Sternen."

Der Kammerer erwiederte: "Der herzog habe bas Stud, weil es ihm wohlgefallen, von einem neapolitanischen Maler in Florenz erhandelt. Der Maler heiße Sclavani, wie auf bem Bilbe ftebe, sei aber nicht im Ansehen."

Ich mochte mich von bem Gemalbe nicht trennen, ob es gleich Andern weniger gefiel, benn mir, und pries im Stillen des herzogs guten Geschmad. Sonst hatte ich wohl auch schone Frauen bewundert; und was ich an ihnen reizend gefunden, war doch zus lett nur Fleisch und Blut. Aber hier sah ich nicht mehr Fleisch und Blut, sondern eine Seele aus dem himmel niedergestiegen, schamhaft in irdischen Staub gehüllt, einen jungfraulichen Leib,

aber von Göttlichfeit burchftromt! Liebe und Geiligfeit im Befen, wie hienieben nirgenbe fein mag.

۲/۰

#### Der Spanier.

Bon nun an erschien ich mir selbst wie ein anderer Mensch, ober was ich sah, schien mir anders und göttlicher. Ich war so entzuckt, daß ich das ganze herzogihum Mantua für das einzige Bild hingegeben hätte, wenn mir Wahl zwischen beiden gegeben ware. Wohin ich kam, in Mantua und Berona, sah ich nur die Allerheiligste vor mir. Sogar des Nachts kam sie mir in Traumen vor. Ich war ganz unempsindlich gegen die Schönheit anderer Frauenzimmer geworden, und obwohl es nicht an Reizungen fehlte, genügte doch ein Gedanke an die Gebenedeite, um die artigste Beroneserin unerträglich zu sinden.

Daher war es mir unaussprechliche Freude, als Graf Bevilacqua sagte: er wolle mir die Kopie von Sclavani's Madonna versschaffen; nur muffe ich den Winter in Berona ausharren, denn vor Frühjahr ende der Kunstler die Arbeit kaum. Er sagte das aber nur, um mich zu überraschen. Denn am Neujahrstag 1590 sandte er mir ein kleines Kästchen von Ebenholz, mit Elsenbein und Gold ausgelegt, und als ich es eröffnete, sand ich das Bild meiner Allerheiligsten, unter Glas in goldener Einfassung, kaum von der Größe breier Daumenbreiten, und auf das allerähnlichste getrossen. Ich war erst erstarrt von Verwunderung, Entzücken und Chrsurcht, als ich die Göttliche mit ihrem Blick voll zarter Wehmuth fand. Ich sied bie Göttliche mit ihrem Blick voll zarter Wehmuth fand. Ich sied die Bild auf den Lisch, kniete davor nieder, betete mit großer Indrunst und zersoß in Thräuen. Unsangs wagte ich es gar nicht, meine Lippen auf das Glas zu drücken, denn im Kusse schien mir Unheiligkeit zu sein. Ich hing das Ges

malbe mit einer setbenen Schnur um ben hals, und trug es von ba an immerbar an ber Bruft, als mein allerköftlichftes Rleinob.

Einige Tage nachher begab fich Bevilacqua gen Mantua, und ich begleitete ihn wieder nach meiner Gewohnheit. Dann fuhren wir zu hof, bem herzog und der Frau herzogin die üblichen Gludwunsche abzustatten. Bir wurden angewiesen, im Borsaale zu warten, well ber herzog ein wichtiges Geschäft habe. Wan sagte und, er habe sich seit zwei Stunden in seinem Arbeitszimmer mit einem Fremden verschlossen.

Wir mußten wohl eine halbe Stunde warten, daß uns die Zeit lang dauerte. Endlich trat der Herzog hervor, und hatte den Fremben an der hand. Hilf himmel! Als ich diesen näher betrachtete, war es kein Anderer, benn der spanische hauptmann, welchen ich voriges Jahr auf dem Schweizersee kennen gelernt; eben die hagere, lange Gestalt, das bleichgelbe, eingefallene Antlit, die tiesen Augen, die große Ablernase — Alles war er wieder; nur hatte er seine hauptmannskielder gegen einen Gallarock vertauscht, und statt des Uebermuths, welchen er auf dem See zeigte, war in seiner Geberde nichts, denn die unterthänigste Ausmerksamkeit gegen den Kürsten.

Der Herzog, indem er uns im Borbeigehen freundlich, boch fluchtig begrüßte, führte ben Spanier zur Thure, sprach bann wieder leife und vertraulich mit ihm, begleitete ihn hinaus, und tam erft nach einigen Minuten zurud, um unsere Bunfche zu vernehmen.

"Ich bin Cuch fehr bantbar fur Gure Juneigung, die Ihr mir ju erkennen gebet," fagte ber Berzog zu mir: "boch ware mir lieb, von Guch ben Beweis zu empfangen. Ich schätze die Deutschen aber Alles hoch; fie find aufrichtig, getreu und mannlich; im Krieg aber nicht minber tapfer, als die Schweizer. Bollet Ihr in meine Dienfte treten, so gebe ich Cuch eine Oberftelle in ber Leibwache!"

Graf Bevilacqua und ich paren gleich fehr von bem Antrag bes herzogs aberrascht. Db mir gleich die Stelle ehrenvoll schien, und das Jutrauen des Fürsten schmeichelhaft, konnte ich mich dens noch zu keiner Annahme entschließen. Ich gab daher vor, durch mein Wort und Berfprechen an die väterliche Heimath gebunden zu sein, daß ich uicht wissen könne, wann ich zurücklehren muße. Gigentlich aber lag mir der Spanier jeht mehr denn jemals im Sinn, und der Spiritus samlliaris des Grasen Sigismund Welzer. Der herzog aber ließ sich nicht abwendig machen, und gab mir drei Monate Bedenkzeit, während ich nach haus berichten solle.

Sobald wir vom Schloffe famen, fragte ich Bevilacqua, ob er ben Spanier tenne? Er antwortete: Rein! wolle aber auf mein Berlangen Erfunbigungen um ihn einziehen. Da erzählte ich, was mir mit bemfelben auf bem See begegnet fet, und wie er in allem Sturm in bie Kluth binansgeftoffen, bis man nichts mehr vom Schifflein, fonbern nur noch ben rothen Mantel über ben Bellen fowimmenb gefehen habe. Die Gefdichte erregte bem Grafen Bevilacqua faft Graufen. Er fagte, er traue ihm nichts Gutes zu. Sold ein Menfc fonne wohl mit bofen Geiftern Umgang pflegen. Darauf magte ich ibn ju fragen, ob er auch icon non einem Spiritus familiarias gehört? - "Allerdings," fagte er, "auch ich habe in meiner Jugend einen Mann gefannt, ber au Reapel wohnte und einen foldengehabt haben foll. Diefer Mann war über hundert Jahre alt, und befag unermegliche Reichthumer-Er hat ben Armen viel Gutes gethan, und bie Rlofter reichlich befdentt. Inweilen begleitete ihn ein fcneeweißes Sunblein, weldes vielen Lenten verbaden war. Benn ber alte Gerr gur Deffe aing. blieb bas Ganblein bor ber Rirchthur liegen, und folgte ihm wie nach. Eines Tages fiel ein, großer fowarzer bund bas fleine Thier por ber Rede an W toblete es. In bemfelben Augenblicke ward ber Greis ohnmächtig mitten in seiner Andacht, und genas nie wieber. Er farb brei Lage nachher, und von seinen Reich, thumern hat man nie erfahren, wohin fie gekommen fein mogen."

Ich hörte biefer Erzählung mit großer Ansmerksamkeit zu, und bem, was ber Graf Bevilacqua noch ferner über die Sache sprach, benn er war ein sehr gelehrter Mann, und Biele glaubten von ihm, er habe Ersahrung in den geheimen Wissenschaften, weil er öhne große Erhschaft großen Reichthum beste. Doch überzengte ich mich bald, daß Bevilacqua nichts von geheimer Wissenschaft hatte. "Es gibt zwar," sagte er, "gute und bose Geister; aber oft sind sie schwer zu unterscheiden, weil auch Kinder der Finsternis als Engel des Lichts kommen. Bose Geister bienen den Menschen nur um den gefährlichsten Sold; gute Geister soll man aber nicht zur Dienstfertigkeit zwingen."

Wir verweilten eine ganze Woche zu Mantua und am Hofe. Der vermeinte Spanier aber war nirgends mehr zu sinden. Doch ersuhren wir, er sei nichts weniger denn ein Spanier oder ein Hauptmann im Dienste der Krone von Spanien, sondern aus einem der altvornehmsten Geschlechter Italiens entsprossen, Namens Alsfonfo Piccolomini. Er sei herr von Montes Marciano in der Marca von Ancona, und lange Zeit in Frankreich gewesen, wo er tapfer die Partei des herzogs von Guise in dortigen Unsruhen gehalten.

Der Graf Bevilacqua, in Staatshanbeln feiner Zeit grundlich erfahren, vertraute mir, daß ber herzog von Mantua, gleich wie bie meisten italienischen Fürsten, bem Könige von Frankreich absgeneigt gewesen, ber im August vorigen Jahres von bem Dominifanermonch Clemen's meuchelmörberisch umgebracht worben. Dasher, sehte ber Graf hinzu, könne er sich wohl die vertraulichen Jusammenkunste bes Viccolamini mit bem Gerzog Vincenzo beuten.

#### Der Beind

Sieben Tage nach unserer Jurucklunft in Berona brachte mir ein sehr reich gekleibeter Diener ein verstegeltes Sanbschreiben bes Morgens in das Jimmer, als ich vom Bette aufgestanden war. Er nannte mir dabei ben Ramen seiner herrschaft, welchen ich nicht wohl verstand, und ging fort. Bon dem Brieflein war der Inhalt folgendergestalt: ich set eingeladen, von freundschaftlicher Sand, einer Person den Besuch zu machen, die mich hochschäte. Valls mir an der Bekanntschaft gelegen, möge ich mich an der Hamptpforte der Kirche San Giorgio Abends neun Uhr finden lassen, wo man mich abrufen werde.

Im Anfang beschloß ich, nicht zu gehen. Da ich aber immer an bas Wiebersinden ves Piccolomini glaubte, zweiselte ich zulest nicht, die Einladung komme von ihm. Unstreitig hatte er mich in Mantua so gut erkannt, als ich ihn. Auch mochte er Ursache haben, unbekannt bleiben zu wollen.

Abends verließ ich die Gefellschaft im Palaft Bevilacqua früher, als meine Gewohnheit war, und begab mich nach haufe. Nachdem ich mich umgekleibet und in den Mantel gehüllt, befahl ich
aus Borficht dem Thorhaimer, sich zu bewassen und mich nach
San Giorgio zu begleiten. Er solle aber jederzeit in einiger Entfernung von mir bleiben und auf das haus wohl Acht haben, in
welches ich gehen wurde, auf daß wir es bei Tage wieder fanden.
Zugleich befahl ich ihm, wenn er mich nicht die zwölf Uhr spätestens zurücksommen sähe, daß er Lärm machen und die Schaarwächter suchen möge.

Es war fehr finftere Nacht, und wir warteten bis gehn Uhr, ohne bag Jemand zum Borfchein fam. Da ward ich verbroffen und bes Glaubens, irgend Einer habe mir einen Boffen fpielen wollen, und befchloß, ben Rudweg zu nehmen. In gleicher Zeit ging

eine Magb an mir vorüber, blieb stehen, sah nach mir, und fragte leise, ob ich einen Brief empfangen, daß ich hier warten muffe? Ich antwortete Ja. Darauf bat sie mich, ihr getrost zu folgen. Ich hustete und gab damit verabrebetermaßen bem Thorhaimer das Beichen.

Das Mägblein, behend auf ben Füßen, führte mich über ben Blat in ein haus, ber Kirche gegenüber. Da ward es so bunkel, daß man die Sand nicht vor den Augen sah. Die Magd ergriff meine Sand, und leitete mich, bis wir wieder auf eine Straße kamen, und von da wieder in ein anderes Saus, weches wir Misschweigend auf die gleiche Art durchgingen. Wie wir nun von neuem eine Straße entlang gingen, sagte das Mägdlein, ich sollte mir die Zeit nicht lang werden lassen, denn wir seien an Ort und Stelle. Zu der That ließ sie mich wieder in ein Saus treten, wo ich durch einen schad ließ sie mich wieder in ein Saus treten, wo ich durch einen swei Treppen hoch slieg. Ich ward in ein großes Brachtzimmer gebracht, wo zwei Wachsterzen auf silbernen Leuchtern ziemlich dunkel brannten. Da Niemand im Zimmer war, sauberte ich die Lichter, um heller zu sehen.

Balb barauf that fich leise eine Thur auf, und ein zartes, junges Frauenzimmer blidte schüchtern herein. Die junge Dame schien bei meinem Anblid erschrocken, und sagte: "D Gott! selb Ihr es?" Dann trat sie einen Schritt naher und verschloß die Thur hinter sich, und mit reizender Berwirrung sagte sie: "So spat habe ich Euch nicht mehr erwarten konnen. Die erbetene Stunde war langst vorüber. Ich war im Begriff, mich zu entsteleben." Und sie war in der That nur leicht und nachlässig angethan, nicht als wollte sie Besuch embfahen; darum aber nicht minder schön.

3ch mußte mich an ihrer Seite auf ein Rubebett nieberlaffen, und ich fragte mit vieler Ehrfurcht, weswegen fie mich beschieben? Sie ergablte, wie fie von mir gebort, ich fei ein Deutscher und verwandt mit ben Belgern und Karnthen. Sie habe einige Seit in Bien gelebt, und eine Frau von Belger-Spiegelfelb gefannt. Run hoffe fie von mir Nachricht über biefelbe zu vernehmen.

Mittlerweile ich ihren Fragen über die Belger Bescheib that, seste sie ein Kredenztischein mit Bein und Konsest vor das Rubes bett. In diesem Geschäfte aber konnte sie nicht verhindern, daß vieles Berborgene ans Licht kam, welches sie jedoch sogleich schams haft zu verhüllen bereit war. Aber ich verlor mehr als einmal das Bort und ward so verwirrt, daß ich nicht wußte, was ich sprach. Ihr Gehen und Kommen, das Spiel ihrer weißen Arme, alle ihre Bewegungen und Reize brachten meine Sinne in Aufruhr.

Die junge Dame ichien meine Unruhe und Berlegenheit gu bemerten, benn fie fragte: ob mir nicht wohl fei, bag ich oft mitten in einer Rebe abbreche? - 3ch batte Muth genug, ihr zu erwiebern : es fei fein Bunber, wenn ber berebtefte Mann vor ber Liebenswurdiaften ihres Gefchlechts verftumme. - Sie antwortete mit anmuthigem Lacheln: "Ihr feib gwar auch ein fconer Mann, aber bas foll tein Beib aus ber Faffung bringen." - Und alfo gerieth bas Gefprach auf neue Gegenstanbe gefährlicher Art. Die Dame wollte auch wiffen, ob ich fcon geliebt habe, und ber Ermahlten meines Bergens treu fei. - Da brudte mich von ungefahr bas Bild ber Mabonna auf meiner Bruft. 3ch aber mabnte, es fei bas fein Ungefahr; und bie beilige Behmuth ber Bebenebeiten erfullte mich. - Als bie Reugierige ihre Frage wieberholte, gab ich gur Antwort: "Satte ich geliebt, fo wurbe ich nie bavon reben."-Sie belobte meine Denfart, und fagte: "Sie muniche feinen anbern Liebhaber ju ihren Augen ju feben, ale einen, ber mir gleiche." -Dabei fab fie mir mit beicheibenem, boch burchbringenbem Blid in bie Augen. Bielleicht mare ich ju jeber anbern Stunbe fcmach genug gewesen, ju ihren gugen ju fallen. Doch tonnte ich nicht mit mir bie Allerheiligste vor biefer Irbifden bemuthigen.

Unser Gespräch ftoctte. Die Dame ichien verbroffen zu fein, ober in Berlegenheit. Da ftanb ich auf, um'mich von bannen zu begeben. Mittlerweile ich meinen hut nahm, entftanb ein Gestöfe im Rebenzimmer. Die Dame suhr erschroden auf, ergriff mich und sprach: "Um Gotteswillen, herr, verberget Euch, sonft werbet 3hr ungludlich. 3ch bin verrathen."

3ch schüttelte ben Kopf und sagte: "Warum mich verbergen? Ich habe boch tein Uebels gethan!" Das Getofe ward flarfer. Ich hörte Mannerstimmen. Die Dame ward angfilicher, und wollte mich in die Thur hineintreiben, aus ber fie gefommen war. "Euer Leben ift in Gesahr!" schrie fie.

Da traten fünf ober sechs Kerle herein, und als sie mich sahen, zuckten sie das Schwert und riesen: "Macht den deutschen Hund nieder! Gut, daß wir ihn erwischt haben!" — Ich stellte mich an die Band, zog meinen Degen und sprach: "Was wollet Ihr von mir? Ich bin hieher beschieden, und seid Ihr Meuchels morder, so bekommt Ihr mein Leben nicht umsonst." — Als sie von diesen Worten erschoden schienen, und unter einander leise redeten, erhod ich die Stimme lauter denn vorher, und fragte: ob sie mich wollten ziehen lassen? Darauf stürzten dei Meuchels mörder gegen mich. Es entstand ein Gesecht; ich schützte mich mit Mühe gegen ihre Streiche. Da trat die Dame zwischen uns. Man sprach abermals leise unter einander, davon ich nichts versstand. Doch däuchte mich, als hörte ich den Ramen des herrn von Monte: Marciano nennen. Ich mag mich auch leichtlich geirrt haben.

Rach einer Welle fagte bie Dame: "Ihr feib frei, Gert." Und einige ber Meuchelmorber fprachen: "Biebet von hinnen; aber verlaffet Berona, wenn Guch bas Leben theuer ift."

Dann ergriff bie Dame einen Leuchter, und gundete mir vor, bis an bie Treppe, leife fprechenb : "Ihr felb ein waderer Mann." —

So antwortete: "Aber wer Ihr feib, weiß ich nicht." — Sie antwortete: "Unschuldig."

Die Magb ließ sich wieber sehen, und führte mich ben gleichen Beg zurud, welchen ich gekommen war, bis zu bem Thorhaimer, bem die Zeit lang geworben. Ich war über bie Begebenheit voller Zorn und Unruhe. Am folgenden Tage erzählte ich bem Grafen Bevikacqua bas Abentener. Er war sehr erstaunt, und begriff nicht, was die Spiegelsechierei gesollt; doch gebot er mir, gegen jedermann zu schweigen, um mir größeres Unglud zu ersparen.

# Ein anberer Befud.

Iwei Tage nach jenem Borfall faß ich spät gegen Mitternacht in meinem Immer, benn ich war kaum von einem Feste gekommen, welches Bevilacqua am Namenstage einer ihm theuern sehr jungen und liebenswurdigen Berwandtin gegeben hatte. Mir sumssete noch das Geton der Geigen, und ich war so munter, das kein Schlaf in meine Augen kam. Da nahm ich mein Tagebuch, um hinein zu schreiben, und legte das Bild von Sclavant's Nadonne vor mir auf den Tisch.

Indem ich schrieb, erhob sich brausen ein gewaltiger Sturmwind gegen die Fenster. Darauf bewegte sich der Erbboben unter meinen Füßen, Tisch und Stuhl wankten, und das ganze haus machte ein seltsames Getose. Mit großem Entsehen sprang ich auf und rief Thorhaimern. Im gleichen Augenblick siel mein Degen, ber an einem Nagel der Wand hing, mit großem Geprassel von selbst zu Boden. Ich war erschrocken, daß mir die Knies wankten. Aber nun ward Alles wieder still im hause. Nur der Sturm heulte auf den Gassen. Als ich Thorhaimern in seiner Kammer aufsuchte, sand ich ihn schoffend. Darum wollte ich den Glückslicen nicht weden, und ging zurud. 3ch öffnete ein Fenfler; auf ben Straßen war Alles tobt und leer.

. Nun feste ich mich zum halberloschenen Feuer bes Ramins. 3ch war voller Furcht, und gedachte abermals Thorhaimern zu rufen, weil ich nicht allein bleiben mochte. Da fnisterte es braußen, wie von leisen Fußtritten. Es schlich zu meiner Thur und pochte breimal. Mich überstel ein Grausen, ich wußte nicht warum? Doch rief ich beherzt: "Gerein, wer braußen steht!" — Die Thure ging auf. Leise irat ein Mann herein, ber mich grüßte. Als ich ihn näher betrachtete, war es fein Anderer, benn ber Spanier, ober vielmehr Gerr Alfonso Viccolomini.

Er fprach: es freue ihn, mich noch außer bem Bette zu finden. Er wohne mit mir im gleichen Wirthshause, und wolle nicht abzretsen, ohne mich vorher begrüßt zu haben.

Mir that es wohl, einen Menfchen zu sehen, und fragte: ob er von bem Borgefallenen etwas empfunden habe? — Er ant; wortete gang gleichgultig: "Es war vielleicht ein Erdbeben. Bas ift's mehr."

Da fiel mir seine Gelaffenheit auf bem Schweizersee und der bewuste rothe Mantel ein; und ich nahm mir alsbald vor, ihn wegen bes Spiritus familiaris zu erforschen.

"Ihr feib immerbar unerschroden," fagte ich, "auch wenn 3hr nicht ben rothen Mantel traget, ber Euch über bie Bellen schifft. Saget mir, wie machet 3hr bas?"

Er zudte bie Achseln, als wolle er nicht Rebe flehen. Ich - aber brang mehr und mehr in ihn, bis ich bas Gespräch auf ben Spirlius familiaris gebracht.

Da ging er schweigend mit großen Schritten im Jimmer auf und ab, blieb einige Male stehen, und ging wieder. Endlich kehrte er sich jählings zu mir mit der Frage: "Da Ihr es denn errathen habet, so antwortet: habet ober suchet Ihr ihn?"

- "Ich fuche ihn. Konnet Ihr mir rathen? Denn ich glaube, Ihr befibet ibn."
- "Benn Ihr mannlich feib, und bie Brobe besteht, mag Euch werben, was mir geworben ift."
  - "Ber hat ihn? Die tauft man folches Gut?"
- "Um kein Gelb. Ber ben Geist bezwingen will, muß sich zu vor felbst bezwingen. Ihr muffet Allem, was Ihr habet und liebet, entfagen, um bes Einen willen, bann werbet Ihr burch ihn Alles haben. Konnet Ihr bas?"
  - "Wenn's vonnöthen ift." »
- "Und muffet lang um ihn bienen und feine Gefahr Booch hilft Euch ber Feuergeist bienen. Den Spiritus famitique fann Guch Riemand geben, als bet Feuergeist."
  - "Wer ift ber Teuergeift?"
- "Ein Geist bes obern Anftfreises; auch leicht zu haben. Wer ihn hat, beffen Leben ist wiber alle Tobesgesahr in Waffer und Fener, Luft und Erbe geborgen. Schwert und Augel mögen ver letzen, aber nie tobten."
  - "Bie lang muß ich bem Feuergeift bienen?"
- "Dreimal fieben Monbe, breimal fieben Bochen, breimal fieben Tage breimal fieben Stunben."
- "Und was verleiht mir ber Spiritus familiaris fur ben langen Dienft?"
- "Leben, so lang Ihr wollet; Gelb, so viel Ihr beburfet; alle Freuden, die Ihr Begehret, und Renntuiß großer Geheimnisse, die mehr als Leben, Gelb und Kreude werth find."

Er fprach barauf Bieles von ber Beschaffenheit ber Geifter und von ber Gesahr, mit bosen in Gemeinschaft zu kommen; besgleichen warnte er mich, meine Bunsche nicht jeglichem zu eröffnen. Auch sagte er mir Bieles, beffen Sinn ich nicht begriff.

Seine Borte machten einen wunberbaren Ginbrud auf mein

Gemuth. Doch glaubte ich, bag es wohlgethan fei, ihn felbst zu versuchen, und fprach: "Da Ihr, herr Alsonso, mich also warnet vor Betrügern, woran foll ich ben Wahrhaften erkennen?"

"An guten Beichen, bie er Euch gibt."

"So forbere ich von Guch felbft ein gutes Beichen."

"Ich habe es Euch auf bem See gegeben, ba ich Guer Leben rettete. Seib ihr beg noch nicht zufrieben?"

"Laffet 3hr es bei bem bewenben?"

"Nein, Bastiano, noch eins! Ihr follet ein anderes haben." Pann ging er zum Tische, löschtes die Kerzen aus, und verbedte Kie Kiamme bes Kamins. Dann sprach er einige Morte leife, und ich sah ein bleiches Flämmlein aus suner hand steigen, woburch sein Antlit schwach erhellt war; es glich bem Antlit eines längst Beweseten. "Gut!" sprach er. Das Flämmlein verging. Er zündete die Kerze wieder beim Kamin an.

"Sier habt Ihr ein Zeichen!" sprach Biccolomini zu mir: "Entseichet aus Berona. Ihr habet Feinde. Bor achtundvierzig Stunsen war Euer Leben in Noth. Der Ghistliert will Euch übel, weil seine Gemahlin Euch wohl will. Doch hat er noch nichts wider Euch unternommen. Borgestern waret Ihr in Gesahr durch bie venetianischen Spione. Doch wurdet Ihr durch List und Liebe einer edeln Frau gerettet. Sie selbst hat mir es vertraut."

3ch gerieth bei biefen Borten in große Befturgung.

"Bas habe ich mit ben Benetianern?" rief ich.

"Daß Ihr unbefonnen über die Landesregierung gefprochen habet, und von Euerer Gefahr im Gebirg von Tirano und Brescia."

3ch erinnerte mich beffen. Da ging Piecolomini am Tifch vorüber und fah die Madonna Sclavant's. — Er nahm das Bild und warf es gleichgultig nach einiger Betrachtung auf die Seite.

"Gebt mir noch ein Beichen!" rief ich und trat vor ihn.

" 66 fei!"

"Rönnet Ihr ein Wefen in die Welt hineinzaubern, wie dies? "Warum follte ich nicht? Wer hat dies Bilbniß gemache? Wie feid Ihr bazu gekommen?"

3ch fagte es ihm. Dann fragte er: wen bas Konterfei vor-ftelle, und wo bie Berfon lebe, welcher es gleicht? -

"Sold eine lebte nie, ober im Reich himmlifder Seligfeit, ober in ber Ginbilbungefraft bee funftlerifden Deiftere."

"Ihr follet einer folden begegnen; aber auch nur begegnen Seib Ihr bann gufrieben mit meiner Runft, Don Baftiano?"

"Bu welcher Beit wollet Ihr mir ein Befen geigen, biefer Simmlifchen gleich?"

"Reifet Morgen gen Beschiera," fagte Biccolomini, "ba finbet 3hr mich. Euer Wiffe foll erfullt werben. Doch Mittags wib in Beschiera. Und daß Ihr mich bei Euch fahet, verschweige jebermann. Gute Racht!"

Er ging bavon, und hinterließ mich in unbefchreiblicher Unruhe.

### Die Bilbfäule.

Ich fonnte nicht schlafen. Das Erbbeben, Don Alfonso's Besuch, bas Gespräch, bann bie hoffnung, bie Ueberirbische zu erbliden, bie Besorgniß vor ben Benetlanern, bies Alles machte
mich fast trant. So schwach und mube ich am folgenben Morgen
war, fuhr ich bennoch mit Thorhaimern gen Beschiera.

Der herr von Monte:Marciano ftanb nach einer Biertelsftunde im Birthehause zu Beschiera vor mir. 3ch mußte Thorshaimern und mein Fuhrwert zurudlaffen, und in ben Bagen bes Biccolomini fteigen. Bor bem Thore ber Stadt verband er mir bie Angen, unter bem Borgeben, er wiffe nicht, ob ich auch verschwiegen genug sei. Er führe mich, sagte er, auf bas Landgut eines seiner Kreunde.

... Die Nabet bauerte lange. Ale mir ausftiegen, mar es beginnenbe Racht und febr fubl. Da wir Schritte gegen uns tommen borten, rig er mir bas Band von ben Augen. 3ch befand mich in einem unbefannten Saufe, worin große Bracht zu berrichen ichien. Der Schein ber Rergen blenbeie mich. Gin reichaefleibeter Diener führte uns in einen Saal, wo zwei Ebelleute, bie icon bei Jahren fein mochten, am Raminfeuer beifammen fagen und Aruchte fpeifeten. Als beibe ben Biccolomini erfannten, eilten fie ibm mit ben Bezeugungen bes Erstaunens und ber Frenbe entgegen. 3d vernahm, bag man fich gegenseitig feit zwei Sahren nicht gefeben. Auch Biccolomini verbarg nicht, bag ihm bies Bieberfeben Freude mache. Er ftellte mich ihnen als einen Freund vor. welder bie Runft liebe . und ibr au Gefallen aus bem beutiden Lanbe in bie italienifden Stabte gereifet fet. Dann fragte er: ob bie brei florentinifden Bilbfaulen noch vorhanden maren? Der Meltefte ber Cbellente, welchen er Don Anbreaggi nannte, bejahte es. Run bat er um Erlaubnig, bag man fie mir feben laffe. Die herren lachten und fprachen: "Bie moget 3hr bie Schonheit eines Runftwerte beim Schein ber Lampen wurdigen? Gebulbet Guch Dis zur morgenden Tagesbelle. Bei Racht fiebt man feine Bemaibe und Bilbfaulen.

Don Alfon so aber fprach: "Es thut mir leib, benn wir burfen bei Euch nicht übernachten; wenn bie Roffe ausgeruht haben, sehen wir bie Reife fort. Doch nach vier Bochen feben wir uns auf langere Zeit."

Als er fich nun burch fein Bitten abwendig machen ließ, befahl Andreagzi ben Dienern, welche Erfrischungen für uns brachten, ben Gartenfaal zu erleuchten, auch bas Nachtmahl zu beschlennigen. Mit großer Obslichseit brangen unsere gefälligen Wirthe in mich, baß ich Piccolomini solle allein reisen laffen, um ihre keine Gallerie von Kunstwerfen mit Muße und am Lage zu schanen. Allein ich schlag es unter allerlei Borwand aus. 3war bei meiner gar großen Ermubung ware mir die Rube allhier willsommen gewesen, wenn ich nicht noch begieriger gewesen, zu erfahren, wie Biccolomini mir sein Bersprechen erfüllen wurde.

Nachdem wir einige Erfrischungen genoffen, und über die wechfelnden Gespräche ein paar Stunden vergangen waren, außerte Biccolomini nochmals seinen Bunsch wegen der Bildsaulen, welche, wie er vorgab, ich zu sehen vor Ungedulb brenne. Ich wußte nicht, warum er mir diesen Bunsch andichtete, und achtete es für einen Borwand, daß wir einkehren und die Nosse ausruhen lassen sonnten.

Unfere Birthe führten une alfo aus bem Simmer, eine breite Trebbe binauf, burch einen langen Korribor; bann in einen großen bellerleuchteten Saal, beffen Banbe mit Bemalben behangen maren, In einer geräumigen Rifche ber Band fanben brei bobe, marmorne Bilbfaulen, weibliche Geftalten in Lebensgröße, bie eine mit einem Anter, bie andere mit einem Buch, bie britte mit einem Rrang, Borftellend bie driftlichen Saupttugenben, Glauben, Liebe und Soffnung. Da ich nun an ben Gemalben vorüberging, bie gebriefenen Bilbfaulen ju ichauen, folug mein Berg gewaltige lich. Denn ber wantenbe ungewiffe Schein ber Lichter ichien gleichi fam ben Marmor zu beleben. Die babe ich ein größeres Reiftere ftud ber Runft juvor gefeben gehabt, fo mabrhaft buntte mich Alles. An einer biefer Statuen fehlte bie Sand. Don Anbreaggi perficherte, bie größten Bilbbauer batten fich geweigert, biefe Sanb au erfeten, weil fie nichts fo Bollfommenes und Murbiges auszuführen mußten, bag es nicht icanblicher jum Bangen ftebe, als ber Fehler. Indem er bies fprach, gabnte er überlaut, und flagte über Schläfrigfeit, vermeinenb, ber Beihrauch betaube ibn, ben bie Diener wiber feinen Billen angegundet. In ber That ftanben wir faft in einer Bolfe von Rauch. Biccolomini aber ergriff mich bei ber Sand, brudte fie mir beimlich, und fagte fcnell und leife

gu mir: "Befrachtet bie Liebe!" Damit führte er mich hart an bie Rifche ber Bilbfaulen.

Und wie ich baftand, ergriff mich ein gewaltiges Zittern, benn ich erfannte in ber mittelften Bilbfaule abermals die Geftalt ber Simmlifchen, welche ich in ber Gallerie bes herzogs von Mobena gefeben, und bavon ich die Ropie befaß. Sie wat es ganz — ach, aber nur Stein.

"Ich verfprach Euch," fagte Biccolomini, "Ihr folltet ihr begegnen. So habe ich benn Wort gehalten."

Es ward mir zu Muth, als follten meine Siune vergehen. 3ch hatte nieberschlen mögen und der Ueberschischen den Tuß tuffen. Meine Augen wurden voller Thranen. Und ich rief einmal um das andere: "Ift es möglich! ift es möglich!" Da riß mich der Herr von Monte-Marciano gewaltsam an sich, und indem er einen Hammer mit der Hand vom Tisch nahm, fragte er: "Glaubet Ihr an die Macht des Spiritus samislaris? Ich will die Bilbfäulen mit dem Hammer zerschlagen, daß die Stücke zu Boden sallen, und in einem Augenblick sollen sie unversehrt wieder vor Euch sehen." — Er hob den Hammer, um also zu thun; aber ich hielt seinen Arm, rusend: "Was beginnet Ihr doch? Zeiget ein anderes, und gebet diesem Stein Leben, so thut Ihr mehr, als das."

Er lachelte, und fagte bann: "Es foll geschehen; aber erfchredet nicht zu fast." Damit führte er mich aus bem Saal, benn ber Beihrauch betaubte uns; bie Anbern waren schon voraus gegangen.

Als wir ju ihnen tamen in bas vorige Simmer, enticulbigten fie fich vielmals, uns vergeffen zu haben, und ichalten auf ben unverftanbigen Diener.

#### Das Gaffmabl.

Nach diesem wurden wir in den Speisesal gesuhrt, wo ein runder Tisch mit den auserlesensten Speisen und Weinen bereitet Kand, alles im köftlichften Geschirt. Wir setzen uns sogleich, und ein munteres Gespräch würzte die Lust des Gaumens. Ich aber glich einem Araumer, benn ich konute die schöne Bilbsaule nicht vergeffen. Und als mich Don Andreazzi fragte, wie mir die drei hulbgöttinnen gefallen? sagte ich: ich würde die Kunst des gessammten Alterthums sur ein einziges Stud von den dreien hinweg geben. Ich mochte nicht mehr fagen, denn ich surchtete, die Herren dursten meiner Gemüthsbewegung spotten.

Obgleich vier Bachelerzen auf bem Tisch brannten, war es boch nicht hell genug, benn bie Kerzen brannten trübe. Aber bas that mir gar wohl, benn ich hatte mich vor Allen verbergen und nur ber himmlischen allein gebenken mögen. Da schmälte Don Andreazzi und ließ vier andere Kerzen anzünden. Aber wie dies selben zu uns gestellt wurden, glimmten sie sogleich irube.

Indem geschah ein schwerer Fall, wie es schien in einem Immer neben dem, wo wir zu Tische faßen; Alle suhren erschrocken auf, aber ich blieb ruhig, benn mein Gerz war wohl von ganz ausdern Dingen verschlungen. Als sie noch darüber sprachen, ik ein Diener gekommen, der meldete: in der Gallerie sei die mittelste ber Bilbfaulen von selbst umgefallen und aus der Rische hervorsgestutzt. — Da warf mir der herr von Montes Marciano einen Blid zu, und gab mir dadurch zu erkennen, daß nun geschehe, was ich begehrt. Don Andreazzi aber, der mir gegenüber saß, war ploplich erschrocken, und verließ seinen Sit, um zu sehen, wie sich das Unglüd zugetragen, und ob Schaben an der Statue gesschehen sei. Ich bebte von innerlichem Frose, und konnte seine Speise mehr nehmen; auch sehlte mir alter Muth zum Reben.

Mitterweile borten wir an bem einen Enbe bes Speifefaals febr fcwere Tritte: und als ich bie Augen babin richtete, erblickte ich bie Bilbfaule ber Simmlifden, und fie fdritt mit langfamem Gange pormarte. Auch Biccolomini bat fie gleich bemerft. Aber ber Freund bes Don Anbreaggi, beffen Rame mir entfallen, fcbien mit Saubheit und Blindbeit gefclagen au fein: benn er borte nichts. wiewohl ber Fußboben mit jedem Schritt ber Bilbfaule bibmete; fab auch nicht um , von wannen bas Getofe fam , fonbern fullte meinen Becher, und ermabnte mich aum Trinfen, fagenb : "Die Berren Deutschen verfcmaben fonft unfere Beine nicht!" - Allein es ift mir alle Rraft gewichen, und obwohl mir bie Junge trocken warb, wie ein Scherben, mochte ich ben Becber nicht aufbeben. fonbern ich ftarrte unaufhörlich bie manbelnbe Bilbfanle an. Schritt um Schritt fam fie naber, blieb am leeren Stubl vor mir fieben. und obwohl fie bart am Freunde bes Don Anbreagt ftanb, bemerfte er boch ihr Dafein nicht, fonbern fab gleich einem Blinben gleichgultig über Alles bin, und fprach luftig lebhaft fort, und Biccolomini mußte ihm antworten. Als er bemertte, wie ernfthaft ich geworben, feste er mir nur eifriger mit Trinfen gu; auch Biccolomini alfo, ber mir ben Becher aufbrang, fagenb: ich fei blag und nicht recht wohl.

Schweren Schrittes war bie fteinerne Geftalt am Tifc vorbei. D wie foll ich ausbruden bie Burbe, holbfeligkeit und sies Bestrubniß in ben Geberben bleses schonen Antliges! Und wie soll ich sagen, was meine Seele empfunden hat? Ich war sortan meiner selbst undewußt, und sah nicht mehr, was um mich war und sprach, sondern allein die himmelsgestalt, die mich mit Grauen, Bollukt und Schrecken erfüllte. Ich gedachte aufzuspringen, und die Bunsbergestalt ober das Gautelspiel noch einmal so nahe zu betrachten; doch sind mir die Knie eingebrochen, als waren meine Sehnen zerschnitten. Der herr von Monte-Marciano winkte mit gebieten-

Ven Angen, bag ich feine Bewegung mache. Und alfo verlor fich die Bilbfaule im hintergrunde des Speifefaals, ohne daß ich in der dafelisch herrschenden Berschatzung wahrnahm, wohin fie gekommen.

Bald barauf trat Don Andreazzi lachend herein, und sagte: er habe lange keinen Diener zwingen können, mit ihm in die Galskeie zu gehen; benn die Bildfaule sei in der Galekeie umgewaus bett, wie ettiche versichern, die es gesehen haben wollen. Als er endlich den herzhaftesten mit sich genommen, ware die Bildfaule in der Aische zwischen beiben andern unverrüdt anf der alten Stelle gestanden, also, daß die Dienet entweder voll Weines oder Narrsheit gewesen sein müßten, um sich so thörichte Dinge einzubilden. Ich aber wußte wohl, was davon zu halten sei; doch äußerte ich, wie billig, meine Gesinnungen nicht, aus Furcht vor Viccolomini, der unsere Wirthe lautlachend in ihrem Irrihum bestärfte. Der Wein machte das Gespräch lebendig, und des Scherzes und Geslächters war kein Ende, die um Witternacht.

Da hörten wir den Wagen vorfahren, und wir nahmen freunds lichen Abfchied von Don Andreazzi; auch mußte ich diesem vers heißen, wieder bei ihm einzukehren, wiewohl ich nicht wußte, wo ich mich befand. Darauf fliegen wir, der herr von Monte-Marsciano und ich, in den Bagen und fuhren nach Beschiera.

### Der Bertrag.

Als wir allein waren, verband mir Don Alfonsa abermals die Augen, wie zuvor, da wir gefommen waren. Doch that es nicht Roth, denn der Schlaf trieb mir die Augen mit Gewalt zu, also, daß ich, nach furzem Gespräch, wie gefühlses hinsant. Auch bin ich nicht erwacht, die vor den Thoren des Städtleins Peschiera, wo mich mein Begleiter rüttelte, und mir die Binde vom Gesicht mahm. Da war schon der Tag im Aubruch.

Wie ich nun die Stadt wieder fah und bad Mirthehaus, und bald barauf auch ben Thorhaimer, meinte ich nichts anderes, als es sei Alles ein Traum gewesen, was ich in vergangener Racht gesehen. Aber Don Alfonso nahm mich auf die Seite, und sprach: "In einigen Stunden reise ich von hier wieder ab, und lasse Euch allein, Bastiano. Ihr habet die Racht des Spiritus samiliaris ersahren. Bei Euch steht es nun, ihn zu erhalten, und mich wieder zu seheu."

"Bar also boch fein Traum, noch Blendwerf, was ich erfahren ?" rief ich.

"Es find nur Rleinigfeiten gewesen, die ich Guch zeigte. Besbenfet Ench, was 3hr nun beginnen wollt."

"Es ift schon so gut als bebacht. Ich will mit bem Fenergeist bienen breimal fieben Monben, fieben Wochen, fieben Tage. Aber wie verschaffe ich mir ben Fenergeist?"

"Das werbet Ihr feiner Zeit vernehmen. Jest begehre ich von Euch brei Dinge, ohne bie Ihr felbst ben Veuergeift nicht geswinnet. Diese brei find: Berschwiegenheit, Aufrichtigkeit bes hers zens, und Selbstverläugnung. Wollet Ihr bie gewähren?"

Als ich zugefagt hatte, fuhr er fort: "So machet Eure Prufung. Ihr follet schweigen gegen Jebermann von bem, was Cuch wibersfahren ift, wie von bem, was Ihr suchet. Ein Wort raubt Euch Alles. Dann sollet Ihr mir angeben, wie vtel Ihr Gelber ersheben könnet; boch tausend Golbstüde musset Ihr bereit halten, sie bem zu geben, ber Euch bas Geheimnis bes Veuergeistes verstaufen wird."

Ich erschraf und sprach: "So viel Gelbes habe ich nicht; weiß es auch nicht zu schaffen vor zwei Monaten." Er zuckte die Achseln und sagte: "Am ersten Tag des Maien findet Ihr mich hier wieder, Bastiano. Waret Ihr die dahin verschwiegen, und habet Ihr die Summe aufgetrieben, so kommet gen Peschiera, mich aus diesem

Saufe abzuholen. Alles Andere wird fich dann finden. Doch fage ich Ench, daß Ihr nicht so bald nach Deutschland zurücktommen werbet, fintemal Euch andere Dinge zu ihun aufgehoben find. Ihr werbet hinausgehen ins Feld, und Euch als tapferer Ravaller im Arieg herumtummeln, und lustigs Leben führen zwischen Leid und Freud."

Darauf verfprach ich ihm, nach haufe zu schreiben wegen ber großen Gelbsumme, und follte ich biefelbe bis zur bemelbeten Brift empfahen, mich gehorfam in Beschiera einzustellen, und bas Uebrige zu erwarten.

Alfo verabrebeten wir Alles miteinander; barauf schieb er von mir, und, wie er hoffte, auf Biebersehen. Ich begab mich aber mit Thorhaimern nach Berona, und schrieb fogleich ben glücklichen Erfolg meiner Bemühungen nach Deutschland, mit infländigem Berlangen, die nothwendige Gelbsumme vor dem erften Tag bes Maien zu erhalten, wenn nicht Alles verloren sein solle.

In Berona hatte Niemand meine Abwesenheit bemerkt. Auch ftellte ich mich gegen Bevilacqua und alle meine Freunde, als fei nichts vorgefallen.

Ich vertrieb mir bie Zeit mit Luftbarkeiten aller Art, woran es nicht fehlte. Auch hatte ich kein Unglud bei den Welbern, benn fie haben die Deutschen'gern, und glauben, der Deutsche sei treuer, als der Welsche. Doch hütete ich mich wohl vor der Donna Macthibe, des Ghistliere Gemahlin, wiewohl sie keine Anlockungen sparte. Denn Don Alfonso hatte mir wahr gesprochen, und nicht vergeblich gewarnt, wie ich nachher erfuhr.

Als nun bie fcone Jahredzeit anruckte, ward mir bange, ich fei vom alten Belger vergeffen worben. Denn es fam weber Brief noch Gelb. Anch ruftete fich Bevilacqua zur Reise nach Rom, nnb bat mich inftanbiglich, ihn zu begleiten. Aber ich blieb unter afferlei Borwand in Berona zuruck, und er reifete allein babin ab;

jeboch gab ich das Berfprechen, ihn bort aufzusuchen, wenn mich der Weg durchsubere, denn ich wurde eine große Reise durch Italien während der Sommerszeit thun.

#### Ein Morb

Am siebenundzwanzigsten Tag des Aprils hatte ich großes Glud und Unglud zugleich. Denn an diesem Tage empfing ich einen schweren Brief mit Bechseln und Anweisungen, Geld zu erheben, mehr als ich vonnöthen hatten. Der alte Graf war ob dem Wohlsgelingen meiner Nachsuchungen hocherfreut; doch gebot er mir, zu trachten, den Spiritus samiliaris früher zu Handen zu besommen, als im Bertrag mit Don Alsonso ausgemacht war, und sollte es auch noch einmal so viel losten.

Da rief ich Thorhaimern, und gab ihm Befehl, Alles zur Abreise zu ruften; gab ihm Gelb, unsere Schulden zu tilgen, und
nach mehr, um sich gutlich zu thun. Denn ich war außer mir vor Freuden, also nahe am Ziel zu sein und dem Gerrn von Montes Marciano Wort halten zu können.

Darauf eilte ich, Abschieb von meinen veronessischen Freunden zu nehmen, und ging auch hinaus vor das Thor, wo Don Ghistliere ein seines Laudgut besaß, um ihm und seiner schonen Frau Lebes mohl zu sagen. Als ich dahin kam, führte mich eine Magd zu ihrer Frau; denn der herr war nicht anwesend. Wie ich nun mit Donna Mathilde allein war, und ihr sagte, daß ich Berona zu verlassen gebächte, konnte sie ihre Bestürzung nicht verbergen, und der Glanz ihrer Augen erlosch in Thranen. Ich gerieth in große Bangigkeit, da ich die schöne Frau weinen sah. Und als sie ihrem Schmerz Gewalt anthat, und mich durch die Thränen andlicke, indem sie lächelte und mir die Hand bot, ward mein ganzes herz innig bewegt; tenn sie war der Madonna des Meisters Sclasai

faft ahntich worben. Anch batte ich ben feben mogen, ber hier wiberftanben hatte. Ich bog meine Anie und fußte ehrerbietig bie garte hanb.

Darauf fprach fie: "Don Baftiano, Ihr habet biefe Thranen nicht verbient; benn Ihr liebet mich nicht, und scheibet mit Freuben and Berona. Aber ich tann es nicht anbern. Gott und bie heiligen wollen Euch geleiten."

"Ich scheide nicht mit Freuden," antwortete ich, "und am wenigsten von Euch, holdfelige Fran; aber meines Bleibens kann nicht in Berona sein; und es ist meine heimath fern von hier. Darum, weil ich boch muß, wenn auch nicht mit Luft und Willen, vergönnet, daß ich mich Euerm Angebenken empfehle."

Sie hob mich auf und sprach: "Go gehet benn. Ihr habet hier nichts verloren. Auer Andenken ift nur alizuwohl verwahrt; möchte also das meinige in Eurer Bruft sein. Aber ihr Männer ohne herz und Freundschaft gehet kalt wie Salamander durch bie Gluthen, in benen die Frauen vergeben. hinterlaffet mir nur das Bort, mich noch einmal zu sehen, bevor Ihr aus Italien ziehet."

Ich gab ihr bas Wort, und sie verlangte ein Unterpsand, und schnitt mit ber Scheere mir eine Saarlocke vom Haupt. Da versior sie das Weinen, und sah mich mit sammenden Augen an, daß es mir tief in die Seele suhr, und sprach: "D könnte ich boch, wie das gelbe Haar, Euch Alles rauben und nehmen, dies Gold, diese blanen Augen, diesen Mund, diese Geberden, diese Seele; Euch häßlich machen, daß Jede vor Euch stöhe, ich wurde Euch doch lieb haben." Und mit diesen Worten legte sie sich leise weis nend an meine Bruft.

Es that mir recht im Herzensgrund web; ich hielt fie fest in meinem Arm; ba ward sie ftumm und ftill, und hatte bie schwarzen Angen sanft geschloffen. Sie senfzte wieder und sprach: "Rounte ich nur fterben!" - Dann fließ fie mich jurud, und fagte: "Geb', fconer Berrather, und brich mir bas Gerg."

Da vergaß ich alle meine Gelabbe, meine Borfage, ben Spis ritus familiaris und Sclafani's hellige; ich ward zur Feuerstamme, und schwur: 3ch gebe nicht! Das schwur ich bei allen helligen, und nahm die Donna Mathilbe gewaltsam in meinen Arm, und wieberholte ihr ben Schwur.

Indem ging die Thur auf, und es geschah zu gleicher Soit ein Mustetenschuß, ber bas Fenfter, an bem wir flanden, zersplitterte. Don Ghifilieri fland an ber Thur, bleich wie ein Gespenft, mit hellfunkelnden Augen.

"Ungeheuer!" forie ihm Donna Mathilbe entgegen, "willft bu auch biefen ermorben, fo ermorbe mich benn guvor."

"Sa, Bermalabeite," schrie Don Shistlieri, "fehlt' bie Augel, trifft ihn bas Eisen." Damit hatte er bie Buchse zur Erbe geworfen, und ben Degen gezogen, um mich zu übermannen. Ich trat ihm aber mit gezücktem Degen entgegen, und rief: Don Shisstlieri, mäßiget Eure Buth; benn ich beschwöre Euch, es ist nichts Unerlaubtes geschehen. Ich somme, Balet zu sagen, und werbe Berona nicht wieber sehen. Donna Mathilbe ist die Ebelste und Reinste ihres Geschlechts, und Ihr sein wahnstnniger Mörber."

Da er aber immerfort auf mich eindrang, und Donna Mathilbe mit ihren Armen mich hinderte, warf ich ste zurud, und wehrte mich tapfer. Der Unglückselige sah im Jorn nicht, was er that, und lief blindlings in meinen Degen, indem er mich zu durchbohren gedachte. Als er in seinem Blute kläglich niederstürzte, schrie Donna Mathilbe aus Leibeskräften um hilse. Dann kamen ihre Mägde und Diener, die Diener aber alle bewassnet; einige bersselben hoben ihren herrn auf und trugen ihn hinaus. Da hörte ich ihn sagen: "Last ihn nicht entwischen."

36 warb ploglich rudlings gn Boben geriffen; Anbere fnieten

auf mich nieber und entriffen mir ben blutigen Degen. Donna Mathilbe fuhr mit entfehlichem Gefcheei burch bas Gemach und wollte es wehren, bas man mich banbe. Aber fie banben mir bens unch hande und Kuse, bas ich gang in ihrer Gewalt war, und trugen mich hinaus in ein finsteres Kammerlein, wo ich viele Stunden auf einem harten Bett liegen blieb.

Da hatte ich Zeit, mein Schickfal zu überlegen, welches jest aufing, mich zu verfolgen; und ich empfahl mich Gott und ben lieben Heiligen, und bereuete alle meine Sunden von herzenssgrund\*).

Als es schon bunfle Racht geworben, brachte man mir Trank und Speise, lösete meine Banbe und fagte, ich sei ein Gesangener und muffe vor Gericht; benn Don Ghifilieri sei uach einer halben Stunde Tobes verblichen und ich als Mörber beffelben angeklagt. Darauf legten sie mir eine Aette an hand und Auf, führten mich hinaus in einen Wagen, und brachten mich zur Stadt in ein Gessängniß. Reben dem Wagen gingen mehrere bewaffnete Gerichtes knechte.

## Der Zag ju Deschiera.

Der Kerkermeister war ein harter und unbeweglicher Mann, benn er gestattete mir nicht, weber ben Thorhaimer zu sehen, noch bems selben zu schreiben; boch verhieß er mir, baß wenn bas Urtheil über mich ausgefällt sein würde, solle ich sprechen, wen ich wolle, auch Geräth empfangen, meinen Berwaudien zu schreiben. Bis bahin solle ich mich ruhig verhalten, und meine Seele vorbereiten, benn ich werbe schwerlich mit dem Leben entsommen, da die ganze Familie des Don Ghistlieri meine hinrichtung vertangen muffe.

<sup>\*)</sup> hier folgen im Original einige anbachtige Betrachtungen mit Gebeien untermifcht, bie gegen bas Borbergebenbe wunderlich genng absteden.

Diefer Zuspruch erfullte mich mit großem Schreden; benn ich kannte bie Macht ber Familie Ghifilteri und die Strenge ber Gessehe bei ben Benetianern. Judem hatte ich keinen, ber sich meiner erbarmen konnte, als Thorhaimern, ober höchkens Doma Mathilde. Allein ich durfte auf jenen nicht hoffen, und noch minder, daß die lettere sich für den Morber ihres Gemahls verwenden werde. Auch ift es von beiden nicht geschehen.

Die erfte Racht im Kerfer verftrich mir langfam unter Rummer und Schrecken, und ich founte kein Auge schließen. Um die Mittersnachtoftunde hörte ich von Zeit zu Zeit an ben hangschlöffern vor der Kerkerthur rutteln; ober Fußstapfen neben mir hingehen; ober ein stilles Seufzen neben mir, wie eines Menschen, der flerben will. Beständig war mir Don Ghistlieri's blutiger Leib vor dem Gesicht, und ich konnte es nicht wegwischen. Ich brachte barauf die Racht im Gebet zu, und erwartete mit Ungedulb das Tagesticht.

Am andern Morgen fragte ich ben Kerkermeifter, ob er vor ber Thur gewesen in ber Racht, und von wannen bas ängstliche Seuszen moge zu mir gedrungen fein? Er schüttelte ben Ropf und sprach: er sei nie vor der Thur gewesen und Niemand. Doch sollte ich nicht zagen, benn es sei noch keinem Leibes in diesem Gemach widersahren, wiewohl alle geklagt hatten, die vor mir darin ges wesen. Dies nächtliche Uebel sei entstanden, seit der Bergamasker Ruggieri sich barin mit eigener hand erbrosselt habe. Dieser Ruggiert hatte einen Monch erschlagen und die Kirche zu Marostlica berandt.

Da bat ich ibn, er moge mir ein anberes Bemach geben; er aber weigerte es und ließ mich wieder allein.

So verging ein Tag nach bem andern; und ich erwartete immer, vor das Gericht gestellt zu werden. Allein erft am britten Tag erfuhr ich, daß die Richter nicht versammelt wären um der Ferien willen, und ich mein Schickfal in Geduld erwarten muffe. Das brachte mich in große Betrüdniß, benn ich wünschte zulest lieber

ben Lob, ale in biefem Aufenthalt langer zu fein. In jeber Racht vernahm ich bas angftliche Geräufch und Genfzen, und ich glaubte oft einen finftern Schatten in bem Gefängniß auf und ab wandeln zu sehen, daß es mir die haare bergan trieb.

Am allertranrighen sing ich die Racht vor dem ersten Tag des Maien an, sintemal der Kerkermeister mir gefagt, ich werde an diesem Tage vor das Gericht gestellt werden, Rede und Antwort zu geben. Run erwartete mich Don Alfonso Biccolomini in gleicher Zeit zu Peschiera, mir den Feuergeist zu schaffen. Ich warf mich auf die Knie und weinte und betete zu allen Heiligen. Da zog ich auch das Radonnendild von Sclasani hervor, und warf mich vor ihm nieder, und flehte mit Indrunst um Erlösung und Gnade; denn ich war mir dewust, Don Shistiliert's Leben nicht muthewilligerweise geraubt zu haben. Da ward mir wunderdar aller Schmerz gestillt, und ich stand freudiglich von den Kuien auf, und that das heilige Bild wieder an meine Brust. Auch schlief ich sanft ein, wie ich noch in keiner Nacht geschlafen hatte.

Jedoch um Mitternacht erwachte ich wieder; benn es ließ sich abermals ein seltsames Getose neben mir hören. Ich horchte, und vernahm mit Entsehen aus der großen Stille das Seufzen des Sterbenden. Da empfahl ich mich Gott und der heiligen Jungfrau und der Madonna Sclasani's; danu schloß ich die Angen. Doch nicht lange. Es berührte Jemand meinen Fuß, und eine under kannte Stimme ries: "Don Bastiano, her!" und ein hund brummte und bellte vor meines Kerkers Thur. Da ward es wieder still. Aber ich suhr mit großem Entsehen vom Lager auf.

Da ich nun um mich her fah, erblickte ich am Fußboben in ber Mauer ein Loch, und eine menschliche Gestalt tam baburch hervor, fagend: "Don Bastiauo, her, Ihr feib frei. Schlupfet burch, mir nach." Das bauchtete mir eine füße Musit; und ich legte mich auf ben Erbboben, und froch rucklings, mit ben Kugen voran,

burch bas Lock. Als mich aber ber enge Raum und bie Rette bins berten, mich weiter ju bewegen, warb ich mit Gewalt bei ben Ruffen beransgezogen. Da fant ich auf einer boben, gerfallenen Maner, neben einem runben Thurmlein, worin mein Gemach ges wefen. Und ein ftarfer Dann lubfte einen vieredigten Stein in bas Loch ber Thurmwand, und feste es mit anbern behauenen Steinen an, wie es anvor gewefen. Dann ichlang er mir ein Seil um ben Leib, band es feft und fagte: ich folle von ber Mauer fleigen und mich auf ihn verlaffen. Das that ich auch. Go ließ er mid jur Erbe. Bie ich ben Boben berührte, empfing mich-ein Anberer, ber mich nahm und bas Seil lofete. Rachbem er mich burch einige fleine Rrantgarten geführt, tamen wir auf bie Land-Brafe zu einer Ravelle, mo zwei Roffe angebunben fanben. lettete mich in bie Ravelle; ba feilte er mir beim Schein ber beiligen Ampel bie Rette mit leichter Dabe von Sand und Auf. und beutete, ich folle eines von ben Roffen besteigen, welches auch gefchab.

Run jagten wir die Laubstraße entlang bei Sternenlicht; er voran, ich nach. 3ch bantte Gott und ver heiligen Jungfrau in meinem herzen für die guabige Erhörung meiner Bitte, und sobald mein Befreier langfamer zu reiten anfing, machte ich mich zu ihm, und sprach: "Ei, Lieber, Ihr habet mich aus großer Roth erlöst; wer seib Ihr, ober wer sendet Euch? und wem muß ich für meine Rettung banten?" Er aber winfte mir bloß mit der Sand, ihm zu folgen, und gab dem Gaul die Spornen in beibe Seiten.

So habe ich mich in berfelben Nacht oft an ihn gemacht, und ihm bie gleiche Frage gethan; er aber hat mir niemals Bescheib gegeben, sonbern mir wie bas erfte Mal gewinkt, und schärfer gerritten. Als ich ihm nun keine Rebe abgewinnen konnte, ftellte ich meine Reugier zufrieben, und folgte ihm nach, ohne zu wiffen,

mobin. Ich aber war fo wohlgemuth, wie feit langer Seit nie, nub hatte fingen mögen und jauchzen. Die Nacht war lieblich warm, und die ganze Luft vom Duft der wohlriechenden Blumen gewürzt.

Wie die Sterne über uns zu erbleichen ansingen, und zu nusserer Rechten die Gebirgsgipfel hell wurden, verdoppelte mein unsbefannter Erlöser seine Eile, bis wir ein Wäldchen von Eichen hinter einem Dorfe erreicht hatten. Da ritt er langsamer, und kam zu mir, und beutete, ich solle voran, wie ich auch ihat. Da ich ihn aber weber neben noch hinter mir ferner hörte, sah ich mich nach ihm um, und er war verschwunden. Ich wartete lange, und meinte, er werde wo verweilt haben, und noch sommen; ritt auch beshalb eine Strecke Wegs zuruck. Allein mein harren bliedeitel; darum seize ich meine Straße sort, und war nur auf eigene Sicherheit bedacht. Doch ging es von nun an langsam, denn das Ros war sehr ermübet.

Mit Tagesanbruch ward ich eine Stadt gewahr, die vor mir lag, und als ich näher kam, sah ich, daß es Peschiera war. Da schling mein herz hoch von Freuden, denn ich gedachte sogleich, es sei der erste Tag des Maien, und der herr von Monte-Marciano da.

Auch hatte ich nicht geirrt. Denn wie ich jum Birthehaus fam, und in ein Zimmer geführt ward, trat mir Don Alfonso in Schlastleibern entgegen, sprechend: "Billsommen, Don Bastiano, Ihr habet schon einen scharfen Ritt gethan; aber auch ich bin biese Racht erft von Mailand gekommen. Ich gehe, mich anzukleiben, benn für Euch ist hier kein Saumens. In dieser Stunde tritt der Kerkermeister in Euer Gefängnis, und da er Euch nicht sindet, bringt er Berona in Aufruhr. Jum Glud ift Donna Mathilbe in einem Kloster; auf sie fällt also kein Berbacht wegen Eurer Flucht. Ihr sehet benn also, daß ein Spiritus samiliaris kein gemeines

Ding fei, weil wir auch unfern Freunden Beiftanb leiften tounen. Schicket Euch nur zur weitern Reife an."

Ich fiel ihm um ben hals und bankte ihm, daß er mein nicht vergeffen, und fragte, ob er mir ben Fenergeift geben würde, wie er versprochen; die Geldjumme set dafür in Bereitschaft. Er schling das Geld aus, und sagte, er habe nichts zu verlausen; er wolle mich aber zu dem Manne suhren, der mir ihn ablassen wolle. Dann gebot er mir, meine Klelber zu andern, auf daß ich nicht durch sie den Benetianern verrathen wurde. Bei diesen Worten suhrte er mich aus dem Zimmer, weil der Wirth hereinsam, und brachte mich in das Gemach, wo er geschlasen hatte.

Da kam ber Thorhaimer mit Freudengeschrei gegen mich und siel vor mir auf die Knie und füßte meine Sande, indem er vor Freuden laut weinte. "Gottlob, daß ich Auch wiedersehe, denn hier erwarte ich Auch schon seit zwei Tagen, und ich verzweiseltefast." So sprach er. Und da und Don Alfonso allein ließ, erssuhr ich von Thorhaimern, wie desselben Abends, da ich Don Chistiteri erstochen, ein fremder Mensch zu ihm gekommen, der ihm in meinem Ramen besohlen, eilsertig alle Habschaft aufzuspacken und gen Peschiera zu stüchten, wohin auch ich zum ersten Tag des Maien kommen und ihn abholen werde. Er habe demsnach mit großer Furcht und Bangigkeit gefolget, wie ich besohlen, und Tag und Nacht für mich gebetet.

Diese Rebe Thorhaimers machte mir allerlei Gebanken. Doch ließ ich ihn bei feinem Irrthum und fagte gar nicht, was ich vermuthete, sondern sprach nur: "Ou haft wohlgethan, Thorhaimer!"

Rach biesem ift Don Alfonso wieber hereingetreten, mit Aleisbern aller Art, und einer kleinen Salbenbuchse. Er gebot mir, mein haar mit der Salbe zu schwärzen, und die Aleiber anzulegen, bie er gebracht. Ich gehorchte benn auch, und schien mir in der Aleibung ein ganz anderer Mensch zu sein. Es war aber ein grunes

1.

Bamms, roth burchbrochen, ein schaflachfarbenes Leiblein mit golbenen Refteln, und ein Baretlein mit schwarzen Febern. Anch farbte ich mir Haupthaar, Bart und Augenbraunen.

So ritten wir nach wenigen Stunden wieder von Beschiera aus, hinter bem herrn von Monte : Marciano her, als waren wir feine Leibfnechte ober Reifige, die er geworben.

#### Die Ginfiebelei. .

Wir ritten aber ben gangen Tag, ohne Aufhören, und hielten nur an, wenn wir unfern Roffen Zeit gönnen mußten zum Futter. Des Abends kehrten wir in ein einsam gelegenes Berghäuelein neben einem Balb ein, wo und der Bauer mit schlechtem Bein und grober Reiskoft bewirthete. Auch mußten wir drei neben einsander auf Strohlager schlasen, weil kein Bett vorhanden. Aber ich that einen sußen Schlaf nichts besto minder, und vergaß alles überstandene Ungemach. D gulbene Freiheit, wie werth bist du!

Am andern Tage setten wir unsere Reise gar gemächlich fort, bem appenninischen Gebirg entgegen, und hielt uns Riemand auf und an. Aber wir weilten in keiner Stadt, sondern Don Alsonso umging sie jedesmal. Am Abend des dritten Tages blieben wir in einem Dorfe, am Ufer eines großen Flusses gelegen. Da verzuhm ich mit Erstaunen, dies sei der Bo, welchen wir doch schon den Tag vorher hatten hinter uns liegen lassen. Ich hatte also nicht darauf gegchtet, daß wir auf unsern Beg einen großen Areis beschrieben.

Don Alfonso verließ uns hier, und kam erft in ber Racht spatagurud. Wie Thorhaimer bes Morgens bie Pferbe ruftete, sagte Don Alsonso, es fel nicht vonnöthen; wir wurden biefen Tag hier verweilen, um ben armen Thieren Auhe zu lassen. Das war bem 256. Rov. VII.

guten Thorhaimer gar recht. 3ch erfuhr aber ein Anberes, nams lich, bag ich nabe baran fei, ben Feuergeift zu erhalten.

Nachbem wir uns mit Speise erquickt, sagte ber Piccolomini, et wolle mich zum Zeitvertreib in der Gegend herumführen, und da er mich allein hatte, sagte er: "Nehmet die Gelbsumme, und folget mir, Don Bastiano, wir sind am Ziel." Ich zeigte ihm die Summe in Bechselbriesen auf Genua und Benedig. Da er die Papiere gelesen, sagte er mit zusriedenem Angesticht, es gefalle ihm wohl; ich solle Alles zu mir thun.

So,gingen wir fort, bis wir zu einem Balbe kamen, in welschen wir hinein mußten. Don Alfonso wußte guten Bescheib, benn bie Bege waren schlecht, oft gar unkenntlich. Endlich kamen wir in ein bichtes Gebusch, und erblickten hohe eingefallene Mauern, wie von einem ehemals hier gestandenen Kloster. Neben den Trums mern und einer Felswand war ein fauberes kleines Haus, barauf ein Kreuz; unfern eine Kapelle.

Als Piccolomini an die Hausthur gepocht, ward uns diefelbe von einem alten Waldbruber geöffnet, der uns hinein ließ. Der Waldbruber war von gar ehrwürdigem Ansehen, und hatte eine aufrechte, majestätische Gestalt, und raschen Gang, wie man von seinem hohen Alter nicht hatte erwarten sollen. Da sagte ihm Don Alsonso sein Begehren, wie ich den Feuergeist verlange und dasstr zahlen würde, was er fordern möge.

"Ich bin von Euern Bunfchen unterrichtet," fagte ber Balbbruber zu mir, "und will Eurer Bitte nicht entgegen fein. Gehet in die Kapelle und leget die Kauffumme auf ben Mitar; bann verrichtet Euer Gebet bafelbft und kommet wieder, wenn Ihr bie Glode lauten boret."

Ich that auch, wie er es geheißen; ging in bie Rapelle, legte bie Summe auf ben Altar, und verrichtete mit buffertigem Sinn meine Andacht. Da erscholl in der Kapelle ein entsehliches Gebrull, welches weber mit eines Mannes noch eines wilben Thieres Stimme zu vergleichen war. Es erschütterte mich burch Mark und Bein. Aber ba bie Glode nicht lautete, blieb ich vor bem Altar, und bachte, es könne mir auf so geheiligter Stätte ber bose Feind nichts anhaben. Auch geschah nichts weiter; boch graufete mir.

Endlich tonte bas Glocklein filberhell über ber Rapelle, und ich ging hinaus. Der Walbbruber erwartete mich an ber Thur feiner Rlaufe, und nahm mich bei ber hand. Wir gingen in die verfallenen Klostermauern. Da führte er mich in eine Zelle, die noch ziemtich wohl erhalten war. Darin stand Piccolomini mit entblößtem Degen. Ein blauer Teppich hing im hintergrunde der Zelle von der Wand herab. Mit dem Rücken bicht an diesen Teppich stellte mich der Einstebler; vor mir ein Rauchgefäß, welches Wohlgerücke dampfte. Keiner redete. Der Einstebler und Piccolomini sprachen nur durch Zeichen. Auch mir ward gedeutet zu schweigen.

Darauf find die beiden vor mir stehend zum Rauchgefäß getreten, und haben jeder ein fristallenes Flaschlein hervorzogen ans bem Wamms und Busen, und solches in die Bolken bes Weiherauchs gestedt. In gleicher Zeit geschah ein ungeheurer Fall, daß die ganze Erde zitterte und der Kalk von den Wanden der Zelle ließ. Es war eine alte Waner, welche unweit der Zelle gestanden, und nun zusammengestürzt war, daß der Staub hoch ging und die Lust versinsterte. Biccolomini und der Einsteller blieben dabei gar gelassen, als sei nichts geschehen. Mir ward dabei nicht wohl, benn ich meinte, die Zelle könne über und zusammenstürzen. Doch ließ ich's nicht versburen.

Rach einiger Beile find die beiben abermals jum Rauchgefäß gegangen, und haben ihre Fläschlein darüber gehalten. Da gesichah hinter mir ein entsetliches Gebrull, wie von einem Unthier; auch mertte ich ein Schnauben und Beben im Nacken. Es war

dies Gebrull, wie es mich schon in der Kapelle vor dem Altar geschredt hatte. Beil aber der Einstebler, desgleichen Don Alsonso gar ruhig verblieben, mochte ich auch weder Angst noch Reugier verrathen, wiewohl mir insgeheim das herz bebte. Ich vermuthete wohl, man wolle meine Unerschrockenheit erprufen, oder der Feuersgeist schoue sich, in meinen Dienst zu gehen.

Als die beiben ihre Flaschlein zum britten Male in ben Ranch fließen, hat es mich hinten am Bamms gesaßt, von der Erde in die hohe gezogen, und dreimal gewaltig gerüttelt, wie einem Kindslein ein ftarker Mannsarm mag. Ich griff vergeblich nach meinem Schwert, dieweil ich vermeinte, ich schwebe in Gesahr — aber ich war wehrlos. Doch ward ich alsbald gemach zu Boden gelassen. Darauf wandte ich mich um, und sah mit Grausen unter dem blanen Teppich hervorgegangen einen Elephanten, der den Rüssel vor mir senkte, dann ihn wieder gegen mich streckte mit einem Fläschlein von Kristall, gleichwie der Einstedler und Biccolomini batten.

Da wintte biefer mir freundlich, es dem Elephanten abzunehemen, welches ich fofort that. Darauf ergriffen mich beide, und riffen mich mit großer Eile aus der Zelle nach der Rlaufe, wo wir noch lange das Geschrei der Bestie hörten.

#### Unbentungen.

Wie wir nun allein waren, find wir um einen schlechten Tisch geseffen auf hölzernen Banklein. Ueber bem Tisch war bas allers köftlichste Linnen mit golbenen Franzen ausgebreitet; barauf ftans ben bie lieblichsten Gerichte in golbenen und filbernen Schuffeln, wie man nur bei großen Fürsten fieht. Anch bie Becher waren von schwerem Golb, und ber Wein gleich Del und Feuer, als ich noch keinen getrunken habe.

Wie wir beisammen speifeten, belobte ber Einstebler höchlich mein herzhaftes Wefen und sprach mir zu, fortan nichts mehr zu fürchten, ba ich ben Feuergeist im Fläschlein besitze. Dies Fläschs lein war aber ohne alle Deffnung, mit feltener Kunst gemacht, und barin nichts, als ein goldgelber Staub, worüber es schwebte, wie ein bewegliches Rauchwölklein. Dann sagte er mir, ich musse sorgfältig verwahren, und nie von meinem Leibe lassen; benn so lange ich es auf mir trage, werbe mir nichts schaben, und in der Gefahr, worin zehntausend untergehen, wurde ich allein schablos davon kommen muffen.

Darüber war ich gar erfreut; auch habe ich empfunden, von bem Augenblick, als ich es getragen, daß alle Bangigfeit aus mir gewichen war, und ich neues Leben und neuen Muth gehabt, wie nie zuvor. Eben so hat sich erwahrt, daß mir kein Uebel hat wehsthun können, und Alles, was mir zugestoßen ift, verlor seine Macht an mir, wie ich erzählen werbe. In den vielen Gesechten, die ich bestauben, hat mir weder die Schärse des Schwerts, noch die Lanze, noch das Geschütz eine Bunde zufügen mögen, daher ich oft tollfühn in alle Gesahr gegangen bin, ohne Schaben.

Die einzige Gefahr, die mir brohe, fprach der Einfiedler, sei, daß ich meines Rleinodes verlustig ginge durch eigene Fahrlaffige feit, ober durch Feindes Gewalt in Gesangenschaft. Darum solle ich unverzagt sein in allem Ramps, und nicht den Tod schenen, wohl aber Ergebung. Wenn ich dreimal sieben Monate, sieben Bochen, sieben Tage um den Spiritus samiliaris gedient, konne er mir nicht entgehen.

Als ich nun fragte, wie ich bienen folle? erwiederte Piccolomini: mit mir gegen bes Papftes Tyrannei, und für herstellung römischer Freiheit. Bapft Sirtus habe große Gewalt geubt an Ebeln und Unebeln; mit seinem Geig. die Guter ber Kirche verschlungen, und getrachtet nach Gut und Leben, wenn einer noch habe. Wer aber wiber ihn rebe, werbe verbannt, also, baß Italien voller Ungludlichen fei, alle von guten haufern und Stammen, bie nicht wissen, wohin ihr haupt legen. Es seien mehr benn tausenb bergleichen Berbannte, welche trostlos umberirren, und fich ihr Leben mit bem Schwert in ber Faust schirmen. Darum muffe bes Papstes Grausamkeit gezähmt, und sein hochmuth gesbeugt werben, baß er nicht ganz Welschland verzehre.

Auf bieses sprach mir ber Einsteder zu, baß ich Biccolomini nicht verlassen solle; bieser werbe mich nach vollendeter Dienstzeit auf ben Berg Oftensara führen, wo ich den Spiritus samillaris erblicken und empfangen würde. Dann möge ich mit demselben nach Deutschland heimziehen, und in Külle leben, gleich einem großen Kursten. Doch, sügte der Einstedler hinzu, wird es Euch darum keine Noth thun, sondern Ihr werdet allen Reichthum und Glanz verschmähen, um der Freude willen, die Ihr sodann genießen könnt. Worin diese besteht, kann ich Euch nicht offenbaren, weil sich dem Tauben die wunderbare Macht der Musst verschließt, und der Blindgeborne die Pracht der Farben nicht erkennt, von der man ihm reden möchte.

Als ich nun gelobte, zu thun, was mir Biccolomini heißen werbe, gebot mir ber Alte, ben Feuergeift auf ben Altar ber Kaspelle zu legen und mit darauf gelegter hand mein Gelübbe zu betheuern. Wir begaben uns also nochmals in die Kapelle, wo ich einen schweren Eib ablegte. Nachdem dies geschehen, sagte der Einstedler: "Ziehet nun in Frieden! Gebentet meines Wortes; es wird Euch wohl gehen, sofern Ihr den Feuergeist nicht versliert; Ihr verliert das Rieinod, wenu Ihr bessen Beste einem Andern verrathet, oder Don Alsonso verlasset. Ihr traget eine gesheime Liebe im Herzen; der Feuergeist wird Euch zum Ziele leiten."

Darauf verabiciebete une ber Greis; wir gingen burch ben Balb wieber bes Bege, ben wir gefommen waren. Unterwegs

sagte mir Don Alfonso, man behaupte, der Einsteller habe ein Alter von mehr denn hundert und zwölf Jahren, welches mir schier unglaublich vorgekommen ist, sintemal derselbe kaum sechszig alt zu sein schien. Auch sagte mir Don Alsonso, wir wollten nun ein Herrenleben suhren, voll Saus und Braus in Arieg und Feld, wie es einem tapfern Ravaller wohl anstehe, der die Monche nicht scheu und sich in seiner Jugend etwas versuchen wolle.

#### Reife nad Bologna.

Als ich mich Abends auf mein Lager hinftreckte und mein Gebet verrichtet hatte, siel mir bei, das Fläschlein, worin der Feuergeist, in einen breiten Gurt von ledernen Riemen zu verbergen, und solchen auf dem bloßen Leib zu tragen, um meines Kleinods besto sicherer zu sein. Da aber die Ampel erloschen und Alles sinster war, wollte ich es bis zum folgenden Tag verschieden. Erstaunt griff ich darnach und fand das Fläschlein, welches ganz hell schimsmerte von darin verborgenem Licht. Dieser Andlick erfüllte mich mit großem Bergnügen, und ich betrachtete das Spiel des Feuergeistes eine Stunde lang und darüber mit Wohlgefallen. Dann that ich das Fläschlein in den Leibgurt, wie ich vorher Willens gewesen, und befestigte denselben um meinen Leib.

Am andern Morgen berichtete ich bem Piccolomini, was ich gefehen hatte; er aber fagte mir, bies fei ihm nicht nen. 3ch folle aber allezeit um Mitternacht barauf achten. Je heller ber Fenergeift ftrable, je mehr bebeute es mir Gluck.

Wir ritten barauf fort und Thorhaimer mit uns. Piccolomini fagte, wir wollen jest nach Monte: Marciano ius Land Apulien ziehen, wo feine herrschaft gelegen fet; da gebenke er Truppen zu werben, und bann fich mit mir an die Spise aller Bannistren

zu ftellen. Borerft aber mußten wir gen Bologna, ba habe er große Summen Gelbes liegen, bie er etheben wolle. Auch wurbe ich baselbst tapfere Manner kennen lernen, bie von unferm Bund wiber ben Papst waren.

Als wir nun nach Bologna kamen, kehrten wir in das haus eines Ebelmannes, Don Albovrandi, ein, der nahe an dem schönen Kloster der Dominikaner in einem weitläusigen Palast wohnte. Don Albovrandi bewirthete uns gar gastreundlich fünf Tage lang, und ich hatte die beste Gelegenheit, die Merkwürdigfeiten der großen Stadt zu betrachten. Und obwohl ich von früh Morgens die Abends auf den Straßen, in den Kirchen, Schauspielen, Gärten und wornehmsten Gebäuden war, habe ich doch nur den allerkleinsten Theil des bolognessichen Reichthums sehen können.

Am Abend bes vierten Tages ließ mich Piccolomini rufen. Wie ich in sein Gemach trat, waren zwei Frembe bei ihm, beren einer Marco de Sciarra, ber andere Battift alla del Aratro war. Als ihnen Piccolomini sagte, wer ich sei, grüßten sie mich freundslich, sagend: es freue sie, daß ein beutscher Kavalier zu ihnen trete. Der Papst musse mir wohl eine Million geben zum Zehrspfennig, wenn ich ins Baterland heimfehre. Der Marco war ein kleiner, magerer Mann, schwärzlichen Angesichts und verwilderten Blicks. Er war schon seit Jahr und Tag das haupt der Berbannten, ein verwegener Mensch, bessen kift und Glück nichts beis kam. Mit seinen Truppen hatte er das ganze neapolitanische Land burchzogen, und zweitausend Mann in die Flucht geschlagen, welche der Bicekönig Don Zuniga wider ihn geschickt hatte.

Wir machten alfo Bekanntichaft, und verfprachen tapfer Sand in Sand zu schlagen für die gute Sache ber Bertriebenen. Die beiben herren verließen uns erft sput nach Mitternacht; auch saben wir fie in Bologna nicht wieber, wo fie nur eine Zusammenkunft mit Biccolomini gehabt, und Geld zu neuen Werbungen geholt

hatten. Piccolomini aber schien fehr erfreut, und er berichtete mir, wie alle Berbannte nach seiner Ankunft schmachten, und besgehren, daß er ihr Oberhaupt und Ansuhrer werde. Auch habe er sich nun mit Bierconto de Montalto ausgeglichen, mit welchem er lange in Feindschaft gelebt.

#### Kludót.

Eines Morgens, welches am secheten Tag unsers Aufenthaltes in Bologna gewesen, fam mit Sonnenausgang Don Alsonso zu mir ins Immer gelausen, da ich noch schlief, und rührte mich unssanft, in dem er schrie: "Auf, auf, Don Bastiano! Der Felnd ist da, wir mussen flieben, ehe man uns auffängt. Ich kleibete mich schneil an; und eilte mit Alsonso und Thorhaimern, ohne dem Gerrn Albovrandi Balet zu sagen, zur hinterthur hinaus durch schmale Gästein und ein Pförtlein der Stadtmauer und viele Gärten, die wir ins Freie kamen. Da sanden wir drei Pferde bei einem Kreuz im Gebusch, die aber nicht dieselben waren, die wir sonst geritten hatten, und sechs bewassnete Leute zu Pferde dabei, die unserer warteten.

Wir saßen blisschnell auf und jagten mit verhängtem Zügel bavon. Als wir aber ein Balblein erreicht hatten, hielten wir gleich Schritt, und ließen die Pferbe verschnausen. Da kamen wit zu einer Kapelle an einem Kreuzweg, wo sich viele Straßen trennsten. Da übersiel uns ein hinterhalt von papstlichen Reitern, bei zwanzig an der Zahl, die ihre Büchsen von allen Seiten auf uns abschossen. Piccolomini lachte und sprach: "It das nicht der Knabe Ottavio Cesis, den die Pfassen absenden? Er begegnet aber dem unrechten Mann, ich will ihn zeichnen. Fasse nur jeder von uns zwei Mann, die übrigen bleiben nicht stehen!"

Indem wir nun langfam mit gezudtem Schwert gegen bie Ra-

velle ritten, wo die Papflicen uns den Weg zu verrennen gedacten, und wie sich links und rechts die Strasen im Balbe vor uns aufthaten, fahen wir alle diese Strasen mit Soldaten bebeckt, also, daß wir von jeder Seite umgeben waren. Und da die Schüsse rings um uns her sielen, wollte man studig werden, und sich zurückziehen. Ich fragte aber Piccolomini, welches der Weg ware, den wir zu ziehen hätten? Er zeigte mir benselben mit der hand. Darauf sprach ich: so laßt uns die Bahu segen! und jagte voran, dem haufen, der an der Kapelle stand, vorbei, dem andern zu, welscher mitten in jener Strase auf uns wartete. Die übrigen solgeten mir. Da kam es schon bei der Kapelle zum Gesecht, also daß ich wieder umkehrte, den Andern hinter mir zu hilfe.

Die Reinbe waren und zwar an Babl überlegen, boch nicht an Duth, und es gab manchen blutigen Sieb. 3m Sandgemenge verlor ich unfere Leute aus bem Geficht, und ich schlug mich umfonft burch ben Saufen, und rief nach ben Unfrigen. Denn es mar bas Betummel, ber Staub und bie Menichenmenge fo groß, bag man fich nicht erfannte. Als ihrer viele gegen mich allein ans rannien, und ich befürchten mußte, übermannt und vom Rferbe geriffen zu werben, gablte ich Ferfengelb. Drei Reiter von ben Bapftlichen verfolgten mich: ba wandte ich mich. bieb bem Borbern über bas Geficht, worauf bie beiben Anbern Reifaus nahmen. Inbem rannte und jagte Alles vom Rreuzweg bavon, in aleiche Strafe binein, wo noch Gefecht ju fein fcbien, alfo bag ich fcbloß, es feien die Unfrigen auf ber Alucht. Sie thaten gar wohl baran, aber ich war übel von ihnen getrennt. 3ch achtete, beffer fei, meines Wege allein ju gießen gen Apulien, und Don Alfonso in Monte-Marciano ju suchen. So manbte ich mein Roff. und ritt bebenbe bavon burch bas Balblein.

Wie es Abend ward, kam ich in bas Städtlein Forli. Da kaufte ich mir andere Kleibung, auf daß ich wohl ftandesgemäß

ericbeinen tonne, und wufd mein Sagr von ber ichwarzen Rarbe rein. Um ben auten Thorhaimer babe ich viel im Stillen geflagt. Er war mir werth. 3ch tounte boch quie beutsche Muttersprache mit ihm reben. Und bann baben wir viel von Saufe, gesprochen. vom alten Berrn Grafen Sigismund, bei bem er funfgebn Jahre lang freulich gebient: vom Grafen Ultich, ben er aber nie fo lieb gehabe, als mich. Er bat mir oft erzählt, wie Ulrich und ich als fleine Rinblein an einander gebangen, ich aber immer ein Wilbs fang gemefen von Saus aus, ber auf alle Berggipfel und Zanne baume zu oberft geflettert, barauf mich benn Ulrich feinem Bater verflagt. Auch fagte ber Thorhaimer mir oft, es habe bas gange Schloff barum gemufit, wie ich bem Araulein von Grota lieber gewefen fei, als Graf Ulrich; und wie jeber gefagt, es mare beffer, man thate ben Junter Sebaftian mit bem Fraulein zusammen. Das Alles wußte er mir zu fagen, und ich borte ben Alten gern eraablen; benn es war immer bas Gleiche, und boch immer etwas ans bem Saufe. Run feblte mir ber Thorbaimer; ich mußte auch nicht, ob er gerettet, gefangen ober tobt? Den gramte ich mich febr. Und mar er vermundet, wer bflegte fein?

Darum wartete ich auf Mitternacht; bann zog ich bas Flafche lein aus bem Leibgurt, und es leuchtete foftlich icon, wie eine kleine. Sonne. Dies nahm ich für ein gutes Zeichen, ben Thorhaimer wieber zu finben; und ich ward ruhig und ichlief fest ein.

### Ballfahrt nach Loretto.

Bie mich nun ber Schneiber mit allem verforgt, weffen ich bes burftig gewefen, reifete ich nach ber Stadt Aucona, am Meere ges legen. Diefes ift eine luftige Stadt, und ich bin viel bafelbst am Safen auf und abgegangen, bas Getummel ber Schiffiente zu fchauen, und bas weite Meer. Da ging mich bie Luft au, nach

einem Schiffe ju fragen, bas nach Apulien fegeln mochte; aber es mar teines vorbanben.

Run vernahm ich im Birthshaus, wo viel Bolts aus allerlei Ländern war, daß ich mich nur noch wenige Stunden von der Stadt Loretto befinde. Diese Rachricht erfüllte mein herz mit großer Freude, denn es hatte Graf Sigismund mir sehr empsohlen, das heilige haus zu besuchen, und meine Begierde stand längst dars nach. Ich beschloß bemnach zu dem heiligen Orte zu wallfahrten, und Ablaß für meine Sünden zu nehmen.

In der Morgenfrühe reisete ich von Ancona dahin, jedoch zu Fuß, mein Roß an dem Zaum führend, mit bußsertigem Gemüth. Jede halbe Stunde betete ich mit lauter Stimme den Rosenfrang. Ich begegnete vielem Bolf, das freudig mit Ablaß zurücksehrte; doch noch Mehrere wallsahrteten dahin, wie ich. Und de einige Herren zu Roß hinter mir kamen, und sahen, wie ich zu Fuß ging, schäntten sie sich, stiegen behend ab, und nahmen ihre Rosse am Zaum und beteten, wie ich. So kamen wir zu guter Zeit in den Ort, und es waren der Fremden so viel, daß ich mit großer Mühe Untersommen sand. Darauf begab ich mich alsobald in die Kirche, worin das heilige Haus besindlich, welches die heiligen Engel aus dem Lande Galiläa hieher getragen, um es den Ungläubigen zu entreißen.

Und wie ich die Stufen erstiegen, und die Kirche betreten, ers griff mich große Andacht; benn es war, als strahlte der himmel vor mir aufgethan, nun ich das heilige Haus ersah, worin die Jungfrau gewohnt. Darum siel ich auf die Knie und berührte mit der Stirn den Boden, bis ich drei Ave's gebetet. Dann ruckte ich auf den Knien bis zum heiligen Hause. Da füßte ich das silberne Gitterwerk, und sah mit großer Chrsurcht das Bildniß der heiligen Jungfrau. Es war himmelblau bekleibet, und das Kindslein in ihren Armen mit rothem Gewande. Aber ich fonnte den

Glanz ber filbernen Ampeln und ber Dlamanten und Suwelen kaum ertragen, wie gern ich auch bas baburch ganz bunkel geworbene Antlih ber heiligen Jungfran erkannt hatte."

Darum zog ich bas Bildniß meiner Mabonna von Sclafaui ans bem Bufen, legte es auf die heilige Schwelle, und betete. Da überfiel mich bei bem Anblick der Hochgebenebeiten eine unaussfprechliche Behmuth, daß ich weinte, wie ein Rind. Und ich füßte bie heilige Schwelle, und blieb lange mit der Stirn am Boden, um den Leuten meine Betrübniß zu verbergen. Denn es beteten Biele hinter und neben mir.

### Die Ericeinung ber beiligen Jungfrau.

Als ich mich wieber aufrichtete, hatte ich ein großes Schreden, und boch ein freudiges. Denn wie ich mein Bild von der heiligen Schwelle nahm, und es indrunfliglich an meinen Mund brudte, seufzte zu meiner Seite eine kniende Jungfrau laut auf: o Gott! alfo, daß ich mich nach ihr umfah. — Ich schreibe es aber, wie es mir widerfahren.

Wie ich nun mein Gesicht zu ihr wandte, erblickte ich die Masbonna Sclasani's lebendig, im vollen Glanz ihrer himmelbschönsheit. Ihre Augen betrachteten mich; ein heiliger Schmerz lag in ihren Geberben; und über ihre Wangen sielen zwei Thranen, wie durchschtiges Silber. Sie war schneeweiß gekleibet, und um ihr haupt war die kulle der haarlocken von einem himmelblauen Auch zusammengehalten, mit Gold durchwirft. Je länger ich sie ausah, je helleres Licht däuchte mir um ihr herrliches haupt zu schweben, welches so glänzend war, daß von den Strahlen die ganze Kirche und das heilige haus bedeckt wurde. Ich vernahm ferne Gestänge wie vom himmel, und Stimmen der Engel, und ein Sausen das zwischen, wie von den Stürmen der göttlichen Macht. Darauf

verwandelte fich diese Gestalt ber heiligen in einen einzigen Strahl, ber mich blenbete. Die Kirche wantte, ber Boben wiegte sich weich unter meinen Anien, wie eine Bolte. Ich verlor Licht, Athem und Leben, und ftarb eines suben Tobes zu ben Ingen ber übers irdischen Königin ber himmel.

3ch wußte nichts mehr von mir, bis mich ein feltsames Getofe aufwedte und ein Gemurmel von vielen Stimmen. Da schlug ich bie Augen auf, und sah zahllose Menschen, die um mich ber fnieten ober neugierig auf mich schauten. Ich lag auf einem harten Stein von ben Stufen braußen vor ber Rirchthur, und ein alter Mann fragte mich um mein Wohlsein.

Da mir nun gar wohl und leicht ums Herz war, ftand ich von dem Erbboben auf, und wußte nicht, was mir geschehen. Der alte Mann aber führte mich gar frenndlich durch die Menge der Leute die Stussen hinad zur Straße, und gegen mein Wirthshaus, welches ich ihm beschrieb. Wie wir auf der Straße wandelten, und ich bei mir nachdenkend wurde, erinnerte ich mich wieder des Geschehenen, und wie mir in der Kirche die Hochgebenedeite erschienen sei. Das verbreitete über mich ein filles Grausen, denn ich wußte nun nicht gewiß, ob ich geträumt ober gesehen habe. Da stel mir mein Bildniß ein, wie ich es von der heiligen Schwelle aufgehoben. Aber ich fand es nicht mehr, welches mir große Traurigkeit vers ursachte. Das bewog mich, umzukehren, denn das Bildniß wollte ich nicht missen um viele tausend Gulden. Zeden fragte ich darum, und ich fragte durch die ganze Kirche, und suchte es vor dem heis ligen Haus und vor der Kirchthur, wo ich gelegen war.

Da es nun Racht geworben war, ging ich befrübt zu meiner Bohnung, beun ich hatte meinen schönften Schat eingebüßt, und teine hoffnung, ihn wieder zu sehen. Beil mich ber Rummer also plagte, baß ich nicht zu Racht speisen konnte, trat bie Birthin zu mir, eine betagte, wohlmeinenbe Frau, und fragte, was mir

so hart am Herzen liege? Da sie ersuhr, wie ich mein heiligthum verloren, und ich tausend Gulben bem zahlen wolle, welcher es mir wieber schaffe, sprach sie mir guten Muth ein. Sie ließ es am folgenden Morgen burch bie ganze Stadt verkunden und in allem häusern, auch an ben Rirchthuren, und zeigte es selbst der Geist-lichteit an, und ben Beichtvätern von allen Nationen, in der hoss, nung, daß der Fund ober der Raub in einer Beichte laut werden mochte.

Allein ba ber Tag verging, und fich Niemand mich zu tröften eingefunden, warf ich mich schmerzvoll auf mein Lager und weinte bitterlich. Um Mitternacht aber leuchtete ber Feuergeist im Fläsch-lein so vergnüglich, daß ich alles Gute hoffen konnte. Darum bez gab ich mich zur Rube. Und ich träumte die ganze Nacht von nichte anderm, als der Gebenebeiten, wie sie mir in ihrem heiligen Hause wundervoll erschienen war. Doch hatte ich Niemandem offenbaret, was mir gescheben.

### Die zweite Erfdeinung.

Weil ich auf die Berheißung bes Feuergeistes vertraute, verließ ich auch ben andern Tag bas Birthshaus nicht, hoffend, es werbe ber Ueberbringer meines Kleinobs erscheinen. Doch erschlen Riemand.

Da ging ich zur Rirche mit großer Riebergefclagenheit bes Gemuths, und betete wieber vor ber heiligen Schwelle, wo ich mein Köftlichstes auf Erben verloren und bas Allergöttlichste mit meinen Augen erblidt hatte. And ich fniete auf berselben Stätte, wo mir die himmelekönigin sichtbar geworben war, und flehte mit heißer Inbrunft um die Gnabe abermale; doch mein Gebet war umsonft.

Rach verrichteter Anbacht, wie ich jur Rirche anetreten wollte,

ftieß mich eine Frau leise an ben Arm, fprechend: "herr, ich weiß, was Ihr suchet; folget mir nach, boch in weiter Entferkung, bis ich stillstehen und Euch winken werbe." Die Matrone ging mit biefen Worten von mir; sie hatte verschleiertes Antlit, und einen schwarzen, großen Mantel umgethan, wie viele Wallfahrer weiblichen Geschlechts zu tragen pflegen.

Da fprang ich hoch vor Freuben, und folgte ber Bilgerfran von fern, wie fie geboten hatte. Oft übernahm mich bie Ungegebuld bergeftalt, daß ich ihr mit schnellen Schritten nahe tam, um fie zu fragen, ob fie das Bild gefunden; und bann erinnerte ich mich ihres Befehls, und blieb wieder zurud.

Nachbem fie aus bem Fleden gegangen ben Sügel hinab zwisichen Garten, blieb fie unter einem hohen Baum ftehen, und feste fich bann auf ein fteinernes Banklein neben einer Kapelle, bie unter bem Baum aufgebaut war. Da winkte fie mir, und ich lief so schnell, baß ich athemlos zu ihr kam, und kaum die Frage sprechen mochte, welche ich unterwegs schon tausendmal leife gethan.

Sie fprach: "Ich habe bas Bilb gefunden mit einer golbenen Reite baran, und habe es Euch felbst überliefern wollen, boch gegen ein Bebing."

Als ich bies hörte, rief ich: "Dank fei Gott und feiner heiligen Mutter und Euch! Es foll Euch Euer ehrliches Gemuth nicht gerenen, und ich gebe Euch, was ich verheißen und mehr." — Und ftrade suchte ich mein Gelbsädlein hervor, um ihr an Gelb zu geben, was ich bei mir trug, versprach ihr aber, das Fehlende morgenden Tages zu bringen, wohin sie wolle.

Sie welgerte fich, bas Gelb zu nehmen, und fagte: "Ich gebe bas Bild um fein Gelb hin, und Ihr empfanget es nicht, es sei benn, baß Ihr mir saget, wer es Euch gegeben, ober wie Ihr bazu gekommen? benn ich muß es wissen."

Da erzählte ich ihr, wie ich aus Deutschland gen Berona ge-

kommen, zu Don Bevisacqua, und gen Mantua, wo ich die Masbonna in der herzoglichen Gallerie bewundert. Wie ich darauf keine Ruhe mehr genoffen, dis mir Bevisacqua eine Kopie von dem Bilbe der Gebenedeiten verschafft. Seitdem trage ich baffelbe allezeit auf meinem Gerzen, und verehre es wie mein allerkostdarstes Gut; ja, ich wolle viel lieber als Bettler wieder über die Alpen nach Deutschland hinwandern, denn das Bild in Welschland zurücklassen.

Als ich bies gefagt, fragte fie nochmals, ob ich redlich fei? Und bies betbeuerte ich.

Darauf that fie ben Mantel auf, als wollte fie mir bas Bilb geben, zog ihn aber jählings wieder um fich zusammen, als gereute fie es, und fragte noch einmal, ob ich redlich sei, und wie ich heiße, von wannen ich komme, und wohln ich gebenke?

Ich legte bie hand auf mein herz und betheuerte zum anbern Mal, baß ich Wahrheit sage, nannte auch meinen Namen und von wannen ich komme; dann sagte ich, daß ich gebenke, nach Apulien zu reisen, des Bergnügens willen. Denn ich scheute mich boch, in diesem Stud die lautere Wahrheit zu bekennen.

Rachbem ich so gerebet, schwieg sie geraume Zeit, als benke sie meinen Worten nach. Dann schlug sie ben Mantel auf, und ich sah wohl, baß ich mich geirrt hatte in ihrer Gestalt; sie schien nichts minber, benn alt zu sein, sondern eine schlanke Jungfrau. Als sie aber mein Bild aus ihrem Busen ziehen wollte, und das Schleierinch vom Gesicht auf die Seite warf, erblickte ich die Gesbenebeite wieder, wie sie in dem heiligen hause mir erschienen war.

Da überfiel mich ein großes Sittern und ein Entzuden, bag ich's nicht beschreiben mag. Und ich fant zu ihren Füßen, benn ich konnte nicht glauben, daß fie etwas Irbisches fet.

## Bertorperung bes Beiftigen.

Sie reichte mir das Bild, das nur ihr schwaches Conterfei und lebloses Chenbild war, und lachelte ob meinem Erstaunen und Entraden.

Dann fagte fie mit holbfeliger Anmuth: "Don Baftlanv, ftehet auf; es geziemt Euch nicht, vor mir zu knien. Auch möchte ich nicht, bas Euch Menschen in bieser Stellung faben. Stehet auf, ober ich fliebe!" So gehorchte ich ihr, ftand auf, konnte aber nicht reben, so ganz außer mir war ich; sopbern einer Bilbfaule gleich blieb ich aufrecht vor ihr, und betrachtete schweigend die Nracht und heiligkeit ihres Antliges.

Sie fagte und lächelte wieder mit unnennbarem Liebreis: "Ihr babet mobl Recht, Ench ju verwundern, bag 3hr ju Guerm Bilb eine Berfon gefunden, ber es gleichet, und bag 3hr anftatt ber Seiligen nur ein fterbliches Beib gefunben, gleichwie ich in große Bermirrung gerathen bin, ba ich bies Bilb in Guern Sanben erblidte, als Ihr in ber Rirche neben mir gebetet habt. 3ch nahm. es zu mir, ale Euch übel wurde und 3hr ohnmachtig nieberkelet an meinem großen Entfeten. Denn ich fürchtete, bas Bilb merbe in andere Sanbe gerathen ober gertreten, weil gar großes Gebrang von Leuten um Euch entftanb, bie Gud hinaus trugen. 3ch betenne auch, bag ich Euch bas Bilb vorenthalten wollte. Da 3hr. aber es in gang Loretto aller Orten babt ausfunden laffen, und ich einfah, wie viel Euch baran gelegen fet, fuchte ich Euch wieber in ber Rirche, um es Guch zuzuftellen. Schon geftern fuchte. ich Euch bafelbit vergebens. Rehmet es benn, menn es Guch veranuat, und entweibet es niemals."

3ch nahm bas Bild aus ihrer garten hand, und brudte bas Biebergefundene an mein herz und hielt es hoch gen himmel; as ichoffen Thranen in meine Augen, aber reben konnte ich nicht

Darauf that fie bie Frage: "Laffet wiffen, was biefem Bilbe fur Euch fo großen Werth gegeben?"

Ich antwortete gitternb: "Bas anbers, benn bie Gelligkeit und Anmuth, welche in Guch wohnet."

Sie betrachtete mich lange zweifelhaftig, und fagte: "Ihr felb nicht wahrhaft. Bo habet Ihr bie Perfon gesehen, ber es gleicht?"

"Das wiffet Ihr am besten," gegenrebete ich: "in bem helle gen Hause, und nun hier, wo Ihr sitet, und sonst nirgends, wes ber in meinen Träumen."

. " Nirgends fonft?" fragte fie abermals.

3ch antwortete: "3ch habe nimmer geglaubt, unter bem himmel fo viel vereintem Liebreig zu begegnen. Gott ift Beuge."

Dann fragte fie: "Und Ihr wiffet auch ben Ramen ber Perfon nicht, ber es gleichet?"

Ich erwiederte ihr: "Könnte ich ihn wiffen, ba Ihr mir nicht faget, wie Ihr heißet? Ich nannte bas Urbild meine Heilige, meine Anbetungswürdige, und bies felb Ihr."

Da fentte fie das haupt und zog das Schleiertuch vor ihr schönes Autlit. Ich aber flehte mit gefalteten handen: "Entzieht mir Eure holdfeligen Blide nicht. habe ich gefündiget, entsundiget mich wieder durch Euer Anschauen. Ihr feld meine heilige! Rehmet mich in Euern Dienst. Berfloßet mich nicht!" — Sie ftand auf, als wollte sie sich entfernen. Aber ich ließ nicht ab mit Bleshen und Bitten, bis sie mich erhörte und ihr Autlit noch einmal enthülte.

- "3hr irret Gud," fagte fie, "ich bin feine Beilige."
- "Dber wie foll ich Guch nennen?"
- "hermingarba bi Solie."
- "Darf ich mich nicht Cuerm-Dienfte weih'n? D gewähret mirbie Gnabe!"
  - "3ch habe nicht über mich felbft zu gebieten."

"Bon wem 3hr abbangt, von bem bangt mein Leben ab."

"Ihr waret 'übel berathen, guter Fremdling. Gehabt Euch wohl. Berlaßt mich. Und wo Ihr mich erbliden möget in Loretto, verrathet mit keinem Juden bes Mundes, mit keinem Augengruß, baß Ihr mich kennet."

Sie wollte gehen. Ich wagte es, ihren Mantel zu halten, und sprach: "Fraulein, Ihr wollet mich ungludlich machen. Ich soll Euch nie wieder finden? D Fraulein, machet mich zum gerringsten der Anechte Eures Hauses. Nur in Eurer Nahe mag ich das Leben noch lieben."

Da warf fie mir einen langen, buftern Blid zu; bann verhullte fie ihr Geficht ins Schleiertuch, und ihre Geftalt in ben Mantel und fprach: "Laffet mich allein geben; Eure Begleitung könnte mir Schaben bringen."

Und als ich fragte: "Jurnet Ihr mein?" reichte fie mir bie Sand und fprach: "Rein! — Bleibet fern von mir. Gehabt Euch wohl." — Ich kufte kniend ihre hand, die fie mir schnell entriß. Sie entfloh mit behendem Schritt. Ich war vom Schmerz betändt. In der Ferne folgte ich ihr zum Fleden zurud. Sie ging zur Kirche; ich verfolgte fie im Saufen der Betenden. Begleitet von einer Matrone, ihr gleich gekleibet, verließ sie die Kirche nach einem halben Stündlein. Ich folgte und sah has haus, in wels des sie ging.

# Ein Schritt naber.

Run fehlte ich keinen Tag mehr in ber Kirche, und ging fleißig bie Straße auf und ab, wo die wunderherrliche hermingarde wohnte. Aber es gludte mir nie, sie wieder zu sehen. So streng ward sie gehalten. Denn ich hatte durch sleißige Rundschaft endlich erfahren, daß sie gen Loretto zur Wallfahrt gekommen mit ihrer Stief-

mutter und ihrem Stiefbruder, welchen man Domenico nannte, und bag fie bart bewacht fei, auch viel leibe.

Dies ging mir gar zu herzen, und ich gramte mich fast ab, und genoß teine Rube Tag und Racht.

Wie ich eines Morgens auf ber Straße gestanden vor Hermingardens Herberge, ist Don Domenico aus dem Hause getreten, und hat mich mit rauher Stimme angeredet: "Ihr seid ein mußiger Gesell, daß Ihr allstündlich hier wandert und gasset. Was suchet Ihr?"

"herr, ich habe meine herrschaft verloren und suche Dienst. Ich bin ein Dentscher, und habe nicht, wovon heimreisen. So meine Berson Euch aber anständig, so will ich Euch um Rahrung und Rleiber dienen mit Treue und Ehren, und Ihr sollet mich sotian nicht mehr mußig in allen Gaffen finden."

Diese listigen Borte gab mir, glaube ich, ber Fenergeist ein; benn sie schlugen nicht sehl, und ich wußte meine Reben so gut zu stellen, baß Don Domenico enblich sprach: "Ich habe Euch in ber That gehalten für das, was Ihr seit; auch sehe ich mich schon seit Langem nach einem getreuen Diener um, ber die Rosse wohl zu pflegen weiß, und behend ist zu allerlei Aufträgen. Suchet Ihr also Dienst, so kann er Euch werben, und wenn Ihr treu seib und sleisig, wird es Euch nicht gereuen bei mir."

Darauf wurden wir schnell handels einig, und er führte mich in das haus, wo hermingarde wohnte. Als ich aber die Schwelle betrat, hatte ich niedersinken mögen, um mit Entzüden den Boben zu füssen, welchen ihr Zuß betreten. Domenico sührte mich in ein Zimmer; da faßen zwei Frauey, beibe verschleiert. Ich erkannte in der einen die Göttliche; Domenico aber redete mit der aubern, welches die Stiesmutter war. Ich weiß nicht, was sie redeten, benn ich schlug die Augen zu Boden, um mich nicht zu verrathen,

und zitterte am ganzen Leib, und verstand nicht, was man mir fagte, so voll Berwirrung war ich.

Und es gerenete mich schier, das kede Abenteuer eingegangen zu sein, obwohl ich freudig hetmsprang, meine ritterlichen Rielber einpacke, und mit meinem Roß in den Dienst des Domenico ging, wie in ein himmelreich. Aber so oft ich hermingarden sah, ward ich sprachlos, und ich strättete, mich zu verrathen. Am folgenden Tag, da ich zur Stiesmutter kam, von ihr Ansträge zu vernehmen, sand ich die Göttliche bei ihr im einsachen Morgenkleibe und schleierlos. Und da mich hermingarde erblickte, glühte ihr schönes Antlik von schamhafter Röthe; und die heilige verdarg ihr Angesicht vor der Stiesmutter, wie eine Sünderin.

Am fünften Tage meines Dienstes ward ich berufen, und bie Stiesmutter besahl mir, Alles zur Abreise zu rüfen. Das ihat ich, und vollzog, was mir besohlen worden. Am Abend dieses Tages besahl mir Domenico, das haus nicht zu verlaffen, um zu verhüten, daß sich hermingarde, seine Schwester, nicht ans den Immern entserne; benn er und seine Mutter wollten noch einmal zum heiligen hause gehen. Ich verhieß Gehorsam in allen Dinzen, und er ging mit seiner Mutter sort. Ich blieb aber im Borssaal und hatete hermingarden.

#### Ertlärungen.

Nach einer Biertelftunde trat fie gar schuchtern und fittiglich aus ihrem 3immer und fah mich lange schweigend an. Dann fprach fie mit leiser Stimme: "Don Boftlano, warum habet Ihr mir bas gethan?"

3ch antwortete und fprach: "Fraulein, mein Leben ift umt für Ench!"

"Biemt es auch einem ebeln Ritter, Rnechtebienfte gu leiften ?"

"Für Euch, Fraulein, was Ihr wollt; ich verlange teinen anbern Solb, als nur in Gurer Rabe ju athmen."

"Was wollet Ihr? Ihr febet, bag ich eine ungludfelige Gefangene bin. Mein Stiefbruber und feine Mutter haffen mich. 3ch bin febr elenb."

"D Fraulein, faget bas nicht, fo lange mein Blut und Gut Guch helfen tann. Der himmel aber ware treulos an fich felbit, wenn er Guch verließe."

Da ich biefe Borte gesprochen, gerfloß fie ftislweinend in Thraenen. Da vermochte ich's nicht langer über mich, und fiel weinend ber Göttlichen zu Fußen und rief: "Tobtet mich lieber, als baß ich Eure Thranen feben muß."

Sie ging von mir mit rafchen Schritten, verriegelte bie Thut bes Borfaals, fehrte gurud, und hob mich vom Boben. "Sie kommen vielleicht balb gurud, alfo — vertraue ich mich blindlings Tuerm herzen. Es muß geschehen, Gott und die beilige Jungsfrau mögen mir helfen! Habet Ihr Muth, Don Bastiano?"

"Fur Guch ju jebem Tob, Fraulein."

"Schwört 3hr, mich nicht zu verrathen, wenn 3hr nicht helfen' fonnet?"

3ch füßte ihre hand und fprach: "Bei bem Beiligften, was ich unterm himmel kenne, bei Euch felbit!"

Sie erröthete und wand ihre hand aus ber meinigen. Ich aber hielt fie mit Inbrunft fest, und fragte: "Ihrnet Ihr mir durum ? Gebietet mir, was Ihr wollet, nur nicht, bag ich aufhore, Euch angubeten."

Sie ließ ihre Sand in der meinigen, und fah mich milbe feits warts an, und fprach: "Bastiano, Ihr feid wohl ein rechtschaffender Kavaller. Ich schlie Eure Freundschaft. Ich will mich ihr verstrauen."

Darauf ergabite fie mir unglaubliche Dinge, wie fie feit Rinbe

beit in bie Bewalt ibrer gottlofen Stiefmutter gekommen, welche nebft Don Domenico vielen Aufwand made, ohne Bermogen ju Mie beibe allerlei reiches Bolf unter allerlei Borwand auszuplunbern verfteben, und felbit fic bagu ber Stieftochter bebienen, wiewohl biefe voller Abichen gegen beren icanbliches Gemerbe gemefen. So feien jest Mutter und Bruber bereit, fie an ben Rarbinal Giuliano ju verfuppeln, ber ihnen große Summen und Leibgebinge verbeißen, wenn fie Bermingarben vermöchten. Ach feinem Willen zu ergeben, und feine Liebe anzuhören. menico, ein gefährlicher und boshafter Dann, babe ihr mit bem unfehlbaren Tobe gebroht, wenn fie nicht gehorche. Darauf batte Bermingarbe nur angehalten, bag fie juvor noch eine Ballfahrt jum beiligen Saufe von Loretto thun burfe, wo fie Gelubbe lofen wolle; nach bem gebente fie ihr Bort zu geben, boch nie guvor. Sie habe aber bies Begehren nur barum gestellt, bag fie Beit ober Gelegenheit zum Entweichen gewonne. Jeboch außer bem einen Dale, ba fie jum Rreuz gegangen, mir bas Bilb gurudzugeben, fei es ihr mie gelungen, ber ftrengen Aufficht zu entichlupfen.

"Nun aber," fuhr sie fort, "glanbe ich, bie heilige Jungfrau hat meine tausend Seuszer und Thranen erhört, und Euch mir gesandt. Auch feib Ihr mir allezeit im Sinn gelegen, seit ich Euch gesehen, und habe Euch nicht vergessen. Doch konnte Ich mich Euch nie offenbaren, aus Furcht, mich und Euch ins Unglud zu fürzen. Gott und ber heiligen Jungfrau aber sei Dank, daß sie uns biesen Augenblick gegeben."

Rach biefem erklarte fie mir, sie wolle biefe Nacht entsliehen ober sterben. Wenn ich sie aber zu einer Frau unweit Montestassevue am Bolsener: See bringen wolle, bie als Magb im Sause ihres Baters gebient, und sehr rechtschaffen sei, werbe sie mir lebenslang erkenntlich sein. Dort hoffe sie verborgen zu leben und ben Nachkellungen ihrer Stiefverwandten zu entkommen.

3ch fprach ihr Muth gu, und verhieß, Alles gur Flucht gu bereiten, und ihrer von Mitternacht an auf ber Treppe gu marten.

Da fah ich ihr schönes Antlit zum erstenmal lächeln, und ihr Blid erhob fich bankend zum himmel; bann fah fie mich mit Wohlsgefallen an; brudte meine hand, und sprach: "So vertraue ich Euch! Gott wird Euch lohnen. Wartet mein, ich fomme gewiß."

Damit fchieben wir, benn wir furchteten bie Rudfehr ber Berriciaft.

### Die Entführung.

Ich hatte in ber Dunkelheit mein und Domenico's Roß aus bem Stall gezogen mit unterbundenen Gusen, daß man den Schlag ber Füße nicht höre. Und wie ich harrend nach Mitternacht auf ber Treppe bes hauses saß, trat hinter mir leise eine Mannesgestalt aus dem Dunkel hervor. Deß erschraf ich sehr, und fragte: wer da gehe?

Es war aber Hermingarbe in Kleibern ihres Brubers, mit einem Bunbel unter bem Arm. Freudig führte ich fie in eine enge Gaffe bes Fleckens, wo bie Pferbe angebunden ftanben, hob fie auf mein Roß, und schwang mich auf basjenige Brubers. So trabten wir schweigend von bannen.

Als wir im Freien waren, rief sie: "Gott hat Wunder an mir gethan; benn meine Stiefmutter schlief neben mir, wie eine Lobte, und hörte nicht, als ich von ihrer Seite wich."

Wir ritten scharf, und als es Morgen ward, hatten wir schon bas Städtlein Fabriano vor uns. Ich aber konnte mich nicht satt schauen an ber wunderbaren Schönheit des zarten Anaben, der mir mit hermingardens Geberden zur Seite ritt. Rein Liebesgott wird von den Malern schöner abgebilbet.

Auch in ben Dorfern, wo wir weilten, uns zu erfrifchen und

ben Roffen Futter zu geben, bewunder Debermann die Schönheit meines Begleiters, und die Weiber geugten laut ihr Ents zuden, und lachten, wenn hermingarde udit dem Lobe errothete. — Als wir durch einen Eichwald ritten, fagte fie: "Färbet mir mein Geficht, Bastiano, daß ich mannlicher scheine." Sie stieg vom Pferde und fuchte Pflanzen, die braun und gelb farben sollten, und zerried die Blatter und bestrich sich damit die zarten Sande. Dann befahl sie mir, auf gleiche Weise ihr Gesicht zu entkellen.

Als ich nun mit meinen Sanben bie iconen Bangen berühren und bie Rofen auslofchen und ben Schnee ihrer Saut besubeln follte, überfiel mich ein Bittern, und ich fonnte nicht.

"3ch bin ungludlich," fagte fie.

"Und ich noch ungludlicher!" feufzte ich, "wie follte ich alfo fundigen, und Gottes fconftes Wert verunftalten?"

Da schlug fie bie Augen nieber, und ich konnte nicht mehr reben. "Rehmet," sprach fie, "die Blätter — machet mich unkenntlich, sonst find wir schnell verrathen."

Daranf nahm ich die zerriebenen Blatter. Die ich aber meine hand an ihre Wangen legte, verschwand unter der Berührung alle meine Befinnung. Ich umfing die himmlische mit meinen Armen, und hielt fix und zitterte, und stammelte nur leise! "hermingarde! hermingarde!" Und wie sie nicht antwortete, und mich mit ihren Armen aufrecht hielt — benn ich wankte, wie einer Ohumacht nah' — zersossen Erde und himmel vor meinen Augen in einen wunderbaren Glanz, und ich war wie getöbtet vom Entzücken und wie losgebunden von dem Staube dieses Leibes. Ach, ich wußte nicht, daß meine Lippen an hermingardens Lippen hingen; daß die Göttliche mit ihren Thränen meine Wangen bethaute. Und als ich zu Sinnen genas, stand sie vor mir wie eine Berklärte; ich selbst ward mir wie eine Gottheit, die Welten zu vergeben bat. Da bielt ich Alles für einen Traum.

"Liebst vu mich aufrichtig, Bustiano? Willst vu mich nicht verslassen?" Also fragte sie, und ich antwortete: "Meine Seele versläßt eher das Leben, denn dich." — Da schwuren wir, und gaben Seele um Seele im Russe. Dann reichte sie mtr wieder die Blätter, und ich mußte ihr Antlit braungelb färben. — D welche Mühe, welche Seligkeit! — Des Eichwaldes bei Assiss gebenke ich wohl \*... mein Lebtage.

Darauf nahmen wir abermale unfere Roffe gur Sand, und festen unfern Weg fort.

# Unglüd.

Als wir nun am andern Tage zu einem Balblein tamen, vermochte fie es nicht länger, und sprach: "Liebster Bastiano, ich bin
nicht vermögend, Euch zu folgen auf biesem Rosse, und ich bin
gar sehr ermübet. Eilet in die Stadt hinauf, und suchet ein Bägelein für und beibe. Ich will im Schatten dieser Eichen gelagert bleiben; die Ihr wiederkommt. Ich bitte Euch, erfüllet meinen Bunsch, denn ich kann nicht weiter."

Da half ich ihr vom Pferbe, und führte fie ins Gebuich gum Schatten gegen bie heißen Sonnenstrahlen. Dann nahm ich ben gartlichken Abschieb von ihr, und schwang mich wieber aufs Rof, und ritt behend ben Weg zum Städtlein Trevi, welches auf einem hohen hügel vor uns lag.

Rach langem Suchen und vieler Mabe gelang es mir endlich, um schweres Gelb ein altes, schlechtes Reisewägelein zu erhandeln, bavor ich meinen muben Gaul spannte. Aber kaum war ich auf bem rauhen, steinigten Weg einige taufend Schritte gefahren, war daran schon ein Rad gebrochen, also, daß ich zu Juß in die Stadt zurückkehren mußte. Erft gegen Sonnenuntergang konnte ich meinen Ruckweg zum Eichwäldlein verfolgen.

Wie ich aber zur Stelle tam, wo ich hermingarben gelaffen, war fie verschwunden. Ich rief ihren Namen; ich suchte burch bas ganze Balblein, benn es war nicht groß und sehr licht; ich fehrte zu ber Stelle zurud, wo fie in Gras und Krautern gelegen war; ich lief ins Freie; ich flieg jenseits bes Balbleins auf einen Sugel; ich fragte bie Landleute und Reisenben; ich suchte bis in die finftere Nacht — und sah und hörte nichts mehr von ber Verlornen.

Da warb ich von großer Berzweiflung ergriffen, und ich warf mich auf ben Boben, und zerraufte mein haar; benn ich zweifelte fortan nicht länger, ihr Stiefbruder Don Domenico habe fie entbeckt und fortgeführt. Ich bin geworben wie ein Mahnstuniger, und weiß nicht, was ich gethan. Endlich in später Nacht spannte ich mein Roß aus, legte ben Sattel auf, und ritt bis zu einem elenden Odrffein an der Straße, wo ich herberg fand. Aber wo-nach ich forschte, sand ich nicht. Und als ich mein Kläschlein zog, um den Feuergeist zu fragen, war er gar schwach, und leuchtete saft nicht mehr, was mich fast betrübte. Ich schloß des Nachts kein Auge.

Drei Tage lang habe ich in ber ganzen Gegend mein Forschen fortgesetht; dann ben Weg nach Montesiascone und zum Bolsener-See gewählt. Auch erfragte ich gar balb die Wohnung der Martha Balbino, jenes getreuen Weibes, welches lange Zeit im Hause von Hermingardens Aeltern als Magd gedient hatte. Diese Martha wohnte in einer schlechten Hitte, einsam auf einem Higel, am See gelegen, eine Stunde von der Stadt Montesiascone, in lustiger Gegend. Denn der ganze See ist mit Bergen und Wäldern ans muthig umschlossen; auch kein bequemerer Ort, sich vor der Welt zu verbergen, als diese Einsamkeit.

Jedoch die Martha, schon eine betagte Frau, hatte seit vielen Jahren nichts von hermingarben vernommen; und als ich ihr das Schickfal bes Frauleins ergahlte, und wie fie habe zu ihr finchten

8

wollen, weinte sie untröftlich. Run war auch hier kein Bleibens für mich, und ich gab ber Frau ein Geschenk und eilte nach Rom, ben Aufenthalt bes Karvinals Giuliano zu erfragen; benn ich konnte wohl benken, Don Domenico habe seine Stiefschwester ihm verskuppelt und zugeschleppt.

In Rom vernahm ich, ber Rarbinal sei vor wenigen Tagen gen Napoli verreiset. Da hatte ich keine Ruhe, sonbern kaufte ein frisches Roß, und miethete mir einen Knecht zur Bedienung. Der Knecht war von Geburt ein Römer und hieß Giuseppe; aber ich klagte um Thorhaimern fort und fort, benn die Menschen sind treulos und mögen keine Mühe ertragen.

Und ich gramte mich um mein Schickfal also ab, daß ich weber Speise noch Trank genießen konnte, und keine Freude sehen mochte. Auch blieb der Feuergeist trube; das deutete noch auch auf viel Ungemach.

### Die Gängerin.

Ich war so hinfällig, daß ich mich kaum auf dem Rosse halten mochte. Wie ich nun am andern Tag unserer Abreise von Rom bei einem Brunnlein abgestiegen war, wo Giuseppe die Rosse trankte, und ich mich neben der Straße am Boden lagerte, kam ein vorsnehmer herr des Begs geritten, von vieler Dienerschaft in kost darer Kleidung begleitet. Er hielt vor mir an, und grußte mich strendlich, und da er mein bleiches Gesicht sah, fragte er leutzseilg nach meinen Umständen. Ich war so matt, daß ich kaum Antwort leisten mochte. Giuseppe aber sagte, ich sei ein reicher Kasvalier aus Deutschland, der gen Napoli wolle, aber schwerlich bahin gelangen werde, sintemal ich todeskrank sei, und dennoch alle Arznei verschmäße.

Da flieg ber herr ab, und fprach mir gaftfreundlich gu, bas

ich in feinem Landhaufe auseuhen und meiner Gefundheit pflegen solle; zubem versicherte er, daß die Wege gen Napoli wegen ber vielen Ranber und Banditen gar unsicher waren, also daß felbst Don Karlo Spinelli nichts wiber sie ausgerichtet habe, welchen der Bizekonig von Napoli gegen sie ins Feld geschickt.

Ich bankte ihm gar höflich, und erfuhr, er fei ber Prinz von Colleferro aus bem hause Bamfilio, und folgte ihm zu seinem Landsth, ber nicht gar fern gelegen war. Ich empfing in dem Palast prächtige Jimmer, und alle Dienerschaft war auf meinen Bink bereit. Anch besuchte mich der Arzt des Prinzen, und gab mir Stärfungen, also, daß ich bei so guter Psiege in wenigen Tagen heugestellt war.

Darüber hatte ber Prinz große Freube, und ich mußte ihm viel von meinen Reifen und von Deutschland erzählen. Auch wollte er mich nicht so balb von sich lassen, ba er die Antunft seiner neusvermählten Schwester erwartete, welcher er große Feste aller Art zubereitet hatte. Da gelobte ich bem ebelmuthigen Prinzen, noch acht Tage lang bei ihm zu verweilen, und an feinen Festen Theil zu nehmen.

Roch ben gleichen Tag erschien seine Schwester mit ihrem Gemahl, bem Gerzog von Monteleone, und überaus zahlreichem, glänzendem Gesolg. An Köchen, Komdbianten, Spielleuten, Sangern und Sangerinnen war kein Mangel, und für alle Raum in ben weitkussigen Gebänden des Prinzen. Alles ging mit könig-licher Pracht zu, und ich hätte wohl vergnügt fein können, hätte ich nicht um Hermingardens Berkust getrauert. Auch bin ich oft beiseits gegangen, um mich fatt zu weinen, wenn Jedermann sich an den Lustbarkeiten ergöhte. Denn die Freudenbezeugungen so vieler Menschen machten mich viel teauriger. Ich that auch nurzum Schein, als nähme ich Theil an den Bergnügungen, und kellte mich aufgeweckter, als ich war.

Den erften Abend, als in einem grußen Gartensaal Musik aufgeführt ward, bin ich auch bahin gebracht worden. Aber ich hielt mich weit von den Andern zurück; benn ich wollte verdergen, wie weh' mir zu Muthe war. Auch vernahm ich nichts von dem, was auf dem Theater vorging, und saß mit niedergeschlagenen Augen in einem Winkel des Saals, und dachte an die unglückselige hermingarde. Indem entstand eine große Stille, denn eine der vorzehmsten Sängerinnen ließ sich hören. Sie hatte auch eine solche zauberische Stimme, daß ich selbst davon ganz durchvrungen ward, und sie nur mit der Stimme eines Engels ober meiner verlornen und angebeteten Göttin vergleichen konnte.

Darum mochte ich mich nicht enthalten, bie Augen aufzuschlagen, um die Sangerin zu bewundern. Aber ba ward es mir, als fei ich wahnstnnig; benn ich erkannte in ber Sangerin auf bem Theater bie vielbeweinte Germingarde.

Da konnte ich mich vor Entzukken und Erflaunen nicht mäßigen, und sprang auf, und ich ware zum Theater gelaufen, wenn mir nicht ber Anblick so vieler vornehmen Anwesenden Ehrsucht eingestößt. Ich verließ aber meine Stelle, und drang die zur Buhne vor, um mich zu überzeugen, ob ich mich nicht betrogen habe. Und sie wae es! Ich zitterte an allen Gliebern, und fählte, daß ich nahe daran sei, den Athem und alle Bestnnung zu verlieren. Sie sah mich zuwellen mit Ausmerksamkeit an, doch storte sie dies in ihrem Besang nicht, und ich verwunderte mich über ihre Macht und Berzkellungsgabe. Auch bemerkte ich wohl, daß sie nicht gekannt sein wolle; denn sie trug hier den Ramen Donna Lucia, und hatta vorzegeben, sie komme von Florenz. So sagte mir jeder, den ich nach der Sängerin bestagt.

# Beträ-fe Entbedungen.

Inzwischen erfuhr ich balb vom Prinzen mehr, als mir zu wiffen lieb fein konnte. Denn ba ich nach vollbrachter Rufik die vorgebeliche Donna Lucia sprechen und aufsuchen wollte, und ben Prinzen beshalb anging, rieth er mir, vorsichtiglich zu fahren, weil sie Geliebte bes reichen Marchese be Lamentano sei, welcher sie von Florenz entsuhrt, und große Eisersucht habe. Auch sei es nur auf vieles Bitten geschehen, daß der Marchese bewogen worden sei, Donna Lucia öffentlich singen zu laffen.

3ch konnte bie Erzählung nicht reimen mit bemjenigen, was ich von hermingarben wußte, und mochte noch minder glauben, daß sie mich in Loretto und seitbem so schnöbe belogen und mit ihrer Engend hinter das Licht geführt habe. Judem war der Marchese be Lamentano ein abgelebter, häßlicher herr, der kaum noch in haut und Knochen hing, und in hermingardens herzen uicht viel gelten konnte.

Jeboch hatte ber Bring Recht, benn ber Marchese verließ meine Angebeiete keinen Augenblick; und als getanzt wurde, war er beständig ihr zur Seite. Ich hütete mich wohl, ihm Argwohn zu erwecken; aber ich selbst war voll Buth und Berbruß außer mir; benn Germingarbe spielte ihre Rolle also geschickt, daß fie mich kaum bemerkte ober zu kennen schien. Auch war ste so lebhaft und voller heiterkeit, wie ich sie nie gesehen hatte seit der Stunde vor dem heiligen Hause.

Endlich, ba ber Marchefe, vom Tanz ermubet, fich unweit von mir feste, trat ich bescheiben zu ihm, und bat ihn gar höslich um bie hand seiner Tänzerin. Er verweigerte es auch nicht, und ich führte hermingarben in die Reihen, und war ganz Gluth. Aber ich erschraf ob ihrer Kälte; benn fle verrieth auch durch keinen Blick, daß fie mich kenne. Als fich nun mein Stolz und meine

Liebe emporten, einer Treulosen gebient zu haben, welche bie Bersfiellung gegen Andere so weit trieb, wie gegen mich, flüsterte ich ihr beim Tanze zu: "Germingarbe! wie viel habe ich Roth geslitten beinetwillen, und wie muß ich dich wiedersinden?" — Da ward sie roth, und lächeite mit ihrer gewohnten Heiterkeit, und erwiederte: "Ihr irret Euch, mein herr, ich heiße Lucia."

"Ich welß es wohl! Und mir willft bu nicht mehr hermingarbe werben? — D baß bu mich getäuscht und mein herz zerriffen! — Gute Nacht! Ich fliehe bich auf ewig. Noch biese Nacht fliehe ich. Könnte ich mit bir nur meine Leiben und bie Erinnerung beiner Schware hinter mir laffen."

"Nein," sagte fie leise, "ich bitte Euch, fliehet nicht. Bleibet! wir muffen und einander noch erflären; und was ich geschworen, Euch wurd' ich so etwas nicht brechen. Wer haltet Euch ferne von mir, daß Euch, Riemand entbedt. Reine Magd foll Euch suchen, wenn ich allein bin, bann höret Ihr mehr."

Dabei lächelte fie so schön flehend, daß ich Alles vergaß und in großer Seligkeit an ihrem Arm hinschwebte. Auch hielt ich Wort und sprach fie nicht wieder, sobald ich fie dem Marchese zusgesührt hatte. Doch konnte ich mir nicht verhehlen, daß hermingarde mich grausam hintergangen, sowohl in Loretto, als im Mäldelein bei Trevi, daß sie mich nur zum folgsamen Werkzeug ihrer Absichten gemacht, und dann, als ich entbehrlich war, mich mit guter Art von sich entfernt habe.

Was mich am meisten betrübte, war, daß sie keineswegs die sittige heilige sei, wie sie sich sonst vor mir ausgegeben, und daß sie von Don Domenico und ihrer Stiesmutter nicht vergebens so fireng gehütet worden sei. Auch war sie in ihren Geberden nicht mehr die Schüchterne, noch in ihren Rleibern so einfach wie sonst, sondern sie strahlte an Pracht wie eine Fürstin, daß ich sie kaum wieder erkennen mochte.

#### 3-ufammentunft.

Erft fpat nach Mitternacht schieben bie Gaste von einander. Da trat fie im biden Gewühl ber Scheibenben zu mir, leise meine hand brudenb, und sagte: "Wartet am Springbrunnen im Schloßgarten."

3ch verfügte mich babin, und blieb ba noch bei einer Stunde allein. Endlich tam ein Mägblein, nannte mich bei meinem Namen, und führte mich in ben gleichen Flügel bes Schloffes, wo mein 3immer war, burch eine Gallerie in bas 3immer hermingarbens.

Hier faß fie beim bunkeln Schein einer Rerze, und tam mir mit fanftem Tritt entgegen, flufternb: "Ihr febet, Gerr, ich bin wohl gut, baß ich mir Euretwillen noch ben Schlaf abbreche."

"D hermingarbe," sagte ich, "bu weißt es nicht, wie viel Rachte ich ohne Schlaf geblieben, seit bu mich treulos nach Trevi hinausschift, um Vorwand zu haben, mein los zu werben!"

"Ich Euch nach Trevi?" fagte fie lachend, und that besgleichen, als verftande fie mich nicht, wollte auch lange nicht das Ansehen haben, als wenn fie von Allem wüßte, was geschehen. Ich mußte ihr von Loretto an, bis wo sie mich verlaffen, Alles erzählen; sie fragte nach allen Kleinigkeiten, stellte sich, als sei sie mir ganz fremd, und lachte immersort, wie eine Närrin, daß mich ihr Spott eiwas zu verdrießen ansing.

"Nun, Ihr muffet mir verzeihen," fagte fie, und that ihrem bisherigen Muthwillen Gewalt an, und zwang fich, ernsthaft zu bleiben: "benn ber Gram Euerer Liebe hat Euch in ber That alfo entstellt, daß Ihr mir fast unsenntlich geworben seib. Doch laffet es babei verbleiben, und verzeiht mir, baß ich mich ob Eurer Berwunderung eine Weile ergötzte. Ihr wisset, die Liebe will geneckt haben."

3ch entgegnete: "Dein, mein Fraulein, Gure Luftigfeit ftimmt

ju meiner Begrubnif gar übel; benn ich ertenne nur zu wohl Guere Leichtfertigfeit, und bag Ihr mich zu teiner Zeit geliebt habet."

"Ber gber fagt bem herrn, baß, wenn ich benfelben noch nicht geliebt, ich ihn nicht noch lieben tonne ?"

"hermingarbe, mein Gerg ihnt mir foldes fund. 3hr gebrauche tet meiner, baß ich Euch aus ben Sanben Guerer Stiefmutter befreie, und 3hr zu bem Marchefe be Lamentano gurucksommet."

Sie lachte von neuem, und ich ward ob ihrer Schabenfreube so zornig, daß ich mich nicht halten konnte, bittere Borwurfe zu machen, und zu sagen, wie ich sie nicht mehr liebe, sondern versachte. Denn gleich einer heiligen habe ich sie verehrt, und nun sehe ich, sie sein gefallener Engel. Ich hatte meine Bunsche so weit getrieben, in ihr einst meine Braut und Gemahlin anzubeten, und nun fande ich sie als Sängerin und Courtisane in fremsben Armen.

Mein Zorn beluftigte hermingarben, ober, wie ich sie nennen will, um ben heiligen Namen, ber mir theuer gewesen, nicht zu befündigen, Lucia. Sie ging zu mir heran, nahm meine hand, und fragte schalkhaft lächelnd, ob ich unversöhnlich bleibe? Und ba ich dies betheuerte, fragte sie lachend: "Auch keines Russes mehr bin ich werth?" — Da zog ich meine hand aus der ihrigen, und verließ mit Unwillen ihr Gemach.

Ich brachte abermals bie Nacht schlaflos zu. Rur nach Sonnenaufgang übersiel mich eine große Mübigkeit, daß ich erst nach Mittag von einem todtengleichen Schlaf erwachte. Der Prinz hatte schon vielmals gesandt, sich nach mir zu erkundigen, und da ich die Augen aufthat, fand ich ben Arzt an meinem Bette.

Aber ich empfand mich fo tief erquidt, wie ich feit langem nicht gewesen, und begab mich alebald zur Gesellschaft bes Prinzen, ber mir viel Lob über meine muntere Gesichtsfarbe fagte.

3d war von meiner Liebe gang genefen, wie von einem Schmerz,

und schämte mich, so schwach gewesen zu fein, eines Beibes verftellten Geberben zu trauen. Diese Erfahrung hatte mich ganz anbers benten gelehrt, und ich verachtete bie Weiber aus herzensgrund, und ich fonnte mich kaum überwinden, mit ben Franenzimmern mit gebührenber höflichkeit zu reben, ungeachtet viele Schönheiten zugegen waren.

Aber boch war bie verratherische Lucia bie reizenbste von allen, und ich burfte fie nicht ansehen, ohne baß mein herz von neuem bewegt war.

#### Mord und Alucit.

Jeboch schien vom Berhängniß beschlossen, als sollte keine ansbere Gestalt meine Augen erfreuen können. Immer neigte ich mich wieber zu ihr hin, wie das Blümlein zur Sonne, wiewohl es von den brennenden Strahlen derselben erfrankt. Ich glaubte mir selbst nicht mehr, und meinte, nicht sie habe, sondern ich selber mich geblendet und betrogen. Ich verabscheute sie; und betete sie an. Ich nannte sie Ungehener und Schande ihres Geschlechts, und Krone der Schöpfung.

Donna Lucia fah nicht, was in mir vorging. Bor ben Leuten that fie fremb, als fenne fie mich nicht, aber verstohlen lächelten mir ihre Augen fo wunderbar fuß zu, wie fie im Balblein zu Affifi gethan. So lag ich in ihren Banben, und haffete ich mich felber barum. Hatte ich gewußt von ihr, was ich nachher erfahren, fie batte mich nicht gefangen.

Am Abend winkte fie mir felbst jum Tanz, beun ihr Marchese war erkrankt und abwesend. Ich wollte mich enischulbigen und lief boch freudig mit ihr in die Reihen, als hatte ich nach nichts Ansberm Berlangen getragen. Und fie zischelte mir leise ins Ohr: "Bollet ihr biese Racht wieder am Springbrunnen warten?" Ich

beschloß, es zu verneinen, und antwortete an deffen Statt: "Germinaarbe, wie gern!"

Da ich's nun jugefagt, fehlte ich auch nicht. Die Dagb tom wieber, wie bas erfte Dal, und fuhrte mich in bas gleiche Gemach.

"Bas wollet Ihr von mir, hermingarbe ober Lucia ober wie Ihr heißen möget?" fagte ich, ba ich zu ihr hereintrat. "Ich tann boch nicht anders, Trenlofe, als Euch mit meinen gerechten Borwurfen läftig fallen; benn also ift auf Erben noch kein Mensch betrogen worben, wie ich durch Eure Scheinheiligkeit betrogen warb."

Sie antwortete: "Don Baftiano, eben bas bunkt mich fehr luftig. Ift benn aber barum Donna Lucia minber fcon? Und fonnet Ihr Lucien nicht lieben, wie Germingarben?"

Da wollte ich Rein fagen, aber Alles in mir rief Ja, und ich lag zu ihren Füßen, und schalt fie und betete fie an. Ich wollte stiehen, und blieb in ihren Armen hangen. Es ergriff mich wie Bahnsinn. Ich opferte mich ihr auf.

Aber Marchese Lamentano errieth unser Einverständnis. Als ich einst aus Lucia's Gemach schlich, trat er mir in der Gallerie entgegen, und rannte mit gezuckem Degen auf mich ein. Ich, unbewassnet, flot in mein Zimmer, er mir nach. Er ließ mir kaum Zeit, meine Wasse zu nehmen. Bei den ersten Stößen flurzte der Wüthende entseelt auf die Erde. Ich weckte alsbald meinen Knecht, der die Rosse herbeisühren mußte; ich packte auf und slüchtete mit Ginseppe, ehe Jemand im Schlosse wach ward.

# Ginfeppe entläuft.

Bir nahmen unfere Richtung nach ben Gebirgen von Abruggo, benn ich gebachte bes Don Piccolomini, und hoffte ihn wieber zu finden, weil bas Gerücht ging, er fei bas haupt ber Berbannten geworben, und habe viel Bolls beifammen. Napoli hatte für mich

teinen Werth, fintemal ich hermingarben gefunden, ehe ich's geglaubt. Dagegen war meine Begierbe um fo größer, Rachrichten über bas Schickfal bes redlichen Thorhaimer zu vernehmen, wie auch mit meinem Feuergeist rechtschaffen um ben Spiritus familiaris zu bienen.

Als Giuseppe verspurte, wohin meine Reise gehen follte, warb er unruhig und verzagt. Er hörte nicht auf, mich vor ben Banbiten zu warnen, die das Gebirg unsicher machten, und erzählte mir von ihren Grausamkeiten. Biewohl ich nun den seigen Mensschen auf alle Weise tröstete, traute er doch nicht. Und schon in der ersten Nachtherberge entwich er mir sammt dem Pferde. Es hat mich nicht viel gegrämt; habe ihn auch mein Lebtag nicht wieder gesehen. Er war ein verschmitzter, lügnerischer Bursch, that was er wollte, und war zu nichts Besserm zu gebrauchen, als wenn es Schelmenstücke gab. Der alte Thorhaimer war wohl ein anderer Gast!

3ch machte bemnach folgenbes Tages meinen Weg allein, und gar wohlgemuth. Selbst die Donna hermingarbe that meinem Herzen nicht weh; benn ich horte nicht auf, fie zu verachten, weil sie mich bitterlich hintergangen.

Und mit ihr war mir nun bas gange Menfchengeschlecht und alle Luft bes Lebens, und mein Leben felbft gleichgultig geworben.

## Große Heberrafdungen.

Am gleichen Abend erreichte ich bas Städtlein Celano, und kehrte baselbst ein, zu übernachten. Am Morgen brachte mich ein großes Getümmel aus dem Schlaf. Und es war auf den Gassen, wie im Haus, Rusen und Schreien, als sei Feuersnoth. Ich sprang jählings aus dem Bett und warf mich in die Kleiber. Da ward

meines Gemaches Thur gewaltthatig aufgeriffen, und viele bewaffnete herren traten herein, alle von wilbem friegerifchen Ansehen.

"Zum Teufel, Don Baftiano, findet man Euch hier? 3ch glaubte, Ihr waret in Krautstuden zerhauen!" Alfo rief Einer, und ich erkannte mit großer Berwunderung den Herrn von Montes Marciano. Ich lief ihm alsbalb freudig entgegen, und die Undern grußten mich. Einige berfelben waren von denen, die ich zu Bologna gefehen, auch Marco de Sciarra und Batistello del Aratro.

Darauf begehrte Don Alfonso, von dem ich wohl bemerkte, daß er ber Bornehmste von Allen sei, zu hören, wie ich in dem Gesecht unweit Bologna entronnen sei, und welches Abenteuer mir seitdem begegnet? Und er führte mich abseits in ein kleines Immer und fragte: "Habt Ihr nun gesunden, daß der Feuergest seine guten Dienste leistet? — Aber ich wußte vom Spiritus samillaris, daß ich Euch hier treffen würde; darum bin ich gen Celano ausgebrochen, und hierher gekommen. Run folget mir, als ein tapferer Streiter, ins Feld. Es soll Cuch nicht gereuen. Euch allein vertraue ich, das Schlößlein Cicoli zu nehmen, und zur Belohnung verheiße ich Euch, das Schönste der Erde darin zu sinden."

- "Gerr," fprach ich, "fenbet mich, wohin Ihr wollet; ich achte meines Lebens nicht, feit ich bas Schonfte auf Erben verloren."
- "Wie meinet 3fr bas?" fragte Don Alfonfo. "Ift Euch ber Feuergeift abhanben getommen?"
  - "Dit nichten. Aber er leuchtet trube."
- "So solltet Ihr ihn nahren und ftarten; er verschmachtet bei Euch, weil Ihr ihm keine Speise reichet."
  - "Wie foll ich ihn fpeifen?"
- "Stellet ihn von Zeit zu Zeit ber Sonne bloß; er nahrt fich mit ihren Strahlen, benn er ift himmlischer Natur. Aber ber Spiritus familiaris verheißet Euch noch anbern Solb. Wiffet 3hr,

wie Euch Sclafani's Mabonna entzudte? — Und wie Ihr fie als Bilbfanle fabet? — Lebend foll fie Euch erscheinen, wie fie uns erschienen ift."

Als Don Alfonso also sprach, schuttelte ich unwillig den Kopf und sprach: "Mich verlangt nicht nach ihr. Der Spiritus samisliaris, oder die Gunst meines Feuergeistes, gab mir die Dirne, und lehrte mich die Eitelkeit menschlicher Bunsche." Und darauf berichtete ich treu und genau mein Abenteuer vor dem heiligen Hause zu Loretto, die zur Flucht Luciens bei Trevi, und wie ich sie beim Hochzeitsseste des Herzogs von Monteleone wieder gefunsden und vor drei Tagen verlassen habe.

Da lachte ber herr von Monte-Marciano mit lauter Stimme, und sagte: "Bastiano, Euch hat ein boser Geist geäst. Das ist aber auch wohl andern Männern widersahren, welche um den Spiritus familiaris dienen wollen. Ihr habet die schone hermingarda di Solis allerdings bei Trevi verloren durch höllisches Iwisschenspiel; aber auf der hochzeit von Monteleone hat Euch ein schoner Robold geneckt, der Menschengestalt angenommen, um Euch zur Untreue und Sunde an hermingarden und zu blutigem Mord zu verleiten. Glaubet mir, das war ein Gespenst, was Ihr im Schlosse des Prinzen von Colleserro umarmt habet, und der Unhold ist gewiß wie ein Rauch verschwunden, als er seine Absisit vollbracht sab."

Als bies ber herr von Monte: Marciano fagte, tam mir ein Graufen an, und noch mehr, ba er mich nahm und mich zu ben anbern herren zurudführte, fagenb: "Don Bastiano schwört, bas Fraulein hermingarba bi Solis im haufe Colleferro gesehen zu haben, wo sie die monteleonische hochzeit feiern."

"Nein, fie ift feit fechs Tagen auf bem Schlöflein ob Cicoli," rief einer ber Ravaliere: "bahin entfam fie mit ihrem Bruber Don Domenico Falterra bei unferm Gefecht mit ber Befatung von Cicoli. Bir hatten fie fcon gefangen, unfere Leute aber ließen fie wieber im Stich."

"Ift die Rebe von Don Domenico Falterra?" sprach barauf Don Marco de Sciarra: "Der ist unter einem Manlbeerbaum bes graben bei Olgiato, wo die Landstraße nach Sivoli geht. Gestern bes Morgens kam er, mit seche Rettern, bewassnet des Megs von Cicoli, mit ihm ein zartes Frauenztnwer, welches er seine Schwesster nannte, auf einem Maulthier reitend. Unserer Bierundzwanzig übersielen ihn. Dennoch wollte se Wiberstand leisten, und streiste mit einer Rugel den Mario di Astano. Da stießen ihn drei zusgleich nieder, daß er auf der Stelle verblich. Die seche Reiter süchteten behend nach Cicoli. Aber Domenico's Schwester ward als gute Peute nach Olgiato gesührt. Dort ist sie noch verwahrt, und kein Teufel soll sie antasten, denn ich babe sie mir vorbebalten."

Bei diesen Worten warf Marco den Mantel vom linten Arm, und wies auf ein Tuch, welches er darum gebunden, und sprach: "Da festet Ihr mein Wahrzeichen. Als ich gestern Nachts von ihr schied, weinte sie laut, und fürchtete Gewaltthat von meinen Leuten. Da schwor ich jedem den Tod, der sie nicht ehrsurchtsvoll ansähe, und ich nahm ihre Hauptbinde, und band dieselbe um meinen Arm, und sprach: Bon nun an din ich Guer Nitter und Schirm."

Und es war biefelbe Sauptbinbe, welche ich an hermingarben gefehen, als fie mir bas erstemal in bem heiligen Saufe in Loretto ericienen war, namlich bas himmelblane Luch mit Golb burchs wirtt, so ihre Loden gusammenhielt.

Da fab ich ein, daß mich ein bofer Geift auf ber monteleonisichen hochzeit granfam betrogen. Und bas herz ichlug mir geswaltig, und meine Liebe ward wieber nene klamme.

In bem Angenblid fab ich burche Fenfier auf ber Gaffe ben alten Thorhaimer mit anbern Rriegesnechten. Da entbrannte mein

Herz,' und ich sprang jach hinaus zur Straße. Der Alte fiel mit mit Thränen zu Füßen, umarmte meine Knie und rief: "Gottlob, daß ich Euch wieder sehe, liebster, bester Herr! Daß Ihr noch lebet, habe ich erst seit gestern aus dem Munde eines schönen Fräuleins vernommen, welches untröstlich weinte, da ich Euern Ramen nannte. Es ist Euch sehr ergeben. D kommt mit nach Olgiato."

Da ward mir zu Muffe, Jato ware Alles Zauberei, was ich erfuhr, und ich wußte nicht, ob'ich traumte.

#### Thorhaimers Schidfale.

Darauf begab ich mich abseits mit Thorhaimern, wo une Riemand horen konnte, und forschte aus, wie es ihm ergangen, und welches Fraulein ihm von mir gesprochen.

Und er berichtete nach feiner gewohnten Umftanblichkeit Alles, wie folgt. Doch hat er feinen Bericht vielmals unt.neden Freudensbezeugungen unterbrochen, weil er mich wiedergefunden, und aussehen Augen famen ihm Thranen. Ich felbst bin babei gar, bewegt worden, und schüttelte bem Alten oft die Hand, und fchutelte dem Alten oft die Hand, und fchurer ihm, daß ich ihn kedenslang nicht wieder von mir lassen wolle.

Er fagte, nach bem Gefecht unweit Bologna habe Jebermann behauptet, ich fet erschlagen. Nur ein einziger Reiter wibersprach bem, und versicherte, er habe gesehen, wie ich des enigegengesetz ten Begs gestüchtet sei, statt mich zu ben Andern zu halten. Bon unsern Leuten ist aber Niemand bei dem Handgemenge umgetomsmen; nur vier sind verwundet worden, doch ohne Gesahr. Don Alfonso aber sei ein verwegener Mann, denn er habe sich wiedersholt in den dicken haufen der Feinde geworsen, und viel Schaden gethan, und mit eigener Hand mehrere Kriegesnechte niedergeshauen. Auch glaube Jedermann, er sei stich und schußsest, denn ihm sei kein haar gekrümmt worden.

Radibem habe Don Alfonso sich in die appennistschen Berge begeben, wo man noch mehrere Freunde gefunden, daß ihrer über hundert an der Jahl geworden. Auch Don Marco de Sciarra set dabei gewesen. Darauf hat Don Alsonso befohlen, in getheilten Haufen gen Apulien zu ziehen. Thorhaimer aber, voll großer Betrübniß, daß er mich verloren, habe Abschied nehmen und den Mickug nach Deutschland wählen wollen. Da sei Don Alsonso zu ihm gekommen, sagend: er wisse nun gewiß, daß ich noch am Leben wäre, und in Apulien werbe mich Thorhaimer wieder sinden, wie denn auch in der That erfolgt ist.

Diefer Zufpruch hat ben Thorhaimer also getroftet, bag er ben Berbannten willigz gefalgt, ift. Und ba bie Hansen getheilt worden sind, ist Thorhaimer dem Marco de Sciarra gegeben; benn Marco hatte ihn vom Monte-Marciano verlangt, weil er einen Deutschen zu seiner Beibbedienung gewünscht.

Nach biefem ift Efforhaimer immerbar bei bem-Marco, ale feinem herrn, geblieben, und mit ihm nach Apulien gegangen, wo man, wie auch im Neapolitanischen, allerlei Bolts zum Krieg geworben.

Don Alfonso hat auch Bolk werben wollen in Montes Mark ciano, aber ber Gouverneur ber Proving hat es unterfagt. Das nach sei Alfonso zum Marco gekommen, ber sich in bas Lanb Abruzzo zurückgezogen, nachbem er bie römische Landschaft durchs streift und ausgeplundert.

Hier haben die Saupter der Berbannten den Monte: Marciano zu ihrem Anführer erforen, obwohl Pierconto Gabutio fehr das gegen geredet, und find mit fiebenhundert entschloffenen Mannen in das Römische eingefallen, und bis vor die Thore der Stadt Rom gedrungen. An reicher Beute hat es nie gefehlt, und das Landvolf jederzeit mit den Berbannten gehalten. Auch ist Paolo Bageliert, den der heilige Bater wider sie ins Feld geschieft,

shne Unterlaß geschlagen worben. Darauf hat ber Papst Urban ben Bagelieri zurückgerusen, und bem Birginio Urfini bas Komsmando übergeben wiber die Berbannten. Desgleichen hat ber Großherzog von Toskana ben Marchese Camillo bel Monte mit achthundert Fußinechten und zweihundert Pserden ausgeschickt, bem Birginio Beistand zu leiften.

Aber Don Alfonso Piccolomini habe bem Birginio eine Falls gelegt, und ihn bei Storta unweit Tivoli in einen hinterhalt gelodt, also, daß die Römer zusammengehanen und mit blutigen Köpfen aus einander gesprengt find. Birginio ift felbst nur mit genauer Roth entronnen.

Bahrend sich nun Birginio mit bem Camillo bel Monte und seinen toekanischen Kriegsleuten vereinigte, hat Marco de Sciarra Olgiato in Besith genommen, bessen Manern gar sest find. Und bei einem Streisjug, welchen Matco gegen das Städtlein Cicoli unternehmen wollte, ist man einigen Bewassneten begegnet, welche ein Frauenzimmer begleitet. Einer von diesen ist erschlagen; darauf haben die andern Fersengeld gegeben, und das Frauenzimmer ist nach Olgiato gesuhrt, wo es Don Marco in seinem hause mit großer Chrerbietung behandelt.

Da fragte ich ben Thorhaimer: wann ift dies geschehen? Und er antwortete: "Es sind kaum vierundzwanzig Stunden. Das Fraulein ist schon einmal in Gewalt der Berbannten gewesen, vor steben oder acht Tagen; aber damals nebst seinem Bruder glücklich in ein Schlößlein ob Cicoli entkommen. Da aber bieser Bruder die Strasen sicher gemeint, weil Birginio und del Monte mit einem Geere nahe sieben, hat er die Schwester gezwungen, den Weg fortzuseben, worüber er das Leben verloren."

#### Reuer Rummer.

Nachbem Thorhaimer also gerebet, schüttelte ich ben Kohf uns gläubig; benn es wollte mir nicht ein, daß ich in bem Hause des Brinzen Colleferro mit einem Blendwerf und höllischem Gaukelstpiel zu thun gehabt haben solle. Auch war es wohl gebenkbar, Donna Lucia habe sich, da sie den Tod Lamentano's vernommen, eilfertig auf die Flucht begeben, und sei mit ihrem Bruder in das unvorhergesehene Unglud gestürzt. Dieweil ich nun aber erst vor zwei Tagen aus dem Hause des Prinzen gestohen, konnte nicht wohl sein, daß dieselbe Person schon vor sechs Tagen bei Cicoli gesehen worden, mit welcher ich in gleicher Zeit die Cisersucht des Lamentano betrogen hatte.

Aber Thorhaimer versicherte, aus dem Munde des Frauleins die Begebenheit bei Cicoli erfahren zu haben, also, daß er nicht an der Wahrheit bessen zweiselte. Sie sei, sagte er, eine gar tugenbsame und liebreizende Person, und kein Unwahres auf shren Lippen. Er habe den ganzen gestrigen Tag bei ihr zugedracht, auf Marco de Sciarra's Geheiß, um sie zu trösten und zu bedienen. Und da sie bemerkt, daß er, Thorhaimer, ein Deutscher ware, habe sie ihn angefragt, ob er vielleicht einen deutschen Kavalier kenne, und habe ihm meinen Namen genannt und meine Person und Kleidung geschildert. Da sei er hoch ausgesahren vor Freuden, und habe gerusen: "Das ist mein herr, wo ist er? wann habet Ihr ihn gesehen? lebt er noch?"

Darüber ift Thorhaimer mit der vermeintlichen Dame Encia fehr vertraut geworden. Und fie hat ihm erzählt, wie fie mich in Loretto auf der Ballfahrt kennen gelernt, wie ich fie aus den handen ihres Stiefbruders großmuthig befreit und bis Trevi gebracht. Da habe fie in einem Balblein auf mich gewartet, während ich gegangen sein, einen Wagen in der Stadt zu miethen. Nach einigen

Stunden hatte fie Roffe gehort, und ficherlich geglaubt, es fei Miemand benn ich; barum mare fie frohlodenb auf bie Lanbftrage binausgegangen, und im gleichen Augenblick von brei Dannern umrinat worben , bie ju Bferbe berangefprenat tamen. Giner berfelben mare ibr graufamer Stiefbruber gemefen, ber ihr einen Ranfts folag gegeben, bavon fie ju Boben gefallen. Dann hatten bie beiben anbern fie ju ihrem Bruber auf bas Rof geboben, und auf feinen Befehl ibr bie Rufe gebunden und ben Dund gefnebelt. auch bas Rof, auf welchem fle bieber geritten hatte, mitgenommen. Dann maren fie ichleunig bavon gejagt, fie babe nicht gewußt, wohin. Sie habe vor Entfeten alle Befinnung verloren. und mare in Donmacht geblieben lange Beit. Als es Racht geworben, habe Domenico in einem Stabtlein Berberg genommen, und ihr befohlen , fich von ber garbe ju mafchen , womit ihr Benicht übertuncht gewefen, um fich untenntlich ju machen. Auch babe fie muffen eine weibliche Rleibung anlegen, und fo mare bie Reife folgenbes Tages weiter gegangen, bis man endlich nach Rom gefommen. - Sier fei fie tobtlich erfranft, aber burch bie Runft ber römifchen Merate ichnell genug bergestellt worben, alfo, bag Domenico auf die Fortfetung ber Reife gebrungen. Er habe ihr aber nie befennen wollen, mobin er fie ju fuhren gebachte, und ba fie gebrobt, fich bas Leben zu nehmen, habe Domenico gefagt: er führe fie in ein Rlofter. Da fei fie mohl aufrieben gewesen, und ihm baber williglich gefolgt. Auch habe fich von ba an Domenico freundlicher gegen fie bezeigt, ihr ein bequemes Maulthier verfchafft, und was fonft vonnöthen gewesen zu ihrer Erquidung. Und ba fie gen Tivoli gefommen, ware ihnen viel fluchtiges Rriegevolf entgegen gelaufen, fagend : Biccolomini fei im Angug mit einer großen Menge Berbannter. Die ihr Bruber nun wieber nach Rom umfehren wollen, fei ihnen abermale fliebenbes Bolf entgegengeeilt, mit Rlagegefdrei, bie Banbiten maren vor ben romifchen Thoren, und bebrohten bie

Stadt. Da habe Domenico fich gegen bas Gebirg gezogen, in ber Meinung, ber Gefahr burch einen Umweg zu entrinnen. Allein er ware nun erft feinem verberblichen Berhangniß zugelaufen. Denn bei Cicoli fast gefangen, ware er hernach bei Olgiato wegen thöriche ten Wiberftanbes, welchen er leiften wollen, graufamer Beife umsgebracht worben.

So erzählte Thorhaimer, und ich konnte nicht langer zweiseln, baß Lucia in Olgiato lebe. 3ch beschloß also, gleich mit Thorhaismern bahin zu eilen, um zu sehen, wie bas Unmögliche möglich sei.

Wie wir aber ins haus zurucklamen, wo Biccolomini mit ben übrigen hauptern ber Berbannten war, und ich ihm sagte, bag ich gen Olgiato wolle, klopfte er mir auf die Schulter, und sprach: "Morgen gehen wir insgesammt bahin; bis bahin gebulbet Euch. Denn wir haben vor einer Biertelftunde vernommen, Olgiato sei berannt. Daraus ist Marco de Sciarra mit fünfzig Reitern alsobald, noch vor ber gesammten und vereinten toskanischen und römischen Macht ausgebrochen, um sich noch zu rechter Zeit wieder in den Platz zu wersen, wenn er hindurch könne. Auch Pietrangelo, Tutio de Petralta und der Battistella sind mit ihm bahin, alles verzweiselte Bursche, die den offenen höllenschlund nicht schenen.

Diese Worte erschreckten mich sehr; benn nun lagen alle meine Hoffnungen zu Boben. Zwar sprach mir Piccolomini Muth ein, unb sagte: "Don Bastiano, ich führe Euch morgendes Tages in Olgiato ein, und wenn zwanzigtausend Mann davor lägen!" Dens noch tröstete mich bas nicht.

### Rächtliche Erfcheinung.

Wie ich um Mitternacht fchlief, erwachte ich von einem wunberbarlichen Getofe, und es war mir, als hore ich mich beutlich bei Ramen rufen, und als ware es hermingarbens fuße Stimme.

Stunden batte fie Roffe gebort, und ficherlich geglaubt, es fei Diemand benn ich: barum mare fie froblodend auf bie Lanbftrafe binguegegangen, und im gleichen Augenblick von brei Dannern umringt worben, bie ju Pferbe berangefprengt famen. Giner berfelben mare ihr graufamer Stiefbruber gewefen, ber ihr einen Rauftfolga gegeben, bavon fie ju Boben gefallen. Dann batten bie beiben andern fie ju ihrem Bruber auf bas Rog gehoben, und auf feinen Befehl ihr bie Rufe gebunden und ben Mund gefnebelt. auch bas Rof, auf welchem fie bieber geritten batte, mitgenommen. Dann waren fie foleunig bavon gejagt, fie babe nicht gewußt, wohin. Sie habe vor Entfeten alle Befinnung verloren. und mare in Dhumacht geblieben lange Beit. Ale es Racht geworben, babe Domenico in einem Stäbtlein Berberg genommen. und ihr befohlen, fich von ber Farbe ju mafchen, womit ihr Beficht übertuncht gewesen, um fich untenntlich ju machen. Auch habe fie muffen eine weibliche Rleibung anlegen, und fo mare bie Reife folgenbes Tages weiter gegangen, bis man endlich nach Rom gefommen. - Sier fei fie tobtlich erfranft, aber burch bie Runft ber romifchen Merate ichnell genug bergestellt worben, alfo, bag Domenico auf die Fortfetung ber Reife gebrungen. Er habe ihr aber nie befennen wollen, wohin er fie ju fubren gebachte, und ba fie gebroht, fich bas Leben ju nehmen, habe Domenico gefagt : er fuhre fe in ein Rlofter. Da fei fie wohl aufrieben gewesen, und ihm baber williglich gefolgt. Auch habe fich von ba an Domenico freunds licher gegen fie bezeigt, ihr ein bequemes Maulthier verfchafft, unb mas fonft vonnöthen gewesen zu ihrer Erquidung. Und ba fie gen Tivoli gefommen, mare ihnen viel flüchtiges Rriegevolf entgegen gelaufen, fagend : Biccolomini fei im Angug mit einer großen Menge Berbannter. Die ihr Bruber nun wieber nach Rom umfehren wollen, fei ihnen abermale fliehenbes Bolf entgegengeeilt, mit Rlagegefdrei, bie Banbiten waren vor ben romifchen Thoren, und bebrobten bie

Stabt. Da habe Domenico fich gegen bas Gebirg gezogen, in ber Meinung, ber Gefahr burch einen Umweg zu entrinnen. Allein er ware nun erft feinem verberblichen Berhängniß zugelaufen. Denn bei Cicoli fast gefangen, ware er hernach bei Digiato wegen thöricheten Wiberftanbes, welchen er leiften wollen, graufamer Weise ums gebracht worben.

So erzählte Thorhaimer, und ich konnte nicht langer zweifeln, daß Lucia in Olgiato lebe. 3ch beschloß also, gleich mit Thorhaismern babin zu eilen, um zu sehen, wie bas Unmögliche möglich fei.

Wie wir aber ins haus zurucklamen, wo Biccolomini mit ben übrigen hauptern ber Berbannten war, und ich ihm fagte, bag ich gen Olgiato wolle, flopfte er mir auf die Schulter, und sprach: "Morgen gehen wir insgesammt bahin; bis bahin gebulbet Euch. Denn wir haben vor einer Biertelstunde vernommen, Olgiato sei berannt. Darauf ist Marco be Sciarra mit fünfzig Reitern alsobald, noch vor ber gesammten und vereinten toskanischen und römischen Macht ausgebrochen, um sich noch zu rechter Zeit wieder in den Platz zu wersen, wenn er hindurch könne. Auch Bietrangelo, Tutio de Petralta und der Battistella sind mit ihm bahin, alles verzweiselte Bursche, die den offenen Göllenschlund nicht scheuen.

Diese Morte erschreckten mich sehr; benn nun lagen alle meine Hoffnungen zu Boden. 3war fprach mir Piccolomini Muth ein, und fagte: "Don Bastiano, ich führe Euch morgenbes Tages in Olgiato ein, und wenn zwanzigtaufenb Mann bavor lägen!" Dennoch tröftete mich bas nicht.

### Rädtlide Erfdeinung.

Bie ich um Mitternacht fchlief, erwachte ich von einem wunberbarlichen Getofe, und es war mir, als hore ich mich beutlich bei Ramen rufen, und als ware es hermingarbens fuße Stimme. Da ich bie Angen auffbat, fcmebte fie wie auf einer blafigelben Bolle in ber Mitte bee Zimmers. Ihre Augen fchienen mich voll großen Mitleibe zu betrachten, und ein fanfter Schmerz lag in ihren himmlischen Bugen verbreitet. Sie war weiß gekleibet, wie in Sonee, und um ihr Saubt faßte bie Rulle ihrer Saarloden bas bimmelblaue mit Golb burchwirfte Tuch gufammen. Je langer ich fie betrachtete, je heller und schoner ward fie, bag fie enblich wie in Lichtftrablen glangte. Und ich fonnte nicht rufen und nicht reben. Rein Berg lag in Angft und Wonne. Ihre Geftalt mar aber immer hellleuchtenber, bag fie wie eine Strahlenfaule baftanb, und von bem Glang ward Alles umber bebedt, bag meine Augen ibn nicht ertragen mochten. Und ich fühlte mein Lager fanft mit mir emporgehoben und burch bie Lichtstrahlen fcwimmen, wie burch ein Meer von Sonnen, und ein fanftes Braufen floß um mich her. Da fant ich auf mein Lager gurud, und fchlof bie Augen in betaubenber Dbumacht.

Wie ich wieber zur Kraft genas, und die Angen öffnete, war Alles finkere Racht, und ich fah durch das Fenker die himmlischen Gestirne. Des verwunderte ich mich, und fonnte nicht fassen, wie mir geschiehen sei? — Und ich bachte, dies Gesicht bedeute mir ein großes Unglud. Deshalb zog ich den Gürtel, um den Feuergeist zu befragen. Wie ich aber das Fläschlein hielt, glanzte es so hell, daß der Schein davon schier mein ganzes Lager beleuchtete. Dies war also ein gunstiges Borzeichen, und machte mir große Kreude.

Ich betete aber zu Gott und ber heiligen Jungfrau mit vieler Inbrunft, daß fie mich vor ben Fallftriden bes Satanas bewahren wollten, auf daß ich nicht vom bofen Geist wieder versucht werde, wie bei ber monteleonischen Hochzeit.

#### . Treffen bei Digiato.

Andern Morgens war ich fruh auf, benn ich fonnte nicht erwarten, bis wir aufbrachen gen Digiato. Aber meine Freude warb ju Baffer; benn Piccolomini erwartete noch Bericht von ber Starte und Stellung bes Feinbes, auch wollte er unfere Leute wohl ruhen laffen.

Gegen Abend kehrten bie ausgefandten Kundschafter zuruck, und erzählten, wie sie erfahren, Don Marco de Sciarra habe sich glucklich und noch zu guter Stunde in den Platz geworfen; aber nun sei er in Olgiato eingesperrt, daß keine Maus weder aus noch ein könne. Der toskanische herr General Camillo del Monte liege nebst Birginio Ursine mit aller Macht davor, doch scheine es beiden an Kraut und Loth zu sehlen. Es sei aber dergleichen von Rom unterwegs.

Als Piccolomini bies gehört, gab er Befehl, baß fich jeber bereit halten folle, auf ben anbern Tag ben Feind zu suchen; man wolle in ber Morgenbammerung hinaus, Olgiato zu befreien.

Icelonini beschenkte fröhlich; da mich Thorhaimer ruttelte. Piccolomini beschenkte mich mit zwei kostbaren neapolitanischen Zeliern aus des Bicekonigs Marstall; Steigriemen und Zaum glanzten von Silber, und die Decken aus purpursarbenem köstlichem Zeuge starrten von Gold. Auf meinen hut setze er zwei hohe Reigersedern, schneeweiß, und um meinen hals hing er eine goldene Rette. Daran erkannte man die Feldhauptleute. Er gab meinem Besehl fünszig Neisige unter, und sprach: "Bastiano, Ihr sollet heute den Bortrad führen, auch der Erste im Angriss sein; denn wir müssen die Toskaner und Römer aus einander jagen, und uns mit dem Marco de Sciarra vereinen. Können wir Olgiato nicht retten, so ist der Kern unsers Geeres verloren, und die schöne Germingarde di Solis bazu."

Che die Sonne aufging, waren wir schon weit von Celano, Bis. Nov. VII.

und gegen Mittag erblidten wir die Thurme und Mauern von Olgiato. Camillo bel Monte hatte von unserm Anzug vernommen. Er kam und entgegen in einem kleinen Thal. Die Römischen stanben links auf den Anhöhen; die Toskanischen waren in der Fläche. Birginio Urfine befehligte die auf den Hügeln. Der Feldherr des Großherzogs hielt die Mitte, wo er drei Stud Geschät hatte, und Ercole di Bisa, sein Feldhauptmann, sührte die toskanische Reiterei an, die uns zur Rechten ftand.

Da befahl Biccolomini dem Pierconto de Montalto, mit hundert Fußfnechten die Römer von den Bergen zu treiben; mir, dem Ercole entgegen zu gehen; er selbst mit allen Uebrigen wollte den Camillo del Monte nehmen. Bevor Piccolomini noch die Schlachtordnung gestellt hatte, kam die toskanische Reiterei gegen uns an mit vershängtem Zügel, und das schwere Geschütz war gegen unsere Fußeknechte gerichtet. Da rief ich meinen Leuten, und wir zogen dem Ercole entgegen.

Wie wir an einander waren, erhoben Alle ein großes Geschrei, und jeglicher satte feinen Mann. Aber die Belschen find feige Leute; sie mögen fich lieber gegen Bunden beden, als folche zussügen. Daher tummelten fie sich weiblich herum, Alles in großer Unordnung durch einander; einer trachtete dem andern im Rücken beizusommen, oder den Rücken frei zu haben. Und da wir übermannt waren von den Toskanischen, nahmen meine Leute bald die Flucht. Jedoch zum Glück hatte Piccolomini unsere Noth gesehen, denn er schildte uns noch hundert Reiter zum Beistand. Da ging das Gesecht neuerdings an.

In bem Getummel fam mit gegudtem Schwert auf schwarzem Roß ein Ravalier gegen mich gerannt, und ich sab, wie er fich unter ben Seinigen Blat schaffte, um mit mir handgemein zu werben. Wie er vor mir war, rief er: "Ich bin Ercole di Bifa, und will's allein mit Euch ausmachen, wenn Ihr ber Berrather

Piccolomini seib." Ich sagte: "Ich will Euch alsogleich mit bem Schwerte meinen Namen zwischen beibe Ohren legen." Daraufstub wir an einander gerannt, und die Leute um uns her ftanden ftill, den Rampf zu schauen. Wie wir uns tummelten, legte ein toskanischer Reiter die Büchse auf mich an, aber ich entkam ihm, und Ercole rannte in den Schuß und ward getroffen von seinen eigenen Leuten. Ich spaltete ihm, wie er sant, den Schädel. Da stieg entsehliches Geschrei auf von allen Seiten, und unsere Reisige griffen frisch an. Aber die Toskanischen wehrten sich verzweiselt. Nach einer Stunde kam ihnen viel Fußvolk zu Hise, auch setzte man und mit einem Stückgeschütz hart zu, so daß wir viele verzloren. Da drehten unsere Leute dem Feinde den Rücken zu, und suchten das Weite. Ich selbst war zweimal daran, gesangen zu sein, und entkam doch glücklich.

Als wir nun unfer Fugvolf suchten, sahen wir es schon welt von uns in ber Flucht; benn wie ich nachher erfahren, hat Biersconto be Montalto bem Birginio auf ben Höhen schlechten Stand gehalten, alfo, bag er bas erste Zeichen zur Flucht gegeben.

Der Feind aber verfolgte uns nicht weit, benn er befürchtete hinterhalt. Bir kamen athemlos und zerstreut bei einem Dörfelein zusammen, St. Maria geheißen, das auf einem Berge lag. Biccolomini war fehr aufgebracht, und fluchte abscheulich, und versmaß sich hoch und theuer, er wolle es dem Camillo del Monte solgendes Tages einsalzen. Bir hatten von den Unfrigen bei hundert Leute eingebüßt. Aber die Feinde hatten auch beträchtlich versloren, wie wir von den Ueberläufern und Gefangenen vernahmen; der Oberfeldherr Camillo trug selbst eine hand schwer verwundet, und mußte das heer verlassen, also, daß nachher Birginio allein die Belagerung von Olgiato sortsette.

### Befnc in Digiato.

Durch folche Rieberlage war bie Muthlosigkeit unferer Lente fo groß geworben, daß fie in ber Racht haufenweis bavon liefen, am meisten die Reapolitaner.

Da fagte Biccolomini in ber Bersammlung ber hauptlente: "haben wir nur erft ben Sciarra frei, so mögen wir wieder bis Rom zieben; benn er hat unfere tapferfte Mannschaft mit fich in bas Reft genommen. Es foll einer hin und ihm fagen, wie er fich burchschlagen und zu uns stoßen muffe."

Beil hierauf Riemand antwortete, und mich die Reugier und Liebe nach Lucien baß plagte, sprach ich: "Bohlan, bas übers nehme ich. Ich gehe als Ueberläufer zum Birginio in kuftiger Racht, und erforsche seine Stellung und trachte nach Olgiato zu kommen." Der Anschlag gestel Allen wohl.

Als es nun Racht warb, übergab ich meine Sachen und Gelber bem Thorhaimer, mit Berheißen, er folle mich balb wieber feben. Thorhaimer wollte mit Gewalt mich begleiten, aber ich litt es nicht. Dann zog ich bas Rleib eines gemeinen Fußinechts an, und beurlaubte mich vom Biccolomini, und nahm den Weg gen Olgiato-

Wie ich eine Stunde gelaufen war, fand ich zwei von unfern Leuten, die ebenfalls im Begriff waren, zum Birginio überzugehen. Wir machten gemeine Sache zusammen, und kamen vor Tagesanbruch zu ben Toskanern, benen wir unfere Dienste antrugen. Sie führten uns in das Gezelt des Birginio, wo er uns über Alles befragte, was Piccolomini machte; dann wurden wir weggeführt und nicht beisammen gelassen, sondern unter verschiedene hausen getheilt.

3ch blieb neun Tage lang bei ben Romischen, und Alles ging mußig und links und rechts auf Beute aus, ober schoft zum Beitvertreib gegen Sciarra's Bolt auf ben Mauern von Olgiato. Denn Birginio wollte nichts unternehmen, bis bas fcwere Gefchus von Rom angekommen fein würbe.

So hatte ich Zeit genug, das ganze Lager zu durchlaufen, und als ich mir Weg und Steg aller Orten wohl gemerkt hatte, und wo Birginio am schwächten kand, schlich ich in der Nachtflunde davon, und kam zum Graben von Olgiato. Die Wächter wollten aufangs die Zugbrücke nicht niederlassen, obwohl ich sagte, ich komme aus Auftrag des Herrn Monte: Marciano. Endlich ist Don Marco de Sciarra selbst herbeigerufen worden, und da ich ihm meinen Namen sagte, befahl er, mich einzulassen.

Run berichtete ich ihm, weshalb ich mich auf ben Weg zu ihm gemacht habe, und in welche Roth Biccolimini feit bem testen unglucklichen Gesechte gerathen sei. Bir fprachen bie ganze Nacht mit einanber. Sciarra sagte, er wolle Rath halten mit ben Seinigen. Darauf wies er mir ein Nachtlager in seinem Hans.

#### Permingarbe.

. Nun brannte ich vor Begier, bas Fraulein zu erbliden, aber meine hoffnung warb ben ganzen folgenden Tag vereitelt. Denn Sciarra, Battiftella, Tutio de Petralto, und die andern haupter ber Berbannten ließen mich nicht los, und hatten beständig Raths mit mir zu pflegen.

Wie ich aber ben andern Tag vor der Thur bes hauses fland, mich umzuschauen, erblickte ich ein verschleiertes Frauenzimmer, welches sich auf das Geländer des Erters über mir lehnte, und feine Blicke nach mir zu richten schien. Ich grüßte höflich hinauf und zitterte vor Furcht und Freude, denn es schien die Gestalt meiner Geliebten zu sein. Ich hatte auch nicht geirrt, denn sie schleier auf, und sagte mit schwacher Stimme: "D Gott, Bastiano, seid Ihr es!"

Bie ein Pfeil flog to binauf bie Stiegen - ju ihrem Ges mach - ju ihren Fugen.

Sie war sprachlos, schwankte und fank ohnmächtig zu Boben, gleich einer Tobten. Ich hob fie auf und trug ben schönen Leichenam zum Ruhebett, und rief mit tausend Liebkosungen ihre Seele in ben sußen Leib zuruck. Eine Zeit lang, wie ich sie betrachtete in ber tobtenhaften Stellung, schien sie mir fremb. Als sie aber bie Augen ausihat, erkannte ich Donna Lucia wieber.

3ch hing über ihr, ihre blaffen Lippen kuffenb. Da brangte fie mich jurud, und fprach, wie fie mich lange betrachtete: "Er ift's!" Und fie richtete fich auf und ftarrte mich wieder lange Zeit an, bann fiel fie an meine Bruft, lant weinenb.

"Ift Guch meine Erscheinung ungelegen , Donna Lucia , ober flaget Ihr , bag ich Guch ungladlich machte?"

Sie lifpelte leife ein fcwaches "Rein!"

"Aber 3hr wiffet," fuhr ich fort, "ich mußte Euch verlaffen. Bleiben fonnte ich ja nicht. Ich aber war unschulbig."

"D Ihr waret unschuldig, guter Baftiano."

"Bann habet 3hr Gures Brubers Tob erfahren ?"

"Ich fab ihn vor meinen Augen fterben. Gott gebe feiner Seele Frieden, lieber Baftiano. Er trennt uns aber fortan nicht mebr."

"Er ift alfo an feiner Bunbe geblieben?"

"3ch fab ihn fterben."

"Bas fagt man? Sprach man nicht bavon, mich zu verfols gen? hat mir teiner nachgefeht?"

"Rein, Baftiano. Sie waren zufrieden, mich in ihrer Ges walt zu haben, und fummerten fich um Euch nicht."

"Aber wie feib 3hr Ihnen entronnen?"

"Bei Olgiato erfclugen fie ibn, wie ich Euch fagte, und feine Belferebelfer entfloben, und bie Betbannten führten mich bieber.

Ach, Bastiano, nur um Euch trug ich Leib! Satte ich Euch nie nach Trevi hinausgehen laffen! Daher ist bas große Unglud! Ich hätte es wohl noch ertragen mögen bis zum Bolsener: See. O verzeiht mir! ich glaubte uns schon in aller Sicherheit."

"Bie tommt es Euch bei , fußes Fraulein , noch um bas versagnaene Alte zu klagen?

"Sollte es nicht fein? Ach, konnte ich hoffen, Euch jemals wieber zu feben? O wenn ihr wüßtet, guter Bastiano! feit Trevi bis heut', was ich gelitten habe? Wie lieb ware mir gewesen, zu fterben!"

"Seit Trevi bis beut'?" rief ich lachenb: "Und feitbem haben wir uns nicht gefeben?"

"Sie entgegnete barauf: "D wohl in Traumen und Gebeten, alltäglich und nachtlich."

Als fie bles gefagt, brudte fie meine hand inbrunftiglich an ihre Bruft. Ich aber hütete mich wohl, ihr von ber monteleonischen hochzeit und von Lamentano ferner zu reben, weil sie mich nicht verstanden, und ich war überzeugt, daß Donna Lucia und Alles, was im hause Colleserro geschen, das Blendwert boser Geister gewesen sein moge. Und ich sah wieder die heilige, wie ich sie in Loretto gesehen, und liebte sie mit noch aröserer Gewalt, als jemals. Da schwor ich auf meinen Knien, sie nie wiezber zu verlaffen, und sollte ich barum bas Leben einbufen.

Indem trat Don Marco be Sciarra herein, welcher fich verwunderte. Da fagte ihm hermingarde, wie sie sich freue, mich wieder gefunden zu haben, und wie wir in Loretto Bekanntschaft gemacht. Er aber schien barum verdrießlich, und runzelte die Stirn fehr. Doch blieb er in den Schranken der Göflichkeit, und konnte sich meisterlich verftellen. Er führte mich aber von hermingarden hinweg, um mit mir Rathe zu pflegen, wie wir in folgender Nacht Ofgiato verlassen, Birginio's heer burchbrechen, und uns mit Biccos lomini vereinigen wollten. Auch ftellte er es fo geschidt an, bafiich hermingarben ben gangen Tag nicht wieber fab.

#### Bludt aus Digiato.

Ich aber verließ das haus fast gar nicht, und hütete alle Ausgange mit meinen Augen. Auch befragte ich, wie es bunkel ward, ben Feuergeist, und ba er mir hell und freudig entgegenglanzte, schöpfte ich frischen Muth.

um die Mitternachtstunde sammelte sich in aller Stille das Bolt der Berbannten vor Sciarra's haus. Auch sah ich, wie herminsgarbe dicht verhüllt auf die Straße hinausgesuhrt und auf ein Maulthier gehoben ward. Da bin ich zu ihr getreten, als wollte ich zu ihrer Bequemlichkeit bereit sein, und drückte ihre hand, sagend: "Fürchtet Euch nicht, schones Fräulein, was auch gesches hen möge; denn Bastiano ist um Euch, und wird Euch nicht verlassen." — Sie antwortete: "Gottlob, nun fürchte ich mich nicht!"

Sciarra blieb bei ihr ju Fuß, und ftellte fich ju ihr in bie Mitte bes Juges. Ich aber mußte vorn an die Spige beffelben treten, wie unter ben Anführern verabrebet worden, um Allen ben Weg zu zeigen. Man hatte mir auch ein weißes Tuch um ben hut geschlagen, damit mich ein Jeder in ber Finsterniß erkennen möchte.

So zogen wir aus ber Pforte von Olgiato ben Sugel hinab nach ber Gegenb, bie mir wohl bekannt war, und wo nur Birs ginio's Leibwachen bie hut hatten. Ale wir zu einem Bach kamen, hinter welchem bie Romer lagen, rief mich ein Solbat an, ich aber fleß ihn fogleich mit ber Gellebarbe nieber. Da liefen auf fein Geschrei bie romischen Kriegeknechte zusammen, und es erhob sich ein entschlicher Larm jenseits bes Baches.

Obwohl wir nun verrathen waren, gingen wir boch mit festem Schritt hinüber, und es erhob sich alebalb ein lebhafter Streit. Be weiter wir brangen, je größer ward die Jahl berer, die und Biberstand leisteten, die wir zulett von allen Seiten umringt waren. Man hörte weit umber nur das Brüllen und Geschrei berer, die sich zum Rampf ermunterten, ober von ihren Bunden niederstelen; bas Aneinanderschlagen der Baffen und das Knallen der Büchsen. Birginio selbst, wie wir den Tag nachber in Ersahrung gebracht, ist zu dem Gesecht gesommen, und hat zwei Bunden davongetragen.

Die Berbannten aber fampfien, wie Berzweifelte thun, und brangen unaufhörlich vorwärts. Die Romifchen umschwärmten uns in großer Berwirrung, wie wuthenbe Befpenhaufen, und konnten wir uns ihrer nur mit großer Mahe erwehren.

Als ich merfte, bag bas Gefecht hinter uns noch hisiger war, benn vor une, gab ich meinen hut einem, ber neben mir ftand, und zeigte ihm ben Weg nach St. Maria, ber nicht mehr zu versfehlen war. Dann ging ich zurud, weil mir für ermingarben bangte. Jum Glud graute ber Morgen febon.

Da fah ich vor mir einen fürchterlichen Streit von vielen Römischen gegen einen ber Unfrigen. Ich Sahnte mir ben Weg, und sah Sciarra am Boben liegen; zwei Berbannte schützten ihn. Als ich aber zu hilfe fam, flohen die Römer, und hinterließen drei Tobte. Sciarra war nicht einmal verwundet, sondern nur zu Boben gerannt.

Da schrie ich: "Marco, wo habt Ihr bas Fraulein gelaffen?" — Er aber fluchte und verschwor sich, er wiffe nicht mehr, wohin es in bem Gebränge gekommen. Da fuhr ich wüthend in bie nachesten seinblichen hausen, benn ich achtete nun meines Lebens weiter nicht, und wollte nicht leben ohne die himmlische. Wie ich aber mitten im Streit seitwarts einsam das Maulthier stehen sah, lief ich bahin; doch das Fraulein war nicht mehr bei demselben zu finden.

Run ward mein Schmerz ausgelaffen, und wo ber Kampf und bas Getummel am größten, bahin rannte ich, fie zu finden, ober bes Lebens quitt zu werden.

Und wie ich eben über ein Felb lief, hörte ich meinen Namen rufen hinter mir. Es war die Stimme hermingardens. Hermingarde ftand zitternd hinter einem alten Baum, und ich war an ihr vorübergerannt, ohne sie zu sehen. Da schlang ich freudig meinen Arm um sie, und in der andern mein blutiges Schwert, sprach ich: "Run sterben wir mit einander!" Dann führte ich sie also durch das Gewühl vor, und schlug das römische Gesindel zurück, welches uns entgegen kam, und brachte sie früher, als ich vermuthen konnte, in Freiheit und aus dem Gesecht.

Um biefe Beit ließ aber Birginio's Bolf von uns los; benn Biccolomini tam uns mit feinen Leuten jum Beiftanb entgegen, und unter ben Romifchen war große Berwirrung eingeriffen. Und wie wir auf Biccolomini's Saufen fließen, erhoben wir Alle ein großes Frechengefchrei.

Rachdem trat Marco zu mir, und forberte bas Fraulein. — 3ch aber fprach: "Ihr habet es in ber Roth verlaffen, und ba habe ich es mir mit Gefahr meines Lebens erfauft, und es ift bie Beute, welche mir gehört. Auch ift sie mir nur feil, Schwert gegen Schwert, Leben gegen Leben!"

Da warb er ergrimmt, und wollte bas Schwert wiber mich zuden, aber hermingarbe rief, indem fie mich umfaßte: "Ich laffe ihn nicht, und wollet Ihr ihn tödten, so töbtet mich zuvor." Auch ber herr von Monte-Marciano sprang bazwischen, und wehrte bem Marco mit harten Borten, also, daß bieser fluchend fich von und entfernte.

#### Mabnungen.

Bir hatten fortan keine Ruhe, benn Birginio, sobalb et Olgiato beseht hatte, wandte sich wider und mit seiner gesammten Macht. Darum beschlossen wir, und im Gebirg zu zerkrenen, und frisches Bolf zu werben. Ich aber fürchtete bes Marco Nachkellungen, und ward mit hermingarben eins, sie zu Martha am Bolsener: See zu bringen. Che wir aber den Entschluß ausschhren konnten, kam Birginio von allen Seiten gegen die Berdannten angeruckt. Da brachen diese in der Nacht auf, und vertheilten sich im Gesbirg, jeder nach dem Ort, welchen Biccolomini anzeigte, denn er sührte über nus den obersten Besehl. Rich schickte er mit zehn Reitern nach dem Ort Alcini, welcher aus einzelnen Häusern besteht, die hoch an den Bergen liegen.

Als wir babin famen, gaben und bie Laubleute Nahrung und Obbach, weil wir Gelb hatten, ihnen zu zahlen. Auch vermehrten sie meine Schaar mit zwölf entschloffenen Leuten, welche mit und auf Beute geben wollten.

Hermingarbe aber beschwor mich, biese Lebensart zu verlassen, und mit ihr zum Bolsener See zu gehen; auch nach Dentschland wollte sie mir solgen, wenn ich es heißen würde. Ihre Worte beschmmerten mich sehr; benn ich konnte ihr noch nicht mein Geheimnis vertrauen. Auch Thorhaimer, ber mit uns war, brang mit rahrensben Bitten in mich, daß ich bies bose Gewerbe ausgeben solle, welches nichts anderes sei, denn ein gemeines Ränberleben. Aber ich blieb unerschütterlich, denn ich wollte treulich um den Spiritus samiliaris dienen, wie mir vorgeschrieben worden. Da nun Thorhaimer sah, daß ich nicht zu bewegen sei, sprach er: "Ich verschütze wohl, liebster herr, daß Euch geheime Ursachen nöthigen, dies gefährliche handwerf nicht zu verlassen. Und tröstet es mich daß es nicht lange währen wird, die Ihr davon zurücksehret. Doch

gebenket bes zarten Frauleins, und baß es nicht biefe unstäte und flüchtige Lebensweise ertragen mag, ohne seine Gesundheit einzus bußen. Darum sorget wenigstens für bessen Ruhe und Sicherheit. Auch ist es nicht wohlgethan, daß Ihr mit diesem tugendhaften Fraulein umberziehet, das Euch mit so großer Liebe zugethan ist. Aber an Cuch ist es am erften, die Unschuld bes Frauleins zu schützen. Darum bebenket wohl, was Ihr thut."

Ich ward durch diese und andere Reben in tiefes Nachdenken gebracht, und beschloß in meinem Herzen, Hermingarben mir durch Priesters Hand vermählen zu lassen, wenn sie einwilligen wurde, und sie dann nach Rom oder in eine andere Stadt, oder wohin sie begehren wurde, in Sicherheit zu bringen, dis meine Dienstzeit um den Spiritus samiliaris abgelaufen sein werde. Da ich aber zu dem Ende noch Unterredung mit Piccolomini psiegen mußte, begab ich mich zu hermingarden und stellte ihr vor, wie daß ich, um unserer Jusunst willen, mit dem Haupte der Berdannten Abrede nehmen wolle. Ich versprach ihr, nach zwei Tagen zurüczuschen, und Thorhaimern zu ihrer Bedienung und zu ihrem Schutzurüczgulassen.

hermingarbe willigte weinend in meine Entfernung, und ich erfannte, wie gartlich ich von ihr geliebt fei. Und es verfioffen zehn Tage, ebe ich meinen Borfat vollführte. Da aber schickte mir Biccolomini, ber ju Scenna lag, einen Ellboten, baß ich mich ju ihm verfügen muffe, und ich gehorchte. Mit ftummer Behemuth lag ich an hermingarbens Bruft, und wie ein Berzweifelter schieb ich von ihr.

### Unglüd.

Biccolomini empfing mich ju Scenna mit bufterm Geficht. Auch vernahm ich balb, welche Unruben ibn plagten. Er melbete mir,

wie ber neue Bapft Gregorius, bes Namens ber Bierzehnte, gleich nach seiner Erwählung, ihn, ben Piccolomini, und fünfzgehn andere Häupter ber Berbaunten burch ein Breve nach Rom berusen habe. Beil nun keiner von ihnen Folge geleistet, habe ber Papft sie alle zum Tobe verbammt, und die Gerrschaft Montes Marciano in Besih nehmen lassen, ben Viccolomini berselben vers lustig erklärt, und diese Stadt dem Ercole Sfrondrata, des Papsstes Nepoten, zum Geschenk gegeben.

"Ei," fprach ich, "wie mag Euch biefer Berluft zu herzen geben? Sabet Ihr nicht ben Spiritus familiaris, ber Euch mehr Golb und Gut verschaffen mag, als ber Bapft Euch jemals rauben fann?"

Don Alfonso antwortete und sprach: "Es ift auch nicht bies, was mich am meisten betrubt, wohl aber die Unbeständigkeit meiner Freunde. Denn kaum haben sie vernommen, daß ich Montes Marsciano durch den Bapst verloren habe, wollen sie gegen mich laut werden, und trachten sie die Leute von mir abwendig zu machen. Der niederträchtige und verruchte Pierconto Gabutio ist wiederum der Erste gewesen, welcher seine alte Feindschaft erneuert und das Bolf gegen mich aufgestistet hat. Dann ist der Marco Sciarra mir gram geworden, seit ich das Fräulein hermingarda di Solis ihm abgesprochen, daß er Euch basselbe überlassen mußte, und hat sich zu der Partei des Pierconto geschlagen. Nun ist es Zeit, daß wir berathschlagen, was wir beginnen, um Ordnung berzustellen."

3ch sagte, bas ich entschloffen sei, mit ihm zu halten, wenn ich vorher meine eigenen Angelegenheiten berichtigt habe, und trug ihm vor, was ich wegen meiner Geliebten entschloffen fei.

Er etwieberte trocken: bas fonne nicht fein, beun ich burfe mich uicht vermahlen und einem Beibe anhangen, fo lange ich um ben Spiritus familiaris biene, wibrigenfalls meine Dube und Arbeit, ja felbst ber Dienst bes Fenergeistes verloren ware. Bohl fteben, und lief umber zu ben entfernteften hutten an ben Bergen, um eine Rachricht von bem großen Unglud zu erhalten. Aber allehutten ftanben leer und verwuftet.

Ueber mein Nachsuchen war ber Tag vergangen. Ich blieb über Racht in einem ber verlaffenen Bauernhäuser, wo ich einige Lebensmittel sand, die mich erquickten. Folgendes Tages, nachdem ein
guter Schlaf meine Glieber gestärft, machte ich mich zu Fuß auf
nach Balva, und schwor, diese Schmach in Sciarra's Blut zu
rächen. Denn er allein, wie ich nun überzeugt war, hatte bies
Unheil gestiftet. Doch erst den andern Tag des Abends erreichte
ich bas Städtlein, welches von dem Bolf der Berbanuten ganz
angefüllt war.

Ich mischte mich unter bas Gesinbel, als gehöre ich zu Sciarra's Leuten, und ersuhr seine Wohnung und daß das Frankein wirklich darin sei. Wie es dunkel ward, hallt' ich mich in meinen Mantel, und trat mit dem Dolch in der Faust zum Saus hinein, den Sciarra aufzusuchen, und hermingarden zu erlösen. Es war in dem Hause stocken, und ich tappte lange umber. Da hörte ich Stimmen. Ich solgte, denn mir war es, wie wenn ich eine weibliche Stimme darunter erkenne. Ich sand endlich eine Ahr. Wie ich sie öffnete, erblickte ich hermingarden an einem Aischein sthend, das schöne Haupt schwermuthig auf die Hand gestüht. Un der Thur ging ein Soldat auf und ab.

Ich rief: "Hermingarbe!" Da fuhr fie auf, erkannte mich, und fiel mir um ben hale, rufend: "D Bastiano, rettet mich!" Der Kriegesnecht fluchte, und wollte fie von mir reißen, und zuckte gegen mich sein kurzes Schwert. Aber jach schlug ich ihm ben Dolch in die Bruft, umfing hermingarben und eilte mit ihr stillsschweigend zum haus hinaus über die sinstern Straßen. Erft da wir ins Freie gesommen waren, stel mir Thorhaimer bei, und ich fragte, ob er noch am Leben sei? Sie aber rief angstlich: "Kieh.

flieb, bevor man uns findet. Ich welß ja nicht, ob Thorhaimet lest."

Nun verdoppelten wir die Schritte, einem Juftweg folgend, ber von Balva hinwegführte; wir wußten nicht, wohin. Auch war uns gleichgultig, wohin wir famen, und getranten uns faum zu reben. Ich erfreute mich aber meines Gluds. Der himmel war bicht umwölft, daß man faum einen Schritt weit fah.

Rachbem wir wohl brei Stunden zurückgelegt hatten, gelangten wir an einen Strom, ber febr breit und reißend schien. Am Ufer fand eine von Schiff und Binsen aufgeschlagene Satte, worin tamm brei Personen Raum hatten, wenn fie saften. Da wurden wir einig, auszuruhen, benn es erhob fich zu gleicher Zeit ftarfer Regen. Und wir fichteten unter das niedrige Schisbach, wo wir ben Boben mit altem Stroh zu einem Lager bebedt fanden.

Run erft erzählte ich hermingarben, wie ich ichon zu Scenna bas Unglud erfahren, was begegnet fei, und wie ich nach Alcini zurudgeeilt ware, und fatt ihrer nur rauchenbe Brandfatten gefinnben hatte; wie ich sobann gleich aufgebrochen und zu ihrer Rettung nach Balva gestogen ware.

Als es Nacht warb und ber Regensturm nachließ, bebedte ich bie Geilige mit meinem Mantel, daß fie bes Schlummers genöffe.

3ch aber trat vor die hute und wachte die ganze Racht hindurch, bis zum Morgenroth. Denn ich zitterte, daß fie mir abermals geraubt werden könne.

# Mertwärdiges Gefprad.

Rie war hermingarbe liebenswürbiger erfcienen, als beim Aufsichlagen ihrer Augen im blenbenben Golb ber Morgenfonne.

"Ach!" fagte fie, "wie fehr liebe ich bich, Baftiano! Aber bu haft übel geihan, nach beiner Flucht von Colleferro bich zu ben Sich. Rov. VII. Banbiten gu fchlagen, und mit biefen Raubern Gemeinichaft gu halten. Gelobe mir, nie wieber gu ihnen gurudzufehren, und mich nach Rom gu fuhren."

"Rach Rom will ich bich führen, bu himmlifche," antwortete ich: "aber schon in Alcini sagte ich bir, alte und theure Gelübbe binden mich an Biccolomini. Ich bin in Berzweiflung. Ich kann bich nicht verlaffen. Mein Leben hangt an bem beinigen, und boch, ich verliere Alles, wenn ich nicht mit Piccolomini gehe."

Da wollte fie schlechterbings wiffen, was mich an ben Berbannten seffeln möge, und ich mußte ihr erzählen, wo nnb wie ich ben Herrn von Monte: Marciano fennen gelernt. Ich that bies auch, boch hatete ich mich wohl, ihr von bem Spiritus familiaris zu sagen, um ben ich biene. Wohl gab ich ihr zu verstehen, baß er im Beste vieler geheimen Biffenschaften sein möge.

"Auch," fprach ich, "meinen Berwandten in der Heimath habe ich gelobet, geheime Kenntnif mitzubringen aus Italien. Piccolomini ober keiner kann mir folche geben. Davon habe ich Beweis."

Sie fprach: "Er ift ein gemeiner Abenteurer, und Baftiano eine gar ehrliche haut. Wollte ich Baftiano's Leichtglaubigfeit betrugen, ich wurbe es können im halben Schlaf." — Sie lächelte gar gartlich bei biefen Borten, bamit ich nicht gurne.

Aber ich jarnte doch heimlich, benn ich mochte nicht bulben, daß sie mich weniger achte, als liebe. Und ich wies ihr darauf ihr Bilbniß, welches ich immerbar auf meiner Bruft irug, und sprach: "Kennst du biese Madonna noch? Seit dem Tage, da ich es in Berona empfangen von Bevilacqua — seit dem Tage habe ich bich mit abgöttischem Herzen geliebt."

Sie fragte: "Beift bu, woher es Bevilacqua empfangen?" 3ch antwortete: "Ans ber Gallerie bes herzogs von Mantua ließ er bie Ropie nehmen."

Sie lachelte, als verftanbe fie nun Alles. 3ch aber verftanb

He nicht, und fuhr fort: "Als nun Piccolomini bas Bifbniß bei mir zum erstenmal gesehen, hat er mir verheißen, ich werde bereinst bas Urbild lebenbig schauen."

Er fonnte es bir wohl verheißen, Bastlano, ba er mich kannte. 3ch aber hase ben Biccolomini. 3ch sab schon in ber Billa Foscarini, daß er dich zu misbrauchen gebenke. 3ch aber ließ mich zu bem Bossenspiel verleiten, weil es meinen Freunden Lust machte, bich zu angstigen. Sage mir, Bastlano, hat dir Piccolomini jemals Geld begehrt, ober hast du ibm jemals gelieben?"

3ch antwortete, jedoch nicht ohne Stoden: "Niemals für fich felbit."

Sie ftrich mir lächelnb mit ber garten Sand über bas Geficht, und sprach: "Ich mag nicht feben, wie bu lügft. Es fieht bir nicht wohl. Alfo bafür ließ ber Betrüger fteinerne Bilbfaulen wan-bein, um bich zu fangen. Selbst feine Freunde betrog er, und machte fie zum Werfzeug feiner gottlofen Blane."

Diefe Borte machten mich ernsthaft und ich fragte: "Was weißt bu Uebels von bem Dann?"

Sie entgegnete: "Erinnerft bu bich ber Billa Foscarini? Glaubs teft bu eruftlich bamals, als ich unter ben brei Bilbfaulen gestanben, ich fei ein Steinbilb? ober als ich an einem Tifche vorüber wandelte, mit Areibe gebleicht, wie ein weißer Marmor, ein Stein könne wandeln?"

Da fuhr ich auf erschroden, und fchrie: "D himmel, was fprichft bu? Bift bu es felbft gewefen?"

"Ich war es allerbings, weil uns beine thorichte Gespenstersschen ergogen sollte. Auch haben wir redlich auf beine Untoften gelacht. Doch wir hielten ben Piccolomini nur für einen luftigen Zeifig, ber uns ein Fest geben wollte. Er aber hat bich geblenbet, und ich irre nicht, bu verehrst noch heute in ihm einen Zauberer."

Bon biefer Rebe war ich machtig betroffen. Und ba ich fie noch

weiber wegen ber Umftanbe jenes Abends befragte, antwortete fe mir auf Alles, nannte mir die Ramen ber Anwesenden, the Gestalt und Aleidung, selbst die Speisen, welche auf dem Aische fan: ben, als die Bilbsaule vorüberging, also daß ich an der Bahrsheit ihrer Rebe nicht zweiseln konnte.

Da verbarg ich's nicht langer, und fragte, ob fie niemals bavon gehort, baß ein Menich einen Spiritus familiaris befeffen,
burch welchen er wunderbare Einfichten erlange, und große Dinge
verrichte?

Sie antwortete: "Ich habe wohl bavon gehört, aber noch Riesmanden gesehen, ber im Besit bes Geistes gewesen. Doch wenn ber Piccolomini sich besselben ruhmt, so glaube ich es nicht, benni seit er ber herrschaft Monte: Marciano verlustig erflärt worden, ist er ein armer Ritter, ber nichts hat, als was er zusammenrandt. Er ist ein Schandsteden seines erlauchten Geschlechtes, und bie Seinigen erröthen vor Schau, wenn seiner gedacht wirb."

# Reue Berlegenheit.

hermingardens Reben hatten mich in große Bestürzung gesett, daß ich in tiefes Nachdenken verstel, bis sie mich daran mahnte, aufzubrechen, um über den Strom zu kommen und Sciarra's Nachftellungen zu entgeben. Bir gingen also dem Wasser entlang, bis wir im Gehölz einen Weg von Baumstämmen darüber fanden, zwischen Felsen. Nach einer halben Stunde erreichten wir ein Bauernhaus, wo wir uns mit schlechtem Brod und Milch erquickten.

Wir hatten nun mubfames Wandern, und mußten zwei Tage lang in schlechten Dorfern Gerberg nehmen, bis wir endlich zur Stadt Aquila gelangten. Und ich litt auf biefer Reise großen Rummer um hermingarbens willen, benn ihre zarten Tuge waren bes Laufens ungewohnt. In Aquila hielt man uns fur Pilger,

benn wir hatten unterwege Aleiber gefanft und angethan, wie bie Ballfahrer zu tragen pflegen. Auch ftanb ich in großer Roth, weil ich schier ohne Gelb war; benn all mein Gut hatte ich bem Thorhaimer zu Aleini in Berwahrung gegeben.

Da hermingarbe ersuhr, wie übel es mit mit sei, warb sie erft ernft, und sprach: "Könntest bu mich gen Rom bringen, so ware mir und dir geholfen. Denn meine Kaften sind durch den Prinzen von Colleserro nach Rom voransgesandt, und einer meiner Diener dabei. Auch habe ich großen Theil aus dem Nachlaß des Marchese de Lamentano. Ich wollte dich stattlich kleiden, und du wärdest bei mir wohnen und mein Bruder heißen."

"Bie?" rief ich mit Erichreden: "Alfo warft bu boch im Saufe bes Prinzen Colleferro? Barft bu Courtifane bes ungludfeligen Lamentano? Bift bu wieber Donna Lucia, nicht mehr Germingarbe?"

Sie lachte und fprach: "Du bift ein Thor! und ich bin Lucia; aber nie eine hermingarbe gewesen. Ich muß wohl für bich felber forgen." Darauf verließ fie bas Zimmer ber herberge, in welchem wir beisammen waren.

Ich aber faß gleich einem Steinbilbe ba, und wußte nicht, was beginnen. Denn nun warb mir hell, baß ich mit hermingarbens Bestalt reise, und boch nicht hermingarde habe, sondern daß mich abermals ein böser Geist äffe, wie auf der monteleonischen hochzeit. Schon waren mir unterwegs oft Iweisel rege geworden, wenn sie vermied, von Olgiato und dem Tressen zu reden, und von nussern Gesprächen in Alcini, was ich ihr Alles wiederholte. Auch erwachte mir Argwohn, wenn ich in ihren Armen lag; denn hers mingarde liebte mit kenscherm Gemuthe, als Donna Lucia, und ein allzu verwegener Auß, in Alcini gegeben, brohte mir ihre Bersachung und Ungnade.

Und je langer ich erwog, je mehr fant ich zwifchen biefer und

Lucia's Geftalt und Art Achnlichfeit. Dft hatte ich in Alcini Dermungarben von Piccolomini gerebet, aber nie nannte fie ihn einen Betrüger. Bohl hat mich Don Alfonso oft gewarnt vor bofen Geistern, die mir den Gewinn des Spiritus familiaris zu entreißen trachten wurden. Darum riß ich auch allen Verdacht wieder aus dem Herzen, welchen sie mir gegen Alfonso eingestößt hatte. Denn konnte diese Lucia mich von ihm adwendig machen, so war ich auch abwendig vom Spiritus samiliaris, und selbst der Feuergeist ware Betrug gewesen, der mir allezeit Wahrheit verkundet, und mich in den blutigsten Gesechten unverlett erhalten hatte, wie mir Piccolomini vorausgesagt.

Da beschloß ich, ben Feuergeist zu befragen, und noch in berselben Stunde Aquila und Lucia zu verlassen und zum Biccolomini zurückzugehen, wenn er mir durch trübes Licht andeuten würde, daß ich in Gefahr sei. Wie ich ihn aber aus dem Gürtel hervorzzog, leuchtete er glänzender, denn jemals; dies machte mich sehr irre, und ich beschloß, abzuwarten, was aus den Gauseleien werzden fönne, die mit mir getrieben wurden. Denn der Feuergeist hatte noch nie übel geweissaget.

Und als Lucia wieber in bas Gemach hereintrat, überfiel mich ein Schauber; benn je langer ich fie betrachtete, je mehr fah ich boch, es war Germingarbe.

# Fortfegung bes Borigen.

Sie aber schien meine Unruhe wahrzunehmen, und beluftigte sich fehr baran und sprach: "Welchen Unterschied sinbest bu an mir, wenn ich bir als hermingarbe ober als Lucia erscheine?"

3ch fprach: "Reinen, als baß ich beinen Besth, sobald bu Lucia bift, jebesmal mit einer Morbthat bezahlen muß, wie ich benn beinetwillen mich mit bem Blute Lamentano's und mit bem Blute bes Solbaten in Balva beswelte. Darum ift mir nicht wohl bet bir. Ich bete bich an und verabschene bich. Mir ist nicht wohl, bis ich fern von bir bin."

Da hob sie bitterlich an zu weinen, und warf ihre Arme um meinen Sals, siehentlich, daß ich sie nicht allein lasse, in ber fremben Stadt, ohne Rath und Beistand. Und sie erinnerte mich an meine Gelübbe, die ich ihr zu Loreito gethan, und an die Stunde, da sie mir im Wälblein bei Afsist zuert ihre Liebe gestanden. Und sie beschwor mich, ihr ben Muthwillen zu verzeihen, welchen sie mit mir getrieben, als könne sie in zweierlei Gestalten erscheinen. Sie habe nur meine eigenen Einbildungen benut, und mich darin bestärft, um sich Bergnügen zu machen. Auch werbe Thorhaimer mir sagen, wie sie zu Alcini gelitten, da ich sie verlassen, und wie sie von Sciarro's Leuten hinweggeschleppt worden, habe sie nur meinen Namen gerusen, bie sie ohnmächtig geworden sei.

Und wie sie dies sprach, verschwand mein Grausen, und meine Liebe erwachte von neuem. Denn es war keinem Menschen mögelich, sie zu hassen, wenn sie in Thräuen verging. Und ich erneuerte mein Gelübbe, und erinnerte sie daran, wie sie in Alcini verheißen, mir nach Deutschland zu folgen. So solle es geschehen, und ich wolle sie mir ewig verbinden durch Priesters Hand, doch nicht alsogleich, sondern wenn ich zuvor noch ein großes Geschäft vollendet haben wurde, deswillen ich nach Welschland gekommen sei.

Als ich fie befanftigt hatte, warb fie wieber bie holbfelige, bie fie immer war; boch leate fie ibren bieberigen Muthwillen ab.

Ich gedachte andern Lages, wie ihr Begehren gewesen, fie nach Rom zu führen, wohin ich felbst verlangte, um Don Bevils sequa zu sehen, an welchen für mich Briefe und Gelber aus Deutschs- land geschickt zu werben psiegten. Deun ich war jest sehr arm, und hatte kaum genug, die Reife gen Rom zu ihnn. Aber hers mingarbe klagte über große Mübigkeit, und bat so inständig, se

einige Tage ruhen zu laffen, baß man nicht wohl anders konnte. Bir blieben also vier Tage lang mußig in Aquila.

Am funften Tage kam ein koftbarer Bagen, mit schönen Mauls ihieren bespannt, vor. die herberge gesahren; ein reichgekleibeter Diener trat in das haus und begehrte Doma Lucia zu sehen. Sie winkte mir, daß ich sie allein lasse, und es verging eine Stunde, bevor sie mich wieder rusen ließ. Da ich zu ihr kam, sand ich viel Gepäck in ihrem Gemach, und sie war köklich, doch wie zur Reise gekleibet, und hatte goldene Ringe an allen Kingern, und mehrere Goldstücke lagen auf dem Tische.

"Jest ift geholfen, Baftiano!" fprach fie, "und ich bante Euch, baß Ihr mir biefe Tage treu geblieben, und mich nicht im Elend allein gelaffen, und bitte Euch, mich zu begleiten. Beil aber Euce Rleiber zerriffen und vom Stanb und Unrath abel zugerichtet find, forget bafür, Euch neues Gewand zu schaffen. Rehmet von bem Gelbe, so viel Euch beliebt."

Es that mich bies Wort befremben, und noch mehr die Art und Beise, wie sie mir zusprach. Ich wollte von dem Gelbe nicht, und sagte : ich wurde sonder Zweisel in Rom für mich sinden.

"Bielleicht gehet Ihr lieber zu Euerm Freund Biccolomini zustüd," versetzte sie barauf, "und nun will ich Euch länger nicht halten, wenn Ihr in Euer Berberben rennen wollet. Denn ich habe zur Genüge ersahren, baß ber Bosewicht Euch mehr werth sei, denn meine Berson. Und hätten Guch meine Bitten und Thranen nicht bezwungen, Ihr wurdet mich schon den Abend nach unserer Austunft allhier in meiner jammerlichen Lage verlassen haben. Gehet benn hin! Ich habe meine Gunft einem Unwürdigen verschwendet. Aber hütet Euch wohl, Euch bessen zu rühmen, es könnte Euch gefährlich sein."

"Bie, ift bas bie Stimme meiner heuningarbe, bie ich hore?" xief ich: "Alfo hieltet Ihr mich nur fest, nicht weil Ihr mich lieb-

tet, fonbern meiner ju Euerm Schut beburftet? Alfo waren jene Schwure und gartlichen Liebtofungen eitel Erug?"

"Rein, Bofewicht, schoner Bofewicht!" sagte sie: "Ich habe bich geliebt, und liebe dich noch, wie ich keinen Mann geliebt habe. Und ich surch bich zur Thorin zu werden. Darum ist es bester, wir scheiden; denn ich darf und will mein Leben nicht an das Leben eines Abenteurers hängen, der mit Rändern lebt. Seht, Bastiano, welchen Beweis ich Euch von meiner Liebe gebe. Bergestet des Biccolomini und seiner Bande, kommet mit mir gen Rom, und neunet Euch meinen Bruder, so soll es Euch an nichts gebrechen. Selbst wegen Lamentano's Tod habet Ihr nichts zu bestrechen, denn Lamentano hat noch renig ausgesagt, er sei an seinem Uns gläck schuld, und kein Anderer. Ihr dürfet also ohne Furcht bei mir wohnen und öffentlich erscheinen. Wollet Ihr Piccolomini verslassen?"

Da wandte ich mich mit Berachtung von ihr und fagte: "Rein! eines folchen Beibes willen fällt der Mann nicht ab vom Mann. Daß Ihr mir alfo redet, ift Zengniß genug, Ihr habet mich nie geliebt, sondern nur Eute Luft mit mir dußen wollen. Berflucht sei meine Leichtgländigkeit und der Tag, da ich Euch vor den Schwellen des heiligen hauses zuerkt erblickte; verflucht die Stunde bei Affifi, da ich Eure ersten Gelähde hörte, und verflucht das Bild, das mir die Leidenschaft einhauchte!"

In ber Buth rif ich bie Mabonna Sclafant's von meiner Bruft, und gertrat bas Bild auf bem Exdboben, bob bie gulbene Rette auf und fprach: "Ich will fie zu einem Goldschmieb tragen, er wird mir bafür geben, bag ich ohne Eure Almofen reife."

Ich ging aus bem Zimmer und glühte vor Jorn. Sie rief mir angfilich nach, und wollte mich zur Umfehr bewegen; aber ich blieb taub und ging von dannen.

#### Mbenteuer in Rom.

Der Golbschmieb von Aquila zahlte mir kaum bie Salfte bessen, was die Kette werth gewesen, und betrachtete mich gar argwöhnnisch, als hielte er mich für einen Rauber. Bon ihm begab ich mich in die Kirche, da eben Messe gelesen ward, und verrichtete mit bußfertigem Gemuth meine Andacht. Als ich wieder zur herze berge kam, war Donna Lucia oder hermingarde in ihrem Wagen abgereiset; und da ich bezahlen wollte, was wir verzehrt hatten, war die Rechnung schon abgethan. Der Wirth übergad mir aber ein Brieflein, welches Lucia sur mich hinterlassen, des Inhalts: "Sie warne mich zum letten Male vor meinen schlechten Freunden; verzeihe mir auch meinen Jorn, und werde mir in Rom Berweise geben, daß ich ihr noch theuer sei. Sie hosse, ich werde mich eines Bessen, bessennen und ihr gen Rom solgen."

Ich gerriß ben Brief und verließ die Stadt, und lief ben Weg ins Gebirg gurud, um Piccolomini zu suchen. Da ich aber unterwegs bebachte, wie ich boch beffer thue, Don Bevilacqua aufzufuchen, bei bem vielleicht Nachrichten von Saufe auf mich warten möchten, kehrte ich wieder um, und wanderte die Straße gen Rom.

Spat Nachts kam ich in einem Fleden an, Biovcaro geheißen. Da fand ich in der Herberge einen Wandersmann, der am Tische faß, Wein zu itinken. Wie ich mich zu ihm setze, und ihn näher betrachtete, erkannte ich, daß er zu dem Haufen gehore, welchen Battistella del Aratro führte. Und ich machte mich an ihn, und fragte leise: "Ist der Battistella nahe? oder der Piccolomini?" Da erblaßte der Mensch, und sah mich mit starrem Blid an. Wie er mich aber erkannte, schnalzte er mit den Fingern in der Luft und sagte: "Alles vorbei! Alles aus einander!"

Run begehrte ich mehr zu wiffen, und erfuhr, daß Biccolomini von allen Berbannten im Stich gelaffen worben fei, und ber Mart

Ancona zugeftächtet ware, um sich nach Benedig zu retten. Ein großer Saufen ber Berbannten treibe sich in der Gegend von Niete umher, wo sie alles Korn auffingen, was den Tidersiuß hinab nach Rom ginge, und sie hätten tägliches Gesecht mit Don Birginio Ursini, dem papstlichen Feldherrn. Auch Don Marco de Sciarra wäre dadei. Aber die Sache neige zum Ende, und Jeder bringe seine eigene Saut in Sicherheit.

Eben bies ersuhr ich anch andern Tage auf ber römischen Kandssüraße, wo ich mit ben Landleuten rebete, die Korn nach Rom sührten; benn in der Stadt, wie ste sagten, war großer Mangel. Run gereuete es mich keineswegs, daß ich nicht, wie es ansangs mein Wille gewesen, ins Gebirg gegangen, den Piccolomini zu suchen. Doch sing mir die Flucht des Piccolomini an großes Bessorgniß zu erwecken, und der Argwohn, welchen Donna Lucia in mir angeblasen, schien gerechtsertigt werden zu wollen. Falls Don Alfonso Gerr des Spiritus samiliaris wäre, dachte ich in mir selber, möchte er aller menschlichen Rachstellungen spotten; er würde allez zeit des Geldes vollauf haben, und an Anhang könne es ihm nicht sehlen.

Ju Rom kehrte ich in eine geringe herberge ein, wohin arme Bürgersleute zu gehen pflegen; auch gab ich ben Leuten vor, aus Deutschland zu kommen, um zu St. Peter Ablaß zu holen. Ich that es aber, weil mir Gelb fehlte. Folgenden Tages kaufte ich mir vor einer Bude fogleich saubere Tracht und einen Degen, und ging damit in meine Herberge und kleibete mich neu. Dann machte ich mich auf, Don Bevilacqua zu suchen und ließ mich zu der Bohrung führen, die er mir schon in Berona bezeichnet hatte. Als ich aber dahin kam, vernahm ich mit großer Bestürzung, wie er vor einem Monat nach Fisrenz abgereiset sei, well er die bose Luft von Rom nicht hatte ertragen können.

Run war ich in großer Roth, benn ich hatte Alles, was mir

zu Aquila für die goldene Kette gegeben worden war, an die neme Alesbung verthan, und das Brod war in Rom so thewer, daß man kaum für Geld bekam. Ich strich den ganzen Zag schweruntigig auf den Gassen und in den Kirchen umber, und wußte meinem Aebel keinen Rath zu schaffen. Ich war zu ftolz, die verrätherische Lucia aufzusuchen, und wenn ich gewollt hätte, wonste ich nicht, wo sie sinden in der unermeßlichen Stadt. Ich begab mich des Abends ungefättigt auf mein hartes Lager, wo ich jedoch neben vielen andern Pilgern sanft einschließ; denn der Glanz des Fenersgeistes gab mir tröstlichen Muth.

Den anbern Tag verzehrte ich mein lettes Gelb, alfo, baß ich nicht mehr behielt, mein Nachtlager zu zahlen. Ich war in großer Bangigfeit. Aber ber Fenergeist machte mir neue hoffnung; benn ba ich ihn am fruben Morgen beim Dunfeln betrachtete, war er voll Glut.

Es blieb mir feine hilfe, als bie nenen Rleiber wieber zu verstaufen, womit ich mich geschmuckt hatte, um mit bem Wenigen, so ich barans lofen wurbe, Florenz zu erreichen. Aber man bot mir weniger, benn bie halfte beffen bafür, was fie mich Lags vorher gesoftet hatten.

Da rebete ich einen Juben an, und bot ihm die Aleiber. Er schüttelte ben Kopf und fragte nach Kostbarkeiten; sagte, er sabe wahl, ich sei ein Kavalier, ber in der Roth set, und ware bereit, mir zu helsen. Er verlange nichts von mir zu kausen, sondern wolle mir Gelb darleihen, wenn ich ihm Unterpfand geben wurde. Ich ging mit ihm, wiewohl ich nichts hatte, ihm zu geben. Bie wir nun in sein hans getreten waren, begehrte er zu sehen, was ich ihm als Unterpfand bieten möchte. Ich gerteth in große Berelegenheit, und versicherte, wenn er mich gen Florenz begleiten wurde, ihm seine Reise zu zahlen, weil ich dort mehr Gelber zu heben habe, als ich gebrauche. Er schüttelte zu Allem den Koof.

Da fiel mir, als lestes hiffsmittel, ber Fenergefft ein, und ich hoffte ben Inden zu bewegen, mich gen Floronz zu bringen, wenn ich ihm zeigte, in welchem wichtigen Besit ich sei. Iwar erinnerte ich mich wohl, wie mich Biccolomini ernstlich gewarnt, Riemanbem mein Kleinob zu verrathen; allein die Roth war groß.

Da ich nun bem hebraer von biefem Geheimuiß rebete, horchte er begierig anf, und begehrte ben Schat nur zu feben, mit Berbeiten, er wolle ihn gar nicht berühren. Darauf zog ich bas Fläschlein, und wies ihm ben Fenergeist. Er betrachtete ihn lange mit größer Aufmerksamkeit, und bann rief er: "Der herr wird, mich betrügen! Ift nichts, benn ein bononischer Stein, auf befondere Art zubereitet und eingeglaset. Ich habe auch, und kann bem herrn bavon verkaufen."

Damit ging er und reichte ein Geschirr, worin kleine gelbgrüne Steinlein lagen, und ftellte sie an die Sonne. "Sehe der herr, Fenergeister so viel er mag! Aber sie machen nicht stichs und schußsest. Rach dem hielt er sie ins Dunkle, und ich gewahrte mit Erstaunen, wie sie gleich glühenden Kohlen brannten und leuchteten wie mein Fenergeist. Da siel es mir schwer auf das herz. "Stelle der herr nur sein Fläschlein oft an das Tageslicht, so wird der Stein darin glänzen, wie ein Carfunkel!" sagte der hes bräer, und that sein Geschirr wieder auf die Seite. "Der her hat nichts anderes, als den bononischen Stein; so können wir keine Geschäfte machen."

Rach biefen Borten führte er mich an bie Thur, und ließ mich auf ber Stelle allein fieben.

Darüber bin ich febr niebergeschlagen gewesen. Ich meinte, ich wolle über bie Einfalt und Unwissenheit bes hebraers lachen, und konnte es boch nicht. Iwar hatte sein bononischer Stein viel Gleichheit mit bem in meinem Flaschein, und hatte im Finkern beffen Licht; auch traf zu, bag man ben Fenergeist mit Sonnen-

frablen nabren muffe, gleich wie ben bononifden Stein; aber ber Kenergeift batte meinen Leib boch vor allem Unglud bewahrt. und tonnte mir bos und aut mabriagen, mas fein bononifcher Stein Dann aber gebachte ich wieber, bag ber Reuergeift mir fcon geftrablt, wo ich boch von hermingarben felbft verraiben worben bin, und feit vielen Tagen bell leuchtete, wo ich nicht batte. meinen Sunger zu fillen. Und wenn ich an Don Alfonfo'e bilflofe Flucht gen Benebig, und an hermingarbene Barnungen. und an ben Betrug bachte, welcher mir mit biefer Courtifane aefpielt morben, ale ich fie fur eine Bilbfaule halten follte, entfiel mir alle Luft am Leben. Denn ich fab mich von einem Betrhaer ins Clend gebracht, welchen ich für meinen Freund gehalten, und von einem Beibe ichimpflich versvottet, welches, feiner Abenteuer gu pflegen, mir wie eine Beilige erschienen war, und meine Leibenfcaft und Leichtglaubigfeit migbraucht hatte gur Gunbe. Da fcwor ich in meinem Bergen, feinem Menichen mehr au trauen, und ich febnte mich nach einer Ginobe, wo ich ber Belt abfterben fonne.

In biefen Gedanken vertieft war ich burch manche Straße gegangen, und ftand unweit eines alten Mauerwerks, welches vor Zeiten eine Rirche ber Helben gewesen sein mag, worln fie ihre Göhen verehrt. Und wie ich dasselbe betrachtete, fiel mir ein Mann zu Fügen und umarmte meine Aniee, daß ich sehr erschrak. Wie er aber sein Angesticht aufrichtete, war es ber alte Thorphaimer, ber vor Frenben und Thranen nicht reben konnte. Da ward mir, als sähe ich einen Engel bes Herrn, und siel ihm um ben hals und fügte ihn, und weinte vor Freuben wie er.

Rach bem gingen wir beibe Arm in Arm, gleich Erunknen, burch bie Strafen, und wurden bes Erzählens nicht fatt. Und wie ich ihm fagte, in wie große Armuth ich gerathen, wie hermingarbe treulos geworden, ftand er ftill und betrachtete mich, und meinte, ich rebe irre.

"Bie fprechet Ihr auch, liebster herr!" rief er und schüttelte ben Ropf: "Das Fraulein ift nicht von mir gewichen, seit wir in jener schrecklichen Racht Alcini verlagen haben, ba bie römischen Rriegsleute ben Ort übersielen und verbrannten."

"Nein, Alter!" unterbrach ich ihn, "Sciarra hat die Buth geubt aus Bosheit gegen Piccolomini, und hat das Fraulein mit fich gen Balva entführt, wo ich es wieder befreite."

Er antwortete: "Wenn Ihr mir nicht glaubet, moge Euch das Fraulein selbst fagen, wie in der Nacht die Römischen gekommen sind, wie der Feldoberst Birginio unser Haus umringt hat, und eingetreten ist; wie sie dann demselben zu Füßen gefallen und um Erbarmen gesieht, weil sie von den Räubern gesangen worden, und nichts mit ihnen gemein habe; wie Don Birginio sie darauf huldreich aufgenommen, und ihr und mir erlaubt hat, mit unserm Gepäd und zwei Maulthieren abzuziehen, und er uns durch seine Leibwachten bis auf die römische Landstraße hat sühren lassen; wie hinter unserm Rücken die Hütten von Alcini gedrannt haben; wie das Fräulein zum See Bolsena begehrt hat, aber frant gesworden, ehe wir Rom erreicht hatten; wie es seitbem auf dem Krankenlager geblieden, und nur durch die Hossung genesen ist, daß ich Euch im Gebirg von Abruzzo aussuchen und wiedersinden würde."

Da fagte ich: "Benn bem also ift, wie bu fagst, so möge mir Gott gnabig sein. Denn auch ich habe bir bie Bahrheit gerebet; und das Fraulein ist bei mir gewesen, bis in der Stadt Aquila, wo es mich gar schnöde verlassen hat. Und es ist dasselbe, welches ich in Loretto gesehen, bei Trevi verloren, im hause des Bringen Colleserro wiedergesunden, bort verlassen, aus Olgiato gerettet, und in Aquila auf ewig verloren habe."

"Liebfter herr," fagte Thorhaimer, "ich habe fcon oft aus Guern Reben verfpurt, bag unholbe Geifter mit Euch fpielen

mögen. Darum kommet und fliehet biefes gefährliche Land. Auf beutschem Boben ift boch besser wohnen, nud das ingendsame Frünstein suhret als Eure Gemahlin in das Schloß der getreuen Welzer ein. Aber schwöret dem Don Piccolomini ab, denn er suhret Euch mit seiner schwarzen Aunst in den Rachen des Berberbens; und es ift kein Anderer, denn er, welcher das Tenselwert treibet, wos mit er Eure Augen verblenbet."

Run war ich wieber in größter Berwirrung bes Gemuthes, und ich wußte mich nicht zu fassen über bas, was ich gehört und was ich boch auf ganz andere Beise erlebt hatte. Wie wir nun wor bem hause flanden, wo Thorhaimer und, wie er behauptete, bas Fraulein wohnten, bat er mich, zu verweilen an ber Thur, auf daß er die Kraute wegen meiner unverhofften Ankunft vorsbereiten könnte. Ich folgte ihm aber, ohne daß er es wußte bis vor die Thur bes Gemachs, in das er eingegangen war.

### Befebrung.

Run hörte ich von innen die Stimme hermingarbend; bann, wie Thorhaimer erzählte, daß er glaube, mich gefeben gu haben; wie hermingarbe zweifelte; wie Thorhaimer fagte, er habe mich gesprochen, bis er thr beherzt fagte, ich fel in ber Rabe. Run hörte ich bas Fraulein einen großen Schrei thun — bann Tobtenkille. Rach einiger Zeit schrie Thorhaimer: "Jesus Maria!" und eine frembe Beiberftimme heulte laut.

Da folug mein herz gewaltig, und ich fturzte mit Bittern in bas Gemach. Thorhaimer lag knieend an einem Bett, und über bas Bett beugte fich eine betagte Frau, und im Bett fah ich hermingarben eingefallen und bleich mit verschloffenen Augen.

"Ud," rief Thorhaimer, "biefen Augenblid ift fie verfchieben.

36 Einber habe bas himmelefind mit ber voreifigen Botfchaft getöbtet."

Aber bas Beib wintte ihm und ficherte leife: "Rein, es ift noch nicht alles Leben gefloben. Rufet ben Arzt."

Thorhaimer eilte alsobatb hinweg, und wie ich hermingarben fah, und ihre von Krankheit verzerrte Gestalt, zweiselte ich nicht länger, daß Thorhaimer die Wahrheit geredet, und mich abermals in Balva ein höllisches Trugbild berückt habe. Und ich sank weinend auf den sußen Leichnam meiner Geliebten, und kafte ihre kalten Lippen, und rief tansend Ral ihren Ramen. Darauf schlug sie bie truben Augen auf, und starte mich an, und seufzte einen tiefen Sonfzer, und schloß die Augen wieder und ward wie eine Tobte.

Da Thorhaimer ben Arzt brachte, warb ich in ein anderes 3immer geführt; da lag ich verzweiselnd auf einem Ruhebett, bis der Arzt wieder zu mir kam, und versicherte, das Fräulein sei gesrettet; doch dürste ich mich nicht zeigen, bis den andern Tag, sonst würde es das Leben der zarten Blume gelten. Welch ein schmerzlicher Tag, welch eine qualvolle Nacht!

Wie ich bes anbern Morgens zu Germingarben geführt warb, saß fie aufrecht im Bett, von ihrer Warterin unterflüht. Sie breibete flumm und lächelnb ihre beiben Arme nach mir aus. Und wie ich fie mit ben meinigen umfing, sant fie an meiner Bruft zus sammen, wie eine gefnickte Lille.

Und ich empfand in meinem ganzen Wefen, baf es bie Eine, bie Unbescholtene und Reine fei, welche ich in Loretto zuerst ersblickt, und die mein herz mit unfäglicher Liebe erfullt hatte. Und ich bunkte mich felbst heiliger zu fein in ihrer Rabe; es war nicht, wie bei bem schönen Gespenft im hause Colleferro ober Aquila, bei bessen Berührung mich ein ganz anderes Fener ergriffen hatte.

Der Arzt, die Liebe und die Frende thaten Wunderbinge. Die holbe Kranke nahm von nun an fichtbarlich mit jedem Tage an

Rraften zu, und blühete wieder allgemach zu ehemaliger Lieblichteit. Doch vergingen Tage und Monate; ich verließ fie fast nie. Unterbeffen sagte ich ihr nicht, was mir mit der Erscheinung in Balva und Aquila begegnet, damit meine schmähliche Untreue, die ich verübt, mir nicht ihr Gerz entsernen möge.

#### Der Beidtpater.

Aber bas Geheimnis brudte mich fehr, und fürchtete ich burch neue Rachftellungen bofer Geifter wieder von meiner Geliebten gefchieben zu werben. Darum befchloß ich, meine bedenklichen Angelegenheiten einem geiftlichen Gerrn anzuvertrauen; wozu mir auch Thorhaimer oftmals gerathen, auf baß ich mein armes Gewiffen erleichtern möge.

Und Thorhaimer brachte mich eines Lages zu einem Franziskanermonch zur Beichte, bei welchem er felbst beichten ging. Ich vertraute mich bemfelben, benn er war gar ehrwürbig von Gestalt und Geberbe, als ein Greis von mehr benn fiebenzig Jahren.

Bie ich ihm im Beichtftnhl mein herz eröffnet und mein Schidfal mit Biccolomini und bem Feuergeist und ben bofen Geistern offenbaret hatte, die mich oft unter hermingarbene Gestalt geblenbet, befahl er mir, nach ertheilter Absolution, sein an ber Pforte ber Kirche zu harren.

Balb nachher kam er auch, und führte mich zu seiner Zelle im Rloster, wo er ben Feuergeift zu sehen begehrte. Als ich bas Flasch-lein zeigte, legte er es an bie Sonne, und sagte: "Dich bunkt, Ihr seib von bem Biccolomini um Ener Gelb betrogen, benn was er Euch gegeben, scheint ein bononischer Stein zu sein, und nicht mehr. Aber Biccolomini ist baran, ben Lohn feiner verruchten Thaten zu empfangen. Denn in ber Gegend von Cesena ift er von bem toskanischen Oberst Bisaccioni gefangen und, au Sanben

und Suffen gebunden, burch Imola nach Floreng gebracht worben. Danfet bem himmel, bag er Euch zu rechter Beit von ber großen Gefahr befreit bat."

Ale ich Biccolomini's Schickfal vernahm, ward mein ganger Leib wie Gis. Der alte Mond aber, nachbem er bas Flafchlein wieber gur Band genommen und lange im Dunkeln betrachtet, gab es mir gurud und fagte: "Es ift ber bononifche Stein, funftlich in bas Glaslein gethan mit einer Fluffigfeit, bie ich nicht fenne. Und ber Stein hat Euch nicht vor Gefahr behutet, fonbern bie Sand Gottes. Auch hat Euch ber Stein nicht ben Duth gegeben, allem Schredniß Erop zu bieten, fonbern ber Glaube an bie Wunberfraft bes Flafchleins. Biccolomini aber hat Guer Gelb und Guern Arm vonnothen gehabt. Glaubet mir, es ift nichts mit bem Spiritus familiaris, nach welchem Guch Graf Sigismund von ber Bels ausgeschickt bat; und ift ein folder nichte, ale menfdliche Ginbilbung. Bas aber bas Blendwert ift, von bem 3hr rebet, bag Guch ein Beisbild in Gestalt Enrer verlobten Braut betrogen, fo hutet Euch vor hiefer Berlobten, und prufet fie wohl, benn ich meine. fie überlifte Guch."

Nachbem er mir feinen Segen ertheilt, entließ er mich. Ich stedte aber bas Flaschlein zu mir, voll großen Unwillens, benn ber Monch hatte mir schlechte Auskunft gegeben, und ich glaubte ihm nicht.

### Reue Ericheinung.

Der Monch begleitete mich bis zur Klofterpforte, und fragte nach meiner Behaufung in ber Stadt. Dann hob er warnend ben Vinger und sprach: "Junges Gerrlein, es thut mir leib um Euch. Ihr scheint eines guten Gemuthes zu fein, jedoch unerfahren. Ihr feib in üble hand gefallen."

3ch mochte ihm nicht antworten, und ging von bannen, benn ich fah wohl ein, bag er hermingarben in Berbacht genommen 3ch fagte aber hermingarben kein Wort, um fie nicht zu betrüben.

Am Abend bes gleichen Tages, da ich bei ihr war, trat Thorbaimer in das Zimmer zu uns. Und er fuhr erschroden zurück, da er unser ansichtig ward, als sabe er etwas Boses. Und wie ihn das Fräulein um die Ursache solches Entsehens fragte, wollte er lange nicht die Sprache sinden. Endlich sagte er: "Euer Geist betet drüben in der Kirche unter dem Bolke. Ich lag während der Messe auf den Knien, und that meine Andacht, da seid Ihr gesommen und neben mir gesniet, und seid geblieben. Da ich diesen Augenblick hinweggegangen bin, wie ist es möglich, daß ich Euch hier sinde?"

Hermingarbe entfarbte fich, und warb nachbenkenb. Ihre Unrube ging in mich über; benn ich fannte jenes gespenstische Chenbild, und fürchtete bessen Rabe.

Aber bas Fraulein richtete fich balb auf, und fprach freundlich zu Thorhaimern: "Gehet, eilet, flieget hinüber zur Kirche, guter Thorhaimer, und gebet Acht, wohin fich nach gepflogener Andacht die Dame begeben wird, welche Ihr für mich selbst angesehen habet."

Und als Thorhaimer hinweg war, und ich furchtfam zu hermingarben fprach: "D bu Suße, diese Erscheinung bedeutet unserer Liebe neues Ungluck!" antwortete sie mit der Sicherheit der Unschuld: "Barum surchtest du Boses? 'Ich halte dafur, es sei Eugenia, meine Zwillingsschwester, die mir allzuähnlich ist. Aber ich will sie gern meiden, denn sie hat mich nie lieb gehabt."

Da erschraf ich von herzen, benn biese Borte riffen einen Schleier von allem Geheimniß meiner letten Begebenheiten. 3ch umfaßte fie und sprach: "Du Liebe, warum verbargft bu mir bas?"

Sie antwortete: "Die Schwester ift mir geworben, wie eine Frembe; boch hatte ich nicht Urfache, ihr Dafein ju verhehlen."

Und nun vernahm ich, wie Germingarbe und Eugenia, welche fich lieber Lucia nannte, bie einzigen Rinber ihrer Mutter gemefen, bie beibe gartlich geliebt bat. Ale aber nach bem Tobe ber Mutter ber Bater in Die zweite Che getreten, babe bie leichtfertige Eugenia icon als Rind die Bunft ber Stiefmutter genoffen, und Bermins garbe viel gelitfen, besonders nach bes Batere Tobe. Eugenia wußte mit Berftellung und Schmeichelei die Stiefmutter gu leiten; war leichtfinnig, eitel und veranberlich, und was fie that, warb autgebeifen. Go taufdent fich bie Beftalten ber 3millingefdweftern glichen, fo unahnlich maren fich beiber Dentarten. Sie floben einander, und wenn fle gufammentrafen, entfprang 3wietracht. barauf burch Thorheiten ber Stiefmutter und ihres Sohnes bie Guter verschwanden und Mangel einzufehren brohte, follten bie Tochter mit ibrer Schonheit ben Reichtbum vornehmer Anbeter in bas obe Saus loden. Eugenia lieh fich willig bem eigennütigen Spiel ber Stiefmutter, aber Bermingarbens Sprobigfeit gog ihr ben größten Sag Aller gu. Und es mar icon baran, bag Bermingarbe in ein folechtes Rlofter geftogen werben follte, ale Eugenia's Gin Bring aus bem Saufe Leichtfinn bies Schidfal abwenbete. Colonna war unter ben Anbetern Gugeniens ber freigebigfte, und barum ber begunftigfte bei Mutter, Schwefter und Bruber. Doch balb verbroß bie faum fechezehnjährige Buhlerin, mit ihren Reigen nur fur Andere Ueberfluß ju gewinnen. Sie begehrte in ber großen Belt zu glangen, und jeben 3mang abzuthun, und verschwand mit bem Pringen, und man erfuhr nichts mehr von ihr, als bag fie in verschiebenen großen Stabten Aufwand trieb und bie Liebhaber wechselte.

Rach biefem mußte hermingarbene Schönheit wiber beren Billen und Biffen einige Jahre lang bienen, die hand ber Mutter und bes Brubere mit ben Geschenken unbesonnener Liebhaber zu fullen. Als aber ihre ftrenge Tugend allen ein Aergerniß ward, und ber Karbinal Guiliano großes Gut bot, die Tochter von den Stiefverwandten zu erkaufen, ward sie mit Bitten und Drohungen befturmt, daß sie keinen heitern Augenblick behielt. Und wie sie mit den letzten Grausamkeiten bedroht ward, sann sie auf Flucht, und suchte durch die Wallsahrt nach Loretto Gelegenheit und Zeit zu gewinnen.

Wie ich bies Alles nun von ihr erfahren, bekannte ich ihr, wie ich vermuthlich die Zwillingsschwester, und keine Andere, auf der monteleonischen Hochzeit gefunden, und aus Valva entführt habe; wie sie mich durch ihre Aehnlichkeit getäuscht, daß sie sich oft über meine Verwirrung mit großem Muthwillen belustigt habe.

Hermingarbe hörte mich sehr ausmerksam an. Doch Alles gestand ich ihr nicht, benn ich suchtete, sie zu betrüben. Aber wie ein Schatten von Berbacht zog es über ihre Seele, und sie fagte plötlich: "Bastiano, so du mich liebst, sühre mich weit hinweg von Rom — in ein Kloster, ober — am Altar vorüber in das haus beiner Aeltern." Ein schönes Roth überstel bei diesen Worten ihr Antlit; sie legte es an meine Brust und weinte.

Thorhaimer hatte inzwischen ben Gang gur Rirche vergeblich gethan. Das icone Gespenft mar verschwunden.

Ich aber eilte folgendes Tages, Alles anzukaufen, was zu einer langen Reise und für hermingarbens Bequemlichkeit vons nothen sein möchte. Auch wollte ich Rom nicht verlaffen, ohne meines höchsten Bunsches Erfüllung, die hochgeliebte, als Gesmahlin, zu umarmen.

Und bu ich nach manchem Geschäft tam, fie zu besuchen, fanb ich bei ihr ben alten Franziskaner, welchem ich gebeichtet hatte. Er reichte mir lächelnb bie hand und sprach: "Euer Schickfal lag mir am herzen, barum suchte ich Guch. Jurnet nicht meiner Jubringlichkeit. Ich habe burch bas Bertrauen biefes tugenbhaften

Frauleine genug erfahren. 3hr felb in beffern Sanben, ale ich fürchtete."

Darauf erzählte er auch mir, bag er eine wunderseltsame Entsbedung gemacht; benn ihm sei Donna Lucia wohl bekannt, und er erschroden gewesen, fle hier zu sinden, bis er vernommen, hermingarbe sei die Zwillingeschwester. Doch wolle er ber Sache weiter nachforschen.

Nun wandte ich mich an ben ehrwürdigen Bater, und bat, daß er mich mit meiner Berlobten vor dem Altar vermählen wolle. Rachdem er unfer beiber Gerkunft und Geschichten von uns versuommen, fand er besonders meine Begebenheiten höchst sonderbar, drückte uns die Hand, und bestimmte freundlich den Tag der Bersmählung.

Auch biefer Tag erschien. Wir begaben uns in die Rapelle bes Chrwubigen, und er fprach über uns vor dem Altar ben Segen. Und wie ich hochbegludt die reizende Gattin heimführen wollte, winkte er mir und sprach: "Ehe wir vielleicht auf ewig scheiden, gewähret mir noch eine Bitte. Euer Schickfal ift so selts samer Art, daß einer meiner Freunde, ein Mann von hohem Range, begierig ift, Eure Bekanntschaft zu machen. Gewähret mir's, mich zu ihm zu begleiten. Es wird Euch nicht gereuen."

3ch mochte bem Greise bie lette Bitte nicht verweigern. Er sette fich in unsern Wagen, und ich ließ benselben hinfahren, wohin er begehrte. Wir kamen in einen ber schönsten Balaste Roms. Reichgekleibete Dienerschaft empfing uns beim Eingang, und oben an ber breiten Marmorstiege erschien zu meiner nicht geringen Bestürzung ber Prinz von Colleserro. Er aber schloß mich freundlich in seinen Arm, und inzwischen unser Franziskaner meine Gemahlin in ein Zimmer führte, sprach ber Prinz lange mit mir in einem großen Borsaal von meinen Abenteuern nach Lamentano's Tode. Ueber biesen beruhigte er mich vollsommen. Auch wußte er von

meinen Berftandniffen mit Donna Lucia. Dann befchwor ich ihn, meiner Gemahlin nichts zu entbeden.

Nachbem in biefen Gesprächen wohl eine Stunde vergangen war, sehnte ich mich boch wieber, meine Gemahlin zu feben; aber ich wagte es nicht, ben Prinzen baran zu erinnern. Seine Diener brachten uns Erfrischungen und zundeten bie Rerzen an, benn es begann Abend zu werben.

Endlich erschien ber alte Franziskaner, und nahm mich wie ben Prinzen lächelnd bei ben Sanben, sagend: wir wurden erwartet. Er führte und in ein prachtvolles Zimmer, von unzähligen Kerzen blenbend hell, wie ber Tag. Darin ftand Riemand, benn Germins garbe, aber-zu meinem Entsethen zweimal.

"Run mahlet," fprach ber Franzistaner, "welches Eure Gemahlin fei! Ich felbft weiß es nicht mehr."

Der Prinz schien nicht weniger betroffen, als ich, und schwor, biefer Anblick ware einzig in ber Welt. Ich sah wohl ein, bag ber Prinz nebst bem Monche bie schonen Schwestern zusammengesührt hatten, um sich an bem wundersamsten Spiel ber Natur und an meiner Berwirrung zu weiben. Aber ber Prinz war nicht minder betroffen, als ich. Die Täuschung zu vollenden, waren beibe fast gleich gekleibet.

Doch wie ich fie verglich, fand ich ber garten Berfchiebenheiten wiel; am Funkeln ihres Blides erkannte ich mit geheimem Schauber Donna Lucia. Da neigte ich mich zu ber milbern Schwester, bie ben stillen himmelsblick ber Liebe auf mich fenkte, und füßte ihre hand und fprach: "Ich kann fie nicht mehr verwechfeln."

Donna Lucia, ober vielmehr Eugenia, lachte mit ausgelaffer nem Muthwillen, und fagte: "Wie meinet Ihr, Don Bastiano, habe ich Euch nicht rechtschaffen gequalt?"

3ch fagte: "Man verzeihet folche Sunben wohl gern. Aber warum habet 3hr mir bas gethan?"

Sie antwortete: "Erft aus Reugier, ob ich meiner schönen Schwester einen frommen Berehrer stehlen könne, bann aus Roth; benn ware ich ehrlich mit Euch gewesen, Ihr hattet bie Höflichfeit gehabt, mich in bem Land ber Banditen im Stich zu lassen. Aber ich rächte mich zu Agnila; boch hintennach habt Ihr mir Leid gethan." Und sie brückte mir heftig die Sand und slüsterte: "Ja, schöner Bösewicht, wisse es nur, ich liebe dich doch noch! Darf es aber weder mein Bring, noch beine Bringessin hören."

Der Bring gab uns ein toftbares Mahl. Die Schwestern, wies wohl fie fich seit Jahren nicht erblickt, schienen fich selbst bier gern zu meiben. hermingarbe unterhielt fich mehr mit bem Bringen ober bem Franzisfaner; Eugenia wich mir nicht von ber Seite.

Spat schieben wir aus einauber. Ich führte meine junge Gattin im Triumph heim. Bir fanden auf hermingarbens Jimmer ein Räftlein mit tostbaren Inweelen, welche ber Prinz ihr gesandt, mit einem Brieflein, darin die Worte ftanden: "Der göttlichen hermingarbe zur Aussteuer und Erinnerung an einen Freund."— Aber sie achtete des sunkelnden Geschmeides nicht, sondern hing um meinen hals und seufzte: "Ich kann meine eigene Seligkeit nicht glauben! D Bastiano, sage es doch, damit ich es glaube, daß wir einander ewig gehören!"

## lleberrafobung.

Die Sonne wedte uns mit ihren golbenen Strahlen. D welche Anmuth und Liebe war über die himmlische Gestalt verbreitet! — Thorhaimer hulbigte der neuen Gebieterin und Frau mit Freudenthränen vor ihr kniend. Am Abend besselbigen Tages reiseten wir aus Rom ab, nach Florenz, wo ich Don Bevilacqua aufzusuchen gedachte.

Wie ich nach einigen Tagen in Florenz einzog, fam uns in ber Straße viel Bolfs entgegen; ein armer Sunder ward zum Galgen geführt. Er ging mit gefenktem Haupt zwischen zwei Monchen, umgeben von Scharwachten des Großherzogs. Wir mußten wegen bes großen Gedrünges fill halten, benn die Borsehung wollte mich surchtbar an meine Besserung mahnen. Ach, wie der Unglückliche unweit vor mir hinging, erkannte ich ihn. Es war Don Alfonso Biccolomini, der den Lohn feiner Schandthat ärntete. Er wurde gehangen, und sein Leichnam an dem Galgen zum warnenden Beissviel viele Tage lang ausgestellt. Es war im Winter, der vierzehnte Hornung 1591.

Also hat bieser Mann schimpslich geenbet, ber aus einem ber ebelsten Häuser Italiens entsproffen war, und beffen Gemahlin hippolyta Vica bem Geschlecht Mirandola entstammte.

Als wir zur herberg angekommen waren, begab ich mich in ein stilles Gemach, siel auf meine Anie, und bankte Gott und ber heiligen Jungfrau mit Indrunft, mich vor solchem Schickfal gnabiglich bewahrt zu haben, wie ich doch meiner vielen Sunden willen wohl verbient. Dann habe ich mit gerechtem Jorn das trügliche Fläschlein mit dem Feuergeist im hof der herberge gegen einen Eckstein zerschmettert, daß es in viel tausend Splitter zerssprang. Und ich erkannte schier allzuspat und mit bitterer Reue, wie der Mensch sich selbst gefährlich verblenden könne, und das Wahre sur Trug, und den Trug für Wahrheit halte, wenn er sich einmal mit ganzem Gemuth einer thörichten Meinung hinges geben.

Ich nahm mir auch vor, andern Tages bem Grafen Sigis: mund nach Deutschland zu schreiben, wie uns Biccolomini irre geführt, und welches Ende er genommen, und in welche Gefahren ich gegangen. Wie ich aber zu Graf Bevilacqua tam, fand ich einen Trauerbrief von meinem Bruder Ulrich von Welz, ber mir

ben töbtlichen hintritt bes alten herrn melbete, auch wie mich berfelbe reichlich in feinem letten Billen bedacht, und alle Guter gegeben, bie er für mich verwaltete, als - - - - \*)

<sup>\*)</sup> Dier enbet die handschrift. Bielleicht ergeht es ben Lesern wie uns; gern hatte man noch erfahren, wohin der ehrliche Sebastian mit seiner jungen Gemahlin gekommen. Bermuthlich find fie gur Stille ihres Erbgutes auf beutichem Boben eingekehrt.

Deuct von D. R. Cancelanber in Marau.

## Seinrich 3fchotte's

# Gesammelte Schriften.

Achter Theil.

Aarau. Druck und Berlag von S. R. Gauerländer,

. . . • 

## Erfte Abtheilung.

# Novellen und Dichtungen.

In fünfgebn Banbchen.

Anter Theil.

• • . •• 

## Beinrich Bicokke's

# Novellen und Dichtungen.

Reunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändopen.

Achter Theil.

Aaran.

Drud und Berlag von &. R. Cauerlanber.

1851

. 

## Inhalt.

|     | Pajdia von<br>Creole |       |  |                |   |                  |  |  |   | Geite |  |  |  |
|-----|----------------------|-------|--|----------------|---|------------------|--|--|---|-------|--|--|--|
|     |                      | Buba. |  | (Größtentheils |   | mahre Gefdicte.) |  |  | 1 |       |  |  |  |
|     |                      | •     |  |                |   |                  |  |  |   | 61    |  |  |  |
| Dir | Feldweibel           |       |  |                | • |                  |  |  |   | 303   |  |  |  |

ı •

## Der Pascha von Buda.

Größtentheils mahre Gefcichte.

•, • **\** .

Was die Quellen unserer Erzählung betrifft, muß sich eine berselben in ben Archiven von Bien, und zwar im Tagebuch der Belagerung von Ofen, vom Jahr 1686, bestinden. Wir hatten zwar nicht das Glüd, unmittelbar aus ihr zu schöpfen, aber doch haben wir Berscherung, das der Schluß der Geschickte darin bemerkt sei. Eine andere Duelle ift eine sehr zierlich in groß Oktav gedruckte Schrift, 74 Seiten flart, welche, ohne Anzeige des Drudorts, im Jahr 1765 unter dem Titelt ale Bacha de Buche erschien. Eine britte sind Sagen, die zwar für den Geschichtsorscher den geringsten Werth haben mögen, für uns aber nichts minder als verwerslich waren. So viel zur Einleitung.

1.

An einem tiefen Thale und hohen Felfen liegt im schweizerischen Kanton Baat ein altes, fleines, doch wohlgebautes Städtlein, mit einem freiherrlichen Schlosse geziert. Das Städtlein heißt La Sarraz. hier lebt ein gutmuthiges, frohes Bolkchen. Und ist es nicht durch seine Reichthumer ober Alterthumer, durch seine Biffenschaften oder Trauben berühmt: so ist es doch durch die Treue und Freundschaft unter sich und mit den Rachbarn, wenigstens ehemals, sehr schähdar gewesen. Ginen Beweis davon gaben zwei kleine, artige Knaben, Eugny und Olivier.

Eugny war ber jungfte Sohn eines armen, alten Mannes, ber unweit bem Stabtden in einer Bauernhutte unter feinem Strobs bache vergnügt lebte. In Gugnh's hause herrschte jeberzeit die befte Orbnung, bie größte Eintracht, die ftrengste Arbeitsamfeit. Selbft

bet Jungfte mußte icon Gelb verbienen, und jur Beftreitung bauslicher Beburfniffe beitragen helfen.

Aber ber alte Bater batte an biefem Jungften wenig Frenbe. benn er mar ein fleiner, wilber Bube, ber taufenb tolle Streiche machte, zu benen es jeten Tag Gelegenheit gab. Freilich marb ber fleine Taugenichts bafür tapfer gegüchtigt; allein was half's? Die Strafen bes Abende maren am Morgen jebesmal richtig verichlafen und vergeffen. Dabei fehlte es bem fleinen . quedfilbernen Buben gar nicht an liebenewurbigen Gigenschaften. Er war nicht nur ein iconer Rnabe, ben bie Dichter feiner Beit, mare er ihnen ale Bring, und nicht im Swilchkittel und barfuß erschienen, obne Umflanbe mit einem Ganymet ober Liebesgott verglichen haben wurden: fonbern er batte auch bie Gabe, fich, wenn er wollte. Bebem angenehm ju machen. Der Schulmeifter hielt viel auf ibn: benn feiner feiner Schuler ichrieb eine fo gierliche Sanb, las mit fo lebenbigem Ausbrud, rechnete fo fertig. Der Schulmeifter hatte felbft bem alten Cugny einmal gefagt : " Ener Bube follte nach Laufanne in bie bobe Schule; ber verftebt beinabe icon fo viel. als ich. Der follte Bfarrer werben!" - Der Alte hingegen judte bie Achseln' und fagte: "Bir Bauern brauchen auch gute Ropfe. und eber, ale bie Reichen; benn bie, wenn fie feinen Ropf baben. feten ben Gelbfad zwifden ihre Coultern. Das fonnen wir armen Leute nicht."

Der kleine Cugny mußte also mit seiner Liebenswurdigkeit und seinen vom Schulmeifter gepriesenen Geiftesgaben die Ziegen huten. Das that er nun auch, und hatte es wohl beffer thun konnen, wenn ihm nicht das Amt zu langweilig gewesen ware. Er legte indeffen so viel Anntuth und Aurzweil hinein, als er konnte.

Lange Zeit 3. B. betrachtete er fich als Pfarrer, und die heerbe als feine Gemeinbe. Da hielt er berfelben die ruhrenbften Prebigten von ber Welt; aber an biefen gehörnten heiben war hopfen und Malz verloren, und keiner seiner Inhörer bekehrte fich. Biels mehr, je eifriger ber kleine Rednet gegen die Lafter der Zeit dons nerte, gegen Betrug und Diebstahl und Strassenraub, je ärger trieben es die Ziegen, besonders wenn er, ihre Frömmigkeit und bie Birkung seines Bortes zu prüfen, einmal die Gemeinde zu nahe an einem Kraut: oder Blumengarten vorbeistihrte. Sie durchtbrachen in ihrer heidnischen Blindheit die häge und Zäune, und plunderten das fremde Eigenthum rein aus.

Als um biefelbe Zeit ein Better ins Land zurudfam, ber sich im Kriegsbienste bis zur Burbe eines Feldweibels emporgeschwungen und gute Beute gemacht hatte, anderte sich Alles. Denn ber alte Schnurbart brachte ben Binter in Cugny's Hause zu, und erzählte jeden Abend von seinen und des Marschalls Guebriaut helbenthaten, unter bessen Fahnen er gesochten. Da hörte man von Gustav Abolf, dem Schwedenkönig; da von Bernhard von Beimar, von Tilly, Pappenheim und Ballenstein; da von ben Schlachten bei Lügen und Bittstod, von der Zerkörung Magdeburgs und dergleichen. Der Kriegsmann erzählte so lebendig, daß man die Schlachtselber, die Heere, die Helben vor Augen sah, und den Donner des Geschützes sehr beutlich hörte. Er zeichnete die Schlachtordnungen auf den Tisch, und schwor und fluchte daz zwischen, daß allen Menschen augst und bange ward.

Reiner im Sause horchte ausmerksamer, als ber Jüngste, bem fein Wort, kein Schlachtorbnung, kein Name bem Gebächtnisse entschlüpfte. Sobalb bas Frühjahr kam, und er wieder zum Ziegenshirt ernannt ward, nahm er diese Ernennung als Felbhauptmannssuskellation, und erhob auf ber Stelle seinen hund, der im vorigen Jahre bei der heerbe nur Sigristens oder Küsterbienste verzichtet hatte, zum Generaladjutanten. So zog er aus, immerdar siegteich. Er eroberte viele Thäler, hügel und Bälber, und hatte beinahe, wie Wallenstein der Ehrgeizige, Luft, die Eroberungen

wie fein Eigenthum zu betrachten, und fich zum Gerzog von La Sarraz zu machen.

2.

Eines Tages, ba er unweit bem Stabtchen beim Steinbruch auf einem Marmorblode faß und, mahrend die Armee im Freien lagerte, auf Belagerung und Eroberung bes schroffen Felfens fann, an welchem einige Ziegen rekognoszirend emporkleiterten, vernahm er auf ber Felshohe klägliches Geschrei von Kindern, die um hilfe riefen.

Alsbalb ward beschlossen, die Festung mit Sturm zu nehmen und die Gesangenen droben zu befreien. Der Generaladjutant verseinigte bellend die ganze gehörnte Kriegsmacht; der Felsen ward seitwärts erstiegen, erobert und den Rusenden Hilfe gebracht. Es waren ein paar Kinder aus dem Städtchen; ein Knade, Ramens Olivier, ungesähr sunziehn Jahre alt, und ein Mädchen von acht Jahren, das Helena hieß. Die Beiden, Kinder angesehener Leute in La Sarraz, des Kletterns ungewohnt, hatten sich auf dem Berge im Spazierengehen verlaufen und verirrt. Um wieder herzahzsommen, waren sie zwischen den Felsen und Klippen niederzgestiegen, dis sie vor sich einen schauerlichen Abgrund erblickten und nicht weiter kounten.

Der kleine barfußige Feldmarschall nahm sich ihrer fehr bienstefertig an; zog beibe über bie Klippen zurud; zeigte ihnen burch sein Borschreiten, wo sie festen Fuß fassen konnten; brachte sie glüdlich auf die Bergebene, und von da auch glüdlich ins Thal hinab. Die Geretteten wußten nicht, was sie ihrem Erlöser alles Schone aus Dankbarkeit sagen sollten. Die Freundschaft war unter ben Leuten balb gemacht. Eugny erzählte von seinen Schlachten,

Siegen und Eroberungen. Dem kleinen Olivier war bas schon recht. Er nahm sofort eine Stelle bei ber Armee an, bie Gugnh fogleich in zwei Salften iheilte. Er behielt ben Oberbefehl über bie eine, Olivier ward ber andern Anführer, als Feind gegen Cugnh. Selena aber mußte sich gefallen lassen, bald bei bem einen, bald bei bem andern Heere, als Marketenberin, zu dienen. Man versteilte das Gebiet von La Sarraz; man seste Regeln fest, und das Spiel gesiel Allen so wohl, daß man sich einander versprach, ben folgenden Tag wieder zusammenzutreffen.

Dlivier, ein lebhafter Anabe, batte für bas Rriegführen und Solbatenwesen nicht minber Reigung, als Cugny. Beibe, obwohl fie bei ihren Beeren immer ale Reinbe gegen einanber ftanben. foloffen babei unvermerft bie allerinniafte Areunbicaft. Zag um Tag , fo oft Olivier aus bem vaterlichen Saufe ober von ber Schule abkommen fonnte, war er bei feinem Gugny. Und ihre gemeinschaftliche Kreundin Beleng ericbien bie Boche wenigstens ein paarmal mit Brob. Raftanien, und Baffer in einem Flafchen, bie Rolle ber Beltframerin ju fpielen. Mit Olivier gwar fam fie. bei ihm fand fie gewöhnlich ihte Anftellung; beibe waren Rachbarstinber. Allein am Enbe bes Sviels ftanb fie gewöhnlich, als Rrieasgefangene, bei Cugny, und es fcbien beinahe, ale ließe fie fich gern von ibm fangen. Darüber gab es benn zuweilen Bormurfe ber und bin. 3mar Cuany und Olivier entameiten fich um ibre Belene nie; aber Dlivier gantte befto ofter mit biefer, bag fie fic von bem Baris fo oft tabern ließe. Selena hatte nun zwar ihren Mitburger und Rachbar recht lieb. Er war in ber That ein artis ger Rnabe, und batte ben wichtigen Boraug, bag er bubicher gefleibet war, als Cugny. Inbeffen hatte bas fleine Mabchen boch bemerkt, bag bie Ratur ben ichwarzlodigen Gugun noch weit gierlicher geschmudt habe, ale irgend ein Schneiber fcmuden fonne.

Unter Rrieg und Liebe. Bant und Berfohnung verftrich ber

- Aber bie Trommel. Und ich weiß mit ben Bferben umgus geben. Ich tann Trofibube werben.

"Das geht nicht, Cugny. Als Bube beim Troß tommst bu nie in die Schlacht, kannst dich uirgends hervorthun. Marte lieber, die ich jum Besuch nach La Sarraz komme und dich mitnehme. Da stell' ich dich gleich als Feldweibel an. Du kannst schon schreisben, gut rechnen. Ich will dich schon gebrauchen und dem Oberssten empfehlen. Sei ohne Sorgen!"

Da hub Cugny bitterlich an zu weinen, und Olivier hatte genug zu troften. Cugny schwor, er wolle nicht langer Beighirt bleiben, fonbern im Fruhjahr mit in ben Rrieg gehen.

#### 4.

Die Sache fam anders, als beibe Freunde berechnet hatten. Cugny warb trauriger und nachbenkenber von Tag zu Tag. Dlis viers Gefellschaft und die Scherze ber schweichelnden Gelena heitersterten ben armen Jungen nur sehr vorübergehend auf.

Eines Tages faß er am Abhang eines hugels in Traumereien verloren; seine heerbe weibete um ihn her; ber herbstürm wirsbelte im abgefallenen Laub bes Walbes. Da hörte er jählings seinen hund gewaltig bellen. Gugny sah sich nicht einmal banach um. Der hund sprang bellend herbei und wieber davon, und wieber zurud. Gugny ward endlich aufmerksam, stand auf und ging einige Schritte vorwarts. Da erblickte er in der Liese, vor ber Schlucht eines Walbberges, eine seiner Ziegen von einem Wolf überfallen, der das arme Thier zerriß.

Saftig griff Cugny zu feinem Steden, und fprang, von feinem Sume begleitet, ben Sugel hinab, bem Rauber entgegen. Der Bolf entflob; aber bie Ziege war tobt und zerfleifcht. Dit Entsfeben ftanb ber junge Sirt ba. Doch faßte er fich balb. Er bes

bestie das getöbiete Thier mit durrem Laub, Reifern und Steinen, ging wieder zu feiner Heerbe, und trieb fie Abends zur gewohnsten Beit heim. Dann begab er sich ins väterliche haus, legte, fobalb es dunkel ward, seine Sonntagekleiber an, machte aus dem Besten, was er hatte, sein Bunbel, und wanderte davon.

Er warb ichon am Abend vermißt, ba ber Eigenthumer ber verlornen Ziege erichien und großen garmen machte. Aber weil ber Buriche fich auch am folgenden Morgen nicht im Saufe zeigte und überall vergebens gesucht warb, erhob fein alter Bater großes Jammergeschrei.

Untröftlicher noch, als ber Alte, waren Olivier und Helena, als fie die Nachricht von Cugny's Flucht vernahmen. Man konnte fich nicht genug über helenens Schmerz um den Geißbuben vers wundern, und Oliviers Thranen wurden von feinen Aeltern umsfonst verlacht ober gescholten.

Nach einigen Tagen empfing Olivier burch einen Bauer aus ber Rachbarschaft von Romainmotier einen Brief. Gugny schrieb ihm bas Schickfal ber vom Wolf zerriffenen Ziege; bann, baß er, theils aus Furcht vor ber Strafe, theils aus Etel gegen bas hirtenleben, bavongelausen, um befferes Glud in ber weiten Belt zu suchen.

"Fürchte bich nicht, Olivier!" schrieb Eugny: "Ich werbe nicht verhungern. Ich habe arbeiten gelernt. Sag' es nur Belenen, fie solle sich nicht angligen; und meinem Bater fag' es, ich wolle ihn ans ber Frembe noch unterstützen, wenn ich einmal etwas versbient habe. Dein Meffer hab' ich mit mir genommen. Ich will es zeitlebens aufbewahren. Es erinnert mich immer an bich. Biels leicht sinden wir uns im Kriege irgendwo wieder."

Olivier fprang narrifch vor Freude umber, las allen Menfchen ben Brief von Cugny vor, und hatte fogar nichts bagegen, als Gelena bas Papier laut weinenb an ihre Bruft brudte. Indeffen war es für Olivier boch ein trauriger Binter. Denn er hatte fich allzusehr an Eugny gewöhnt, und ber Freund mit bem zärtlichen, geistvollen Geplauber sehlte ihm überall. Zum Glud mußten nach einigen Monaten schon die Borbereitungen zur Abreise getroffen werben. Das brachte mancherlei Zerftrenungen. Es wurden Abschiedebesuche in Romainmotier, in Bevay, in Ryon bei Berwandten und Freunden des väterlichen hauses gemacht. Man ruftete das Gepäck, und mit Oftern ging es nach Deutsche land zur kaiserlichen Armee.

Die kleine Helena weinte jest eben so bitterlich wieber um ihren Rachbar Olivier, wie sie im herbst um Gugny getrauert hatte. Aber Madden trösten sich bald, und Olivier, als er einmal durch die Schweiz gegangen, den Rhein hinter sich sah, deutsche Lust athmete, Soldaten von allen Rationen, Feldlager und Krieges lärmen fand, vergaß Cugny, La Sarraz, helenen, Aeltern, Alles.

5.

Der junge Olivier fand seinen Oheim erst zu Wien, und dies ser nahm ihn mit sich ins ungarische Lager bei Presburg. hier sochten die Kaiserlichen unter dem Befehl des Feldmarschalls Götz gegen Ragoczy von Siebenbürgen, der das halbe Ungarn in Aufstand gedracht und sich mit den Schweden vereinigt hatte, die der tapsere held Torstensohn sührte. Es gab ranhe Lage, blutige Köpse. Olivier kam in die rechte Kriegsschule. Er lernte das wüste Lagerleben; Sengen, Brennen, Morden, Rauben war Gespräch und That jedes Lages. Der Oheim hatte wohl ansangs ein wenig Mitleiden mit dem jungen Burschen; aber schon nach dem ersten Bierteljahr ließ er ihn ohne anders, wie er es nannte, "Pulver riechen," und nach dem ersten Feldzuge wurde Olivier wirklich als Lieutenant angestellt, denn er hatte sich als Freis

williger bei verschiebenen Gelegenheiten fo brav, ober vielmehr fo verwegen betragen, baß er bie Frende aller Golbaten geworben. Aufange nannten fie ihn nur bas Milchgeficht, hintennach aber ben kleinen Teufel.

Ich möchte hier gar nicht die bunte und wilbe Rriegsgeschichte bes jungen Olivier beschreiben, wie er balb in Bohmen, balb in Schlesten, bald in Baiern übel hausen half. Man kennt die ungebundene Mannszucht aller heere, auch der besten, in langen, anhaltenden Rriegen; man kennt die Ausschweifungen der Kriegstnechte und Feldherren, mit welchen sie am Ende des dreißigjährigen Rrieges ihre frühern Lorbeeren besudelten. Das muß man indeß sagen, der junge Schweizer betrug sich mit altritterlichem Sinn überall; im Lager züchtig, mäßig, nüchtern; im Gesechtschlich und unerschrocken; streng gegen seine Untergebenen, viel ftrenger noch gegen sich selbst; gegen seine Obern voll blinden Gehorsams.

Das half ihm im Dienst empor. Er warb in ben hauptstab bes Felbherrn gezogen, und blieb auch nach bem breißigsährigen Rriege im kaiserlichen heere angestellt. Unter bem Grafen von hatselb machte er ben Felbzug in Polen gegen bie Schweben mit, und hier führte er, als hauptmann, ein Geschwaber schwerer Reiterei. Mit allen seinen Rriegsgefährten lebte er in bester Einstracht. Jeber hielt ben jungen, geistvollen Mann hoch. Rur ein einziger Offizier schien gegen ihn angebornen Wiberwillen zu haben, und bas war noch bazu ein Schweizer, ein herr von Asperlin von Raron, Sohn bes Oberherrn zu Bavois.

Diefer, weil er fein anderes Berbienft hatte, als feine etwas vornehmere hertunft, machte es, wie es alle bergleichen Menschen zu machen pflegen. Er warf fich in die Bruft, prablte viel, hielt Alles neben fich für Kleinigkeit, und hafte ohne Umftande Jeden, ber fich um ihn nicht bekummerte. Unter benen, die fich um herrn

von Afperlin wenig bekimmerten, war auch Olivier. Daher vers urfacte ihm Afperlin hinterruds allen möglichen Berbruß, und schwor sogar, er wolle nicht ruben, bis er vom Regiment verjagt wäre. — Olivier achtete bergleichen Drohungen wenig.

Olivier hatte einst, vielleicht bei übler Laune, in Gefellschaft anderer Kriegsgefellen, über bie Langsamkeit ber Unternehmungen bes kaiserlichen Oberfelbherrn geklagt; über Mangel an Gelegenbeit, sich auszeichnen zu können; am Ende über Ungerechtigkeiten bei Beförderungsfüllen im heere, wo nur Geburt und hertunft, hingegen Berdienste nichts galten. Erhist durch Widerspruch ging er immer weiter, und behauptete zulest, es gehe vernünstiger und bisliger bei den Türken zu. Er wollte wetten, daß er sich binnen brei Jahren im Dienste des Großsultans zum Pascha von brei Roßschweisen emporschwingen wollte.

Das erfuhr Afperlin. Er rif Oliviers Borte aus bem 3ufammenhang, und hinterbrachte fie mit allerlei beigeftigten Betrachtungen und Folgenmachereien bem Oberfelbherrn, in beffen Gefolg er war, und bei bem er viel galt. Olivier wurde zur Berantwortung gezogen, und hatte wegen seines Trumpfs, Pascha von drei Roßschweisen zu werben, vielen Berbruß. Manche nannten ihn seit der Zeit wohl den "Pascha."

6.

Er nahm es eben nicht übel; besto mehr aber, als fich unter ben hauptleuten seines Regiments die Sage verbreitete, er habe sich im Städtchen seiner heimath durch nichts bemerkbar gemacht, als daß er Ziegen gehutet hatte.

Olivier fam endlich auf die Quelle biefer Sagen. Sie ruhrten von Reinem, als bem herrn von Afperlin, her. In bem Augenblid; ba er barüber Gewisheit empfing, beschloß er ben Lafterer ju züchtigen. Angekommen in beffen Quartier, erfuhr er, Afperlin sei mit Urlaub in die Schweiz gereiset, aber erst am Morgen das hin aufgebrochen. Schnell machte er sich aufs Roß, ihn einzuholen. Der Weg, den Afperlin eingeschlagen hatte, war leicht erfahren. Olivier sparte die Spornen nicht.

Mittage erreichte er ein Stabtlein. Bor bem Birthehaufe fah er bie Anechte und Roffe feines Feindes reifefertig und ihres herrn gewärtig. Er fprang vom Gaul, gab feinen ihn begleitenden Dienerveinige Auftrage, und fo ins haus. Man führte ihn ins Gaftzimmer.

Da faß herr von Afperlin wohlgemuth am Tifch mit einem anbern jungen Offizier, bei vollen Weinbechern. Beibe fprachen Französisch. Afperlin war eben im Begriff, bem Jungling freundslich über ben Tisch die hand zu reichen und Abschied zu nehmen, als Olivier eintrat.

Diefer . obne fich um ben Rremben zu befummern . ging in furzes fter Richtung gegen Afperlin, begrußte ihn mit bem lafonifchen Gruße, ber alles Bergangene und Nachfolgenbe erflaren mußte: "Berleumber, Chrenbieb!" - bob bie Band, und verfette feinem Lanbsmann eine fo gewaltige Maulichelle, bag biefer fammt bem Stuhl, auf bem er geseffen batte, rudlings ju Boben fiel, ben Tifch vor fich, mit ben Beinen, boch in bie Luft bob, alfo, bag er, ber Stuhl unter ibm, Tifch und Gastmahl über ibm, mit entfehlichem Rrachen gufammenfturzten. Das gange Saus erbrobnte, als mare Erbbeben ober Beltuntergang. Dlivier, wie er ben Chrenmann unter ben Trummern aller feiner Frenden am Erbboben liegen fab , fonnte fich bes Lachens nicht erwehren. Birthes leute, Rnechte, Dagbe liefen erichroden gufammen. Afperlin ents widelte fic mubfam vom Tifchtuch. Tifch und Speisewirrwarr: fand verblufft auf, fah umber mit flieren Augen; erfannte ben Dlivier, von bem ber germalmenbe Streich gefommen mar; rief: . "Bofewicht, bas gabift bu mir mit beinem Blute!" und ging eilig.

bavon. Rach einiger Belle hörte man Pferbegetrappel auf ber Gaffe; Afperlin, in seinen Mantel gehüllt, ritt mit seinen Knechten von hinnen.

Olivier stand noch am Fenster, lachend, bem Gebemuthigten nachsehend, als ber fremde Ofstaler ihm mit der Hand auf die Schulter schlug, und fagte: "Mein herr, welches auch die Ursache Ihres tollen Betragens sei, oder welche Ursachen auch mein Freund haben mag, daß er Ihre Grobbeit nicht auf der Stelle züchtigte: Sie haben mich in ihm beleidigt; er ist mein Landsmann, mein Freund. Ich will ihm eine Arbeit ersparen. Rommen Sie mit mir vors Thor."

"Barum nicht hier auf ber Stelle?" rief Olivier, schickte bie Birtheleute mit bem Befehl hinweg, ihm in einem andern Zimsmer eine gute Mahlzeit zu ruften, verschloß hinter ihnen die Thur, zog den Sabel und erwartete seinen Rann.

Der Frembe ftanb ichon bereit. Indem ihn Olivier betrachtete — einen iconern Mann hatte er fein Leben lang nicht gesehen — feulte jener ploblich ben Degen und sagte mit fcarfem, frahendem Blide: "Mein herr, bamit ich auch meinen Gegner fenne, wie heißen Sie?"

"Dlivier von La Sarraz."

"Teufel! bacht' ich's boch!" rief ber Frembe: "Und ich bin Gugny!"

Die blogen Sabel in den Fauften umarmten fic bie entzudten Junglinge mit einer Junigkeit, als wollten fie auf immer zusammenwachsen. Ihre Lippen riefen nur gegenseitig ihre Ramen, ober hingen an einander, als möchte Jeber die Seele des Andern in fich saugen.

Erft, wie sie mit den Bechern in der hand bei Tische einander gegenüber saßen, betrachteten sie sich mit zärtlichem Wohlgefallen ruhiger. Da war nun unter den beiden Jugendgespielen des Fragens viel her und hin. Einer bewunderte den Andern, wie er so ges wachsen, so männlich und schön geworden. Run. wollte Jeder wissen, wie alt der Andere sei. Es war leicht zu berechnen. Es waren volle zehn Jahre, seit sie sich das lettemal am Steinbruche bei La Sarraz gesehen. So hatte Olivier ein Alter von sechsundzignanzig, Eugun ein Alter von vierundzwanzig Jahren. Olivier mußte haarstein alle seine Abenteuer berichten; mußte erzählen, was er indessen vom väterlichen hause vernommen, von allen Borzsällen in La Sarraz. Natürlich ward auch der kleinen Marketenzberin helena angelegentlich gedacht. Doch von dieser hatte Keiner erfahren, ob sie noch lebe, oder schon bei den lieben Engeln im himmel sei.

Endlich ergabite auch Cugny, ber nur immer fragen und horen wollte:

"Du weißt, Olivier, wie ich von La Sarraz meinem Bater entlief. Unterwegs, ich wußte selbst nicht, wohin ich wollte, war ich unbekummert um mein Schickfal. Ich war ja ein starter Bursch; man sah mir meine vierzehn Jahre kaum an. Arbeiten hatte ich gelernt und alle Wetter ertragen. An Leckerbiffen war ich nicht gewöhnt. Was brauchte ich viel? Ich konnte mich schon durchsschlagen. So war ich bei meinen paar Schillingen reich.

"Aber als ich mich — benn ich lief die ganze Racht hindurch im Mondschein hinseste, mein Brod zu verzehren, und ich bein Andenken, bein Messer hervorzog, um bas Brod zu schneiben, ba weinte ich bitterlich. Denn nun gerft warft bu mir ganz gegen-Bis. Nov. VIII. wärtig; nun erst fühlte ich, was du mir warst, und was ich versloren und verlassen hatte."

Bei biesen Worten zog Eugny bas Taschenmesser mit ber Perlens mutterschale hervor, hielt es seinem Frennde vor und sagte: "Siehst du, Olivier, es lebt noch!" — Olivier sonnte sich nicht halten, sprang auf und küßte den Jüngling.

Cugny erzählte weiter: "Nun hore. Bie ich so ba faß und weinte, bachte ich, wie bu nun als ein vornehmer herr zur Armee gingeft, ba fogleich Lieutenant wurdeft; ich nur als ein armer Bauerns bube Troßjunge werden, höchstens zum Stallfnecht ober zum ges weinen Solbaten vorrücken könnte. Das schmerzte mich. Ich machte allerlei Plane, reich zu werden, Gelb zu verdienen, und mich dann, als Sohn von einem guten hause, wohlgekleibet bei einem General zu melben. Ich träumte allerlei. Und aus ben Träumen ward zulest boch etwas.

"Ich kam nach Bontarlier. Hier nahm mich ein angesehener Mann in seinen Dienst. Weil ich ihm gesiel, zog er mich aus bem Stall und vom Holzsbalten nach wenigen Bochen in sein Wohnszimmer. Da, besser gekleibet, spielte ich erst seinen Auswärter, und als er zusällig meine Hanbschrift bemerkte, machte er mich ohne anders zu seinem Schreiber und Rechnen übel er selbst, wie ich bald bemerkte, im Schreiben und Rechnen übel bestellt war. Ich empfing ein schones Bochengeld. Frau und Kinder meines herrn hatten mich lieb. Ich hatte sehr glüdlich sein können. Und boch war ich es nicht. Die Thaten des großen Condé ließen mich nicht schlafen. Man erzählte in Bontarlier nichts Anderes, als von seinen Siegen am Rhein. Ich las mit Begier alle Zeitungen, alle Flugblätter, Geschichtbücher alt und neu. Mein herr hatte beren viel.

"Fruber, ale ich's felbft befchloffen hatte, führte mich bas Schidfal gut Armee. Ein Schlagflug raubte meinem guten Berrn

im Frühling 1645 bas Leben. Die Bittwe verabschiedete mich mit einem ausehnlichen Geschenk. Run schrieb ich meinem Bater noch einmal, erzählte ihm meine Glücksgeschichte, um ihn zu beruhigen; bat noch einmal wegen meiner Flucht um Berzeihung, und melbete ihm meinen Entschluß, fortan im Kriege mein heil zu versstuchen.

"Ich verließ Bontarlier, und begab mich über Bafel und ben Rhein, Conde's Geer aufzusuchen. Als ich bei ben Borposten ber Stanzosen erschien, verlangte ich zum befehlshabenden Offizier ges führt zu werden. Man brachte mich bahin. Es war ber Marquis be Bellefonbs.

"Bas gibt's, junger Menfch?" fragte biefer mit barfcher Stimme. Ich fagte ihm ganz unbefangen, ich fei ein Schwetzer, von guter Familie, habe von meinem Bater aber nichts geerbt, als Muth und Chrgefühl; ich wunfche als Freiwilliger unter ben fiegreichen Fahnen bes Prinzen Conbe zu bienen, und hoffe, durch mein Betragen fein Bohlwollen zu erwerben.

"Sei es, daß meine Jugend, ober bie Art, wie ich alle Fragen bes Marquis beantwortete, ober mein schwärmerischer Ungeftum, Kriegsmann zu werben, ben Marquis rührte: genug, nach einer langen Unterrebung behielt er mich bei sich, und versprach, mich zu versorgen. Ich empfing Degen und Kriegsrock, und in ber Kriegsschreiberei Anstellung, als Freiwilliger.

"Es gab täglich Gefechte. Ich fehlte babei nicht. Marquis be Bellefonds gewann mich lieb. Er brauchte mich viel. Ich mußte ihm überall falgen. Bald erfolgte die morderische Schlacht bei Rörblingen, in welcher ber baberische Felbherr Merch felbst umstam. Da konnte ich mich, trot meiner Jugend, meinem Gönner einmal zeigen. Als unsere Schaar im Begriff war, die Flucht zu nehmen, und ber Augelhagel morderisch wüthete, ber Fahnenträger sank, sprang ich vom Pferde. "Teusel wohin?" rief Bellefonds. —

"Jum Sieg ober Tob!" schrie ich, ergriff bie Fahne und ging vorwärts. Einige beherzte Solvaten, die ihre Fahne nicht verslieren, ober sich von einem Anaben nicht beschämen lassen wollten, folgten mir; diesen gingen mehrere nach, endlich eine ganze Kompagnie, endlich links und rechts die Uebrigen. Und wir drangen burch.

"Du bift ein braver Junge!" sagte ber Marquis, als wir Felerabend hatten, und umarmte mich vor allen Soldaten. Ohne Zweisel hatte er dem Prinzen Condé von mir gesprochen; benn solgenden Tages ward ich zum Prinzen berusen. Der Marquis und mehrers Obersten und Generale waren zugegen. Der Marquis stellte mich dem großen Helben vor. "Ah, sieh da!" rief der Prinz, ins dem er mich verwundert und freundlich ansah: "Ist das der Freis willige von Bellesonds?" Er lobte mich und ernannte mich zum Offizier. Man hieß mich seitdem nur den Freiwilligen von Bellesonds bei der Armee: Ich gab mir Muhe, dem Namen Chre zu bringen, der mich ehrte.

"Nach bem Frieden in Deutschland biente mein Regiment in Flandern gegen die Spanier unter Turenne's Befehl. Ich hatte die Ehre, vom Marschall gekannt und hervorgezogen zu sein, und wirklich habe ich jest eine Sendung von ihm an den Grafen habe selb. Da haft du meine Geschichte."

8.

Beibe reifeten mit einanber ins Lager gurud. Gugny war beim Grafen Sagfelb fo gludlich, burch fein Furwort bem wadern Dlivier einen halbjahrigen Urlaub zu erwirfen, um feine Verwanbten
in Sarraz nach zehnfähriger Trennung befuchen zu können.

"Ich eile zu meinem Marschall zurud," fagte Cugny, "und bitte ihn ebenfalls um Erlaubniß, auf einige Monate in die Schweiz zu geben. Da wollen wir benn himmelstage mit einander in ber Beimath leben. Da wollen wir hutten bauen über bem Steinsbruche; bir eine, mir eine, und ber kleinen Marketenberin eine. Da wollen wir alle bie alten füßen Erinnerungen ber Kindheit wieder lebendig werben laffen."

Man schied nun mit den frohesten hoffnungen des balbigen Wiesdersehens von einander. Olivier packte ein, und begleitet von zween seiner Anechte reisete er durch Deutschland und die Schweiz. Wie schlug ihm das herz, als er das Städtlein seiner heimath vor sich am Berge daliegen sah! Es war ihm, als ware er gestern erft aus demselben abgereiset. Aber je näher er sam, je versänderter sand er Bieles; freilich nur in Aleinigkeiten; und doch jeder ausgerissene hag, jedes verschwundene, baufällige Gartenshäuschen, jedes neu errichtete Gebäude erregte seine Ausmerksamskeit und Berwunderung. Was ihm einst als Kind groß vorgekommen war, schien ihm jeht klein, der himmelhohe Thurm niedriger, die breite Gasse viel enger, das väterliche Haus viel zusammensgedrückter, als er sich vorgestellt hatte.

3ch barf nicht fagen, welchen Jubel Oliviers Erscheinung im Saufe ber Aeltern, welches Auffeben es im gangen Stadtchen ges macht habe. Jeber wollte ben kleinen Olivier feben, ber nun fo groß und kalferlicher Hauptmann geworben war.

Schon bes andern Tages machte er die Runde bei allen Bers wandten und Befannten. Natürlich, die kleine Marketenderin und Rachbarin helena ward nicht vergessen. Aber wie erstaunte er, als er im Jimmer bei ihren Aeltern ftand, und sie hereintrat! Es ging ihm heiß vom Birbel bis zur Sohle. Die Jungfrau nahte sich ihm erröthend. Eine frische, blühende Gestalt, von aller Ansmuth der Jugend umflossen, mit ihren flammenden, schönen Bliden sätz, herzen von Eis zu schmelzen. Olivier hatte kein herz von Eis, aber geschmolzen war es doch. Er küfte schuchtern und zitz

ternd ihre garte hand, und wußte nicht, was er ftammeln follte. Gelena, weit unbefangener, musterte ben alten Spielgenoffen von oben bis unten, sagte ihm viel Berbindliches, und brachte ihn burch ihr vertrauliches Gespräch balb wieber zu sich felbst.

Bon biefem Augenblick an entzündete sich in Oliviet eine, unsbestegbare Leidenschaft. Täglich besuchte er Helena's Aeltern, eigentlich nicht die Aeltern, sondern Gelena zu sehen, deren immer gleiche rosendarbene Laune, deren Muthwille ihn abwechselnd bald unter die Seligen des Baradieses, bald unter die Berdammeten und in ihre Qualen versetzte. Denn das hübsche Mädchen schien Alles zu verstehen, nur tein Bort von Liebe. Es war noch immer gegen ihn so traulich und harmlos, wie vor zehn Jahren bei den Geißheerden; aber mehr, als damals, schien auch jeht noch nicht das neunzehnjährige Mädchen zu suhsen. Ja, wenn helena recht ausgeräumt war, sing sie ihn sogar an zu duzen; aber auch in dem Du lag nichts Bedeutsameres, sondern wohl gar etwas Komisches, das den armen Liebestranten peinigte.

So vergingen einige Bochen, einige Monate. Manches hubsche Madchen von La Sarraz, Bevah und Lausanne lächelte ben schönen, friegerischen Jüngling bebeutsamer an, als Helcna; ja, Olivier war sogar boshaft genug, Bersuche anzustellen, ob er Helenen nicht ein wenig eisersüchtig machen könne. Allein umsonst. Das unbefangene Mädchen blieb sich gleich, und nedte ihren Freund allenfalls mit seiner Liebschaft, die er gegen eine andere Schöne heucheln wollte. Dabei wußte sie ihren Seladon in so strenger Chriurcht zu halten, daß er es nur nie wagen mochte, ihr eine Silbe von seiner Leibenschaft zu sprechen. Aber seine Blide, seine Ausmerksamkeiten, seine Zerstreuungen sprachen.

Olivier fing an, fich feines Suftanbes gu fcamen. Er fampfte machtig mit fich felbft. Er that fleine Reifen in bie Nachbarfchaft. Allein er fuhlte wohl, fo lange er im Zauberfreife ber iconen Gelena athmete, war fur ihn feine Genefung zu erwarten.

Um biese Zeit ersuhr er burch bas Gerücht, was man ihm im Sause von Helenens Aeltern forgfältig verschwiegen hatte. herr von Asperlin von Raron, ber Helenen in Lausanne kennen gelernt und ihr ben Hof gemacht hatte, war durch Erbschaft zu beträchtslichen Reichihumern gelangt, ber Kriegsbienste satt, nun entschlossen, im Baterlande zu bleiben, und hatte bei Helenens Aeltern formslich um die Hand ihrer Tochter geworben. Die Aeltern sanden sich durch den Antrag sehr geehrt, hatten ihn genehmigt, Helenen das von unterrichtet und ihre Einwilligung dazu verlangt. Helena aber, die auch ihr Köpfchen hatte, lachte über herrn von Asperlin und seinen Reichthum, wollte nicht Oberherrin von Bavois sein, undsehte den Beschwörungen ihrer stolzen Mutter und dem Orauen ihres gestrengen Baters ein festes, entschebenes Nein entgegen.

Nun wußte wohl Olivier um Afperlins Bewerbung, aber nicht von helenens Biberwillen gegen biefelbe. Er fiel auf ben Gesbanken, Afperlin sei ein beglückter Nebenbuhler, und er schwor ihm taufendmal ben Tod. Benn er es aber recht vernünstig überslegte, fand er doch, mit bem Tode bes Nebenbuhlers sei ihm am Ende auch wenig geholfen. Diefer qualende Gemuthezustand machte ihn ganz niedergeschlagen und traurig.

Selena bemertte es und gab fich alle Muhe, ihren Freund gu erheltern.

"Wie foll ich benn heiter fein, ba ich ungludlich bin?" fagte er: "Ich liebe Sie, ich bete Sie an, Fraulein, und Sie find fcon einem Anbern versprochen. Sie find die Braut bes herrn von Afperlin."

Braut. herr von Afperlin ift mir unausstehlich geworben, feit er um mich wirbt. Bleiben Sie mein Freund, aber beten Sie mich uicht an. Lieben Sie mich, aber verlangen Sie nichts, und werben Sie nicht gleich bofe, wie ein kleines eigenstnniges Kind, bem man nicht seinen Willen ihnt. Ich habe ein Berg, das zur Freundsschaft von jeher fähig war. Aber das Lieben, und was man sich barunter benkt, halte ich für eine wahre Narrheit, die, wie ich es bei Andern gesehen habe, in wahre Tollheit ausarten kann. Ich hosse, Sie sind ein vernünftiger Mann, lieber Olivier, und werden es bleiben. Wollen Sie sich vermählen? Gut, ich helfe Ihnen eine Frau suchen; aber mich verschonen Sie ja mit allen Zumuthungen und Anträgen. Ich habe zum Chestand einsweilen herzlich schlechte Lust. Es ist gut, daß wir uns mit einander darüber erklären. Wir sprechen also nicht weiter barüber. Die Sache ist jest abgethan."

Dabei blieb es. Bei Gelenen war die Sache nun wirklich abgethan, aber nicht fo geschwind bei Olivier. Und boch mußte er fich in sein Schickfal fügen. Jum Glud gab es bald für ihn Zerstreuungen, die ihm wohl thaten.

9.

Unerwartet — benn icon lange hatte Olivier vergebens ges hofft — trat eines Tages fein Freund Cugny zu ihm herein.

"Aber es ift nur im Flug," fagte Cugny, "und meines Bleisbens hier nicht lange. Urlaub erhalten konnte ich nicht, aber basfür erhielt ich einen Auftrag nach Mailand. Ich kann acht Lage in La Sarraz fein. Dafür bin ich bis hieher Lag und Racht unterswegs gewesen."

Olivier war berauscht vor Freude. All scin Rummer verflog. Er ftellte ben Freund seinen Aeltern vor, ber nun bei ihnen Wohsnung nehmen mußte. Das ganze Stabtchen sprach vom Glude bes ehemaligen Ziegenhirten. Wo er burch bie Strafen ging, riß

man bie Fenster auf. "Ber hatte bas je benken sollen!" rief Jeder, ber ihn sah. Seine stolze Haltung, bas tunne Besen, bie seine Gemandtheit und die Anmuth seiner Geschitzüge nahmen Jeden sür ihn ein. Mit einer Art Furcht und einer Art Liebe blidte man ihm in die dunkeln, bligenden Augen. Alles schien an ihm anders, als an Andern. Man mochte von seinen schwarzen Locken sprechen, die ihm über die Schläse niederstelen, oder von dem wunderlichen Jug um seine Lippen, oder von seiner Ariegstracht, oder auch nur, wie er den Degen trug, oder wie er grüßte — Alles war etwas Anderes, als bei Andern. Hätten die Frauen und Mädchen von La Sarraz damals schon Gedichte gelesen, sie würden geradezu gesagt haben: er sei ein Apollino im Gewande des Mars.

Eugny befuchte feine noch lebenben Berwandten ber Reihe - nach — ber Bater war fcon tobt — und bann mußte ihn Olivier auch zu ihrer beiber ehemaliger Zeltframerin Gelena fuhren.

"Sie ift ein bilbicones Mabchen geworben!" fagte Olivier gu ihm, "aber falt und fprobe wie Eis. Bermahre bein herg!"

Helena hatte Cugny's Ankunft schon burch bas Gerücht vernommen. Sie erinnerte sich noch ziemlich klar bes hübschen Geisbuben, und fand bas Gerebe, wie schön er nun geworben, ganz
natürlich. Als er aber an Oliviers Seite zu ihren Aeltern ins
Jimmer trat, schien sie wie von einem angenehmen Schrecken gelähmt. Kanm bie ersten allgemeinen Höslichkeiten konnte sie erwiedern. — Gugny's Blick ruhte unter angenehmen Erinnerungen
mit Moblgefallen auf dem reizenden Bilde. Ihre Augen glänzten
ihm von einem hellern Lichte, und wenn sie ein Wort zu ihm
sprach, erglühten ihre Wangen, wie von einer sieberhaften Röthe.
Im Gind beachtete das Niemand, als Gugny, der das für des
hübschen Rädchens Art nahm, und während seines furzen Ansenthalts in La Sarraz seisig wieder zu kommen versprach.

Das verftant fich von felbst unter Nachbarsleuten. Wohin follte man in ber kleinen Stadt, ohne beständig auf einander zu treffen? Man gab sich also gegenseitige Mahlzeiten, machte mit einander gemeinschaftliche Spaziergänge und kleine Lustahrten. Ratürlich, die Gegenden, wo einst der Krieg mit den Ziegenheerden geführt worden war, blieben dabei nicht vergessen. Auch helena machte biesen Gang zur Feier angenehmer Erinnerungen mit, jedoch sein ehrbar in Gesellschaft von Bettern, Muhmen und Basen.

Merkwurdig war, baß sich bei biesen Spaziergangen bas alte Berhältniß gewöhnlich wiederholte, welches schon in ben Kinderjahren stattgefunden. Wenn nämlich Olivier Helenen hinaussuhrte, gerieth sie zulest durch eine Berkettung von Zufällen immer an Cugnh's Urm. Wandelten die beiben aber beisammen, so verzgaßen sie Olivier, Gesellschaft, Weg und Steg, und es war ihnen zu Muth, als gingen sie beibe allein über den Erdball spazieren.

Schon als fie zum ersten Mal hinausgegangen waren, bie Schlachtfelber ber Kinderzeit zu betrachten, und im Gebusche, fie wußten selbst nicht wohin, sich verloren hatten, sagte Gugny mit Innigkeit, indem er helenens hand an seine Brust drudte: "Ach, warum dursen wir nicht mehr Kinder sein! Wiffen Sie, Fraulein, wie gludlich wir damals auf diesen Stellen waren? Damals machte ich Sie immer zur Gefangenen. Run hat sich Alles verkehrt. Ich suble, Sie machen mich zum Gefangenen."

"Wenn ich bas tonnte, Gugny," fagte Gelene hoch erglubend, "fo burften Sie nicht getommen fein, um fogleich wieber zu verfcwinden."

"Bielleicht, icone helena, ware es beffer, ich ware nie ges, fommen."

"Bielleicht, lieber Cugny? Rein, warum benn? Beffer, Sie find gekommen. Man wohnt nur einmal unterm himmel. Bas liegt hintennach am Schmerz? Man zahlt teine Freude zu theuer!" "Sie haben Recht. Für einen Angenblid, wie biefen an Ihrer Seite, gebe ich, was ich gelebt habe und noch leben werbe. Ich wünschte, wenn ich von Ihnen schehe, ber Lob nahme mich."

"Sie haben Unrecht, Engny. Es ift Thorheit, ben Schlaf lieber als bas Bachen zu verlangen. Ber hindert mich, aus einem feligen Augenblic ein ganzes feliges Leben zu fpinnen, indem ich nach Jahren, um feine andere Gegenwart befummert, immer nur mit dem Geiste in diesem einzigen Augenblicke wohne?"

"Das hieße boch nur traumen!"

"Wie man will. 3ch heiße mein Leben Traum, und meinen Traum Leben."

"Sie find genügfamer, als ich. So kann es Ihnen gleichs gultig fein, ob wir einander nahe ober hundert Meilen weit gestrennt find. Dir ift es nicht fo. Und Ihnen?"

Helena blieb die Antwort schulbig. Eine Thrane blipte in ihren schönen Augen; ein helles Roth glubte von ihren Wangen. Cugny schloß sie in seinen Arm. Ihre Seelen flossen wie zwei Flammen in einander.

Beibe rebeten noch so viel, was hier nur langweilig zu lesen sein wurde, und trasen mit einander vertrauliche Abreden, ohne zu wissen, wie sie Wort halten könnten. Helena liebte mit einer Leibenschaft, die man surchtbar heißen darf, nicht weil sie aller Welt sichtbar aufloderte — nein, keine Seele ahnete von dem gesheimen Bunde dieses Paars das Mindeste, — aber Helena, die einst der Liebe gespottet hatte, war bei der natürlichen Entschlossensheit und Unerschrodenheit ihres Gemuthes zu den verzweiflungsevollsten Rasregelu fähig.

Acht Tage waren balb vorbei. Gugny ruftete zur Abreife. Selena befahl ihm, noch acht Tage zuzugeben, bann wolle fie zufrieben sein. Gugny gehorchte ohne Widerftand ber zanberischen Gebieterin. Aber fie lohnte es ihm auch fuß. Es wurde ewige

Treue, Briefwechsel und bergleichen beschloffen, Alles, um fich uber ben Schmerz bes Scheibens zu troften. Daß Eugny gelobte, in einem ober in zwei Jahren zu kommen, feine Braut zu forbern, ober, wenn man fie verweigern wurde, fie mit Gewalt wegzunehemen, verfteht fich von felbft.

Die zweite Boche verftrich noch schneller, als bie erfte. Gugny flog über bie Alpen nach Stalien.

#### 10.

In La Sarraz war keinem Sterblichen beigefallen, daß sich zwischen beiben Leutchen so wunderschnell ein so inniges Berständsniß entwickelt habe. Gugnh und Helena waren in der letten Stunde, nämlich vor Anderer Augen, ganz dieselben, wie in der erften, geblieben. Selbst Olivier hatte nicht den leisesten Argswohn. Bielmehr schien ihm Helena nach Cugny's Abreise sanster, ja er hätte glauben mögen, zärtlicher, als sonst. Er nahm es für aufseimende Gesühle, deren sie sich ehemals gegen ihn unfähig gestellt hatte. Gewiß ist, daß sie lieber als sonst, seine Gesellsschaft suchte, traulicher zu ihm redete, daß er ihr, als Cugny's Busenfreund, nun eine heilige Person geworden war, oder daß es ihre Wollust war, nur viel von Cugny erzählen zu hören.

helenens Aeltern bemerkten mit Unruhe biese engere Freundsschaft, und hatten viel barum gegeben, Olivier ware tausend Meilen weit von La Sarraz. Denn die heiratheverhandlungen mit herri von Afperlin waren schon zu weit gediehen, und es war ben guten Leuten Alles barum zu thun, ihre Tochter als Frau Oberherrin von Bavols verehrt zu fehen. Sie konnten fich baher nicht enthalten, bem herrn von Asperlin mancherlei Beforgniffe zu äußern. Gine Folge bavon war, bag Asperlin fich selbst fchnell

nach La Sarrag aufmachte, wo er im Saufe von Selenene Meltern, ale fünftiger Schwiegerfohn, wohnte.

Die erfte Zusammenkunft zwischen Olivier und Afperlin war, wie sich benken läßt. Die herren gingen mit kalter höflichkeit um einander herum. Beibe thaten, als hätten sie sich noch nie gekannt ober gesehen. helene behandelte ben ihr bestimmten Gemahl mir stolzer Kälte, und legte es darauf an, ihn durch jede Art von Beleidigung zurüczuschreden. Alle Borwurse ihrer Aeltern fruchteten nichts. Aber auch Apperlin machte sich aus dem widerspenstigen Betragen des närrischen Mäddens nichts. Er sagte ohne Umstände: "Einmal hochzeit gehalten, und der ganze handel sieht anders." Die Aeltern waren ebenfalls der Meinung, und in ihrer Art so eigensinnig, wie es die Tochter auf andere Art war. Wie sehr auch Gelena sich sträuben wollte, wie sie weinen, ditten, drothen mochte bie förmliche Berlobung mit herrn Asperlin ward vollbracht, und helena mußte sich gefallen lassen, als Braut des Oberherrn, die Giückwünsche des ganzen Städtchens anzunehmen.

Riemand litt babei mehr, als Olivier. Er schwor, zu ihrer Rettung Alles auszuweffern. Er fragte sie in seiner Berzweislung sogar, ob er sie mit Gewalt befreien, und ben elenben Asperlin, mit welchem er ohnehin noch einen alten Hanbel abzuthun habe, aus ber Welt schaffen sollte? — Sie antwortete ruhig: "Es ist nicht ber Mühe werth. Das Glüd hat Launen. Sie könnten sich verrechnen, und wiber Erwarten bas Loos ziehen, welches Sie ihm zubenken." — Dlivier erstaunte über eine Antwort, die er am wenigsten erwartet hatte.

In ber That hatte er Ursache zu erstaunen. Denn seit bem Berlobungstag war wirklich eine Beranberung mit bem Mabchen vorgegangen, bie von Jebermann bemerkt und besonbers von ben Meltern mit Bohlgefallen angesehen wurde. Zwar außerte fich hestena als Brant gegen ihren Berlobten nicht gutiger, als vorber;

boch beobachtete sie gegen ihn eine gewisse Ankänbigkeit, die sie sonft vernachlässigt hatte. Sie nahm, was sie sonst nie gethan, von ihm Geschenke an, die er ihr kostbar genug machte; und er pries sich glüdlich genug, wenn er sür das Opfer der theuersten Berlenschnure und Diamantringe die Erlaubnis empfing, ihre Kingerspisen zu kusen. Auch von der bevorstehenden Hochzeit konnte sie ohne Empörung reden hören; nur verlangte sie noch Aufschub von einer Woche zur andern, wogegen der Bräutigam selbst wenig einzuwenden hatte, weil in seinem Schlosse noch nicht alle Borsbereitungen zum würdigen Empfang der Gemahlin vollendet waren. Er unterhielt sich viel von seinen neuen Einrichtungen im Schlosse, fragte um ihre Meinung, horchte auf ihre Münsche, und verhieß, sie mit mehr, als sie felbst beschelben wünschte, zu überraschen.

Olivier verwünschte im herzen alle Weiber. Denn nie hatte er geglaubt, daß ein Mädchen von helenens fester und ftolzer Denkart so schnell den Sinn andern könne. La Sarraz hatte jest teinen Reiz mehr für ihn. Nur den Bitten seiner Aeltern zu Gefallen, blieb er noch; lieber ware er zu seinem Regiment zurückgekehrt. Er besuchte helenens haus immer seltener; denn mit freundlichen Bliden ward er ohnedem dort nicht empfangen, und helenens Blide, die so freundlich noch jest wie ehemals waren, machten ihm beswegen mehr Unmuth, als Freude.

#### 11.

Um so überraschenber war es ihm, als ihn helena eines Tages auf die Seite zog und sagte: "Mit dem Schlage neun Uhr diesen Abend kommen Sie in das Gartchen hinter dem hause. Fehlen Sie nicht."

Wie bitterbofe er auch auf Belena fein mochte, fehlte er boch nicht. Um neun Uhr, ba Alles buntel war, flieg er über ben

Jaun und ftanb er im Gartoen. Afperlin's Braut fam einen Ausgenblick fpater. Sie führte ihn in eine Gartenlaube, und fchloß seine Hand in die ihrige und sagte: "Lieber Olivier, Sie haben mehrmals geschworen, für mein Gluck Alles zu opfern."

- 3ch bin Mann von Wort.
- "Sie wollen?
- Ja. Stellen Sie mich auf die Probe. Ich springe in den Tob, wenn Sie wollen.
- "Gut. So erflat' ich Ihnen, bag ich Afperlins Gemahlin nicht werbe."
  - 3ft's möglich? Barum gaben Sie bie Berlobung gu?
- "Laffen Sie das für den Augenblick gnt fein. Hören Sie. Meine Aeltern opfern mich ohne Erbarmen den Reichthümern des Herrn von Bavois auf. Ich habe keine Aeltern mehr. Ich stehe allein. Die angedrohte Bermählung ist unaufschieblich. Morgen verlasse ich heimlich dies haus und La Sarraz. Ich habe in Frankreich Berwandte. Wollen Sie mich begleiten? Meine besten Sachen sind schon acht Tage voraus."

Dlivier erfchraf, aber ohne Bebenten fprach er fein Ja.

Da fühlte er sich von helenens Armen umfangen, und ihre Lippen im heißen Auße auf seinen Lippen. Er war berauscht. Was hatte er für diesen Auß nicht gewagt! Die ganze, so lange und mühselig unterdrückte Gluth seiner Leibenschaft schlug ungestüm in heller Flamme auf. helena aber drängte ihn sanst zurückt und sprach: "Schicken Sie Ihre Knechte noch diese Nacht auf dem Wege nach Jougne voraus. Worgen um zehn Uhr Nachts erwarzten Sie mich am Krenzwege vor dem obern Thor; sorgen Sie für ein Pferd für mich, das sicher geht."

Er wollte antworten, aber helena mar mit bem legten Borte fortgeflogen.

Dlivier ging felig über ben Baun gurud, und vollzog bie uns

erwarteten Befehle feiner schonen Gebieterin; schickte die Rnechte in aller Stille voraus; pacte feine Sachen; schrieb einen Abschiedesbrief an feine Aeltern, worin er ihnen sagte, daß er sich und ihnen durch plogliche Abreise ben Schmerz bes mundlichen Leberwohls ersparen wollte, und ließ folgenden Tages den Brief zuruck, als er Nachmittags fortritt, unter dem Borwande, einen Freund in Laufanne auf einige Tage besuchen zu wollen.

Weit aber ritt er nicht, sondern bis zu einem Waldhause, wo einer seiner Knechte mit einem Handpferde für Helena auf ihn wartete. Mit dem Schlage zehn Uhr des Nachts war er wieder vor dem Thor von La Sarraz. Bald darauf erschien Helena. Sie war als Knade gekleidet, einem jungen Reitknecht ähnlich, in einen Mantel gehüllt. Olivier hob sie aufs Ros. Man tradte davon. In der Morgenfrühe fand man die vorauszgeschieften Knechte mit wohlgeruhten Pferden am bestimmten Orte. Olivier und Helena bestiegen die frischen Rosse und setzen ihren Beg eilfertig sort. Erst gegen Abend ward in einem Flecken halt gemacht, in einem engen Gebirgsthale. Gern ware Olivier noch bis zum nächsten Städtchen mit seiner Geliebten gezogen, um ihr bequemere Herberge zu schaffen. Allein Helena schwor, sie sei so ermüdet, daß sie, noch einen Schritt weiter, den Geist aufgeben müsse.

Es war ihr wohl zu glauben. Sie ließ sich in das Birthshaus mehr tragen, als suhren. Zufrieden mit einem karglichen Nachteffen, verlangte sie zugleich ein eigenes Zimmer und Nachtlager. Man beschloß, mit Tagesanbruch die Reise fortzuseten. Helena schloß ihren Besreier dankbar noch einmal in ihre Arme, und begab sich in das bestimmte Gemach.

Dlivier, von zwei schlaflosen Rachten und bem langen Ritt , nicht minber ermubet, warf fich in feinen Rleibern aufe Bett, nachbem er Degen und Bistolen vorher auf jeben Vall bereit gelegt hatte. Den Birtheleuten befahl er, ihn zeitig zu weden. Er fant in einen festen, erquidenben Schlaf.

Des Morgens, ba ber Tag zu grauen begann, ward er geweckt. Er fprang frohlich auf, gebot die Pferde vorzusühren, und begab sich felbst in Helenes Gemach, die holde Schläferin zu wecken. Die Thur war verschlossen. Er pochte leise an, er pochte lauter. Es kam keine Antwort. Ihm ward bange. Er rief und pochte umsonkt. Die Wirthsleute besorgten, dem jungen Herrn möchte ein Unfall begegnet sein. Olivier felbst ward von nicht ungerechter Kurcht ergriffen, das Fraulein konne von den Wirkungen der uns mäßigen Austrengung des vorigen Tages Schaden genommen haben. Er sprengte in unbeschreiblicher Angst die Thur, und sach mit noch unbeschreiblicherm Erstaunen das Immer leer. Er fah das Bett, auf welchem Selena vermuthlich in Kleidern geruht hatte. Wohin sie gekommen sei, war nicht zu enträthseln. Aber ein Fenster sand halb offen. Es war nicht zu bezweiseln, das arme Mädchen war geraubt. Apperlin mußte die Spur der Flüchtlinge entbeckt haben.

Inzwischen versicherte ber Wirth, bessen Beib, alle Knechte und Rägbe, es habe in ber ganzen Nacht Lobtenstille im Hause geherrscht; es sei kein Frember gnkommen, nicht einmal ein Roß ober ein Wagen vorbeigegangen. Man burchsnette noch einmal bas ganze Haus, alle Plate vor und hinter bem Hause, um eine Spur von ber Berschwundenen zu entbeden — Alles fruchtlos.

Olivier fam fast von Sinnen. Gestohlen war sie, und von keinem Andern, als dem feigen Afperlin, der das arme Madden vielleicht im Schlaf überfallen, geknebelt, mit seinen helsershelsern zum Fenker hinaus und auf ein bereit gehaltenes Pferd geworset hatte, um kein Geräusch zu machen, und nicht ihren Beschüger zu weden. Jach befahl Olivier seinen Ruechten, aufzusatteln. So sprengte er mit ihnen den Weg nach La Sarraz zuruch, fest entschlossen, das Leben daran zu setzen, um Gelenen zu bestreien.

Unterwegs warb Jeber ausgefragt. Er hörte von Reisenben aller Gattung Nachricht, ohne bestimmt von benen zu erfahren, bie er suchte. Der Tag endete, und er hatte noch nicht die Rauber Helenens, ja selbst noch nicht einmal Spuren von ihnen gefunden.

## 12.

Darum blieb er im Borsate fest, folgenben Tages nach La Sarraz zu geben. Mit erster Morgenbammerung machte er sich wieber auf. — Raum war er einige Stunden geritten, als er Pferbegetrappel seitwarts horte. Aus einem Rebenwege sprengten Reiter- gegen ihn. Der Borberste bonnerte ihm, ben Sabel in ber Faust, Halt! zu. Es war ber herr von Asperlin.

"Chrenrauber! Jungfrauenrauber! Gut, baß ich bich habe!" schie Asperlin: "Herab vom Gani! 3ch forbere Rache, bu Schändlicher; bu sollst bie Entführung meiner Brant mit Blut zahlen, verruchter Pascha!"

Mit ben Borten sprang Asperlin vom Pferbe; seine Leute, alle bewasinet, umringten Oliviers Anechte und versicherten sich berselben. Olivier, mit einem Sprung vom Pferbe, suhr, ohne ein Bort zu verlieren, mit ber Klinge seinem Gegner auf ben Leib. Das Gesecht beiber war von turzer Dauer. Asperlin siel tödtlich verwundet; seine Leute sprangen voll Schreden herbei. Olivier kniete neben dem Sterbenden nieder und sagte: "Unglucklicher, der Pascha hat dir den längsverdienten Lohn gegeben. Barum versolgst du mich von jeher? Bekenne, wohin haft du Gestenen gethan, und scheibe nicht mit einer Lüge aus der Belt!"

"Bofewicht! " rief Afperlin, "mein Blut fomme aber bich! bu haft Gelenen geraubt. Gib bas Rind feinen Aeltern gurud, ober bu flirbft unter Genferebanben."

"Luge nicht in ber letten Stunbe!" erwieberte Dlivier: "Sage mir, wo ift helena?"

"Das weißt bu beffer, als ich. Be, Leute, tommt mir gu Silfe!"

Olivier fragte Afperlin's Begleiter Mann um Mann. Jeber fagie, fie waren mit ihrem herrn aus, bas Fraulein zu fuchen: man babe Olivier im Berbacht, bag er fie enifahrt babe.

Nun fah er wohl, daß Afperlin an Gelenens Bieberentsührung unschuldig fei. Er warf sich auss Roß, winkte seinen Knechten, und jagte davon, den Weg zurud, den er gekommen. Abends erreichte er das Wirthshaus wieder, wo er die Geliebte verloren hatte. Da wußte noch immer Riemand, wohin das Franlein gerathen sei. Man hatte die forgfältigsten Nachfragen und Forschungen angestellt. Im ganzen Fleden war die Geschichte bekannt geworden, und Jedermann im Ort hatte, aus eigener Rengier getrieben, gespäht, gesucht, einander ausgefragt.

Die Sache blieb bem armen Dlivier unerklärlich, und helena für ihn verloren. Seines Bleibens war nach allem Borgefallenen nun in biefer Gegend nicht länger mehr. Er mußte in Elle bie Schweiz verlaffen, weil er voraussah, nach Entschrung helenens, und Erlegung bes herrn von Bavois im Zweikampf, würden alle Gerichte und Obrigkeiten auf ihn Jagd machen laffen. Er schied baher schon früh Morgens aus dem Unglückhause, eilte über den Rhein hinaus nach Deutschland, und reisete zu seinem Regimente zuruck.

### 13.

Alles, was Dlivier mabrend ber Abwesenheit vom Regiment erlebt hatte, tam ihm, als er nun wieber in bas ewige Einerlei bes Kriegsbienftes ber Befahungen eingetreten war, wie leere Einbilbung vor. Es schwand auch wie Einbilbung, besonders da Jahre und Tage vorübergingen, ohne baß er burch Freunde in seiner Heimath, denen er ansangs oft genug schrieb, weitere Ansichlisse übet das räthselhafte Schickal helenens empfing. Er hatte das Mäbchen wirklich leibenschaftlich geliebt, und dachte auch nach Inhren noch nicht ohne innere Bewegung an dasselbe. Allein der Jüngling reiste unter der Zeit zum Mann, und da sieht man doch die Schwärmereien des Jünglingsherzens mit andern Augen an. Inzwischen war doch eine Wirkung sener Tage die geblieben, daß er kein Mädchen in der Melt mehr so school, so liebenswürdig sand, wie Helena gewesen.

Er, besonders da nach einigen Jahren feine Aeltern gestorben waren, dachte wenig mehr noch La Sarraz zurud. An heimweh war, wegen Afperlin's und helenens Berwandten und ihrer uns verloschenen Rache, nicht zu benten. Also war der Entschinß leicht genommen, zeitlebens Kriegsmann, und als solcher auch hagestolz zu bleiben.

So verstrichen zehn Jahre, ohne alle Merkwürdigkeit für unsere Leser, vielleicht auch für Olivier; und er blieb dem Entschlusse ehrlich getreu. Iwar lächelte thn wohl manche Schöne bedentsam genug an, benn er war auch in seinem secheundbreißigsten Jahre ein schöner Mann, der wohl ein zartes herz rühren konnte. Allein num gab er den Gedanken an irgend eine Liebschaft oder Bermählung gänzlich auf. Er weihte sich ganz dem Ariegsbienste, und das Angenehmste, was ihm widersahren konnte, war Ankundigung eines neuen Feldzuges.

Daran ließen es die Unruhen Stebenburgens und Ungarns, und bie Bergrößerungssucht ber Turken nicht fehlen. Raiser Leopold hatte, beständig händel mit biesen. Im Jahr 1663 siel ber tapsere und kluge Großwesser Achmet Rinperli an ber Spihe von hundert und vierzigtausend Mann in Ungarn ein. Die ungarischen

Stande, ungufrieden mit der öfterreichischen Regierung, leisteten schwache Gegenwehr. Ihr Aufgebot betrug faum zwanzigiausend Mann, und ftatfer war auch das kaiserliche heer nicht, welches Kaiser Leopold, unter Anführung des trefflichen Feldherrn Montecuculi, damit vereinigen konnte. Rein Bunder, daß Türken und Tataren bis Presburg und Mahren brangen, und bei vietzzigtausend Mann Christen in die Stlaverei schleppten. Der Kaiser, in großer Noth, rief das beutsche Reich, rief den Papft, rief Frankreich zu hilse. Sie ward ihm aber nur sehr mäßig. Bon Krankreich famen nur sechetausend Mann; was das beutsche Reich mitbrachte, betrug kaum fünfzigtausend.

Olivier hatte fich bei vielen Gelegenheiten mahrend bes erften Feldzuges in biefem Kriege fuhmlich ausgezeichnet. Bei einem Gefechte fehlte wenig, er ware in turfische Gefangenschaft gerrathen. Doch hieben ihn seine Soldaten frei; er kam mit einer schweren Bunde bavon, bereiwillen er nach Bien zurückgeschickt murbe.

#### 14.

Seine Genesung war nach einigen Monaten vollendet, und er wieder bereit, auf seinen Boften zu gehen, als ihn das unerwarsteifte Abenteuer langer in Wien sesthielt. Er hörte eines Tages auf der Straffe Trompeten, und trat and Fenster. Ein franzostssches Regiment zog durch. Ihm schwanden fast die Sinne, als er in der Nahe des französischen Generals einen Offizier reiten sah, der kein Anderer als Eugny sein konnte.

". Cugny! Cugny!" fchrie er, und breitete feine Arme nach ber Strafe binab aus.

Der Offigier fat herauf gu ibm, fchien befturzt, lachelte, grubte mit bem Degen und ritt vorbei, fat fich mehrmale um und winfte.

Olivier eilte bem Regimente nach. Er erreichte ben Offizier. Es war in ber That Eugny. Sand in Sand begleitete er ben Freund, bis das Regiment hielt und in die Onartiere entlassen war. Oliviers und Eugny's Freude war grenzenlos. Inzwischen waren noch Dienstfachen abzuthun. Man schied auf balbiges Wiedersfeben. Olivier ruftete ein Freudenmahl in seiner Wohnung.

Gegen Abend warb gepocht. Helena trat in Oliviers Simmer; Eugny folgte ihr. Olivier ftand fprachlos ba. Eugny und helena umarmten ihn abwechselnb.

"Bie fommen Sie nach Bien?" fragte er endlich helenen. . "Mit meinem Manne," antwortete fie; "follte ich ihn ver-

laffen ? "

"Ihr beibe feib vermahlt?" rief Olivier außer fich.

"Seit gehn Jahren. Biffen Sie bas nicht? Saben Sie benn teinen meiner Briefe erhalten?" fragte Belena entgegen.

"Reine Silbe. Aber ihr beibe vormablt?. Wie ift bas möglich?, 3ch glaube, ich traume."

"Und wit," fagte helena, "wir glaubten, weil Sie uns feiner Antwort wurdigten, Sie waren voll unversöhnlichen Jorns gegen uns, und besonders gegen mich. Also, lieber Olivier, Sie wissen gar nichts? So muß ich, was ich mit Thranen schriftlich vergebens gethan, noch einmal thun, mundlich, und um Ihre Berzeihung bitten. Nicht so, lieber Freund, Sie verzeihen mir?" — Mit biesen Worten schloß ihn das reizende Weib in ihre Arme und füste ihn berzlich.

Wer hatte ba nicht gern auch Tobsunden vergeben? Nur wußte Olivier nicht, was er zu verzeihen hatte. Doch nachdem die erften Fragen, Antworten, Umarmungen und Aufwallungen vorüber waren, und man ruhiger beisammensaß, klarte fich Alles auf. helena erzählte ihre Geschichte ungefähr folgendermaßen:

"Sie erinnern fich, guter Dlivier, meines Berhaltniffes im

paterlichen Saufe ju La Sarray. 3ch geftebe es, Sie maren mir lieb . recht lieb . wie Sie es mir noch beute finb. Aber ich glaubte an feine Leibenichaft. Inbeffen warb ich bestraft. Bie mein Mann bier, ber Bilbfang, ericien, wußte ich, was Leibenschaft und Liebe fei. 3ch fann nun nicht fagen, wie es tam, bag ich binnen wenigen Tagen und Stunden vertrauter gegen ihn geworben bin, als ich es vorber gegen Manner und Frauengimmer in Jahren nicht werben fonnte. Er erfubr mein trauriges Berbaltnig. Er folug mir Flucht vor. In meiner verzweifelten Lage, und ba ich fühlte, obne Cuand nicht leben zu können, willigte to in Alles. Bas nothig war, murbe verabrebet. Er ging nach Mailand. Bir fcbrieben une einander beimlich. 3ch machte meine Meltern . meis nen Brautigam ficher, und ichicte meine Roftbarfeiten nach Bafel voran, fobalb mir Cuany feine Ruckfunft melbete. Tag und Stunde und Dri murben bestimmt, wo wir aufammentreffen wollten. 3ch vertraute mich Ihnen. 3d entfam aludlich.

"Beil ich gewiß wußte, bag Cugny meiner icon in ber Nabe wartete, brang ich barauf, wenn Sie fich beffen erinnern, im elenben Wirthehaufe ju bleiben, wo wir übernachteten. Raum glaubte ich, bas Alles ichlafe, machte ich mich auf, und ging, fo mube ich war, jum Fleden binaus, bie Strafe nach bem Stabtchen, wobin Sie mich noch an bemfelben Abend batten bringen wollen. Aber ich wußte, baß Cugny icon bort war, bag er von bort ber mir um Mitternacht entgegen geben wolle. - In ber That, ich war noch teine Biertelftunbe gegangen, traf ich auf ibn. Sein leichter Bagen fant am Gingang eines Gebolges. 3ch mar un-Bir fubren bavon. Rein Sinberniff, fein beschreiblich aludlich. Berrath traf und. Er brachte mich nach Bruffel. Dort warb ich fein Beib. Und mein Erftes war, Ihnen Alles ju fchreiben, und mir Ihre Bergeihung ju erfleben, ba ich Ihre Großmuth fo graufam migbraucht hatte. Bir efhielten aber nie Antwort."

So ungefahr erzählte Helena. Und Engny setzte hinzu: "Du warft binnen ben seligen zehn Jahren, bie wir gelebt hatten, glaub' es, unser tägliches Gespräch. Sieh', in der Hoffnung, wenn du noch am Leben wäreft, dich zu finden, oder weuigstens eine Nachricht von dir, war mein höchster Wunsch, mit den Hilfsvölfern, die unser König deinem Kaiser schieden sollte, nach Ungarn zu gehen. Es gelang mir durch Empfehlungen, in Coligni's Korps versetz zu werden. Das Glück ist min holder gewesen, als ich hosen konnte. Wir haben dich nun! Du wirst uns verzeihen. Sieh', suhr Eugny sort, und zog das Messer mit der Perlmutterschale hervor, "sieh', Olivier, das alte Wesser lebt noch. Es hat unsere Freundschaft noch nicht zerschnitten."

Olivier brudte ben Freund mit Innigkeit an fein Berz und fagte lachend: "Ich hatte es boch wohl benten follen, wie bie Sachen zusammenhingen! — haft du mir nicht meine ungetreue Gelena schon immer, als Anabe, bei ben Geißheerben weggefapert? Ich zurne bem schonen Baris nicht, und will barum kein Ilion zerftoren."

## 15. -

Drei Wochen lang lebten bie glücklichen Freunde in Wien beifammen. Jeber Tag war ihnen ein Fest. In Olivier regte sich
zuweilen zwar die alte Gluth der ersten Leidenschaft für Gelena
noch unter der Aiche; aber er bestegte sie mannlich. Die Liebe
ging in eine zärtliche Freundschaft über. Helena war ohne Schwäche,
Engny ohne Eifersucht.

Cugny's Regiment brach nach Ungarn auf. Er ließ feine Gemahlin in ber Sicherheit ber hauptstadt jurud, mit ber hoffnung, fie nach Beendigung bes Feldzuges, während bes Binters, zu fich zu rufen. Olivier mußte wenige Tage nach ihm zu feinem Regla ment. Er verließ Bien nicht, bis er feine fcone Freundin volls tommen wohl verforgt wußte.

Ich mag weber ben Schmerz ber gludlichen Menschen bei ihrer Trennung, noch ben Feldzug in Ungarn beschreiben. Es ift bestannt, baß ber Großwesser Achmet Rivperli gegen ben Raabstrom vordrang; baß sich ber faiserliche Felbherr Montecuculi ihm bei dem Fieden St. Gotthard entgegenlagerte; daß es hier endlich am i. August 1664 zur entscheibenden Schlacht tam, in welcher die Christen einen vollkommenen Sieg über die Berehrer Muhamebe ersochten.

In biefer Schlacht focht auch Olivier mit gewohntem Gelbenmuth. Die Türken leisteten morberischen Wiberstand. Links und rechts sielen die Lapfersten von Oliviers Baffengenoffen; er aber brang vor mit benen, die ihm blieben, und hatte bei der Ehre, zu dem großen Siege reichlich mitgewirft zu haben, indem er, als ältester hauptmann, die Trümmer seines Regiments besehligte, das Glud, vom Oberfeldherrn bemerkt zu werden. Montecuculi ernannte ihn auf dem Schlachtfelbe noch zum Major.

Die Stegesfreude, wie das Bergnügen, welches ihm feine Besförderung gewährte, ward aber nach einigen Tagen schrecklich versbittert. Bekümmert um das Schickfal seines Freundes, der ebensfälls in der Schlacht bei St. Gotthard mitgestritten, erkundigte er sich nach dem Justande der französischen Regimenter. Er empfing die Anzeige vom Tode des Kapitans Eugny. Mit Thranen las er den thenern Namen bald darauf im Berzeichnisse aller Gebliebenen. Gugny, durch sein Ungestüm hingerissen, hatte sich an der Spise eines Geschwaders zu weit vorgewagt. Er ward von einer ungeheuern Uebermacht umzingelt. Als er sich abgeschnitten sah, hatte er den Seinigen besohlen, sich den Rückweg mit dem Säbel in der Faust zu bahnen. Er war vorangegangen. Es entsstand ein gräßliches Gemesel. Nur zehn ober zwölf kamen, mit

Bunben bebedt, jurud jum' Regiment. Alle Uebrigen, unter ihnen auch Cugny, waren niebergehauen worben. Dan fanb nachber feinen Leichnam unter einem haufen erschlagener Janificharen, gang entftellt, gertreten und gerfest.

So hatte ber wadere Cugny geenbet. Olivier war von unsbeschreiblichem Schmerze zerriffen. Er verfiel in wahre Schwersmuth. Er wünschte und suchte von nun an ben Tob. In allen nachfolgenben Gefechten fturzte er fich, nicht mehr mit Unerschrodensheit, sonbern mit verzweiflungsvollem Leichifinn, in bie augensscheinlichsten Gefahren. Er fand ben Tob nicht.

Der Feldzug endete zu früh für ihn. Der kaiferliche hof, uns geachtet bes glanzenden Sieges bei St. Gotthard, erneuerte mit ber Pforte auf zwanzig Jahre ben Waffenftillstand. — Die Regimenster rudten in ihre Befatungen. Dlivier kam nach Neuhausel.

Er hatte lange nicht ben Muth, ober bie Macht über seinen eigenen Schmerz gehabt; Gelenen bas Schickfal Cugny's zu melben. Er that es endlich, als ber Friede, ober vielmehr ber Bassenstillstand, verkundet ward. Helenens Antwort erneuerte seine Schwermuth. Sie hatte ben Tod ihres Mannes schon, balb nach ber Schlacht, burch ein Schreiben seines ehemaligen Felbherrn Coligni, ber ihn sehr gellebt, ersahren. Sie war vom Schmerz und Schred erkrankt, nun auf bem Bege ber Genesung. Sie wünschte Olivier zu sprechen, ba ihre Lage nach dem Tode Eugny's allerdings betrübt war, weil sie, wohl nicht ohne Vermögen, doch einsam, ohne Berwandte und Freund, in der Fremde sich befand.

## 16.

Sobalb er Urlaub erhalten, begab fich Olivier nach Wien. Die schöne Wittwe empfing ben Freund ihres Mannes mit versiungter heftigkeit bes Schmerzes. Es ward beschoffen, Frau von Cugny follte bie Erbichaft ihres Maunes, fo wie ihr eigenes Bermogen, zu Bruffel in Empfang nehmen, und bann fich in bie öfterreichischen Staaten zu ihrem und ihres Mannes treuen Freund begeben.

Sie reisete ab. Die Zerstreuung war ihrem Gemuthe wohls thatig. Es verstrich mehr als ein Jahr, ehe sie die Geschäfte in den Niederlanden abgethan hatte. Unterdessen war der Briefs wechsel zwischen ihr und Olivier desto lebhaster. Olivier war noch immer der Alte; das heißt, er sonnte sein herz nicht verwandeln. Die ehemalige kleine Zeltkrämerin, — die aufgeblühte Jungfrau, die ihn nur Freund nennen wollte, — die reizende Frau von dreißig Jahren im Bistiwenschleier — waren eine so schön, so liedenss würdig für ihn, als die andere. Er schwor zwar in seinen Briegen, er liede sie nicht mehr, er sei über alle Leidenschaft und jugendliche Ausbrauserei himmelhoch erhaben; aber die Briese waren Feuer und Flamme der Freundschaft, die jeder Andere sur Liebesssammen erklärt hätte.

Frau von Cugny tam endlich aus ben Rieberlanden gurud. Sie hatte ihren Freund nicht mehr in Ungarn zu suchen; er war in Wien angestellt. Bis Ling eilte er ber Kommenben entgegen.

Die ersten Begrüßungen und Umarmungen waren zärtlich sungesstümer, als sich beibe vorgenommen hatten, daß sie sein sollten. Helena zerstoß an seiner Brust in Thränen. "Ich stehe so allein in Gottes weiter Welt," sagte sie, "so verwaiset. Ich habe Riesmanden mehr, als Sie, lieber Major. So gehöre ich Ihnen ganz."

"Und wem benn gehore ich an?" erwiederte er: "Ich bin ohne Berwandte, ohne Freund. Es ift ja wohl bes himmels freundslichfte Bunft, bag er mir wieder bie Gespielin meiner Rindheit auführt."

In Bien hatte Olivier icon fur bie icone Wittwe bie bequemfte und angenehmfte Wohnung ausgewählt, gang in feiner Rabe. Gelena wußte ihm fur seine Ansmerksamkeit nicht Dank genug zu fagen. Beibe wurden wieder gludlicher, als sie es lange gewesen. Beibe wurden fich jum Bedursniß; aber beibe blieben noch in bem unveränderten Berhältniffe, wie es zwischen ihren Gerzen von jeher geherrscht hatte. Das war zulest nicht nach Dliviers Sinu. "Gehort mir allein in der Belt dein Gerz, helena, "fagte er, — "und wem gehort es sonk? — fo gib mir auch beine hand. Bozu die Scheibewand für zwei Renschen, die sonst im Leben keinen mehr haben, als sich?"

"Ich wollte, Olivier," sagte Helena, "Sie begehrten es nicht von mir. Aber kann Sie bas gludlicher machen, so bin ich schulbig, es nicht zu verweigern. Ich habe kein Recht, Ihnen bas Kleinste und Größte abzuschlagen."

Dies Jawort hatte freilich auf annehmlichere Beife gegeben werben tonnen; aber Olivier verfohnte fich mit ben herben Borsten von fo fconen Lippen.

So ward helena Oliviers Gemahlin. Sie waren bas liebense würdigfte, bas fillgludlichfte Paar. Im Umgang mit wenigen, aber ebelfinnigen Freunden verfloß ihr Leben in felten geftorter heiterteit.

Nachdem ihre Che neunzehn Jahre gebauert hatte, ftarb Helena. Biel trug, jur Berschlimmerung ihrer begonnenen Kranklichs
keit, Schrecken und Noth während der Belagerung Wiens durch
die Türken im Jahre 1683 bei. Ihren Tod glaubte der treue Dlivier nicht überleben zu können; er suchte muthwillig auch den
seinigen bei jedem Ausfall gegen die Türken, ohne seinen Bunsch
erfüllt zu sehen. Die kaiserlichen Soldaten glaubten zuleht, er
verstehe eiwas von der schwarzen Kunst; er könne sich siche, hiebund kugelsest machen. Denn wenn rings umher Alles unter dem
seindlichen Geschösse zusammenstürzte, stand er unversehrt.

Bien marb enblich burch ben Belbengeift bee Bolenfonige So-

hannes Sobiesty von ber Gewalt der Osmanli gereitet. Die Türken flohen nach Ungarn zurück und weiter. Aber die Festungen bieses Landes waren in ihrer Gewalt geblieben, selbst, und lange schon, die alte Hauptstadt der Magyaren auf der Höhe an der Donan, Osen, oder wie es die Ungarn heißen, Buda. Diese Stadt betrachteten die Türken als ihre Bormaner gegen die Christenheit der Abendländer. Deswegen hatten sie hieher den Kern ihrer Tapfersten gelegt, und dem Apti Pascha, dem kichnsten, einsschoolssten und glücklichsten der ottomanischen Feldherren, den Oberbesehl über die ungarische Beste gegeben.

Dieser Apti, welcher balb für ben guten Olivier wichtiger wurde, als man glauben sollte, hatte schon, ehe er Pascha war, als Aga nicht wenig bazu beigetragen, baß die Türken die Insel Candia im Jahr 1669 eroberten, wie tapfer sie auch von den Christen vertheibigt war. Als Serassier war's eben dieser fühne und kluge Apti wieder, welcher in Polen die Festung Raminiek im Jahr 1672 eroberte. Der Großfultan machte ihn bafür zum Pascha von Bender. Als der Großwesser Rara Mustapha im Jahr 1683 vor Wien geschlagen worden, und dei seinem Geere Alles in größter Unordnung war, stellte Apti die Zuversicht der Osmanen unter den Mauern von Buda wieder her. Apti Pascha wurde sogleich zum Beschlehaber der Festung selbst gemacht, da der vorige an seinen Bunden den Geist aufgegeben hatte.

# 17.

Man sching fich im Ungarlande ein paar Jahre lang vergebens berum. Buba schien burchaus uneroberlich. Im Sommer 1696 rudte ber herzog von Lothringen mit frischer Araft vor ben Plat; nuter ihm bienten ber Akrfürft Maximilian Emanuel von Batern und Fürft Ludwig von Baben. Alfo brei ber bamals namhafteften

Felbherren vereinigten fich jum Untergange Buba's. Die Arbeiten wurden mit unfäglichem Elfer betrieben, Stürme um Stürme gesthan, alle aber durch bes Apti Bascha fluge und muthige Bersteligung fürchterlich jurudgeschlagen.

Inzwischen rudte man mit ben Laufgraben und Studichangen immer naher gegen bie ftarke Stabt. Der Gerzog von Lothringen schidte ben Grafen von Königsegg an ben Bascha mit einem Brief und ber Aufforberung, sich zu ergeben. Der Bascha antwortete: "Leichnam und Schutt." Der Brief war in blutrothe Seibe gewidelt, um ben Inhalt ahnen zu lassen.

Diese spartanische Antwort erbitterte bie Belagerer; sie verboppelten ihre Arbeiten. Der Pascha mochte wahrscheinlich auf hulfe vom Großweffir zählen, ber mit einem Beobachtungsheer in ber Nähe ftand. Allein bieser ward von bem Gerzog von Lothe ringen geschlagen, und unterdeffen in die Mauer von Buda Bruch geschoffen.

Als ber Bruch offen genug war, beschloß man abermals Sturm. Allein die verzweiflungsvolle Tapferkeit des Pascha erregte doch allerlei fleine Bebenklichkeiten. Man hoffte, wenn man ihn nochsmals aufforderte, ihm glanzende und ehrenvolle Antrage machte, würde er vielleicht jeht geneigter sein, sich in Uebergabe: Unterhandlungen einzulaffen. Es kam darauf an, wen hinein senden? — Kürft Ludwig von Baben, in bessen Regiment Olivier als Major biente, schlug diesen vor, als den gewandtesten und zuverlässigsten seiner Ofstziere.

Olivier empfing also ben Auftrag, fich nach Buba zu begeben und ben Pascha zur Uebergabe zu bewegen, weil bemfelben keine Hoffnung mehr zur Rettung übrig sei; widrigenfalls dem Pascha zu erklären, daß beim nächften glücklichen Sturm man ihn und die ganze Besatung ohne Gnade über die Klinge springen laffen wurde. Major Olivier gehorchte. Begleitet von einem Offizier, einem

Dolmetich und Erommeter, ritt er gegen bie Feftung. Er warb eingelaffen und auf ber Stelle in ben Balaft bes Bafcha geführt.

## 18.

Apti Pascha, ein ftarter, fraftiger, man kann sagen, schöner Mann von funfzig bis sechezig Jahren, empfing ben Abgeordneten bes chistlichen Geres mit jenem angebornen ruhigen Stolz, ber ben Türken so wohl ansteht. Es war etwas Riesenhastes, Rajestätisches in seinem Wesen, welches burch die weite und reiche Morgenlandstracht erhöht ward. Er gab mit der hand einen Wink, und Olivier machte seinen Antrag mit der Burde, Festigkeit und schonenden Höflichkeit, wie die Feldherren ihm besohlen hatten. Der Pascha stand mit der kalten Ause des Siegers vor ihm, und verwandte kein Auge von dem Redenden, die der Dolmeisch den Bortrag Oliviers türkisch gab. Da stieg in den Mienen des Pascha ein wunderbares Lächeln auf.

Dlivier bemerkte es und erwartete die Erklarung bes fiolgen Muselmannes. Dieser aber rebete lange nicht, und schien zweiselshaft, welchen Entschluß er fassen sollte. Endlich fragte er burch ben Dolmetsch ben Major, wie er heiße, woher er sei, wie lange im Dienst, von welchem Regiment. Dlivier beantwortete die Fragen furz, und bat ben Pascha um gefällige Erklarung wegen ber Uebergabe von Buba. Der Pascha aber ging nachbenkend burch bie Länge bes prächtigen Saals, wandte sich dann im hintergrund besselben ploblich seitwarts, ging in ein Nebenzimmer, kehrte nach einer Weile in ben Saal zurud, und trat wieder vor ben Rajor bin.

"Fa retert te geins, y fart retert le min!" rief ber Pafcha ernft und haftig. Olivier fac ben Dolmetic an; biefer, welcher ben Pafcha nicht verftanb, balb ben Major, balb ben Pafcha. — Der Turfe, welcher vermuthete, nicht verftanben worben zu fein,

weil er zu geschwind gesprochen, wiederholte seine Borte zu Dlivier sehr langsam und bestimmt: "To dio, sa reteri to geins, y fari reteri do min!" (Ich sage dir, daß beine Leute sich zuruckziehen, ich lasse bie meinigen abtreten!)

Olivier war wie aus den Wolken gefallen, als er hier in Buda, von den Lippen des Pascha, die Sprache des Waatlandes, das Plattfranzösische von La Sarraz, vernahm; noch mehr, als Apti Bascha zwischen den Fingern das bekannte Messer mit dem Berkmutterhefte in die Höhe hielt. Olivier beobachtete bestürzt des Bascha Bewegung, Gestalt, Antlit — wahrlich, es war Engny, und kein Anderer. Olivier hieß den Dolmetsch und den Trommeter zurücktreten. Apti Pascha befahl den thrkischen Offizieren seines Gesolges, ihn allein zu lassen, und senen Christen Erfrischungen zu geben. Kaum schloß sich hinter denselben die Thur des Saals, sagen Olivier und Eugny einander mit Freudenthränen an der Brust in einer langen, wehmuthigen Umarmung.

"Muffen wir benn noch als beginnenbe Grantopfe einander feinds lich gegenüber flehen, wie einst in den Kindertagen mit den Ziegenheerben?" rief Eugny: "Sage mir, wo ist unfere Zeltframerin, meine Gelena?"

Olivier war aufs Liesste erschüttert, und schluchzte laut. Dann, wie er sich gesaßt hatte, erzählte er seinem Freunde Alles, was seit ber Schlacht bei St. Gotthard vor ungefähr zwanzig Jahren, da man Cugun's Tob beklagte, geschehen fei, die endliche Bermählung mit helena, und endlich, wie sie vor etlichen Jahren gestorben.

"Ihre Afche rube fanft!" fprach ber Bascha mit gebrochener Stimme, indem er seine Augen trodnete: "Ihr unsterblicher, herrs licher Geist erwartet uns beibe drüben. Wir wollen nicht klagen. Sie gehört uns nech an. Im Balaste unsers Baters, im Universum, andern wir nur die Immer."

"Aber bu lebft noch auf Erben?" rief ber Major, und beirache tete feinen Cugny, indem er einen Schritt gurudtrat: "Du ein Mufelmann? Du ber furchibare Apti Bafcha? Wie ift bae? Ich wollte fcworen, meine Augen und Ohren waren Lugner."

"Frühftuden wir mit einander, Olivier!" fagte Engny, und führte ben Major in ein prachtvolles Rebengimmer. Auf feinen Binf marb ein auserlesenes Morgeneffen aufgetragen.

#### 19.

Cobald bie Diener verschwunden, die Freunde allein waren, lofete Eugny bem Major bas Rathfel.

"3ch tonnte mir's wohl benten," fagte Cuany. "baf man mich zu ben Tobten rechnen wurbe, weil bei St. Gottharb Reiner, glaub' ich, von meinen Leuten lebendig gurudgeblieben ift. 3ch aber fürzte. einer ber Letten, mit meinem ericoffenen Bferbe: warb von ben Janiticharen entwaffnet, hervorgezogen und gefangen fortgefchleppt, ohne nur geblundert zu werben. Rachmals erfuhr ich, baf ich bas lettere Blud bem Befehl bes Großweffire Achmet Rimverli zu ban: fen gehabt, ber in ber Rabe mich und meine Leute, jum großen Berberben ber Seinigen, hatte fechten gefehen. Auch hatte er mich als feinen Stlaven bezeichnet und behalten. 3ch warb nach Ronfigntinopel geführt und unter Anfficht eines provengalischen Renes geten , Ramens Ali Dubamet, gegeben. Dit biefem Danne warb ich balb vertraut. Er war ein rechtschaffener Mann, ber mich befonbere lieb gewann. Er aber war es auch, ber ben Grofweffir, als berfelbe nach Ronftantinopel gurudtam, auf meine Renntniffe im Artillerie: und Rriegsbauwefen aufmertfam machte. 3ch mußte mehrere Blane aufnehmen. Der Grofweffir ließ mich felbft gu fich tommen, und unterhielt fich mehrmale mit mir über Rrieges fachen und Befeftigungefunft.

"36 hoffie, man werbe mich auswechseln und freilaffen nach bem Rriege. "Daran bente nicht," fagte ber Beffir, "bu bift gu ben Tobten gezählt. 3d behalte bid. Es fteht bei bir, in ben Dienft ber Bforte au treten und frei au werben. Rimm ben Turban an: ich mache bich auf ber Stelle jum Aga. Durch beine Talente fdwingft bu bich binnen wenigen Jahren in ber Eurfei zu ben bochften Burben. Du bienft ben Franten icon feit gwangig Jahren. und haft es mit all' beinem Duthe, mit all' beinem Dienfteifer, mit all' beinen Renniniffen noch nicht hober, ale gum Rabitan bringen tonnen. Schwerlich treibft bu es ba weiter. Das liegt in ber unverftanbigen Ginrichtung und Ordnung ber Chriften, welche. um bie Burbigfeit bes Mannes ju brufen, nicht ben Mann, fonbern feine Großaltern und Borfabren anleben, und ben Blas, ber Duth und Ginficht erforbert, nicht mit ben Muthigften und Gins, fichtvollften befeten, fonbern mit bem, ber barauf, bermoge fonberbarer Titulaturen feiner Borfahren, Anfpruch macht. Rimm ben Turban: bu bift Maa."

"Ich fand ben Antrag anfangs wiberlich, ob ich bem Minister gleich nicht in Allem Unrecht geben konnte. All Muhamed verschwendete jede Kunst ber Ueberredung, mich nach dem Sinn des Wessers zu flimmen, der damals das große Reich der Osmanen in allen drei Weltheilen beherrschte. Du glaubst nicht, welche Mittel angewandt wurden, mich zu bewegen. Der Großwesser ließ mich mehrmals zu sich rusen, aber immer entließ er mich wieder mit Jorn. "Du Thor," rief er einst, "wenn der franz sische König in einem Kriege hilfstruppen an uns gabe, wurdest in Bedenken tragen, mit denselben an der Seise meiner Tapfern und unter meisner Leitung zu sechten?" — Als ich es verneinte, sagte er: "Du bist mein Stave, und nicht mehr Eigenthum und Unterthan beines Königs. Nun sordere ich dich auf, an der Seite meiner Tapsern zu streiten, — ist dies entehrender? Ich belohne dich herrlicher,

=

als dich je die Franken lohnen und ehren können. Wer halt bich? Du bist durch keinen Cid mehr an die Franken gebunden. Deinen Cid brach die Gefangenschaft. Durch das Kriegsrecht gehörst du mir. Was halt dich ab, wenn es nicht bein unverständiges Borrurtheil ist, einer der obersten Ofstziere im Dienste der hohen Pforte zu werden?"

"Ich entgegnete: "herr, wenn ich meinen Glauben und meinen Gott verließe, wer könnte mir Glauben und Bertrauen schenken?"— Der Großwesser zuckte mitleibig die Achsel und sagte: "Thor, hast du benn einen andern Gott, als wir? Ober gab es einen eigenen Türkengott und einen besondern Christengott? Dein Gott ist auch der meinige, und es ist kein anderer außer ihm. Wer verlangt, daß du beinen und meinen Gott verlaffen sollest? — Aber beinen Glauben? Wenn du einen bessern sindet, wirst du nicht den schlechtern verlassen, ohne Aussorberung? Und kennst du denn schon den Glauben Muhameds, des großen Bropheten?"

"Als ich es verneinte, fagte er: "Geh', und lerne ihn erst kensen." — Bon bem Tage an empfing ich Besuche von mehrern muhamedanischen Gelehrten. Ich hatte mich während meines ersten Sklavereis Jahrs mit der türkischen Sprache ziemlich vertraut gesmacht. Wir stritten viel über Religionssachen, wiewohl ich von Kindesbeinen an in der Theologie nichts Großes gethan hatte. Einer meiner Bekehrer war ein seiner Kops; ich unterhielt mich mit ihm am liebsten. Da alle Mühe aber vergebens war, mir Geschmack an Beschneibung, Moscheen und Waschungen beizubrinz gen, verließ auch er mich, wie schon die Andern früher gethan hatten, und sagte: "Höre, Freund, du streitest nicht mehr wegen Gott und Erwartungen von der Ewigkeit, sondern wegen Kalf und Stein der Kirchen, wegen Wein und Opium und bergleichen. Ich hielt dich sie weiser, religiöser und verständiger, als du bist. Wisse denn, das höchste Wesen, der Schöpfer und Bater des Univers

fums, fieht nicht an bie Berson, nicht ben Galbmond, nicht bas Rreug. Er rebet jum herzen feiner Geschöpfe aller; und in welcher Sprache ober Form, ob im Turban ober hat, ob in ber Moschee ober Kirche fich bie Seinigen vor ihm bemuthigen im Geifte und herzen, sie sinden Alle Gnade vor feinen Augen."

"Diese schönen Borte brangen mir in Gebächtniß und Gemuth. Wenn ich aber an helena, wenn ich an bich, wenn ich an meinen alten Bohlthäter, ben Marschall von Bellesonbe, bachte, sträubte sich meine treue Freundschaft für euch gegen ben Anrban. So waren zwei Jahre vergangen. Ich konnte nun wohl glauben, baß ihr mich nicht zu ben Lebenbigen zählet. Ja, mehr als einmal war's mir wie Ahnung, helena könnte nun wohl beine Gemahlin geworben sein. Wie sehr sich mein Innerstes zuerst gegen biese Möglichkeit empörte, wünschte ich sie zulest, weil ich euch beibe liebte, und mich boch für euch auf immer verloren sah.

"All Muhamed kundigte mir eines Tages mit naffen Augen an, daß ich bestimmt sei, mit einem hausen Stlaven des Großswesser auf eine feiner Ländereien ins Innere Affens geführt zu werden. "Nie hat sich," sagte er, "ein Mensch, des besten Gluces würdig, durch unbegreiflichen Starrfinn ein traurigeres Loos ersworden, als du!"

"Der Großwesser ließ mich an bemselben Tage vor sich rusen. "Es ist das lette Mal," sprach er, "daß ich mit dir rede, und das lette Mal, daß ich dir die Wahl gebe, zwischen Freiheit und Knechtschaft. Hast du dich eines Bessern besonnen? hat dein gessunder Menschenverstand obgestegt? — Wisse, noch steht es bei dir, entweder als freier Mann im rühmlichen Kriegsbienste des Großeherrn eine deiner Gaben würdige Bahn zu betreten, oder zeitzlebens in Asien, als gemeiner Stlave, gemeine Arbeit unter dem Stocke meiner Stlavenwächter zu treiben, dis du dort in schimpflicher Dunkelbeit endest."

"Als er so sprach, und ich meine Jufunft in Afien, und mich auf immer für Europa, für bich, für helena, für Bellesonds vers loren sah, kam ich mir vor, wie ein Berftorbener für das bisherige Leben. Ich war Bürger einer zweiten Welt. Ich mußte eine neue Lausbahn betreten, die mit der erften nichts gemein hatte. Ich nahm den Turban. Ich hätte ihn früher genommen, wenn ich hätte wiffen können, daß mein Weib das beinige sei. Ich empfing den Ramen Apti. Es ward mir sofort eine schone Wohnung auf dem Landgute des Großwessersteil eingeräumt. Achmet Riuperli sandte mir einen koftbaren Turban, ein reiches Gewand, einen Sabel, von Ebelsteinen bligend, und zwei reich gearbeitete Beutel; der eine berselben war mit Goldstücken gefüllt, der andere enthielt meine Ernennung zum Aga oder Kriegsobersten.

### 20.

"Bon nun an warb mein Leben thatenreich!" fuhr Eugny fort, "Seit mehr benn zwanzig Jahren belagerten die Türken die ftarke Stadt Candia, die hauptfladt auf der großen Insel dieses Namens. Die Benetianer sochten Berzweiselten gleich hinter den Wällen und Rauern der Festung. Achmet Kiuperli setze seinen Stolz darein, daß er die unbezwingdar scheinede Stadt nehmen wollte. Er ging im Jahr 1666 mit surchtbarer Racht dahin. Auf meinen Rath und unter meiner Leitung ward eine zahlreiche Menge Belagerungsgeschützes gegossen; ich leitete die verschiedenen Arbeiten und Angrisse. Es gelang. Candia kel nach trei Jahren in unsere Gewalt. Schon während der Belagerung empfing ich die Serasstierwürde, die der eines Generals bei den Europäern gleich keht. Der Großwesser kellte mich selbst dem Sultan Ruhamed IV. vor.

"Bwei Jahre fpater rudten unfere Eruppen in Bolen ein. Die ward bie Belagerung von Raminief übertragen. 3ch eroberte bie

Reftung im Sabr 1672. Bur Belohnung ernannte mich ber Groß. berr jum Bafcha von Benber. Erft nach bem Rrieben begab ich mich in mein Gouvernement. Sier öffnete fich mir, neben bem Genufie alles orientalifchen Luxus im Innern meines Balaftes, ein arofer Rreis wohlthatiger Birffamfeit; ich verfuchte es, Gerechtigs feit flatt rober Billfur geltenb zu machen, ben Barbaren eblere Befittung, tatarifchen Salbwilden Menfchlichfeit gu geben. 3ch batte feine Sflaven, fonbern nur Diener; ich hatte feine Diener. fonbern nur Freunde. So oft ich Guropaer jum Gefchent befam ober taufen fonnte. ließ ich fie nach einiger Beit frei, alle mit ber Bebingung, fich nach Bien ju begeben und Erfundigungen von bir einzugieben, ob bu, ob Beleng noch am Leben maren. 3ch verfprach bem, ber mit bestimmten Rachrichten wieber gurudtommen wurde, eine wahrhaft fürftliche Belohnung. Es fam feiner berfelben wieber gurud. Unter allen Sflaven in Benber fanb ich nur einen einzigen, ber Frangofifc reben fonnte. Dies war einer von ben breibunbert Chelleuten, welche Berr be la Feuillabe gur Bertheibigung Canbia's mit fich geführt hatte. Er hieß bu Mont, und war zu Canbia bei bemfelben Ausfall gefangen worben, bei welchem ber Bergog von Beaufort getobtet warb. Auch biefem gab ich Auftrage für bich und ben Marichall Bellefonbe, ohne ibm mein Abstammen zu verrathen. 3ch ließ ihn frei. 3ch gablte auf fein Chrenwort. Auch von ihm empfing ich fein Lebenegeichen wieber.

"So lebte ich in Benber, geehrt, geliebt, wohlthatig. 3ch war mit meinem Loofe zufrieden. Dich und helena einft noch bei mir zu feben, war zuweilen mein Traum ber Sehnsucht. Er blieb Traum. Aber unter meinen föstlichen Juwelen hing bein Meffer, On siehst, ich habe es in golbene Kapfel, mit beinem Namen gesziert, faffen laffen. Das war bas Liebste und Lette aus bem Parasbiefe ber Kinderwelt, bas so weit hinter mir lag.

"Der Ungarfrieg rief mich endlich wieber aus meiner langen

Ruhe hervor. Ich empfing einen Oberbefehl unter bem Großweffir Kara Mustapha, und nach bem Unglud vor Wien ward mir bie Bertheibigung von Buba gegeben. Ich habe sowohl vor Wien, als hier in Buba, manchen Kriegsgefangenen um bich befragen laffen. Seltsam, daß es eben Leute traf, die nichts von dir wußten. Ich hielt dich schon für tobt. Wie danke ich dem Schickal, das bich, mein Olivier, nun sonderbar genug und so unverhofft zu mir führt!"

Belbe fanken fich einander wieder in die Arme und vergaßen für den Augenblick, unter welchen widerwärtigen Berhältniffen fie zusammengeführt waren. Die Morgenstunden verslossen unter taussend Erinnerungen und Erzählungen aus der Bergangenheit, oder Unterhaltungen über den letzten Krieg, über die Feldherren, über die von denselben begangenen Fehler, über die Ursachen gegenswärtiger Siege und Niederlagen. Olivier gab seinem Freunde bestonders bieher ihm undefannt gewesen Ausschlüffe über das letzte Tressen vom 14. August, in welchem der Großwesser, der nur dreißigstausend Mann bei sich hatte, dennoch aus den Verschanzungen hervorrückte, und durch die Uebermacht der Raiserlichen gänzlich gesschlagen worden war. Der Pascha von Buda fluchte wild und fagte: "Ich habe ihn vorher warnen lassen; es war der rechte Augensblick noch nicht gekommen."

#### 21.

"Auf Entfat haft bu alfo nicht mehr zu hoffen!" verfette ber Major Olivier: "Du haft für beinen und ben Ruhm ber Pforte genug gethan. Was bu mehr thun willft, fann nur bein und ber Pforte Berberben werben. Buba fannft bu unmöglich retten; aber bu fannft eine tapfere Befatung burch ehrenvollen Abzug retten und fie bem ohnehin geschwächten Geere bes Großwefsire zuführen.

Bruch ift gefchloffen. Bir feben braufen vor ben letten Rauern. Alles ift auf morgen zum allgemeinen Sturm vorbereitet. Mit wels dem Selbenmuth bu bich immerbin noch vertheibigen, und melde Mittel bu immerbin noch in beiner Gewalt baben magft: ber Blak. ich faa' es bir, wirb genommen und bann bem ichauerlichen Schicefal preisaegeben werben. Barum biefer ungeitige und fruchilofe Stola, ber eine volfreiche Stadt und eine brave Befatung gum Untergang bringt, und bem Bortheil bes Sultans fo offenbar mibers ftreitet? Biete mir bie Sanb! Sparen wir Renfchenblut! Der Bergog von Lothringen ehrt bich. Er erflatte und befahl mir ausbrudlich bir au fagen: murbeft bu ber Menfcblichfeit Bebor geben. werbe feine Dantbarfeit gegen bich teine Grengen tennen, ale bie bu bir felbft fegen möchteft. Biete mir bie Banb. Schliegen wir, um bas Leben von Taufenben ju erhalten, bie Bebingungen ber ehrenvollften Uebergabe ab. Rannft bu wollen, bag wir beibe morgen mit ben Baffen gegen einander fteben? - Stirbft bu, was gilt mir bas Leben? Kall' ich - Freund, war's nicht an bir, mich au reiten?"

Der Pascha von Buba beobachtete mahrend dieser Rebe bes Majors düsteres Schweigen. Als Olivier geendet hatte und Antwort
erwartete, warf der Pascha einen ernsten Blick auf den Major,
und erwiederte: "Major, du ließest da Borte von Erkenntlichkeit
und Belohnung fallen, wenn ich die Festung übergeden würde.
Ich hosse, du hältst mich solcher Niederträchtigkeiten nicht fähig.
Bäre das? wahrlich, Olivier, unsere Freundschaft wäre gebrochen.
Ich würde dir den Rücken zuwenden und beine Entartung beklagen.
Aber nein, ich kenne dich. Du hattest die Aufträge für den Pascha
von Buda. Du thust deine Psicht; ich werde die meinige thun.
Dein Beispiel ist ein Beweggrund mehr für mich, zu leben und
zu sterben, wie es der Chrenmaun soll. So höre denn, und sag'
es beinen Generalen wieder: In diesem Augenblicke kenne ich kein

anderes Interesse, als das, was Pflicht und Chre mir geben. Buda ift nicht mein, sondern des Großherrn Eigenthum; es fieht nicht bei mir, es seinen Feinden auszuliefern, man bringe mir denn einen Befehl dazu vom Großherrn. Aber daran ift jest nicht zu benten. So werbe ich benn die Festung für ihn behaupten, oder umsommen unter ihrem Schutt. Das ist mein unwiderrusslicher Entschliß."

Dies ungefahr war ber Hauptinhalt ber Antwort, wie redliche Treue und Chrzeschil sie bem Pascha vorschrieben. Und darauf hatte die Freundschaft wieder ihre Rechte. Cugny umarmte Olivier mit Innigseit und sagte: "Freund, nun will ich auch meinerseits dir einem Borschlag thun. Etle mit meiner Autwort ins Lager zurück, vollstrecke morgen beine Pflichten, aber schone beines Lebens. Dein Leben ist mir köftlicher, als mein eigenes. Und wenn, wie ich hoffe, ich mein Leben und die Festung glücklich davon bringe, Freund, dann komm' und verlebe deine alten Tage bei mir. On sollst Rube, du sollst Uebersluß haben. Wegen der Religion mache dir keinen Kummer. Wir haben beide einen Gott und einen Glauben. Was geht uns das Nebengeschwäh der Derwische, Monche und Briester an?"

Olivier ftand eine Beile finnend; bann fprach er: "Der himmel enticheibet morgen über uns. Aber je nachbem bas Loos fällt, Eugny, ich bante bir. Ich nehme beinen Vorschlag an. Ich möchte noch einmal gludlich in bieser Belt werben. Ich fann es nur bei bir fein."

Cugny zwang feinen Freund, noch eine mit Golbftiden ge-füllte Borfe von ihm anzunehmen. Dann fcbieben fie.

#### 22.

Olivier war von biefer unerwarteten Begebenheit, ber außers orbentlichften feines Lebens, in ein Gewühl von lebhaften und

einander widerstreitenden Empfindungen gestürzt, daß er, als er außer der Festung war, sast alle Haltung und Besonnenheit verslor. Er hörte den ihn begleitenden Offizier lange nicht, der ihn um den Ausgang der Unterhandlungen befragte. Er lachte zuweilen laut auf über die Unglaublichkeit und seltsame Bahrheit des Abenteuers, und konnte sich dann wieder der Ehranen nicht erwehren. Seine Begleiter sprachen ihm geraume Zeit vergebens zu. Sie fürchteten am Ende, der brave Major habe den Berstand verloren, oder Apti Basche habe ihm ein gotiloses Bulver einsgegeben, woran er verrudt geworden sei.

Als fie zu ben kaiserlichen Borpoften kamen, ermannte fich ber Major, sah mit naffen Augen ben ihn begleitenben Offizier an, brudte ihm bie hand und sagte: "Berzeihen Sie mir mein Bestragen. Ich sonnte aber nicht anbers. Es hat fich bas Außersorbentlichste ereignet. Denten Sie nur, ich habe in Apii Pascha meinen alteften und geliebtesten Jugenbfreund wieder gefunden!"

Er erzählte barauf flüchtig bas Merkwürbigste von ber langen Unterhaltung-mit bem Pascha, und sehte hinzu: "Kommen Sle heut' Abend zu mir in mein Zelt. Bei einem Glase Beins erzähle ich Ihnen mehr, meine und bes Pascha Freundschaft und Schickfale. 3ch muß Jemandem mich mittheilen können, sonst springt mir bas herz vor Lust und Schmerz aus einander."\*)

Der Major begab fich, sobalb er im Lager angetommen war, ins große hauptquartier und flattete bort ben versammelten Fürsten und ihren Generalen ben Bericht über ben Erfolg seiner Senbung ab. Er verschwieg ihnen auch nicht, baß eben ber Pascha, von welchem er eine so entschebend verwerfende Antwort brachte, sein Landsmann, sein Jugenbfreund ware, ben man seit ber Schlacht

<sup>\*)</sup> Eben biefem Offigier bantt man ohne Zweifel bie nachmals gebrudten Berichte.

bei St. Gotthard für tobt gehalten habe. Er fprach mit großer Bewegung von ihm, mit Ruhrung und Bewunderung.

Die Fürsten vernahmen bie Erzählung bes Majors mit bem Lächeln bes Erstaunens, sanben bie Geschichte sehr romanhaft, gaben einen wißigen Einfall bazu, und sahen mehr auf bas, was ihnen selbst burch ben Entschluß bes unerschrodenen Bascha von Buba bevorstehen möchte. Einige anwesenbe Ofsiziere, die dem Major Olivier ahnehin nicht wohlwollten, gaben seinen Lobreden, die er dem Pascha gehalten, nachher nicht die freundschaftlichte Auslegung. Sie ließen sogar durchblicken, Olivier möge bei seiner Sendung dem kaiserlichen heere wohl üble Dienste geleistet haben. Olivier ersuhr es von demselben hauptmann, der ihn nach Buda begleitet, und welchen er zum Abendwein eingeladen hatte. Er begab sich auf der Stelle zum Prinzen von Baden, und verlangte zu seiner Rechtsertigung, man solle ihn beim Sturm solgendes Tages auf den gesahrvollsten Bosten befehligen.

Die Festung ward am andern Tage von allen Seiten bestürmt. Es war der zweite September im Jahr 1686. Selten ward in diesem Kriege mit so großer Ordnung, nach so wohlberechneten Entwürsen und mit so gewaltigem Ungestüm angegriffen; selten mit so unbeschreiblicher Todesverachtung und Wuth Angriff um Angriff von den tapfern Bertheibigern Buda's zurückgewiesen. Was Kriegskunst und große Talente leisten konnten, das ward von beiden Theilen an diesem benkwürdigen Tage geleistet.

Apti Pascha selbst befehligte ba, wo ber Rampf am wuthenbesten war — auf bem Mauerbruch. Durch seine Disposition, burch seine und seiner Solbaten Tapferkeit, die er selbst disziplinirt hatte, wurden die Anfalle der Belagerer jedesmal ftandhaft und mit unsgeheuerm Berluste berfelben zurückgetrieben.

Darauf ließ man taiferlicher Seits ein frifches Truppentorps gegen ben Mauerbruch vorruden. Dabei befand fich auch bas Re-

giment Bring Lubwig von Baben, bei welchem ber Rajor Dlivier war. Diefer madere Diffigier, an ber Spite feiner gente, naberte fich , mitten burch bas farchterlichfte Rener bes Blakes , bem Saubis punfte, um welchen bas morberifche Gefecht galt. Jebermann erfannte im Bintergrunde bei ben Turfen ben fommanbirenben Bafca. Das Regiment Lubwig von Baben gab Rener und foritt im Sturms foritt mit bem Bajonett gegen bie Turfen. Jebermann fab ben fommanbirenben Bafcha burch einen Schuf gefturgt. Dan fah ben Major Olivier mit bem Degen in ber Rauft nach ber Gegenb bringen, wo fein Freund gefallen mar. Balb aber erblicten ibn bie Seinigen felbft, von mehreren Schuffen getroffen, ju Boben fturgen, nicht weit vom Bafcha. Die Turfen; rafent um ben Tob ibres geliebten Anführers, verzehnfachten ihre morberifche Thailafeit. Aber alle Anftrengungen gur Bertheibigung bes Mauerbruche waren eitel. Die Chriften brangen ein. Die Stabt Bnba marb mit Sturm erobert, nachbem fie britthalb Monate lang alle Schreden und Leiben ber beftigften Belagerung ausgeftanben hatte.

» Ainsi périrent par les armes l'un de l'autre ces amis vertueux et magnanimes, « schreibt ber im Eingang dieser Geschichte erwähnte Berichterstatter, prespectable par leur mérite personnel, sans le secours de la naissance.«

# Der Creple.

# Statt einer Borrebe.

Deinrich Bichotte an Rarl von Bonftetten in Genf.

Marau, 7. Dezember 1829.

—— Berben Sie mir übrigens ja nicht bofe, daß ich 3hr Septemberbrieschen heut erft beantworte. Ich ward nicht, wie Sie, durch die Gefellschaft einer fürstlichen, schonen Anaftafia gehindert; fondern hatte nur ein armes Rädchen bei mir, wenn auch göttlicher Abfunft. Denken Sie, ich sah meine Muse nach brei, vier Jahren wieder. Schon fürchtete ich alles Ernstes, mein philosophischer Nachbar Trorler habe das schüchterne Kind für immer aus meiner Blumenhalbe vertrieben.

Mit größerm Recht, als Montesquieu von fich, fage ich: "J'ai la maladie de faire des livres, et d'en être honteux quand je les al faits." Kurz, ich habe wieder ein Bild gemalt; diesmaleinen Creolen. Ich wollte es Ihnen zu den Rofinen und Makronen unter Ihren Beihnachtsbaum legen laffen. Es follte Ihnen, mein ewiger Iungling"), wenn's möglich ift, ein paar lange Janner: Abende verkurgen helfen oder den Schlaf verlängern.

<sup>\*)</sup> Bonftetten war bamale 84 Jahre alt.

Im Sommer 1808, also vor zwanzig Jahren — eneu! fugaces labuntur anni! — fam ein waderer Mann von Glarus zu mir, Ramens heinrich Stauffacher, ber eben auf bem Bege nach Amerika war. Er ließ mir zum Geschent bas Tagebuch seiner Reise zurud, die er, im Jahr zuvor, von Triest nach Mefsina gemacht, und auf welcher er, besonders in Calabrien, sonderbare Abenteuer erlebt hatte. Vielerlei erzählte er mir nebenbei, was ich zu seinem Tagebuche anmerkte. Daraus ward nun die Erzählung vom Greolen. Sie enthält also, was man ohnehin leicht wahrnehmen wird, eine Grunblage von wirklichen Thatsachen. Das Schmuckwerk legte obengebachtes armes Mädchen, frast seiner göttlichen Abkunst, bei.

Da biefer Brief also nur Borläuser ber Erzählung für Sie ift, so heben Sie ihn einige Wochen auf, bis Ihnen unser Remigius Sauerländer das Büchlein selbst schieft. Dann vergeffen Sie nicht, daß ich, aus guten Gründen, einzig bei den Namen des Fortunatus Linthi, des Georg Down, der geracesischen Familie Marcoli, der Marchesa Bioganni und bessen, was zu deren Familie zählt, der strengen Wahrheit nicht getreu bleiben konnte. Die Uedrigen nannte ich, wie sie ohne Zweisel noch heute in den Tausbüchern ausgezeichnet stehen; und wahrlich leben noch mehrere ihrer Eigenthumer, so gut, wie wir beibe

Wenn benn wohl auch Mancher die Achfel zuckt, daß aus mie zulett nur ein Erzähler, so eine Art Spielmanns für die müßige Belt, geworden ist: ich weiß ja, Sie und meine Ranny, die mit der Muse selbst viel Aehnlichkeit der Gemuthsweise hat, hören mich gern an. Man schmuggelt mit einem guten Mährchen manche Bahrheit in die Welt ein, manche Erinnerung ins herz, die von Kanzel und Ratheber herab sich zu Tode fällt. Neune man des Olchters Gabe nichtigen Goldschaum; mit Goldschaum beckt man Arzneipillen. — —

Rarl von Bonftetten an h. Bichotte in Aarau. Genf. 10. Dezember 1829.

—— Den heiligen Besuch ber pierischen Jungfrau habe ich in seiner ganzen Burde gefühlt. — Lieber Herzens 3schoffe, ich wollte zwar erft ein wenig Scherz treiben; aber Ernst ergreift mich, daß Sie sich selbst ober Leutchen in der Schweiz Sie, mit einem Spielmann vergleichen, der in einer Schenke siedelt. — Seelentod-ift das ärgste Uebel, und Sie sind einer von den Beckern berer, die dei uns gähnen. Ihre Erzählungen sind Aetherstäschichen sur Schlafsüchtige. Wann können wir in der Schweiz sagen, was Tactstus unter einem Kaiser: rara temporum selicitas, udi sentire quid vells, et quas sentias dicere licet? Was und sehlt, ist das sentire. Daher kömmt, daß die Bessern nicht schreiben, well ihre Gedanken den harten Boden sühlen. Alles, die Empsindung welskende, Schöne ist Noth für uns Schweizer.

Sie sagen: Ihre Erzählung sei zum Theil wahr? Aber Ihre lustige Tante Sara ist ja auch wahr.). Gben hat man hier eine alte Jungfrau geheilt, wie Sie die Tante Sara. — Sie sind ein prächtiger Mann, am wühlenden Ameisenhausen fortzudenken, wie an dem Olymp. Ich verstehe diese Kunst gar nicht. Sobald ich in einem Winkel eine unharmonische Seele fühle, fallen alle meine Gedanken zusammen. So wie ich liebe, oder mitsühle, erwacht meine Seele bis zur Begeisterung. Darum sind mir die Ischoske's alle lieb. Sie tragen mich auf ihren Flügeln in die Pracht der Gedankenwelt. Nichts ist seltener, als wahres Mitgefühl. D Dusmont, um den ich traure, die Stael, die Pictets, Iohansnes Müller — wie entblättert stehe ich schon da! Wunderbar genug, daß eine zwanzigjährige Anasta sie Kreunbschaft solcher

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die Ergählung: "bas blaue Bunber."

Manner bei mir beinahe ersett. Aber sie ist eine zweite Stael, hohen Geistes. Jest ist sie in Rom. Sie schreibt mir: "J'aime la Toscane. On respire librement dans un pays que l'on sent heureux. Depuis votre canton mignon je n'ai pas éprouvé pareille chose."

Ungefühl, lieber Ischoffe, töbtete immer von außen her mein innerstes Leben. Das ift eine große Sunde; allein ich war für keinen Rampf geboren. Nur wo ich Mitgefühl fand, habe ich meine Kraft empfunden. In Genf stoßen herz und Geist wenigsstens nirgends an. Man kann hier frei benken. Und bas ist viel. Aber ben Creolen her! — —

1.

### Die Reifegefellicaft.

Machts ben 15. Marz 1807 lichtete bas Rauffahrteischiff, bie Auftria, unter Rapitan Lorenzo Bosich, auf ber Rhebe von Triest die Anker. Es war mit Waaxenballen aller Art befrachtet, besonders mit böhmischen Tückern und Schweizermussellinen für Messtua und Malta.

Wahrend frischer Bind die Segel aufblahte und die Wellen vor fich her trieb, bewegten fich die User zurud. Die Gebaube der Stadt am Gestade, bis hinauf zur Anhöhe, verblichen im Rachtbunft und Mondschein zu immer falberm Grau. Die zulett ber Molo von St. Carlo verschwand, und das Schiff nun einsam auf der Lichtstraße dahin glitt, welche der Wiederglauz des Mondes über die bunfle Wasserstäde in langen zitternden Streisen zeichnete, schlug es zwölf Uhr im Triestiner Dom. Die Gloden der andern Thurme sangen einzeln den bumpfen Schelberuf an die Seefahrer

nach. Run warb bas Berbed von ben Relfenben nach und nach leer. bie ibre Schlafftatten fuchten.

Nur ein junger Mann, in seinen Mantel gehult, blieb noch ftill träumend auf dem Verdeck stehen, vielleicht von der Neuheit des Schauspiels zuruckgehalten. Unweit von ihm saß ein etwa sechezehnjähriger Knade auf einem Waarenballen; die Hande gesaltet und vor sich hin gestreckt, den Kopf niedergesunken auf die Brust, undeweglich, wie im stummen Schmerze. Eine hohe weibliche Gestalt warf von Zeit zu Zeit den Blick auf den Knaden, entfernte sich bald, und trat bald wieder zu ihm. Endlich schien ihr die nächtliche Kuhle oder Langeweile lästig zu sein. Sie berührte die Achsel des Knaden mit dem Kinger, und sagte halblaut auf Italienisch: "Ist's endlich gefällig? Mitternacht ist vorüber!"

"Mir gleich! Ich werbe noch bleiben!" antwortete ber junge Burfch trobig und furg, indem er die Augen bem Mond zuwandte.

"Ich aber barf es nicht langer gestatten. Eure Gefundheit, lieber Gecco!" verfette bas Franengimmer und faßte ben Arm bes Knaben.

"Mir gleich!" entgegnete ber fleine Eigenfinnige, welcher feinen Arm wieber befreite: "Meine Gefundheit ift nicht die Ihrige, Sianora."

"Ohne Umftanbe, Cecco!" rief bie Dame mit gurnenber Stimme: "Muß ich meine Leute herbeiholen ober ben Schiffstapitan? Ich verlange Gehorfam auf ber Stelle."

"Und ich Freiheit, ober . . . " fagte ber Rnabe und legte auf bas lente Wort einen brobenben Con.

"Ober? und was benn ober?" wiederholte bie Dame etwas frottelnb.

"Den Tob!" erwieberte ber Tropfopf: "Das Grab ift jeben Augenblick offen, weit und tief." Er beutete bei biefen Borten mit ber ausgestreckten Sanb aufs Meer. Der Frembe im Mantel, welcher bas Gespräch gehört hatte, wandte sich verwundert seitwarts zu den Redenden, ohne seine Stellung zu verändern. Er sah in diesem Augenblict die weibliche Gestalt, halb kniend vor dem Anaben, mit weit vorgestreckten, in einsander gefalteten Sanden. Mit zitternder, leiser Stimme seufzte sie. "O mein Cecchino! Warum wollt Ihr mich verderben?"

In biefem Augenblick fprang ber junge Bursch auf, mit einem Sat gegen bas Schiffeborb, — und vermuthlich ware er in bie Bellen hinabgesturzt, hatte ibn nicht ber Frembe, mahrend bie Dame einen Schrei ausstieß, mit beiben Armen umfangen.

"Reine Unbesonnenheit, junger Mensch!" fagte ber Frembe, und seine Lippen bem Ohr bes Anaben zuneigenb, flufterte er leife: "Sie scheinen ungludlich. Bertrauen Sie mir, ich will über Sie wachen auf bem Schiffe."

Gecco wandte fich im Arm bes ungebetenen und unerwarteten Bermittlers um. Beibe beobachteten fich gegenseitig, so viel das Licht des Mondes gestattete. Der Knade sah ein ihm unbekanntes, aber angenehmes Gesicht mit einem Ausbruck voller Kraft und Gutsmuthigkeit, welcher selbst durch einige Bodengrübchen erhöht zu werden schien. Unter dem runden hut frauselte sich blondes haar wie Gold, im Schein des Mondes. Der junge Mann war etwa suns, bis siebenundzwanzig Jahre alt. hinwieder der Fremde ers blickte dicht vor sich das verschattete, zarte Antlig eines Knaden, welches, im seinsten Chenmaß seiner Berhältniffe, wahrhaft schön genannt werden konnte, und eben jest durch den seelenvollen Ausbruck von innerm Schmerz und ktolzem Erstaunen einen, wenn ich sagen darf, ganz eigenen Ton empfing, welchen man sonst nicht in einem etwa fünszehnjährigen Knabengesicht zu sinden erwartet.

Nach einer Weile flummen Anstarrens rif fich ber junge Burich aus ben Armen, bie ihn gefangen hielten; sagte gum Frauengimmer, bas wie unbeweglich baftanb: "Ich folge!" und beibe wanberten, nach einer leichten Berneigung gegen ben Fremben, ber Raftte gu.

"Seltsame Reisegefährten!" murmelte ber Frembe: "Inbeffen bie Fahrt verspricht anziehend zu werben; morgen erfahren wir mehr von einander."

Er irrie fic. Am folgenben Tage, ba bie Auftrig, fcon fern von ben Ruften, über bie abriatifche Baffermufte bei fcmachem Binbe binichwebte, fullte fich bas Rabrzeug allmalig mit Leuten aus allerlei Bolf. Sie fliegen aus bem Boben hervor, als muchfen fie unter ben jungen Sonnenftrahlen, wie jene Bewappneten aus ber Erbicolle, bie Rabmus mit ben Bahnen bes Drachen befdet hatte. Bermunbert brebten fich bie Ropfe erft nach allen Simmeles gegenben, um fich in ber weiten Ginobe bes Dzeans gurecht gu finben: bann mufterte feber bie bunte Berfammlung, mit ber et wochenlang, inner bem engen Befuge von Brettern, Abenteuer und Gefahren befteben fonnte, wie fie bas treuloje Element bes Baffere irgend ben Rinbern ber Erbe zu bereiten pflegt. Da waren Sprachen und Trachten von allerlei Rationen. Aber mas ber Bufall gufammengewürfelt hatte, vereinte fich balb gu gefelligem Berfebr. Geicieben von ber übrigen Belt, ift bie menichliche Geftalt für fic allein icon ein Empfehlungebrief für bas menichliche Berg.

Die meisten Reisenben waren Leute ganz gemeinen Schlages: Rramer, Wallfahrer, Bauern u. bgl. m. Nach ben Mundarten unterschieden sich Lombarden, Neapolitaner, Deutsche, Griechen, Englander und Schweizer. Auch ber junge, blondföpfige Mann erschien unter ihnen; aber gerade von ihm konnte man nicht sagen, weß Landes er sei, weil er mit einerlei Leichtigkeit deutsch, eng-lisch oder neugriechisch, wie italienisch sprach. Ran hatte ihn schon aus dem Grunde für einen Engländer halten konnen, weil zwischen ihm und einem andern jungen Briten auf dem Schiffe durchaus teine Gemeinschaft stattsand. Doch zeigte er viel zu viel Gesellig-

feit und zuthunliche Leutseligkeit, als bag man ihn mit einem ber sproben Kinder Albions hatte verwechseln durfen. Eher glich er einem Franzosen, wurde nicht seine apostolische Gabe, in Zungen zu reben, die jedem Franzmann, troh der Geläusigsteit der eigenen Junge, ewig versagt bleibt, offenbares Zeugniß dagegen gegeben haben. Nicht minder sprach auch eine gewisse bequeme Lässigsteit seiner Bewegungen, die ihm aber wohl stand, gegen alle Stammgenoffen der beweglichen, leichten Gallier.

Man fah feine schlanke, Gestalt im grunen Frad und runben Sut, mit strohgelbem, recht italienisch schlaff umgeworsenen Salstuch, balb hie, balb bort auf bem Schiffe. Er schien zu suchen; man errath leicht, wen? Doch weber bie Dame noch ihr hubscher und trohiger Cecchino ließen sich erblicken. Es verstrichen sogar mehrere Tage; sie erschienen nicht. Es hieß, sie seien seekrank.

### 2.

# Die Rofe von Meffina.

An der Tafel des Schiffstapitans Lorenzo Bosich speisete nur der junge Engländer, welchen sein Schiffswirth Sir Georg Down nannte, und der schon öfters erwähnte Grünrock, welchen herr Bosich bald Signor Fortunato, bald Signor Linthi hieß. Sir Down war ein Mann etwa im Alter des Lettern; schmächtigen Buchses, bläßlichen, seinen Gesichts. Brillantringe an den Kinsgern und ein Kleiderschnitt im neuesten Londnergeschmack deuteten an, daß er kein ganz gemeiner Sir war. Bei Tische zeigte er sich übrigens stumm oder vornehmseinsilbig. Iwar beantwortete er jede Anrede mit verbindlichem Ton; aber zugleich lag in der Miene immer eine Art seirlicher Verwahrung gegen jeden Versuch vertrauslichen Annäherns.

So bestritten gewöhnlich Rapitan Bosich und Signor Fortunato allein die Untoften des Tischgespräche; jener mit überlauter Stimme und reichem Sande: und Mienenspiel; dieser mit einer Gemächliche teit, welche fast auf Mangel an Federtraft des Gemüthe zu schließen berechtigte.

Das Wort kam natürlich unter beiben auch auf die einzige Schöne am Bord ber Auftria. Sie hatte feit einigen Tagen schon die allgemeine Neugier um so mehr erregt, je geheimnisvoller fie lebte, und je weniger man von ihren zwei Bedienten, ober Berwandten, ober Bachtern über sie ersuhr, ein Paar langen, durren Gestalten, mit unerfreulichen Gesichtern. Einigemal hatte man auch unter dem Gessurre von Zithertonen aus ihrem Kajütenzimmer den sußesten Gessang einer weiblichen Kehle vernommen, und mit Recht beklagte jeder die Zurückgezogenheit der allzubeschelbenen Sängerin.

"Ber ift biefe Dame eigentlich?" fragte Sir Down, an ben bas Fragen fonft felten kam.

Der Schiffshauptmann zog mit bedauerndem Kopfschütteln bie Achseln bis zu ben Ohrläppchen und fagte: "Laut ihren Paffen und meinem Register eine Donna Rosa bi Centi, bie mit ihrer Dienerschaft nach Messina geht."

"Und ber Rnabe bei ihr?" fiel Signor Lintht ein: "Auf feinen Fall gehort, bent' ich, ber gur Dienerschaft."

"Barum nicht?" versette ber Kapitan: "Ihr Jokei, ihr Bage, ihr Gallopin. Allein, ihr herren, bas ficht einen bravon Seehauptsmann wenig an. Er bringt feine Fracht, wohin fie bestimmt ift, und bekummert fich nicht um Inhalt und Berth ber Ballen."

"Sie find ein gewiffenhafter Mann, Rapitan," gegenrebete Signor Linthi, "bag ber iconfte Theil Ihrer Labung Sie nicht neugieriger, als bas ichlechtefte Bad Flanell macht!"

Alle Muhe war eitel, von ber iconen Sigilianerin mehr gu erfahren, bis fie endlich felber für gut fanb, fich auf bem Berbed ju zeigen. Aber täglich erschien sie nur einmal; nur auf furze Zeit; nur um Sonnenuntergang und auch dann noch verschleiert, von ihrem Pagen begleitet, und unter Beranstaltungen des Kapitans, daß sie auf dem Berded allein bleiben, wenigstens einen freien Spielsraum von zehn ihrer Schritte für ihre Lustwandelei behalten konnte.

Sir Down verlette, boch mit bem beften Anftanb von ber Belt, bie Grenzen bes Spielraums icon am erften Lage, und fanb. woran er vermuthlich nicht gezweifelt hatte, vor ben Augen ber beideibenen Schonen, wegen ber Sunbe ber Rengier, Gnabe. Die übrige Reifegefellschaft hielt fich in ehrfurchievoller Ferne gurudgezogen; mit ihr auch Signor Linthi, ber, bem Meußern nach, vielleicht nebft bem Briten am erften Ansbruch auf Butritt batte machen fonnen. Rach bem erften und zweiten Abend verlor fich aber ber Reig bes taglichen Schaufviels, und man achtete wenig mehr auf bie vornehme Unbefannte, bie regelmäßig eine Biertelftunde nach Sonnenuntergang vom Berbed verschwand. Auch Signor Fortunato. ber boch, feit jenem Borfall in ber erften Racht, allerbinge einen nicht gang verwerflichen Entschulbigungegrund für eine Rengierfunde gehabt batte, fuhlte wenig Geluft, weber fie unmittelbar gu begeben, noch mittelbar burch Aragen an ben fcweigfeligen Englauber, ber übrigens in Gesellschaft ber Reffinerin feine ftumme Rolle fpielte.

Inzwischen zog ihn nach einigen Tagen ein anderer Umftand an, und bem erwähnten Schauspiel naher. Es war ihm nicht entgangen, daß er von den Augen des jungen Cecchino überall hin verfolgt wurde; und daß dieser Knade, den er im täuschenden Mondlicht so wunderschön gesunden, nach europässchen Begriffen nichts minder, als schön sei. Seine dunkle, braunliche Geschitsfarbe, unangenehmer und tieser, als sie von der Sonne am Mittelmeer gegeben zu werden psiegt, verkundete seine creolische Abkunst jenseits des Ozeans. Das Gesichtschen des keden Buben blieb übrisgens zart und regelmäßig geschnitten; und der geschmeidige, schlanke Leibesbau, der alle Creolen auszeichuet, kam auch ihm zu Statken. Ein grünes Bammschen, ein breiter seuerfarbener Gurt um den Leib, ein lockeres, schwarzes Seidentuch um den hals, ein strohzgelbes um die Haare, darüber ein leichter hut, etwas schief stehend, stellte den lieblichsten Damen-Jokei dar.

Signor Fortunato erlaubte sich zu vermuthen, bag zwischen biesem Knaben und seiner verschleierten Gebieterin ein ganz eigenes Berhältuis walten muffe, in welchem sich jener nicht sehr glücklich fühle; benn wegen einer Kleinigkeit broht man nicht mit bem Sprung über Borb. Daß ihm Cecchino's Blicke beständig nachschlichen, schien eine Art schüchterner Einlabung, näher zu kommen. Bielleicht wollte ihm ber Kleine etwas vertranen. So oft er sich aber bem Berbed wirklich nahte, wandte ber Bursch die Augen, mit unbefangener Gleichgültigkeit, hinweg, ober brehte ihm gar ben Ruden zu.

Bir wollen hier nicht entschelben, ob es jufallige ober absichtliche Selbstvergeffenheit war, daß Signor Fortunato eines Abends in der Ede des Berbecks auf einem Kranz von Schisseilen figen blieb, als die Berschleierte erschien, und bald darauf Sir Down in ihrer Gesellschaft. Er sah nicht einmal nach ihnen um, sondern unverwandt in das Buch, welches er eben las; und würde noch lange hineingesehen haben, hätte nicht die muthwillige Hand bes Bagen einen kleinen Regen von Sägespänen über die ariostischen Stanzen fallen lassen.

Berwundert blidte Fortunato auf, aber bann fagte er lachelnb: "Machen Sie allen Buchern Ihren Krieg, junger herr?" —

Statt ber Antwort legte ber Page einen Finger auf bie eigenen Lippen, indem er bedeutsam nach ber Gegend hinschielte, wo Signora Centi sich mit bem jungen Briten unterhielt. Dann brehte
er ihm ben Rucken zu, und lehnte sich mit beiben Armen auf bas

Borbgelander, ben Blid auf ben Tang ber Bellen gerichtet. Fortuano verftand bie Ginladung, und war fogleich neben ihm.

"Berzeihen Sie mir die Unart! " flufterte ber Anabe, ohne zu ihm aufzuschauen. Man wird aus Langeweile hier auf bem Schiff narrisch. Ift's noch weit bis Sizilien ?"

- Der Rapitan fpricht noch von mehr benn acht Tagen, wenn ber Bind nicht bienftfertiger wirb.
  - "Ach, felig find bie Tobten!" feufzte ber Rnabe.
  - Barum bie Tobten, und nicht eben fo gut wir?
- "Die athmen ja nicht in ihrem Sarg; aber wir, find wir nicht in unserm Sarg Lebenbigbegrabene?"
- Ri's nicht Ihre Schuld, liebes Rind, daß Sie die übrige Schiffsgesellschaft meiben? Warum gehen Sie und Ihre Signora für uns Andere leiber erft auf, wie der Abendstern, wenn die Sonne untergeht?

Cecco feufzte leife in fich bei ber Frage, blidte fcuchtern hinter fich nach feiner Gebieterin und fagte, indem feine fcwarzen Augen mit durchdringendem Blid, aber fchnell, über Fortunato hinftreifeten: "Sie find fein Tosfaner, trop Ihrer Mundart."

- Auch geb' ich mich nicht bafur; ich bin aus ber Schweiz.
- "Dacht' ich's boch! " rief ber Kleine mit Lebhaftigkeit, und sah wieder, aber flüchtig, ins Gesicht bes Nachbars: "O herrliches Land, wo die kalte Sonne nie Schnee und Eis schmelzen kann; aber wo die herzen warm schlagen! Ich kannte in Sizilien von Ihren Landsleuten. Ich hatte sie gern. Haben Sie Freunde in Meistna?"
- Einen Offigier vom Regiment Battenmpl. Soffentlich hab' ich bort bas Bergnugen, auch Sie wieber ju feben?

Cecco antwortete nicht, fonbern rungelte einen Augenblick bie Stirn, und fenkte ben Kopf so tief er konnte; fuhr aber rasch wieber auf, und fragte: "Sie find also Militar?"

- Gin geborner, wie jeber Schweiger.
- "Und geben jum Regiment Battenmyl?"
- Jum Schweizerregiment Frohburg, bas in Malta errichtet werben foll.

So spann sich das Gespräch zwischen beiben über die gleichgültigesten Dinge sort; aber das seelenvolle Geberdenspiel des jungen Creoslen, seine eigene Betonung manches Bortes, und zumal mancher Gedanke desselben, der weit über die Zartheit seines Alters erhaben zu sein schien, machte das Gleichgültigste anziehend. Daneben sand Signor Fortunato in dem Gesicht des Pagen, in der Rähe betrachtet, etwas unnennbar Anmuthiges, das selbst von der ausländischen Farbe nicht litt, die nur, wie ein braunlicher Schatten, darüber geworfen war. Nicht minder mußt' er die Gewandtheit des schlauen Burschen bewundern, mit der er allen Fragen entschlüpste, die sich dem gesheimnisvollen Betragen der siztlanischen Donna zu nahen drohten. Und, als Fortunato endlich gerade an jenen Austritt in der Mondsscheinnacht erinnern wollte, sprang der behende Josei sählings dasvon, weil ihn ein lauter Schrei der Gebieterin mahnte.

Diese war nämlich mit Sir Down in einen. Streit um ben neibischen Schleier gerathen, ben er zu lüpsen suchte. Gecco reihte sich zu seiner Herrin, um die kuhne hand des Briten zu bezwingen. Fortunato blieb ruhiger Juschauer. Als aber die Schöne von Messina ziemlich laut und zornig ries: "Signor Inglese, keine Beleibigung!" — trat der Schweizer hinzu, und sagte halblaut dem jungen Engländer in dessen Landessprache: "Ehrsurcht dem schönen Geschlecht, Sir!" — aber zu spat. Das Geheimnis war schon entschleiert; und der Sohn Alle:Englands, statt sich des Siegs zu freuen, stand ziemlich verblufft beim Anschauen der Donna Rosa.

Denn bie Rose von Meffina, flatt im Morgenroth ihrer übrigen Schwestern zu gluben, prangte unerwartet in gelber Schonbeit, und in einem Alter, welches gewiffenhafte junge Manner in

Berlegenheit seht, ob sie ein Frauenzimmer noch liebenswürdig ver schon verehrungswärdig nennen sollen. Signora Centi konnte allerdings Cecchino's Mutter sein. Bei dem Allem hätte sie noch durch das Gefällige ihrer Gesichtsbildung, und den edeln Glieber: bau, zärtlichere Empsindungen, als jene Berblüfftheit, erregen können, wäre sie nicht vom Berdruß zu sehr entkellt worden. Und zornige Schönheiten sind, man weiß es, jedesmal nur verschönte Säslichseiten.

Sir Down, bes Sieges renig, wie zwanzig Jahre fpater seine Regierung bes ihrigen bei Ravarino, machte eine tiefe Berbensung, bie einer Bitte um Verzeihung glich. Die Beleibigte aber, mit bem Flammenblick bes Jorns, wandte ihm ben Rucken und verließ bas Verbeck. Der Page folgte schweigenb.

3.

## Rational folz.

"Berbammt, mich führt keine fizilianische Rose mehr in Bersfuchung!" fagte Sir Down in verenglandertem Italienisch mit verbroffenem Lächeln, etwas beschämt, als er an dem Alpensohn vorbeiging, ohne ihn anzusehen.

"Bestrafte Neugter, Sir. Wiffen Sie nicht, bag bie Berhullung immer bas Reizenbste bes Berfüllten ift?" erwiederte ber Andere, fill lachend, auf Englisch.

Der Brite fehrte mit halbem Leibe wieber nach ihm um, und fragte mit kalter Artigfeit, die faft Empfindlichfeit ichien: "Gie find boch tein Englanber? Dem Flachshaar nach ein Ruffe."

- Ein Schweizer, Sir.
- "om, aus ben italienischen Bogteien."
- Sie irren; aus ber Rernschweig, vom Fuße bes Gottharb.

- "Ihr Rame aber Igntet italienisch, bent' ich."
- 3ch beiße Fortunat Linthi, gutbeutich.
- "In bem Stud find' ich Schweizer und Deutsche mahrhaftig bewundernswerth!" fagte der Brite mit vornehm spöttelndem Lächeln: "Es sind die Chamaleone unter den Bölfern; in weffen Land sie kommen, dessen Sprache, Sitte, Tracht, Glauben und Grundsabe haben sie; ganz Gegenstud der Juden."
- Sie mogen nicht Unrecht haben. Juben und Englanber, mit und ohne Bart, erfennt man überall im Augenblick.

Sir Down, dem die Bergleichung mit dem Bolf Gottes uns behaglich sein mochte, warf den Kopf etwas fiolz zuruck, und bestrachtete so, mit halbgeseukten Augenliedern und auswärts zuckens der Unterlippe, seinen Mann, der aber kaum zu ahnen schien, daß er mehr, als eine Naivetät ausgesprochen. Plötzlich verlor sich der Ernst des Briten in ein schalkhaftes Lächeln. "Isi's denn wahr," sagte er, "daß die Schweizer ihre ehemalige heimwehstrankheit verloren haben? Man sagt, durch Rapoleons Kunst sei das Bunder vollbracht."

- Bielleicht in ben ariftofratischen Stabten. Bei une Anbern in ben Berglandern und freigewordenen Unterthanenschaften könnt' Geimatheliebe und Geimweb vergrößert fein.
- "Mahrhaftig? Nehmen Sie fich in Acht, Sir Fortunatus Linthi, ich fann ben Rubreiben fingen!"
  - Singen Sie nur.
- "Ich bin gar nicht graufam. Aber es ift etwas Rarrifches um euch Schweizer mit biefer Krantheit."
- Jebes Bolf hat seine Eigenheiten, Sir. Mancher von une, wenn er außer ber heimath ift, flirbt vor Sehnsucht nach ihr; und mancher Englander, wenn er in ber heimath ift, flirbt vor Ueberbruß berfelben am Spleen, sobalb er nicht auswandern kann.
  - "Waren Sie in England?"

- Zwei Jahre in London, Liverpool, Manchefter. Ich fah viel Gelb, aber nicht alles golben bort.

"Aber boch bie größten Sanbelsstäbte ber Belt, die größten Flotten, die größten Fabriken, und Anderes, wovon Sie fich in Ihren Felfenthälern wohl nichts traumen ließen."

— Allerbings, jum Beifpiel bie größte Armentare, bie größte Rationaliculb — —

"Gob dam! Sir Fortunatus Linthi, boch teine französischen Solsbaten, als nur Gefangene. Darin fieht's etwas anders bei uns aus, als in Ihrer napoleonischen Schweiz, die nicht mehr die alte, freie ist. Sprechen Sie nur ganz offen. hier haben Sie keinen Korporal aus Frankreich zu fürchten. Bir find auf einer Domäne Albions, auf dem Meere, und Sie sind frei, wie auf englischem Grund und Boben, dem letzten Afpl europäischer Freiheit."

herr Linthi fcuttelte lachend ben Ropf und fagte: "Bir wollen beibe nicht prablen."

"Warum ichutteln Sie ben Ropf?"

— Ich bachte an Ihre Rabikalen, an Ihre trlänbischen Katholiken, an ben Strick, mit welchem man bie Beiber — — —. Brechen wir ab. War' ich kein Schweizer, möcht' ich Bürger bes freien Nordamerika's sein.

"Barum nicht lieber ein Burger von Botany Bay?" erwieberte Sir Down mit feinem, boshaftem Lacheln.

- om, bas behalten bie Englander ausschließlich nur fich und ihren Rinbern vor.

"Ihr Bib, Sir," rief ber Brite mit bem Tone bes Beleibigten, "fangt an froftig zu werben."

- Run, fo taugt er Ihnen jum Abfühlen. Enben wir alfo; benn unfer Bortwechfel ftreift etwas ans Alberne, buntt mich.

"Sir, wenn Sie von Albernheit reben wollen, bitt' ich, bie Soflichfeit gu haben, fie auf eigene Rechnung gu feten, wohin fie

gehört." Der Englander, dem ein unverhohlener Aerger das blasse Gestätt röthete, sagte diese Worte rasch und brohend, indem er dem Schweizer nah' auf den Leib trat. Dieser aber entgegnete gutsmuthig und befänstigend: "Ich glaube, Sie suchen Sandel mit mir. Gehen Sie, liebes Freunden, ich liebe dergleichen nicht." Er brudte ihn mit vorgestrecktem Finger sanst von sich zuruck. Sir Down stieß die hand des Schweizers entrüstet ab und sagte: "Ich verbitte mir eine Bertraulickeit, die Unverschämtheit heißen könnte."

- Es war nicht so bose gemeint! sagte ber treuherzige Sohn bes Alpenlandes. Schelben wir in Frieden. Sie konnten mich sonft zu einem Narrenstreich verloden. Also nichts für ungut. Damit ging er langsam von hinnen.
- "Gob bam! Sie werben mir anberemo Rebe fteben!" rief ihm ber Englanber nach.
- Benn ich Luft habe; heut' machten Sie mir herzlich fchlechte bagu! - rief jener gurud und begab fich aufs Berbed ber Auftria.

#### 4.

#### Radweben.

In der muntern, wenn auch nicht auserlesenen Gesellschaft, die er dort sand, hatte Fortunatus des unangenehmen Wortwechsels ganz und gar vergessen, war' er nicht einige Stunden später wieder durch den Schisstapitan daran erinnert worden, der ihn personlich zum Nachtessen in die Rajute einlub.

"Diefen Abend fpeifen wir allein, ohne unfern Gob bam!" fagte Lorengo Bofic.

"Bie fo?"

"Bft!" flufterte ber Rapitan, ploblich ftillftebend, inbem er bie flache Sanb auf ben Mund legte, Die Augenbraunen in bie Sobe

zog, und ohne ben Ropf zu bewegen, seitwarts mit ben Augen beutete, wo Sir Down, an einen Mast gelehnt, einsam stand. Eben so plohlich zog er ben Schweizer mit sich sort zur Kajute. Hier stellte er sich nun vor seinen Gast hin, blies mit vollen Backen, und schüttelte, die Augen rollend, die Hande mit ausgespreizten Fingern hoch in der Luft. "Auh! Signor Fortunato, ich richte die Romplimente nicht an Sie aus, die mir Signor Gob dam an Ste gab. Ich wette, der möchte Sie kielholen. Was hatten Sie mit einander?"

"Nichts, das ich wußte!" erwiederte Signer Linthi. "Bielleicht hatt' er mich gern, als Zeugen, bei einer Beschämung entbehrt, bie er sich von ber Signora Centi mit tappischer Strubelfopfigs teit einfaufte."

"Dem Signor Inglese ift ein Leck gesprungen!" rief ber ehrliche Lorenzo Bosich, und zeigte mit bem Finger auf die Stirn: "Das Frauenzimmer ließ sich bei mir über sein Betragen beschweren. In Triest trug man ben jungen herrn auf ben handen. Er war die Liebenswürdigkeit in eigener Person. Seit er aber unter Segel gezgangen, treibt der Teusel mit ihm vor Top und Takel, und zieht er jeden Tag andere Flagge auf. Nun, ich weiß wahl, in Schiffen und Rlöstern ist selten Friede, und der Mensch wird wie das Elezment, worin er lebt. Aber der Signor God dam soll mir auf der Austra kein grober Schwabber werden! — Doch, sehen wir uns gezschwind zu Tisch; die Suppe wird kalt und der Bein warm."

Als Fortunatus ben Vorfall mit dem Schleier beim Effen gar umftändlich erzählt hatte, machte Lorenzo Bosich die Bemerkung: "Basta! ich gebe für das kein faules Spartenfeil. Aber, jeder auf seine Seite. Weichen Sie ihm aus; er könnte Ihnen noch in Messina händel machen, wo seine Landeleute jeht den Meister spielen, und General Fox allmächtig ist. Will doch heutzutage jeder Londoner Schiffsiunge wie ein Abmiral thun."

Die Borte, und befonbers ber Rame bes Generals For, fielen bem jungen Schweizer etwas fcmer aufs Berg. Er marb nachbentenb und ftill, indem er erwog, bag ein Mann, ber mit bem Degen in englischem Rriegsbienft fein Glud fuchen wollte, nicht mit einem Sonderling anbinden muffe, ber ihm leicht bie Saus: thur bes Generals verriegeln fonnte. Fortunatus Linthi war einer von ben jungen Leuten . Die , bei allen Gefdidlichfeiten und Renntniffen, in ihren allzubevölferten Albentbalern fein Blatchen mehr für fich finben, und baber wohlgemuth Brob und Beltkenntnig in ber Rerne ju erwerben geben. Lorenzo Bofich mufite bies febr wohl, benn ber offene Schweizer batte ibm nicht verhehlt, wie er England, Franfreich und Italien ale loblicher Mufterreiter manches Jahr burchtreugt, gulest feine ersparten Bfennige faft inegefammt burch ehrlichen Bantbruch eines Trieftiner Saufes eingebußt, und nun ben Borfat hatte, Mufterfarte und Elle gegen Saberfad und Degen auszutaufchen.

Indeffen ließ fich ber neue Kandibat ber Schlachtens und Bachstenfunft bas Schredbild bes Generals For nicht lange anfechten. Man plauberte luftig bis in bie Nacht. Da Fortunat aber in sein Schlaffämmerchen trat, erneuerte fich boch bie vorige Bebenklichskeit. Auf einem Klapptischen an ber Wand lag eine beschriebene Karte mit ben Worten: "huten Sie sich vor bem Englander; er führt Boses im Schlibe!"

Der Gewarnte betrachtete bas Blätten lange von igber Seite. Enblich, in seiner hangmatte ausgestredt, war ihm nur noch ber Barner, und burch welche hererei bieser bie Karte in bas wohlverschlossen Gemach eingeschwärzt haben konnte, zulest sogar bies nicht mehr, ber Neugier werth.

Und Alles war im leichten Sinne bes jungen Mannes untergegangen und vergeffen, nicht nur mahrend er schlief, sondern auch als er folgendes Morgens erwacht war, aufs Berded flieg, und eine prächtige Seelandschaft vor seinen geblendeten Augen schwebte. Frischer Wind strömte durch den Wellenglanz des Meeres. Links und rechts, in saft gleichen Fernen, schwammen Küstengegenden, wie fardige Luftgebilde. Die Austria drang nämlich eben mit gesschwellten Segeln in die Meerenge von Corfu ein; links die niesdere, stache Landzunge von Denta; rechts die kahlen, aschsarbenen Uferselsen von Corchra, nur sparsam, in Schluchten und Rissen, mit grünendem Gestrüpp wie übermooset. Was die Sonne einiger Jahrhunderte von diesen Massen nicht ausgebrannt und zersbröcklt hatte, war durch Regenstürme zersört. Einzelne Klippen, getrennt von ihren senkrechten Kalksteinstözen, traten, wie schwarze Basaltsäulen, weit ins Meer, um stolz den stegenden Elementen ihren letzten Trop zu bieten.

Wie allmälig bas Meer wieder zur breiten Flace auseinander ging, wickelte sich, links am albanesischen User, die Bergsette von Mezzovo von einander, unter deren Gipfeln nun der heilige Pindus unbekannt steht, welcher einst dem Gott des Gesanges und allen Musen ein Lieblingsplätchen hieuieden hieß. Bon daher leucheteten auch die weißen Mauern des Städtchens Butrinto, in der weiten Entsernung kaum erkenndar, wie weißer Schaum des Gestades, welcher von Zeit zu Zeit aus den tanzenden Wellen auftaucht.

Die Auftria flog aber in gerader Richtung gegen die Stadt Corfu, welche mit ihren Festungswerken, wie auf einer Halbinsel, ins Weer hinaus lagert. An einem kleinen Eiland vorbei, das den geräumigen Hafen verbirgt, schwamm das Schiff bis zum steilen Fessen, der auf seinem Haupte das alte Schloß, wie seine Krone, zur Schau trägt. Eine Psahlbrude bindet das Schloß an die Stadt.

### Ridariothe Sans.

Beil ber Rapitan hier einige Ballen Leber auszuschiffen hatte, und erft gegen Abend wieber Aufer lichten wollte, ließen fich die meiften ber Auftriafahrer aus Land bringen, um ihren Füßen ben Gernuß bes feften Bobens ju geben. Auch Fortungins Linthi fehte über.

Er hatte fich schon gereume Zeit bort an dem Gewühl zerlumpter Corsunesen, russischer Unisormenund griechischer Morgenlandstrachten auf dem hasendlat ergöht, ohne zu bewerken, daß ihn ein kleiner, halbnackter Bettelbude mit hungrigen Bliden aufah, und zuweilen die hand gegen ihn ftreckte. Er werf ihm einige Baolo hin; der Anabe warf ihm bagegen einen kleinen Zettel vor die Küße, und lief laut lachend bavon. Der Schweizer hob das Blätichen von der Erde. Darauf kanden die Worte: "Der Engländer sucht Sie! Meiben Sie ibn!"

Nicht die wiederholte Warnung, sondern, wie am Abend vorher, die romanhaste Geinlichkeit des Warners befremdete ihn, von der sich lein Grund erkennen ließ. Auch schien diesenal eine gudere Gand geschrieben zu haben Ohne Zweisel kamen ihm die Winke aus seiner Schliftsgesellschaft, und nach Ueberlegung sander sich sehr geschneichelt, wenn er der Signora von Messina so viel Thailmahme für Ach zuschrieb.

Indeffen ging er, die Stadt zu befehen, durch die unreinlichen Gaffen, lange unansehnlichen Saufern, auf den hölzernen Fußdahnen hin. Endlich beffen und des Geschrei's der Eseltreiber mude, welche auf dem Rucken ihrer Laftthiere Waser führten, und ein Glas voll um zwei Paoli seil boten, trat er in ein Gasthaus. Es mochte Mittag sein. Mehrere Tische waren schon von Corsioten und Fremden und ruffichen Offizieren hiesiger Besetzung in Beschlag genommen, die sich, bei vollen Schuffeln und Gläsern, in allen Mundsarten Italiens, Macedoniens und Schihiens lärmend unterhielten.

Der Schweizer batte faum an einer freien Stelle einen Blak gemablt und feine Dablzeit angeordnet, fiebe, ba trat auch Sir Down berein. Er mufterte anfange flillftebenb bie Unwefenben. beftete bann feinen Blid auf Fortunatus, und feste fich mit ber verbindlichen Erflarung ju ibm. baß er bem gutigen Bufall bante. ber ibn ju feinem bieberigen Tifchgenoffen ju Tifch fubre. Ge gab anfangs ein paar unwillfurliche Baufen im Gefprach biefer Reifegefährten, bie aber jebesmal burch bas Gefcaft bes Gffens febr gerechtfertigt ausgefüllt wurden. Je tiefer nach und nach in ben Algiden bie Ebbe bes Beine warb, je bober flieg bie Aluth ihrer gegenfeitigen Mittheilungen und witigen Ginfalle. Brite, fonft am Rapitanetifche ber Auftria mit einem Glafe gemafferten Beine gufrieben, trant jest ben rofenfarbenen Chiarello piccante in ungeschwächter Rraft, baß feine Laune gulest felbft bie rofenfarbenfte murbe. Linthi hatte ihn nie fo liebensmurbig gesehen. Sir Down war bas volle Begentheil bes gestrigen Abenbs.

Um so weniger lehnte Fortunatus die Einladung ab, in Gesellsschaft mit ihm die Gegend des alterthümlichen Corchra zu beschauen, bessen Bewohner einst mit mehr denn hundert Trieren das jonische Gewässer deherrschten und den Stolz Korinths demuthigten; gegens wärtig aber den scheuen Blick ihrer Chrsurcht auf den Stock moskozwitischer Korporale senkten. Im Borübergehen betrachteten sie den Reichthum der Kirche St. Maria, wo die andachtlos umherknienzden Beter, in zerrissenen Rieidern, einer Haupt-Versammlung aller jonischen Betiler glichen. Der Glanz des Tempels, im Abstich mit diesen Bildern der Noth und Blöße, versinnlichte wenigstens, wie der geistliche Arm von jeher besser die Sache der Kirche, als der weltliche die Sache des Bolfs zu pflegen verstanden habe.

Beibe Luftwanderer freuten fich wieder, jenfeits ber Balle und Ingbruden, ins Breie zu gelangen, wo einzelne Getreibe- und Flachefelber, Rebenfügel und Kalffteinberge, mit bagwifchen geftreuten, halbfichtbaren Dorfern, Gofen und Rapellen, fein unfreundliches Bilb machten.

In die Rabe eines Olivenwaldchens und eines dabei zur Galfte in Schutt zerfakenen hauses gelangt, sprach fie ein alter Bettler um eine Gabe an. Sir Down warf ihm ein paar Gelbstucke in ben zerriffenen Strobhut und fragte: "Wie heißt die Gegend hier?"

"Das ift," antwortete ber Alte bemuthig, indem er auf bie Mauertrummer zeigte, "das haus, wo vor Zeiten Judas Ifcharrioth wohnte, ber ben heiland um breißig Silberlinge verrieth."

"Bas?" fchrie ber Brite, mit Geberbe bes Erftaunens: "Der faubere Burich war alfo euer Lanbsmann? und wohnte er ba, vor ober nachbem er fich erhentt hatte?"

"Das weiß Riemand," erwieberte ber gläubige Bettler, "aber bas ift fein haus, und immer kommt der Stein wieber auf feine Stelle gurud, ben man baron tragt."

Lachend gingen bie jungen Leute ine Balbchen.

"Es ift eigentlich ba nichte ju lachen, " fagte Fortunatus, "wo man, über die Berthierung bes menfchlichen Gefchlechts, Blut weinen sollte. Dahin haben es ftolge Soflinge, Ariftokraten und Pfaffen mit ihrer gefräßigen Selbftfucht bei ben Bollern gebracht."

— Und wohin haben es die Aufflärereien ber Boltaire's und Rouffeau's gebracht? — fragte Sir Down entgegen: zum Umfturz aller Ordnungen, zu den Rebellionen Amerifa's, Frankreichs und der halben Welt haben fie es gebracht. Ber das gemeine Bolt nicht als eine Schafheerde sehen will, verwandelt es in eine heerde von Bolfen.

"Nicht Schafe, nicht Molfe; Bolfer find Menschen, Revolutionen find Kampse ber Natur gegen bie Unnatur; und wer bie Bernunft gur Unvernunft, und bie Unnatur zum Geseth macht, ber ift ber Resvolutionar. Der wachsenbe Baum sprengt enblich seine Rinbe."

- Barifari! 3ch fenne bie Phrafen; will aber in biefer beften

Belt mir lieber unter roben Caraiben hatten bauen, als unter frangoffichgelectien Bielwiffern, Salbwiffern, Aufgefarten und Abgeflarten.

"Das ift Ihr Ernft nicht, Sir. Singen Sie Ihr Anto Britannia, und schauen Sie auf die Majestät Ihres bildungsreichen Baterlandes; dann auf dies Corfu, auf jenes Italien voller Klöster, Banditen und Bettler; auf das aflatischgewordene Land der Gelles nen; auf Spanien und Portugal. Ueberall liegt in ungebanten Velbern, hungernden Dörfern und verfallenden Städten der Finch der Regierungsbarbarei und Briefterschlauheit zur Schau."

Sir Down blieb zwifchen ben Delbaumen ftehen und rief argerlich: "Wir verstehen uns heut' so wenig als gestern. Ertaren wir uns auf andere Beife. Sie find mir für eine erfte Grobbeit Senugthung schulbig; ich will bie zweite nicht erwarten."

Fortunatus fah ben Englander mit Erftaunen an, brach bann in ein lautes Lachen'aus, und fugte: "Bie benn, Gir Down? Wollen wir unter diefen friedlichen Delzweigen mit einander boren? Ich habe die eble Kunft aber nicht gelernt."

- Bahlen Sie, mein herr! versehte ber Englander, indem er ein Paar kleine Pistolen aus dem Untersutter seines Frads zog: beibe find gekaden. Sie haben den erften Schuß, oder wir druden beibe zugleich ab."
  - "Ich schieße mich nicht mit Ihnen."
- So find Sie, wofür ich Sie langft hielt, ein feiger Burfc, bem ich bie Piftolen um bie Ohren fclagen fann."

"Sir Down, ich fand' es fur Sie eben nicht gerathen!" fagte ber Schweiger gelaffen: "Alfo barum locken Sie mich hierher? Ihre Freundlichkeit die zum hause bes Judas Ischarioth war Falscheit? Ich hielt Sie für besser, als Sie sind. Geben Sie mir eine Ihrer Schlüsselbuchsen; benn ich habe Ursache, bei Ihnen nicht -feige zu scheinen."

Der Englander gab eine seiner zierlichen Biftolen hin, sprang ungefähr zwöls Schritte zurud, fo weit freier Raum zwischen ben Delbaumen war, und rief bann: "Sie haben ben erften Schuf!"

- 3ch verlang' ihn nicht.
- "Co fchiegen wir jugleich."
- Benn Sie eine Narrheit forbern, Sir, fo erlauben Sie, bag ich Sie allein Rarr fein laffe.
  - "Gob bam, ich jage Ihnen bie Rugel burch ben Leib."
  - 3ch warte barauf.
  - "Feiger Batron, wenn Gie nicht augenblicht . . . "
- Gut, Sir. Erhigen Sie fich nicht! Schlagen Sie an. 3ch gable breimal. Beim britten Auf ber Schuß!

Mit biefen Borten hob Fortunatus bas Piftol, gahlte mit lauter Stimme breimal, und gog beim britten Ruf fcnell ben Arm gurud. Der Schuß bes Englanders fiel.

"Bas foll bas?" schrie bieser bestürzt und zornig: "Sie haben nicht abgebrudt. Spielen Sie hier feinen Grandison. Schlagen Sie an. Ich habe Sie verfehlt."

- 3ch glaube nicht, benn es lauft mir warm vom Salfe berunter, fceint mir's.

Indem sich ber Schweizer bei biesen Borten bas Genich betastete, brachte er blutige Finger zuruck. Sir Down sprang hinzu: er sand Rockfragen und Halstuch zerriffen, und im Dickseisch bes Halses, hart über ber Achsel, einen Joll langen Streisschuß. Mährend ber Brite beschäftigt war, bas Blut zu fillen, und die leichte Munde zu bebecken, rief er einmal ums andere: "Ich wunsche Ihnen Glack, daß das Blei keinen Joll tiefer siel,"

"Sehr gutig! 3ch werbe bas Andenken an Sie und an Jubas Ischarioth nicht verlieren. Bin ich noch ein Feiger?"

- Rein, auf Ehre, Sie find ein Ehrenmann. Aber ich bin Ihnen Genugthuung iculbig, Erwiebern Sie ben Schuß.

"Reine neue Thorheit. 3ch mag nicht Komobie fpielen und Sie absichtlich verfehlen; benn was ich aufs Korn nehme, treff ich."

Sir Down fprang auf seinen vorigen Plat jurud, und rief: "So treffen Sie! hier fteh' ich Ihnen breit genug." Er nahm bei biesen Worten bie nachlässige ober bequeme Stellung eines Mannes an, ber etwa ben Justauer eines gleichgultigen Ereignisses machen will. Er faßte mit erhabener hand ben zollbiden Stamm eines neben ihm stehenben jungen Delbaums, um welchen er ben Arm gelegt hatte, und schlug, so auf ihn gelehnt, bie Füße über einanber.

"Sie zuden nicht, Sir?" fragte ber Schweizer.

"Rein Strobhalm breit!" war bie Antwort.

"Geben Sie Acht, Sir!" rief herr Linthi und zielte. "Es gilt. Ihrer Stüge!" Der Schuß geschah im gleichen Augenblick, und der Engländer flürzte seitwärts taumelnd zu Boden. Er hielt noch, zum eigenen Erstaunen, das Baumstämmchen in der hand, welches eben erst den größern Theil seines körperlichen Sewichts unterflügt hatte. Die Rugel war tief unten durch das schwanke Holz gesahren, der Baum gebrochen, und, weil es doch nicht ohne Unheil enden sollte, die Langhose des Briten von weißem Perkale auf surchtbare Beise, beim Fall, von dem zersplitterten Burzelsstod gerschlitt und zerriffen.

"Gob dam!" rief Sir Georg, indem er fich aufraffte und rieb: "Sie haben festere hand als ich. Ihre unbegehrte Großmuth ift aber Beleibigung. Ich bleibe Ihnen Genugthuung schuldig. Doch zum Teufel, wie bring' ich mich mit meinen zeriffenen hofen am hellen Tag durch die Stadt?" sette er in komischer Berlegenheit hinzu, indem er an den Lappen zupfte.

Fortunatus lachte laut auf: "Rommen Sie ohne Schen, Sir! Die Corfloten, wir haben's gefeben, lieben biefe Tracht leibenschafts- lich. Sie finden außerbem einen Schneiber, ich einen Bundargt; und beibe werben uns leiblich aussticken."

"Sir," murrte ber Englander argerlich und ftedte die Pistolen ein: "Lieber eine Chrenwunde auf dem Leib, als solchen Grauel um die Beine! Man läßt sich leichter ein Jahr lang beklagen, als eine Stunde auslachen."

Inbeffen war im Judaswalbchen nichts zu anbern. Sir Georg befolgte, fobalb fie zur Stadt tamen, ben weisen Rath seines gutherzigen Gegners, und Riemand vermuthete Abends auf bem Schiffe, was zwischen beiben vorgefallen war.

ß.

### Brieffcaften.

Die Morgenhelle bes anbern Tages fant bie Auftrig wieber. fern von Corcyra, in ber uferlofen Ginfamteit bes Deeres. Das Schiff flog burch bie jonischen Gewäffer mit vollen Segeln ben . Ruften Calabriene gu, wo bamale Ronig Jofeph Mapoleon. unterftust von ben Baponetten feines faiferlichen Brubers, bie wilben Calabrefen ju gahmen fuchte, welche ber hof von Balermo fort und fort ju frifchen Rampfen ermunterte. Mittage flieg in ber Kerne icon bas Rab von St. Maria be Leuca, bie außerfte Spite ber Salbinfel Diranto, aus ben Fluthen auf. Abende jog eine englische Fregatte beran, bie ber Auftrig Beichen gab. Salt ju machen; es aber eben fo fchnell jurudnahm, ba fie Flagge und Ramen bes Sahrzeuges erfannt hatte. Lorenzo Bofich ichien bie Beiden nicht soaleich beachtet ober verftanben zu baben. gauberte, und warb bem gramobnifchen Briten verbachtig. Beichen jum Stillhalten wieberholte fich im Augenblick, ale bie Austria weiter fegeln wollte. Da bonnerte bie Fregatte. Gine Ranonenfugel fuhr burch bas Trieftiner Segel und ging, wie ein feuriger Drache, in alle Lufte bavon.

Erichroden ließ Lorenzo Bofich bie weiße Flagge weben und hielt. Ein britifcher Offizier, begleitet von vier Andern der Fregattens befahung, tam an Bord, unterfuchte bee Rapitane Papiere und bann einzeln die Baffe aller Reifenden mit ungewöhnlicher Strenge.

Als die Reihe an Fortunains Linthi tam, ber beschieben unter ben Allerlehten ftand, betrachtete ihn ber Fregattenschreiber beim Lefen seines Passes mit sorschenben Augen, und sagte bagn: "Sie sprechen, weiß ich, englisch. Folgen Sie mir." — Beibe traten abseits.

"Ich habe Bestellung für Sie, Sir," fagte ber Sefretar, "ober vielmehr Sie um eine Gefälligkeit ju bitten."

- Mit Bergnugen, wenn Sie fich nicht in meiner Berfon irren.

"Mit nichten. Sie find mir genannt und genau bezeichnet. Ich bitte Sie um Ihr Chrenwort, gleich nach Ihrer Anfanft in Meffina, fich jum Rlofter St. Lucia in ber Borftabt von Porto Reale zu begeben; hier ber Aebtissin nachzustragen; von ihr ben Ausenthalt ber Marchesa Bioganni zu erforschen, und dieser Marchesa unsehlebar eigenhändig einen Brief zu übergeben; bevor dies aber gesschen ift, ein tieses Schweigen gegen Iedermann über Brief und Auftrag zu beobachten. hier auf bem Bettel sind alle Namen, um Ihrem Gedächtniß zu Stife zu kommen."

- Wer aber beehrt mich von Ihrer Fregatte mit biefem Aufstrag? fagte ber erstaunte Schweiger: wer konnte bort von meinem Dierfein wiffen?

"Ich barf nicht antworten. Alles kommt von einer angefehenen . Person; und fur Sie felbst find durchaus keine unangenehmen Folgen bamit verbunden. — Werben Sie alfo die Gute haben? Geben Sie Ihr Chrenwort?"

Fortmatus gab es, und, auf Schweizerweise, einen hanbichlag bagu. Dagegen empfing er ein bides Briefpadchen mit großem Siegel. Schnell mußte er Alles verbergen. Der Fregattenschreiber

verließ ihn mit einiger Soflichfeitebezeugung und, nach wenigen Minnien, nebft ben übrigen Lenten ber Fregatte, bas Schiff. Berr Linthi batte fich inbeffen beeilt, ben anvertrauten Schat in volle Sicherheit zu beingen. Bevor er benfelben aber in bie Reifefifte verfcblog, welche fein fammtliches irbifches bab und Gut umfaßte, betrachtete er wieberholt, balb bas gewaltige Inficael, mit bem hochabelichen, beim : und fronenreichen Babben, links und rechts von einem Bafeliefen und Einborn gehalten, bath bie breite Aufe fdrift an bie "erlauchtefte und anabigfte Frau Marchefana Donna Dlivia Maraberita Catarina bi Bioganni." Er mochte babet jene einfältige Diene machen, beren fich in gewiffen Dingen auch ber Ringfte nicht erwehren fann, und bie, in Worte aufgelofet, fragt: "Bie fommft bu eigentlich zu mir? ober wie fomm' ich zu bir?" In Ermangelung befferer Antwort nahm er bas gange Abenteuer als einen freundlichen Bint feines Schicffals, es wolle ibm in Deffing bae Thor einer neuen Gludebabn benen.

Die Seefahrt nahte ihrem Ende. Er hatte ihre gewöhnliche Langweilizseit gesunden, wenigstens Beschäftigung für die Eindildungekraft. Selbst tie Begebenheit im Judaswäldchen hatte ihre angenehme Seite. Der menschliche Geite, ewig in sich der Gleiche und Selbige, wie die Ratur, will nicht das Gleiche, sondern wirken und andern. Ruhe ist ihm mühseliger, als Selbstthatigkeit. Das Große und Erhabene des einsachen Fluges durch die Eindbe des Meers hat in den ersten Tagen einer Seereise unneundaren Reiz; zuletzt stirdt der Geist saft an der todten Einsdrmigkeit ver Dinge, und er schmachtet mit bremmender Sehnsucht nach dem lebendigen Wechsel jener kleinen Crscheinungen, die auf dem Lande begegnen können, wie Fürsten und hosselbens einer Bürgersamilie seufzen.

Um gehnten Tage ber Sahrt verfunbete enblich Rapitan Lorengo

Bosich mit heiterm Antlit, bas erwünschte Ziel sei nahe, Messina nur kaum noch fünfzig Seemeilen sern. "Morgen," rief er, "morgen, meine herren, speisen wir mit einander zu Nacht, in der Kornstammer Neptuns, sicilianische Macaroni und Sardellen; und der suße Sprakuser wird unser herz erfreuen!"

Allgemeiner Jubel verbreitete fich über bie Auftria. Die Mastrosen jauchzten; bie Reisenben brachen in Freubenlieber aus; ansbere tanzten; anbere holten ihren ersparten Wein hervor und versfpenbeten ihn freigebig.

Aber, als wollte ber himmel die vorwisige Weiffagung des guten Schiffshauptmanns auf der Stelle zur Lüge stempeln: eine Viertelstunde verstrich, ermattete der disher günstige Wind, nnd immer schwächer wurde sein Odem. Es war ein schöner, sons niger Nachmittag, der fünsundzwanzigste des Rärzmondes. Die vorhin noch hochdusigen Seget weltten zusammen; Flaggen und Wimpel spielten nicht mehr, sondern sentten sich, wie geknickte Blumen. Bolse Windstille, keine Bewegung mehr, als vom leisen Wanken des Schiffs. Auch dieses endete mit dem Leben aller Wellen, die sich zur reinen Fläche eines stillen Landsees ausglätieten und sogar auss treueste das umgekehrte Bild des Schiffes spiegelten.

Lorenzo Bosich, zwar sonkt ein gewissenhafter römisch-katholischer Christ und eifriger Mitmacher der vorzeschriebenen Gebete, suchte jett alle bösen Geister aus der Hölle zusammen, ungeachtet es Borabend des grünen, oder wie die Italiener sagen, heiligen Donnerstags war. Reiner der angerusenn Damonen aber bemühte sich zum Windmachen herbei. Die Schissgesellschaft ergöhte sich inzwischen wohlgemuth, die lange nach Sonnenuntergang, am ungewohnten Schauspiele eines todisillen Dzeaus.

7.

# Die Marina von Siberno.

Nach Mitternacht erst erhob sich neuer Minb; boch war es jener glühende Berderbendringer, dem die Reapolitaner Thüren und Fensster zu verschließen pstegen. Aus der heißen Sandwüste Afrisa's aufstiegend, surchet er, in langen, mächtigen Stößen, das Meer bis in den Grund; versengt das junge Grün der Frühlingssturen, und bricht sogar noch, als Köhn, von den Eisbergen Helvetiens donnernde Lavinen ab. Seine Gewalt stieg von Minute zu Minute. Lorenzo Bosich, mit seinen Matrosen, hatte vollauf Arbeit. Ihr Geschrei durcheinander, das dumpfe Tosen von Sturm und Wasser, das heftige Schlagen des Schiffs verschüchterte schnell alle Morgensträume der Schlasenden. Mehrere der Erschreckten krochen in der Kinsterniß hervor, um zu ersahren, was es gäbe? Lorenzo Bosich ertheilte ihnen Troft, der Sturm werde sich mit Tagesanbruch mäßigen.

Allein, als war' es barauf abgesehen, unsern Propheten jedes mal Lügen zu strafen, vermehrte sich ber Ungestum bes Wetters bei Sonnenausgang. Die Rippen ber Austria trachten von ben Stößen. Das Toben ber Wogen, bas dumpfe Rollen ber Baarenballen, machte bem Beherzteften Furcht. In ben Gemächern ber Rajute stürzten alle habseligkeiten umber, und die Reisekssen wälzten sich nach allen Richtungen. Reiner ba bes Lebens sicher, rettete sich jeber hinauf ins Freie.

Die aufgehende Sonne glubte, wie ein Elsenballen, ber aus bem Dfen bes Schmiedes hervorgeht. Rupferfarbene Bolfen brannsten einzeln am bleichen himmel, wie ungeheure Fenerkugeln, die in ben rasenden Bogenschwall niederzustürzen brobten. Das Erbrausen bes weit umher kochenden Meeres, das schneibende Pfeisen und Geulen der Binde im Taus und Takelwerk, das Getummel und

Rufen ber Schiffleute, beren teiner ben anbern verftand, bas Rnarren ber Maften, bas Gepraffel ber Rettenpumpe betäubte bie Ohren.

Mit verftörten Mienen standen die Reisenden schweigend umber, an Striden und Barren sestgeklammert, um nicht bei einem Burf bes Schiffes über Bord zu sliegen, oder von einer überschlagenden Welle weggespalt zu werden. Einige starrten gedankenlos in die lärmende Wogenschlacht hinab; andere schrien betend und doch kaum hörbar ihren Rosenkranz her. Selbst Signora Rosa di Centi hatte bes wichtigen Schleiers vergessen. Sie saß in einer Bertiefung auf den Stusen einer kleinen Treppe, unterstützt von ihren beiden Besdienten, und selbst über den jungen Cecchino hingebeugt, der, den Ropf auf ihren Schoos gelehnt, das Gesicht verdarg. Ohnsern das von standen Sir Down und herr Fortunatus, jeder sich an Seilen haltend und her und hin schwankend. Beide betrachteten das grauens hafte Schauspiel der aufrührerischen Elemente mit scheinbarer Ruhe, indem sie einander den Rücken zuwandten, als könne selbst der brohende Untergang ihre gegenseitige Abneigung nicht ändern.

Die Matrosen zogen betend bas Bild einer Mutter Gottes am Hauptmast auf, wie das lette aller Mittel zur Rettung. Sturm und Mellen schwollen. Die Austria schnitt von Zeit zu Zeit zwischen zwei sinstere, hohe Wogen, wie zwischen zwei sinstere hügel, ein, daß der himmel nur einen langen, schmalen Streif von sich zeigte. Dann wieder hob sie sich, wie von einer Alesensaust emporgelüpft, hoch über das weißschäumende Meer, welches einem vom Erdbeben umhergeworsenen Schneeselbe glich; und eben so jählings glitt sie wieder in ein schwarzes Wogenthal hinunter, als wollte sie den nie erblickten Boden des Ozeans suchen.

Ein Binbfioß brach zersplitternd ben hintermaß, ber bas Tafels wert bes hauptmaftes zerriß und nach fich zog. Das Gewicht biefer Raffe, bie über Borb fiel, brudte bas Fahrzeug auf eine Seite so tief, bag ber Umfturz beffelben erfolgen mußte. Die Matrofen, von

Arbeit ober Tobesangst erschöpft, beteien nur. Befehle wurden nicht mehr weber angehört, noch ertheilt. Selbst Lorenzo Bosich stand, wom Schreden betäubt, wie von Gott und Welt verlassen. Erst als ihn mehrere Reisenbe mit Fänsten packten und zur gefahrvollen Stelle schleppten, wurden Ankalten zur Abhilfe getrossen und die Seile abgeschnitten. Der Rastbaum starzte ins Wasser, aber zersschellte im Fallen das Steuerruber. Nun erst ward die Austria dem wilben Spiel der Wogen und Binde vollsommen überliesert.

"Signor Lorenzo!" rief Fortunatus: "bas heißt mir alfzuges wiffenhaft Bort gehalten. Sie luffen uns ohne Barmberzigseit mit Sad und Bad im Gafthause Neptuns zu Nacht speisen, ober verspelst werben."

"hol's ber Teufel und heife und die liebe, hetlige Jungfran!" forte ber windige Rapitan: "Wir find nicht weit von der Ricke, und der Bind treibt gerade dem festen Lande zu. Sieht uns Gott mit allen Beiligen nicht in Gnaden an, find wir in wenigen Stunben Kinder bes Lodes."

In der That zeigte fich von fern ein langer, bunfler Streifen zwischen Meer und himmel. Er ichwamm bufter über bem Waffer und fcwoll mertlich mit jeber Blertelftunde an.

Wie bas Land veutlicher wurde, taumelte der Kapitan in die Kajute hinab. Rach geraumer Zeit kehrte er mit Buch und Karte wieder; las bald, talb warf er die Angen nach allen Richtungen umber, und fagte endlich mit bebender Stimme: "Meine herren, wir find verloren. Bald werben wir die Klippen sehen, wo binnen brei Jahren schon vier Schiffe scheiterten und bei zweihundert Mensichen umkamen." Dies gesagt, zog er seinen braunen Ueberrock aus und schleuberte ibn über Borb ins Meer.

"Angenehme Nachrichten für und!" fagte ber Schweizer, und fab babei ben Englanber an, ber fich ebenfalls, nach bem Beifpiel bes Raplians, entfleibete. Allgemeines, flägliches Gefchrei flieg

nun burch das eintönige Saufen des Sturms und der Bogen himmelan, oder vielmehr nur allernächst zum Bilbe der Gottesmutter oben am Mastbaum. Der himmel aber blieb taub, wie das Bild. Signor Bosich ermachnte mit weinenden Augen die Schissgenoffen, Gottes Erbarmen um Bergebung der Sunden und um ein seliges Ende anzusiehen. Doch Niemand hörte auf seine Rede. Die Einen hielten mit bleichen Gesichtern Segelstangen, Bretter und Balken umarmt, um durch dieselben dem Tode zu entrinnen; die Andern lagen in starrem Entsehen mit gesalteten händen da, das Angessicht auf dem Boden. Bieder Andere, welche ans Schwimmen dachten, entstelebeten sich die aus hend. Noch Andere lagen mit hochgehobenen händen auf den Knien.

"Gob dam!" fchrie der Englander: "hier neben mir betet mahrs haftig noch ein Kerl mit guter Ehluft fein Tischgebet um gesegnete Mahlzeit. Sorge doch nicht, du Armen : Sunder : Gesicht; es wird ben Gaften nicht an hunger fehlen, die uns verschmausen follen!"

Fortunatus wendete dem Briten das Gesicht entgegen und sagte: "Lassen Sie ihn gewähren, Sir Down. Seine Seele klammert sich an das unzeitige Tischgebet, wie wir uns im Wasser balb an Strohhalme klammern werden. Sagen Sie mir, wie steht's bei Ihnen? Gehen Sie ruhig aus dieser Belt?"

— Bare ich nur endlich schon hinaus. Ich war von jeher ben feierlichqualenden Borbereitungen bei hinrichtungen feind, und ich wüßte Ihnen Dank, wenn Sie mich, flatt bes Baumchens im Olivenwalb — nun, die Genugthuung bleib' ich Ihnen schuldig; briben also im Barabiese mehr bavon. —

"Also machen Sie mir noch in ber anbern Welt ben Rrieg? Sprechen wir im Angesicht bes Tobes offen. 3ch hatte gern um Ihre Freunbschaft geworben. Warum wiesen Sie mich immer,ab?"

- Ihre Mutter war ohne Zweifel eine wiffensluftige Frau, baß ben Sohn noch im Sterben bie Neugier plagt. Bohlan, wir

tangten beibe, wie Stahl und Stein, zusammen, brum gab's Feuer zwischen und. Sie find ein Chrenmann, meinethalben mögen Sie ganz liebenswurdig sein. Auf der Austria spielten Sie die erste Rosse, und wie klein auch dies wastelnde Theater war, es war immer Ctwas! Ich aber, nichts für ungut, konnte Ihre werthe Berson nicht ausstehen. —

Der Schweizer kehrte fich mit unwilligem Schweigen von ihm ab. "Rein," fagte Sir Georg balb barauf, "plaubern wir boch beibe noch, wie die Schächer am Rreuze! Es hilft und zerftreut die veinliche Empfindung bes Wartens beim jehigen Weltuntergang."

Indem Fortunatus wieder das Gesicht gegen ihn wendete, sah er den Briten mit vollen Zügen aus einer kleinen Kurdisstasche trinken und beim Absehen sie ihm mit den Worten darbieten: "Nehmen Sie! Jamaika-Rum! Wahrhaftig die beste Arznei für eine unssterbliche Seele, mit deren Philosophie es zur Neige gehen will."
"Also aus dieser Quelle haben Sie Heldenmuth und Wit ge-

schöpft?"
"Possen, Sir Linthi, dem Durftigen gilt der Nanke der Quelle gleich, wenn er nur Wasser sindet. Abe, falsche Welt, die der ersten Thräne in meinen Windeln nicht werth war! Rein klägliches Gesticht, Sir Linthi! Machen Sie eine Miene, wie im Judashaine. Ober haben Sie eine Frau oder ein Liebchen daheim? Weiber sind bald getröstet. Mich betrog meine Braut noch am Abend vor der Hochzeit. Sagen Sie mir, wozu sind wir in der Welt? Ich hab's nicht begriffen von Ansang her. Dummheit, Bosheit, Sektenreiterei da in allen Eden, und Jeder ist zuleht der Narr im Spiele!- Goddam, ich beklage alle vernünstigen Leute von Gerzen."

Des Briten Gesprächigfeit mahrte noch lange, ohne bag ber Schweizer weiter barauf achten mochte. Seine Aufmerksamkeit war ber herannahenben Rufte Calabriens zugelenkt. Man erkannte icon Ortschaften auf Bergen, hutten, einzelne Baumgruppen, Dem

fchen am Ufer, die Zengen bes Schiffbruchs werben ju wollen schienen; benn hilfe konnten fie wogen ber Macht ber Bellen nicht bringen. Einige Matrofen, die ein Boot ins Meer laffen wollten, verloren es im Augenblick unter bem Schaum aneinanderprallender Riutben.

Die Auftria, balb von ber Seite, balb mit bem hintertheil, balb mit bem Borbertheil voran, tam endlich bem Lande beinahe auf zwei Buchenschuffe nahe. Man entbedte aber nirgends Klippen, wie sie Lorenzo Bosich verkindet hatte. Die Dentlichfeit der Gegenstände am Gestade gab den Schiffsgenoffen neue hoffnung, sich retten zu können. Die Gebete verstummten. Ieder raffte sich voll frischen Muthes auf, um den Augenblid zu erwarten, wo der Wrak an die sandige Uferstäche getrieben werden würde.

"Bo find wir jest, tapferer Rapitan?" rief Sir Down bem armen Lorenzo Bofich ju, ber noch immer mit bleichem Geficht, flieren Bliden und fchlaff berabhaugenben Armen baftanb.

"Eine Spanne weit vom Schiffbruch. Das ift bie Marina Siberno vor uns!" antwortete er mit matter Stimme.

"Gleichviel, und mar's auch bie höllische Marina. Bir ent- fommen mit Schwimmen!" fagte ber Brite.

"Gebulb!" rief ber Kapitan: "Das Ufer ift noch fern, bie Bellen ichlagen gu boch. Rur Bertrauen auf bie gebenebeite Mutter ber Gnaben, bie allerheiligste Jungfrau!"

"Daraus wird nichts!" entgegnete jener, und ftreifte von ben Tufen die Schuhe: "ich vertraue in dieser Belt keiner Jungfrau mehr; selbst ber tuckliche Ozean meint's ehrlicher."

"Salt!" forie Lorenzo Bofich noch einmal: "bie Brandung ift gu machtig."

In bemfelben Augenblid erbrohnte bas gange Schiff. Unter entfehlichem Gefrache ber Tiefe, fturgte, alles Gleichgewichts verluftig, ju Boben, was ba faß, ober ftanb, ober kniete. Eben fo haftig, unter namenlosem Entseten, raffte fich Jeber wieber auf. Das Baffer quoll branfend auf von unten. Die Raften zogen ben gesborftenen Riel feitwarts jum Abgrund.

"Frisch gewagt!" rief Sir Down, und flog mit gewaltigem Sat in die riesenhaft auftanzenden Wogen. Ihm nach sprang korenzo Bosich. Beide verschwanden. Die Wogen brüllten und tanzten über den verschlungenen Raub, und schienen nach neuer Bente zu lechzen. Fortunatus ftand ebenfalls am Bord zum Sprung fertig, nur den Rückzug einer ungeheuern Welle erwarteud. Doch, vorwärts gestoßen von einem Berzweiselnden, der sich hinten an ihn warf und mit den Armen seinen hals umrankte, fuhr er in die Tiefe, ehe er's wollte.

#### 8.

### Das Bieberfinben.

Ein wirbelnbes, fochenbes Geftröme trieb ihn wieber aufwärts zur Oberfläche. Eine fich hochbammenbe Belle wölbte ein Dach über ihn und begrub ihn wieber unter ihrem Gewicht. Fest hing die frembe Last ihm an, seine Bewegungen hemmenb. Balb trug ihn eine Wogenspite in die Luft zurud; balb jagte ihn ein Wassersschwall in den Abgrund; balb mit der Bruft, balb mit dem Ruden oben, hinter sich und vorwärts gewälzt, wollte ihm das Bewußtsfein schon erlöschen.

Plöglich fühlte er festen Sand unter sich. Er war von ber Brandung ans Ufer geschleubert. Sonder deutliche Borstellung, dem Lebenstrieb folgend, kroch er auf allen Vieren hastig davon, ohne zu gewahren, daß er dem Meere wieder entgegeneilte, dem er entrinnen wollte. Dieses streckte leckend eine Woge über den Sand hinauf, und zog ihn zurück in die nasse Tiefe, mit seiner Ald. Avo. VIII.

allzugetreuen Burbe. Purpurn flirrte es brunten vor seinen Augen. Eine zweite Woge legte ihn abermals spielend ans Land. Mit verzweissungsvoller Anftrengung kroch er auswärts, bis er, statt Sanbes, grafigen Boben suhlte. hier fank er zitternd und odems los zusammen. Lange dauerte es, bis er sich erholt hatte und die Augen ausschlagen mochte. Dann riß er die fremden hande ausseinander, die sich über seine Brust krampshast verschräuft hatten. Da erblickte er im sonnenhellen Grase leichenhast neben sich den jungen Ereolen der Signora Centi.

Der Knabe schien in bemfelben Augenblid zur Besinnung zu genesen, die aber noch traumhaft, weber Segenwart und Bersgangenheit, noch was die Augen sahen, unterschied. hingefallen auf den Ruden, stumm und reglos, starrte er mit weiten Augen in den himmel über sich. Die zarten, kindlichen Jüge des Gessichts waren todienhaft steif; über die sahte Stirn und Wange klebte ein nasser Streif vom Swarzen Haar, das sich unter dem gelben haupttuch gelöset hatte.

"Bift bu's, armer Gechino?" fagte Fortunatus von Mitleib bewegt, und nahm bie kalte, naffe hand bes Kindes, indem er fich mit halbem Leibe aufgerichtet hatte. — Der Knabe, ohne fich zu regen, wandte die großen, schwarzen Augen hin, von wannen die Stimme kam; stierte lange so in verworrenem Nachstnnen; raffte sich dann aber eilsertig auf; taumelte, wie trunken, mit unssichern Schritten umher; suchte rings mit Bliden voll Entsepens und seufzte mit zitternder Stimme leise: "hilf, Gott, wo denn bin ich?"

"An ber falabrifden Rufte, liebes Rinb."

- 3ch bin auf bem Schiffe gewesen; auf bem Schiffe -
- "Allerbinge, aber feitbem mir auf bem Raden."
- Das Schiff! 3ch muß jum Schiffe! . Bo ift bas Schiff? rief ber Knabe mit wachsenbem Entfeten, und ohne Fortunatus

Antworten zu hören, rannte er hinab zum hochbraufenden Meer und schrie lautrusend die Namen: "Barnaba! Barnaba Zucco! Signora Centi! Michele! o Barnaba!"

Der Schweizer eilte ibm nach, ergriff ihn und führte mit halber Gewalt ben armen Bahnfinnigen jurud: "Lieber Cecchino, bie Austria ift gescheitert; Alles untergegangen, was darauf war, wenn ber Simmel fich nicht Anderer, wie unser, erbarmet bat."

Der Kleine stand, von diesen Worten betäubt, lange sprachlos. Die nächste Bergangenheit schien jest erst wieder in der versinsterten Erinnerung hell zu werden. Ein tieser Schmerz schien seine Brust zu sprengen. In surchtbarer Bewegung rang er die Hande. In bebenden Tönen hauchte er die Worte vor sich hin: "D Gott! o Gott! was ist's nun mit mir?" Plöglich stieß er einen jammers vollen Klagelaut aus; ein Thranenguß stürzte über seine Wangen. Schluchzend warf er sich in den Sand, das Antlis zur Erde.

Fortunatus überließ ihn feinem Schmerz, benn er fah brunten bie branbenbeu Bellen mit einem Leidnam fpielen. Er fprang gur Rettung. Seitwarts, in ber Rabe von Feleriffen, erblict' er bie Geftalt wieber emportauchent, als mare noch Leben in ihr. Dhne Saumen watete er langs ben ausgewaschenen Rlippen ins Deer vor, bis an bie Bruft ine Baffer. Jener Ungludliche verfchwand; und ihn felber überwallte eine antreibenbe Baffermaffe, bag er fic taum an bem Rele aufrecht und fest balten fonnte. Gin beftiger Schmera feiner Lenben, ale batt' ein hungriger Saififc bas fcarfe Gebiß eingeschlagen, rettete unterm Baffer feine Besonnenbeit. Sobald er wieber mit Ropf und Bruft, bei ber gurudtretenben Boge, bervortauchte, fuhr er mit ber Sant nieber, fich von bem Ungeheuer ber Tiefe gu befreien. Er ergriff ein menichliches Saupt. Es war Georg Down, ben er heraufzog, ber feine ftarren Augen aufschlug. Er schleppte ibn langs ben Rlippen jum Ufer, unb hinauf jum Rafenplat, wo vor ben Bellen feine Gefahr mar.

Beibe lagen lange erschöpft und ohne Sprache neben einander. Dann reichte ihm Fottunatus die hand und sagte: "Wie geht's, Schicksalegenoffe?"

"Fort, fort von hier! bie Fluth brullt heran!" forie ber Brite mit Geberbe wahnfinnigen Graufene, raffte fich auf, um landein, warts ju flüchten, hintie ftohnenb einige Schritte und fant wieber jur Erbe; raffte fich noch einmal auf und fiel abermals nieber.

"Fürchten Sie nichts. Bir find geborgen!" fagte fein Retter ibn berubigenb.

Jener gitterte am gangen Leib und feufzte, um fich her flierenb: "Schreckliches Berhängniß! Ich fann nicht weiter. Glauben Sie hier an Sicherheit? Und wenn mich ber Rachen bes Meeres jest verschlingen wollte, ich fonnte nicht flieben."

"Richt so kleinmuthig, Sir Down!" erwieberte Fortunatus: "Sieh da, die umgehangene Rumflasche! Also die Quelle Ihrer Philosophie ist gerettet. Rehmen wir unsere Zuflucht zu ihr. Wir bedürfen des stärkenden Trostes." Er faßte Sir Georgs Korbstasche, that ein paar kräftige Züge, und ermunterte durch sein Beispiel zur Nachfolge.

Der feurige Geist des Juderrohrs stellte Kraft und Muth ber jungen Manner balb genug her; und herr Linthi suchte nun den kleinen Creolen auf, welcher ohnweit von ihnen im Sande daß, und mit verweinten Augen in das wilde, stedende Meer hinüberschaute. Sobald der Knade die Schrifte der Kommenden hörte, stand er auf, ging mit einer Fassung, die jener kaum erwarten mochte, ihm entgegen, reichte ihm die Hand und sagte: "Signor Fortunato, Sie sind der Retter meines elenden Lebens. Wie lange dies noch daure, ich werde Ihnen nie meine Verpflichtungen verzesen. Wir sind arme Schiffdrüchige; ich bin der Unglücklichke von Allen. Fragen Sie nicht, warum? Nur um Gines noch sieh' ich, indrünstig sieh' ich; verlassen Sie mich Verlassenen nicht,

bis ich mir felber belfen tann. Ich hoffe zu Gott, es folle nicht allmlange mabren."

"Rein, liebes Kind, ich werde ben letten Biffen mit dir theilen. Bertraue mir, wie einem Bruder!" — sagte herr Linthi bewegt. Der Anabe hatte seine Borte mit so rührender Betonung, mit so einschmeichelnder Stimme gesprochen, mit einem so zärtlich sorbernden und doch demuthevollen Blid begleitet, daß der gutmuthige Fortnnatus wohl Schwereres gewährt hatte, als begehrt ward.

Cecco tüßte bie Sanb seines Freundes, indem er fie leise brudte und fagte: "Ich ergebe mich in mein Schickfal. Ich folge Ihnen. Sie find ein Schweizer. Sie werben meinen Glauben nicht brechen; benn Sie wurden damit mein Leben brechen. — Ach, ware nur Barnaba noch unter ben Lebenbigen!" seufzte er leise nach.

"Und war' er's nicht mehr, lieber Cecchino, fo führ' ich bich mit mir nach Sigillen hinüber."

- Rein, Signor Fortunato, lieber zuruck wieder in ben Absgrund ber Wellen, als nach Sizilien. Doch barüber ein anderes Mal. Fragen Sie nicht weiter. Ich folge Ihnen, wohin sonft Sie es befehlen.

In der Fortsetzung dieses Gesprächs kamen sie zu Sir Down, der, von einer vermuthlich an Rlippen erlittenen Quetschung seines Anies lahm, umher hinkte, und die Gegend musterte. "Billsoms men unter der alten Sonne, Rleiner!" rief er: "An deiner Stelle wär' ich im Schoose der schönen Signora Centi gestorben. Biels leicht athmet sie noch in dieser besten Welt mit uns. Suchen wir sie dort hinten am Strande, wohin noch immer viel Bolks rennt. Du, kluger Bursch, spielst mit beinen Kleidern unter uns die beste Rolle, obgleich dich Sand, Schlamm und Seetang, wie einen Meergott verhüllen. Aber wir armen Teusel, ohne Schuhe, Rock und Weste, werden Noth haben, für ehrliche Leute zu gelten."

Die Schiffbruchigen machten fich auf ben Weg, Menschen und

vielleicht andere Genoffen ihres Schickfals zu finden. Nachdem fie einen niedrigen Sugel überfliegen hatten, ber feitwarts ben Strand zur halfte verbarg, fanden fie in ber That, was fie suchten.

9.

## Der Empfang.

Es bot sich ihnen ein herzerschütternbes Schauspiel bar. Auf bem Ufersande lagen, wie auf einem Schlachtselbe, mehrere Tobte zerstreut. Andere Leichen trieben noch zwischen schwimmenden Bretztern, Kisten, Tonnen, Masten und Baarenballen im Wasser umber. Ohngefähr acht oder neun bleiche Jammergestalten in Gemben, oder halb entsleidet, die mit dem Leben entronnen waren, irrten längs dem Strande, angeschwemmte Leichname aufs Trockne zu ziehen.

Hundert Schritte bavon ftand, ohne Theilnahme, ein Saufe gaffender Bauern, larmender Weiber und schmutiger Rinder; Alles in lebhaftem Gespräche, schreiend und mit ben Sanden rednerisch umhersahrend. Reiner von ihnen nahte fich den Schiffbrüchigen. Diese aber umringten alsbald die ankommenden Leidensgefährten wehklagend, ohne ihnen zu einer Rettung Glud zu wünschen, deren sie felbft nicht froh sein konnten.

"3ft ber Schiffetapitan am Leben?" fragte Berr Linthi.

"Dort liegt er unter ben Tobten!" antworteten Dehrere.

"Neben meinem wurdigen Pringipal Gregori bort!" rief ein Anberer.

"Satten uns boch bie Wellen bes ungeftumen Meeres verschlungen! Beffer, burch bie Sanb bes herrn geftorben fein, als burch bie hand ber Unbarmherzigen!" flagte ein Dritter.

"Sie nennen uns gefährliches Gefinbel, bas bie Beft ins Lanb führe. Sie wollen uns morben!" jammerte ein Bierter.

"Auch ber treue Barnaba Jucco ift unter biefen Tobten!" schluchzte Cecco, ber von ber Besichtigung ber Ertrunkenen handeringend gurudkehrte.

"Unserer find zu Benige, und mir find zu erschöpft, die Leichen und Baaren zu retten, welche bas Meer an ben Strand treibt. Laßt uns hilfe rufen!" sagte herr Linihi, und ging rasch gegen ben versammelten Schwarm ber Calabrefen. Schüchtern folgten ihm die Uebrigen in einiger Entfernung.

Er felbst aber verlor fast ben Muth, als er naher kam, und bie wilben, sonneverbrannten Gesichter, mit zolllangen Bartstops peln ums Rinn, sah. Biele hatten, außer einem schmutzigen hemb, keine andere Bebedung, als zerriffene Beinkleiber. Andere trugen schwarzs oder blauwollene grobe Bammfer; Hosen, bie bis zum Knie reichten, Stumpfstrumpfe, und um ben nackten Tuß Schuhe von ungegerbten Ruhsellen, mit Schuren zusammengebunden. Eine blauwollene ellenlange Müte, welche das ungekammte Kopfshaar bebeden mußte, hing bis auf den Rücken nieder.

"Ihr, liebe Leute!" rief ihnen ber Schweizer zu: "Ihr feht unsere Roth. Bir find Schiffbruchige, die unter faiserlich-koniglich öfterreichischer Flagge, auf bem Schiff Auftria, Rapitan Lorenzo Bosich, von Trieft nach Meffina reiseten. Ift nun einer eurer Bergeseten unter ench, tret' er zu mir, bag ich mit ihm rebe."

Statt ber Antwort schrie eine Stimme aus bem haufen: "hort ihr ben keherischen Franzosenschelm? Raum ans bem Naffen ans Land gekrochen, will er hier schon ben Reifter machen."

"Nein, ihr braven Manner Calabriens," entgegnete ber Furfprecher ber Berunglucken: "wir wollen nicht meistern, benn wir betteln. Und ihr werbet nicht fühllofer, als bas wilbe Meer fein, bas unseres Lebens schonen wollte." "Jurud, Rlaffer, ober ich buchfe bich nieber!" fcrie ein Rerl, inbem er feine Flinte auf ben Schweizer anlegte: "Macht Alles nieber! Ge ift Frangofengefinbel."

Der Schweiger trat furchtlos einen Schritt vor und erwies berie: "Morbe mich, aber bilf ben Anbern!"

Es entstand jest verworrener Larm in der Menge. Die Entsichloffenheit des Schweizers schien Einigen zu gefallen; Einige aber schrien ergrimmter: "Schießet, schleßet!" Andere wieder wehrten aus allen Kräften. — Die übrigen Gefährten des Schweizers drängten sich näher hinter ihm zusammen. Einige von ihnen sielen auf die Knie und riesen mit zum himmel gestreckten Armen um Gnade; Andere schrien: "Söbtet uns, ihr Unmenschen, töbtet uns Alle!"

"Sehen Sie ba ein Mufterchen Ihrer liebenswardigen Caraiben, Sir Down?" fagte Fortunatus jum Englander, ber ebenfalls hers angekommen war: "Satten Sie nicht Luft, Sutten hier zu bauen?"

- Reigen Sie boch nicht bie tollen hunde mehr, benn Roth ift! antwortete ber Brite: Satten wir Baffen, bas Gefindel mare in wenigen Minuten auseinander gesprengt.

Indem druben das Getümmel unter den Blaumühen wuchs, sprang ein vierschrötiger Kerl durch das Gedränge hervor, vergebens von schreienden Meibern zurückgehalten, die seiner Faust ein Stilet entreißen wollten. Aber in demselben Augenblick, da er auf den bissherigen Anwalt der Schiffbrüchigen mit großen Schritten zuging, trat ihm in raschen Sähen der Knabe Gecco in den Weg, der es, wie ein David gegen Goliath, mit ihm ausnehmen zu wollen schien. Er schwang spielend eine Weidenruthe in der Hand und rief: "Wahre dich, du wüste Tarantel, einen Eilboten und Geheimschreiber des Herrn Kardinals Fabricio zu stechen! Ist denn keiner der tapsern Marucca's von Gerace, kein Tigrelli von Sciglio hier? Schan mich nur an, Bursch, wie du willst. In meiner Tracht erkennst

bu freilich ben Ebelfnaben bes Gerzogs von Bagnorara nicht. Aber, Burfc, noch ein Bud und Mud von bir, und es foll bir eingestranft werben!"

Der Calabrefe ftaunte ben jungen Menschen bestürzt an, ber in gebieterischer Stellung baftanb, und die Beibenruthe brobend gegen ihn ausstreckte. Es war rings im Balf ftill geworden. Der ftruppige Bocher vor ihm steckte bas Meffer sehr langsam in ben hosenschlit an ber hufte, und sah fragend nach ber verstummten Menge zuruck, bie ihre Augen aber unverwandt, und wie es schien nicht ohne Chriurcht, auf ben herzoglichen Bagen und ben Courier bes krieges rischen Karbinals Ruffo bestete.

Jest vernahm man in der Rahe den Schlag einer Trommel, welchen man vorher im Getummel nicht bemerkt hatte. Schweis gend lösete sich der gedrängte Hausen der Blaumüten von einander. Rur der Kerl, welcher eben noch mit seinem Dolch gedroht hatte, machte zwei Schritte gegen den Creolen, und mit vorgestrecktem Leib und Hals sagte er ihm halblaut: "Signor Cavaliere, die Franzosen sind das Last die Hunde nicht wittern, wer ihr beibe seid. Sie füstliren Euch auf der Stelle." Damit schwenkte er sich und verlor sich unter den Uebrigen.

Bahrend Fortunatus noch gegen ben muthigen Jokel ber Signora Centi bie Bewunderung feiner Geistesgegenwart ausdrückte, zog eine Rompagnie französischer Soldaten hinter einem niedrigen Sügel hervor, der sie bisher verdedt hatte. Ihre Erscheinung wirkte auf die Calabresen, wie ein Zauber. Die begaben sich unaufgeboten zum Strand, die herumschwimmenden Baaren und Leichen aufzusischen.

"Gob bam! Frangosen!" rief Sir Georg: "Das heißt vom Regen in Die Traufe!"

Der frangofifche hauptmann, Ramens Lucerne, und, wie er nachher bem Schweizer fagte, aus ber Gegenb von Strafburg,

empfing die ihm entgegenkommenden Schiffbrüchigen mit großer Leuts feligkeit, horte die Geschichte ihrer vierzehnstundigen Lodesangk, bes Untergangs so vieler Menschen; zeichnete vieles von den Berrichten in seinem Laschenbuch auf und wandte fich einige Male hinsweg, seine Ruhrung zu verbergen. Unter den Soldaten, die, Geswehr am Fuß, die geringe Jahl der Erretteten umringten, trockneten mehrere ihre naßwerdenden Augen, oder sließen, in kriegerischer Scham ihre Gemuthebewegung verhehlend, gewohnte Fliche gegen die Calabresen aus, als von deren Hartherzigkeit Rede war.

"Den Raubthieren maffert bas Maul nach Enerm Schiffsgut!" fagte Sauptmann Lucerne: "Imeifelt nicht, fie hatten Euch fammt und sonbers falt gemacht und ins Baffer geworfen, wurden fie nicht die Befatung von Gerace gefürchtet haben."

Alsbalb gab er Befehl, ein großes Feuer anzugunden. Die'Bauern mußten, begleitet von einer Bacht, am Strande schaffen. Andere holten Bein, Brod, Früchte, Stroh von den benachbarten Ortschaften Siberno und Gerace herbei. Ein langes, steinernes, halbzerfallenes haus an der Marina oder dem Gestade, vielleicht zum Baarenlager der landenden Schiffe bestimmt, wurde zur Nachtsherberge eingerichtet, und Kleider, wie man sie auftreiben konnte, wurden den Entblößten für den solgenden Tag verheißen.

"Ich laffe," fagte ber menschenfreundliche hauptmann beim Abschiebe zn ben Getrösteten, "seche Mann Bache bei Ench und zur hut bes gestrandeten Gutes zurud, und schiede noch in ber Nacht Bericht ins hauptquartier Monteleone an ben Obergeneral Reynier. Ihr muffet Euch, ber Antwort willen, einige Tage gesbulben."

Bom lauten Segensruf ber Ungludlichen begleitet, trat er, unter Trommelichlag, mit feiner Mannschaft ben Geimweg uach Gerace an, ba es ichon bunkelte.

## Leben in ber Stranbbutte.

Der Entscheib bes Obergenerals verzögerte zwölf Tage. Unterbessen wurden die Racten gekleibet; die Erkrankten durch frauzösische Feldarzte mit Arzneien hergestellt; am vierten Tage die Todten unter großer Feierlichkeit und Julauf vielen Bolks zur Erbe bestätet. Rapitän Lucerne war mit seiner Mannschaft dabei anwesend. Boran zog das Musikforps des 23. französischen Linienregiments; mit den Trauertönen besselben seste sich der große Jug von zweizundvierzig Särgen in Bewegung. Die den Schiffbruch überlebt hatten, folgten der langen Reihe ihrer Todten mit weinenden Augen. Unweit einer einsamen Rapelle wurden die Särge in ein allgemeines Grab auf dem Felde, unter kirchlichen Gebräuchen, verscharrt.

Run begann aber balb an ber unheilvollen Marina Siberno taglicher Saber unter ben am Leben Gebliebenen über bie geftrans beten Baaren. Die meiften verlangten beren Berfauf und Bers theilung bes Gelbes. Einige entwandten fogar Tucher und vertauften fie beimlich ben Bauern. Der gute Lucerne war nicht ungeneigt, fie ber ichiffbruchigen Dannichaft ju überlaffen. einer aus biefen, ein ehrlicher Schweiger, Ramens Beinrich Stauffacher, aus bem Ranton Glarus, wiberfeste fich mannhaft. Ungelent in frangofifder wie italienischer Bunge, manbte fich Stauffacher im rauben Alpenbeutich an ben elfaßischen Sauptmann Rapoleons und erflarte: bie Schiffslabung gebore fo wenig ben Reifenben, beren bie meiften, außer ihrem Leibgepad, nichts gur Auftria gebracht batten, ale ben Calabrefen. Er rufe bie Entfcheibung bes Obergenerals an. Das gerettete Gut muffe jur Berfügung ber Trieftiner Seeaffekuranz gestellt werben, welche ohnehin ben mahren Gigenthumern Erfat ju leiften habe.

Diefe Borftellungen bes ichlichten Mannes hatten bei bem fran-

zöfischen Sauptmann Gewicht. Und wirklich find späterhin sammtliche Baaren ben Meistbietenben verkauft, und die bafür gewonnenen Summen, 18,349 fl. 52 fr., auf Befehl bes Generals Reynier, nach Triest übermacht worden.

Das Leben in ber alten Stranbbutte war inzwischen nicht bas behaalichte: und wahrhaft grauenvoll waren besondere bie erften Rächte gewesen. Denn faum hatten bie vom Ungluck bes Tages Ermubeten bie Augen geschloffen, als bie Bollenbilber bes Schiffs bruchs vor ihnen wieber lebenbig murben, ihre Bruft beengten und ibren Stirnen ben falten Schweiß ausbreften. Aus bangen Traumen von Sintm. Bogentampf und Tobeenoth fuhren fie plotlich mit burchbringenbem Schrei ber Angft in bie Sobe und floben fie in ber Berwirrung ber Sinne vor bie Butte. Da lagen im falben Mondlicht bie Leichname ber Tobten, bie Guter ber Auftria, und bie wachthabenben Solbaten forschten vergebens nach bem Grund bes Aufruhre. - Bitternb fehrten bie Menichen in bie Stranbhutte jurud, und nahmen ihr Lager auf bem Strob mit einer Bangigfeit ein, als fühlten fie fich im Sarge lebenbig begraben. Und faum entichlummert, famen bie entfegenevollen - Ergumgefiglten wieber. und bas allgemeine Jammergefchrei erhob fich von neuem. Diemanb wußte, wer von Allen bas Gebeul am erften ausgeftogen. Erft nach mehrern Nachten verlor fich biefer Buftanb allmälig. Der arme Creole magte fich nicht mehr in bas Saus. Er lagerte braugen allnächtlich in ber Rabe bes Reuers, wo ibn mitleibige Rrieger in einen ihrer Mantel ju hullen pflegten. Am Tage gerftreute man fich luftwanbelnb in ber Begenb.

Sir Down hielt fich aber auch hier von seinem ehemaligen Besfieger im Zweifampf entfernt, wie er auf ber Austria gethan. Als biefer ihm von seinem kleinen Gelbvorrathe Anbietungen machte, lehnte er es ab, weil auch er mit Baarschaft entfommen sei. "Und bin ich nicht leiber," rief er, "tiefer in Ihrer Schuld, als es meiner

Seelenrahe zuträglich ift? Sätten Sie mich nicht aus bem Seefalz gezogen, so ware ich schon längst im Magen ber Seehunde und haistiche verdaut. Gob bam! und Sie haben obendrein noch einen Schnß zu gut. Ich komme mit Ihnen wahrhaftig nie ins Meine. Aber, Sir Fortunatus, ich beschwöre Sie, verdoppeln Sie die Last meiner Berpsichtungen nicht. Ich ehre Sie, ich liebe Sie sogar, ich bin Ihnen lebenslang bantbar; — boch bleiben wir auf sieben Schusweiten von einander."

- Und, Sir Georg, warum ftreben Sie jest noch fo gefliffen, mir ausznweichen?

"Kann benn ums himmels willen einem Schuldner ber Aublich seines Glaubigers einlabenb sein?" erwieberte Georg lachenb: "Sprechen wir bavon nicht. Ich verehre Sie aufrichtig. Aber wir beibe find allzugleichnamige Pole; barum stoßen wir uns in ber Rachbarschaft ab. Ich schwöre, hundert Meilen von Ihnen bin ich in Sie sterblich verliebt. Da werb' ich sehnsuchtige Elegien und Rachtgebanken, wie Young, schreiben; aber hier ..."

- Sie find ber wunderlichfte und liebenswürdigfte Raug, ben ich jemals erblictte. Geben Sie, Sir Georg. Ich plage Sie nicht mehr.

In ber That fanten fich beibe fortan auch nur felten in ber Einfamkeit ber Marina Siberno zusammen. Der Brite schloß fich vielmehr jenem ehrlichen Stauffacher von Glarns an, mit welchem er Freud' und Leib zu theilen schien; herr Linthi bagegen fand im Umgang mit bem jungen Ereolen volle Entschädigung.

Beibe thaten viele kleine Streifzuge burchs Land. Für ben Schweizer war es eine neue Belt. Die Lieblichkeit bes himmels, bie Fruchtbarkeit ber Erbe entzuckten ihn oft. Aber wenn er bie Armuth bes Bolks, ben nachläffigen Anbau bes Bobens fah, fchutetle er ben Ropf und erzählte feinem Begleiter von ber forgsfamen Landwirthschaft ber heimath. Uebrigens fand er bie calabrischen Bauern zulest gutmuthiger und gaftfreier, als er fie anfangs

geglaubt und als ihre außere Unreinlichfeit hoffen ließ; unter ben Beibern und Madchen viele schlanke Gestalten, die sein goldiges frauses haar lacend bewunderten. Desto weniger bewunderte er die calabrische Frauentracht, die keineswegs zur Erhöhung ihrer Reize erfunden war: turze, faltenreiche Röcke; blaue Bammser mit vielen Metallknöpsen und ausgeschlisten Aermeln, durch die ein grobes hemd blickte; von der großen schwarzen haube bis über die Nase ein Stud roher Leinwand hangend, mit zwei Löchern, zu Gunsten der Angen.

Auch das Städtchen Siberno, auf bem benachbarten Berge broben gelegen, wurde besucht. Ein trauriges Reft. Schlechte, niebere häuser ober Steinhütten; schmale Löcher, flatt der Fenster; die Rüche zugleich Schlafflätte, oft anch Stallung; das Gemeindes haus unansehnlich wie jedes andere; selbst das Rioser nur eine lange Steinhütte, ohne Fenster; auf der Gasse mehr Monche und Briester, als Laienvoll, fichtbar.

### 11.

# Die Berbrüberung.

Wie fie aus bem Stabtlein ben Rudzug antraten, blieb Fortunatus im Schatten einer Palme, am Ranbe eines Absahes fiehen, welchen die Berghohe von Siberno bilbet, und von wo der Weg schroffer zu ben Rieberungen ber Kuftenfläche hinab geht.

Das Bilb ber Lanbschaft hielt ihn festgezaubert. hinter ihm bie blauen Apenninen; hohen über hohen. Bor ihm Meer und himmel, wetteifernd in endloser Ausbehnung; ein einziges Segel leuchtete am horizont; am himmel ein einziges Wölfchen. Links und rechts, langs bem weitgefrümmten Gestabe, zurudtretende Buchten, umbufchte Borberge, schwarze Felsenriffe, wie alterthumsliche Schlostrummer. In der Rabe kleine Olivenwaldchen, oder

Reihen von Zitronen: unb Bomeranzenbaumen, zwischen halbverwilberten Fruchtselbern. Granatenbusche und Myrthengesträuche schmiegten sich frennblich an nacktes Gestein ber Felsblöde, beren haupt Aloe und indische Feigen betränzten.

Beber ber Reichthum noch bie Bohlgeruche frember Bluthen, bie ihn umfloffen, erfreuten ben Schweizer aber so fehr, als ber unerwartete Anblid eines Kartoffelfelbes. Das eble Gewächs, unter norbischem himmel bie Aegibe gegen hungerenoth, lächelte ben Sohn ber Alpen, wie ein Berwandter aus ber heimath, an.

Während er, im Betrachten verloren, an die Palme gelehnt, baftand, betrachtete ihn ber junge Sizilianer mit traumerischem Bohlgefallen ftumm und flillselig. Er schlug aber, als ber Blickseines Freundes über ihn hinftreifte, wie beschämt die Augen nies ber und sagte, als wenn er seine Ueberraschung bemanteln wollte: "Gewiß, ber grobe Strohhut und bas calabrische Bamms flehen Ihnen zwar drollig genug, aber doch gar nicht übel."

"Rarrchen," versette jener, ber ben Ginfall nicht fogleich mit seinen bieberigen Gebanken verfpinnen konnte: "also von allen Prachtstuden bieses Barabieses beschäftigt bich meine fcwarze Jade zumeift?"

"Barum nicht, Signor Fortunato? Sie gehört zum Paradiefe, wie die beiben Priefter und Bauern, welche bort unten am Feldswege beisammen figen und Karten spielen, ober wie jene armen Schiffbrüchigen bort zwischen ben Trummern ber Austria. Ach, man sage boch nur nicht, ber Mensch sei allein Bunderwert und Schande ber Schöpfung. Ift die Natur nicht eben so grausam, so entseplich, als schon?"

herr Linihi, durch blefe fonberbare Gebankenwendung betroffen, ftreichelte lächelnd mit ber Sand bas zarte Geficht bes Anaben, ber biefe Sand mit wunderbarer Innigfeit fest hielt, an feine Lippen, bann an feine Bruft brudte, und mit einem Blid voll

unnennbarer Wehmuth und Sartlichkeit ben leifen Seufger: "o Forstungto!" banchte.

"Ich hoffe," fagte ber Schweiger, "bein herrlicher Berftand wird bas Alles in der Ordnung finden. Siehst du, wer zum Ewigen lebt, foll sich ins Bergängliche nicht einhausen. Drum floßen uns Welt. und Ratur, wie reizend sie auch find, immerdar zurud, weil unfere Seelen mit ihnen nichts gemein haben; drangen uns zu uns selbst und zum Unwandelbaren hin, wo allein Anhe, Bollendung und Seligseit bestehen. Ja, liebes herz, die Dornen der Ratur und des Schicksals weisen unfere hand zurud und hinauf zur herrlichkeit der emigen Rose, die dort für uns blüht."

— Run ja, schön gesagt, aber auch schön gedacht; aber gewiß boch ohne Liebe. Warum benn biese Feindseligkeit ber Dinge in fich selber? Warum muß ich in dieser Welt zerfleischt fein, um in einer andern froh zu werben? Warum soll ich benjenigen zuvor martern, welchem ich eine Freude bestimmt habe? In solchem Sinn wohnt ja keine Liebe; und wenn das Liebe ware, hatte sie

' ja keinen Sinn. Alle meine Freuden wiegt die Bewußtlosigkeit bieses Felsens auf; jene waren nur Bindfillen zwischen Siturmen!

"Du betrübft mich wieber mit ber Rudfehr beiner fcwermuthis gen Laune."

— Rein, betrüben will ich Sie nicht! — fagte Cecchino, ins bem er mit beiben Armen ben Arm feines Freundes an fich brudte, und babei liebkofend mit einem ihm eigenen, verführerischen, kindlichen Lächeln ibn ansab.

"Beruhige bich. Das Entfehliche bes Schiffbruchs hat bich überreigt. Ich bewundere bich, wie bu bas Ungeheure überftanbeft."

- 3ch weiß nun, was ich vermag. Ach, ber Menfch ift an fein flagliches Dafein mit einem Paar ungerreißbaren hoffnungen fefter, ale ber Stlav mit Gifen an bas Galeerenruber geschmiebet. Und brum rubere ich noch!

- "Cecchino, wer bift bu? Deine Erziehung war eine anbere; als bie eines Jokei. Wer find bie Deinigen?"
- Fragen Sie nicht, Signor Fortunato. 3ch habe feine Meinigen. 3ch bin, wundern Sie fich nicht, fo ungludlich, daß der Schiffbruch felber für mich nicht einmal Unglud ift. Ober — hier foufzte Cecchino leife mit niedergeschlagenen Augen — er könnt' es noch werden!
  - \_Roch werben? Bie fo?"
- Ich bin ein armes Rind, das von feiner ummenschlichen Mutter ans obe Giland des Lebens ausgesetzt ift. Ich habe eigentzlich noch nichts gehabt; brum nichts verloren; vielleicht erft das Bestere gesanden. Aber wenn Sie, ja, wenn Sie mich verzlaffen, wenn Sie den armen Cecchino nicht mehr lieb haben kunten! —
- "Dich verlaffen ? 3ch? Wer fpricht bavon? Bift bu ein Fantling am öben Etiand, ich bebe bich auf. 3ch habe bich burch bie Finthen bes Meeres getragen; ich werbe bich burch bas öbe Land bes Lebens tragen und bich empor halten."

Er schloß mit biefen Borten ben Anaben gerührt in seine Arme, und brudte ihm einen Auß anf seine Lipven, ben Cecchino zitternb erwiederte. Aber eben so rusch wandte sich dieser los aus der Umsarmung, und ging schweigend hinweg, ben Berg hinne, ohne sich nach Forinnains umzusehen. Dann, in einiger Entserung, eben als der erstaunte Schweizer ihm nachzueilen ansing, blieb ber Anabe stehen und kam ihm mit sichtbarer Berwirrung entgegen, die Angen unter Thrunen gurud.

"Berzeihen Sie, Siguor," fagte er, ben Blick zur Erbe gefemti: "Ich bin ein Strubeltopf; mein Betragen ift lindifch, vielleicht beleidigend. Aber wurden Sie mich im Innern ortennen, Sie wurden mich vielleicht Ihrer Achtung nicht ganz unwurdig halten."

- Sei bem, wie ihm wolle, lieber Cecco, bies Berhaltniß 3fd. Nov. VIII. 4\*

darf unter uns nicht dauern. Dich qualt und bindet irgend ein unheilvolles Geheinnis. Rache mich zum Bertrauten besselben. Ich will bein Bruder sein; gib mir das Du zuruck, das ich dir gebe.

Bittend hob der Knabe die zusammengelegten hande empor und sagte: "Fragen Sie mich nie über mich. Ersahren Sie durch ein ungludliches Ohngefähr mehr, als gut ist: so werd' ich von Ihrer Seite verschwinden mussen. Und das" — so suhr er mit sehr leiser Stimme fort — "wäre die Bollendung meines fatalen Looses. Ach, Fortunato, Sie wissen nicht, wie gar arm ich bin; in wie tiefer Abhängigkeit ich von Ihnen lebe. Berhüte Gott, daß mich Rothswendigkeit oder Ohngefähr von Ihnen trenne? Was wurde aus mir? Ja, lieber, edler Mann, geben Sie mir den Brudernamen und das traute Du. Es klingen davon alle Saiten des Herzens in mir Wohllaut. Berlangen Sie aber keine Erwiederung. Ich werde, ich mag nicht erwiedern. Meine Jugend, meine Stellung, meine Bergangenheit, meine Jukunft verbieten es mir."

- Eigenfinn, ich fenne bich! Am Enbe gleichviel! Aber bu bift arm, fagst bu. 3ch glaub' es gern. Du barfft nicht ohne Mittel fein, wenn uns ein Schickfal aus einauber führt. Rimm biefen Berlenbeutel mit 25 Dutaten. 3ch trage beren noch 150 in meinem Gurt seingenaht. Dem Bruber barfft bu es nicht verweisgern. Rimm, Gecco.

Diefer nahm, brudte babei mit stummer Dantbarkeit, und inbem er ben brennenben Blid feiner schwarzen Augen bewundernb auf Linthi heftete, die freigebige hand; entfernte sich einige Schritte, wie um ben Perlenbeutel zu verbergen, und kehrte mit einer golbenen Bruftnadel zwischen ben Kingern zurud. "Auf jeden Fall hin tragen Sie diese Radel zum Andenken Cecco's!" sagte der Rnabe. "Mir selbst ward sie, als Andenken, aus der Erbschaft eines großen herrn gegeben, in dessen Dienst ich gestanden war."

Fortunatus, indem er bas Gefchent nicht ablehnte, betrachtete

baran bas mit größter Jartheit in einen Turfis geschnittene Bappen. Es mahnte ihn an bas große Siegel bes Briefes, welchen er vom englischen Fregattenschreiber für eine Marchesa in Meskna erhalten hatte. Jum Unglud lag ber Brief im Meer, und Siegels bilb und Name ber Marchese waren aus seiner Erinnerung verloren.

- "Bef ift bas Bappen ?"
- Reines verftorbenen herrn und Gebieters.
- "Und wie hieß er?"
- Fragen Sie nicht; und nie über meine Bergangenheit. 36 will und muß schweigen! feufzte ber Rieine.

Der Schweizer schüttelte ben Ropf etwas verbroffen. Dech wollte er nicht weiter bringen, ba fich Cecchino's Geficht wieder verdisfterte. Indeffen blieb ein Argwohn zurud, baß jener Brief, burch zweite Sand, von ber geheimnisvollen Signora Rosa bi Centi an ihn gelangt fein möchte.

"Alfo benn unferer Stranbhutte zu!" rief er. Und fie fliegen ben Berg binab.

#### 12.

### Das Baus Marcoli.

Folgenbes Tages wurden bie Schiffbrüchigen insgesammt nach bem Stadten Gerace geführt. Es war anderthalb Begftunden bis dahin, und der lieblichfte Frühlingsabend, ben je ein Apriltag bringen konnte; Alles Bluthe, Alles Bohlgeruch. Die Ungluds lichen jauchzten, als waren fie nun jedes Leibens entounden.

Die Stadt lag auf einem ziemlich hohen Berge, gar malerifch mit ben weiß getünchten Mauern, hervorragenden Rloftern, Rirchen und Rabellen. Aber bie angenehmen Erwartungen, welche bas Aeußere erregte, wurden burch ben Anblid ber Gaffen und öffentlichen Plate, ber niedrigen haufer, meistens ohne Fenker, nur mit Fenfterlaben verfeben, und ben Mangel after Reinlichkelt und Ordnung, fehr getäuscht. Mehrere Gebaube, fogar Kirchen, lagen bbe und zerfallen seit bem Erbeben von 1783. Selbst ein weiland herrschaftliches Schloß zeigte von jener Beit her nur noch feine Muinen.

Defto erfreulicher war ber Empfang ber Schiffbrichigen von Seiten ber gastfreien Barger. Man ftritt sich um fie. Jeber verslangte einen ber Berungludten in sein hans. "Sie hab' ich einem braven Mann versprochen, ber mir lieb ift! " fagte hauptmann Lucerne zu herrn Linibi, und fuhrte ihn und ben Ereolen zu einem nengebauten hause außer ber Stabt.

Der hausherr, Signor Marcoli, ein fleiner, runber, munsterer Maun, in schwarzer, seibener Jade, spielte, nebst seiner Gemahlin und zwei geistlichen herren, eben sehr andäcktig, bei Lampenlicht, Rarten. Am Ramins ober herbseuer sas ein junges, sast reich gektelbetes Frauenzimmer, etwa zwanzigiahrig. Theils ihre Beschäftigung am herbe, theils bas rothseibene Wamms ohne Nermel, mit vielen kleinen Silberknöpfen verziert, welches einen schlanken Leib umspannte, ließ in ihr die Tochter des hauses versmuthen. hinter ihrem Sit, am Boben, lag ober saß eine dunkle Mannsgestalt in blauer Jacke und Müge, mit der Guitarre auf dem Schoos.

Die Erscheinung bes hauptmanne und ber Schiffbruchigen ftorte bie bieberige Unterhaltung. Man umringte bie Antommenden. Rur ber Guitarrespieler blieb zuruck an seinem Plat, und bas Fraulein schüchtern in einiger Ferne. Der gefällige hauptmann arntete Danfs sagungen für die überbrachten Gufte; aber entsernte fich, gerusen von seinen Geschäften, balb.

"Enfemia!" rief Signor Marcoli: "Bein, Erfrifchungen, Drangen, Badwert! Die Cavaliers werben bie Schöpfungen beiner Runft nicht verschmaben."

Das Nothwämmschen verschwand und erschien balb wieder, bes gleitet von einer Magb, ben Spieltisch mit Lederzien zu bededen. Die beiben Gafte mußten unterdeffen ben Fragen einer mitleidigen Reugier über ben Untergang ber Austria volles Genüge leisten. Die Priester riefen babei voll Entschens einmal ums andere die Namen aller Geiligen aus; Frau Marcoll's reichliche Thränen vers hehlten die Weichheit ihres herzens nicht; und Eusemia's Flammens blid haftete unverwandt, mit Berwunderung ober Bewunderung, auf der Gestalt des jungen Schweizers, wie er, ein neuer Anneas, seine Abenteuer erzählte.

Selbst ber Musitus erhob fich leife vom Boben. Wie er aber aus bem Schatten hervorstieg, ber ihn bisher verbedt hatte, zeigte er ben Fremblingen eines von jenen Gefichtern, bie, einmal gessehen, nicht wieder zu vergessen sind. Linthi hielt bie dure Gestalt im ersten Augenblick für einen Affen in calabelicher Tracht. Den weiten Mund, die Halfte ber hohlen Backen, das vorgestreckte Kinn schwärzten die bichten Haare eines halbgeschornen Bartes. Ueber die Stirn bis zur Murzet ber platten Nase hingen spiss unges kammte Haare. Kleine, tiefliegende, altstuge, mistraussche Augen waren in ununterbrochener Bewegung nach allen Richtungen; sie schienen dem Cevolen Furcht zu machen, der sich wegwandte, und die immer wieder nach ihnen hinschielen mußte.

Die Unterhaltung wurde endlich allgemeiner. Die Fremden gewannen frohe Laune. Cocco ließ Wis und Muthwillen mit aller Recheit eines Pagen glänzen. Und, als er endlich die Sehnsucht nach einem Bette nicht verschweigen konnte, welches ihm, statt des Goldatenmaniels auf harter Erde beim Strandseuer, zu Theil werden sollte, destand er darauf, daß ihm die reizende Siguora mit dem Flammenblicke den Tempel des Schlafgottes anweisen musse. Die Schöne gehorchte lachend und führte ihn davon. Nach einer halben Stunde erst kehrte sie zuruck und führte auch die Mutter,

mit ber sie heimlich stüsterte, ab. So blieben die Ranner sich überlassen, beren Gespräch sich um die Politif des Lages drehte. Die beis ben Priester, von der Glut des edeln Weins entzündet, weisfagten das Zorngericht des himmels, den Untergang des Königreichs, weil Josseph Napoleon Kirchen in Spitaler, Kapellen in Pserdeställe verwandelt und mit einem Federzug dreihundert Klöster ausgehoben habe.

Bescheiben erinnerte Fortunatus: ob nicht ber Jorn bes hims mels, wenn berselbe bas ganze neapolitanische Reich mit gesamms ten Rirchen, Priestern und Frommen ins Weer wurfe, ber Religion mehr schaben wurbe, als Ronig Josephs Defret, bas fich nur mit breihunbert Rlöstern begnugt habe?

"Reineswegs," rief einer ber hochwurbigen: "benn beffer, Mann und Maus verberben, als Chriften, ftatt im blinden Beibens thum ju leben!"

"Bose Zeit! bose Zeit!" seufzte Signor Marcoli: "aber meine Frau hatte vorige Nacht einen merkwürdigen Traum. Der alte Hof, ich sag's euch, kommt gewiß von Palermo wieder zuruck in voriger herrlichkeit. Denn meine Frau sah den alten Ferdinand, mit der königlichen Krone auf dem Kopf, im Golf von Neapel sischen, und die Königin Karoline ihm selber die Nepe halten."

"Schaum und Traum!" rief ber Musikus heiser bazwischen und setze die Fingerspitzen bebeutsam auf seine Stirn: "das weiß ich bester. Aber wartet; die Besper wird euch ein anderer Fischer läusten. Was König Joseph? Was König Ferdinand? hinaus mit euch, packt euch, Signor! wie die Gerichtsbiener in der Reggia Ubienza rusen: packt euch! die Sache ist zum Spruch reif; das ganze Bolt hat sich ins Sagro Consiglio di S. Chiara, verwans belt, und richtet. Ich sage: richtet! wohlverstanden!"

<sup>\*)</sup> Der bochfte Gerichtshof in Rechts - und Gnabenfacen unter ber alten Regierung ju Reapel.

"Soweig boch, Better Pasquale!" fagte Signor Marcoli "Ber mag boch beine Grillen horen wollen? Ihr herren," fuhr ber gastfrennbliche Birth fort, indem er sich zu den Andern wandte: "ber Signor Capo Anota") hat mitunter unverdauliche Einfälle: übrigens," und hier richtete er das Bort ausschließlich an den Schweizer: "ist der Cavaliere Pasquale, mein Better, ein grunds gelehrter herr, das kann ich nicht läugnen."

Der Cavaliere Basquale grinfete widerlich und mit Schabenfreube unter seiner Blaumüte, streckte ben langen hagern hals weit vor und stüsterte halblaut: "Hat aber unverdauliche Einfälle? Run, da hast du einen über Racht zum Berdanen; höre, Better!" — Und nun sprach er mit langsamem, gewichtigem, einsormigem Wesen und Lon: "Seit zehn Tagen find vom Cap Spartivento bis zur Rocca Imperiale bei tansend tapsere Berbannte gelandet und in den Bergen zerstreut; das hab' ich veranstaltet! Ic! Ihr wist nicht, wer ich bin! The sechs Wochen verstreichen, — mert'es!— steht das Königreich unter Wassen, und der Prinz von Hespel. Philippsthal mit zehntausend Sizilianern vor dem Thor von Neapel.

Damit erhob fich, bie an einem Band um bie Achfel hangenbe fcmutige Bither unterm Arm, ber ehrfame Capo Ruota, und fchlich, triumphirend in fich lachend, auf ben Beben, mit langen, leifen Schritten, gum Saufe hinaus.

"Achten Sie auf ben nicht! " fagte Signor Marcoli ju herrn Linihi: "er hat ein wenig übergeschnappt, obwohl er ber beste Abvosfat im Lanbe und endlich beim Obergerichtshof von Calabrien Capo Ruota war. Weil er sich aber in ben Kopf geseth hatte, unfere Berichtsverfaffung und Gesetheung zu verbeffern, und tein Gehör

<sup>\*)</sup> Capo Rusta bieg einer von ben brei rechtsgelehrten Gliebern bes Dbergerichts in ben neapolitanifden Provingen.

fand, auf hof und Minifter schimpste; ein Jahr lang bafür im Gefängniß faulte: half er nachher ben Franzosen. Und ba biefe ihn wegen seines gottlosen Maulwerks ins Narrenhaus fchicken wollten, flucht er auch auf biese nun tapfer."

"Er traumt noch von Anno 99 her feine parthenopeifche Repus blit, glaub' ich! " bemerfte einer ber Briefter.

"Es muß boch etwas baran fein," fagte ber zweite: "bie Leute fprechen, er ftehe bei ber alten Königin zu Palerms in Gnaben! Er wird oft unfichtbar; und nie fehlt's ihm an Gelb. Es stedt etwas hinter ihm. Manchmal spricht er so vernünftig, man könnte feine Nartheit für Gautelei halten."

So ging bas Gefpräch in bie Mitternacht hinein, und ber Schweizer lernte bamit ziemlich bie fammtlichen kleinen Berbalts nife feiner neuen Umgebung kennen.

#### 13.

## Die Erfärung.

Er hatte allerbings ein Loos zu preifen, welches ihn, nebft feinem Liebling, zu biesem hause geführt. Denn die übrigen Schiffbruchzgefährten konnten fich zwar einer gleichen Gerzlichkeit und
Gaftreundlichkeit ihrer calabrischen Wirthe, aber nicht gleichen Bohlftandes berselben und gleich angenehmen Umgangs freuen. Unter einander sahen fie fich selten, wenn nicht zufällig in Gaffen voer Kirchen. Gir Down kam nie in das haus Marcoli; er hielt fich ausschließlich zu dem Glarner Stauffacher, mit welchem er in der Marina die vertrauteste Freundschaft geschlossen zu haben schien. Und Linthi's Genügsamkeit, oder Stolz, nicht zudringlich um die hald des Sonderlings betteln zu wollen, hielt hinwieder auch ihn von dessen Rade zurück.

Der Anfenthalt in Gerace verlangerte fic von Bode ju Boche. Der frangofische Obergenerat fcbien bie Schiffbeudigen wie eine Art Rriegsgefengener anzwiehen. Man erft um bie Ditte Aprile murben Gir Down und ber Glarnet nach Monteleone ine Cauptquartier berufen; fener vermutblich als Glieb eines Bolles, mit welchem Napoleon im Rieg fant, biefer, weil er bie Rolle eines Befchafssfährere beim Bertauf ber geftranbeten Dagren gehabt batte. Sie brachten aber, jum größten Leib ibret Gefährten, bie Ents fdeibung bes Generale surud: Alle batten in Gerace ju verbarren. bis, von Trieft aus, Benaulffe erfchienen fein withen, baf fie bies ienigen maren, für bie fie fic ausgaben, und in ben Gefcafs ten reifeten, ju benen fie fich befannt hatten. - Dan mußte fich' bem Ausfpruch bes Gebieters fcweigenb unterzieben: Alles foufate unter bem Roch ber Langemeile. Rur im Sanfe Marcoli empfand es Reiner, mo bie beiben Gafte balb heimifch, mie Genoffen ber Samilie, ftanben.

Besonders schnell schwang sich Cecchino, durch Anmuth, Bits und Muthmiken, in die Gunft der Frankenzimmer empor. Dabei verfäumte er nicht, auch sein Aeußeres gefälliger auszustatien. Schan in den ersten Tagen trat er verwandelt auf, wie die Raupe in den glänzenden Schnetterling, mit wechselnder Tracht; dalb in könligeblauem, dald in grünem Bamms, vom keinken Tuche; dazu Schisserhosen von Rankin; dann die feinke Währe; um den Kopf ein schwarzes Seibentuch geschlagen, unter welchem kellenweis noch schwarzeres Lodenhaar hervortroch; darkber ein leichter Strohhnt mit breitem Nande. Der junge Mensch nannte Frau Marcolt, die mit sichtbarem Wechgesallen seiner Laune pflegte, nur Mätterchen; und die schöne Eusente ließ sich's gern gefallen, wenn er sich ihren Sanaliere servente hieß. Sie kielte ihm dasta auch mit lünftlichen Kingern in die Zwickel seines Kopstuchs Kränze von Rosen. Sogar Fortunatus fand ihn liebenswurdiger, und selbst die Gesichts-

farbe bes Creolen um vieles milber als sonft, set es, baß fich bie Augen an biefelbe gewöhnt, ober Kopftuch und haar mit ihrer Schwärze eine angenehme Täuschung bewirft hatten.

Auch herr Linihi hatte fich, nach Cecco's Beispiel, ber Schiffs bruchgewänder entledigt, und feine jugendlich fraftige schlante Geskalt mußte babei nicht wenig gewinnen. Die Schonen von Gerace waren Kennerinnen. Sie zeichneten ihn aus, und Enfemia mußte es bulben, von ihren Gespiellunen ober Freundinnen seinetwillen eben so viel genedt, als beneibet zu werden.

Die Tochter Marcoli's, in ihrer Unbefangenheit, nannte ihn aber selbst ben schönsten Mann beiber Sizilien; bewunderte vor Allem sein lockiges haar, aus gediegenem Golde gekräuselt, wie sie es nannte, und betrachtete ihn oft aus der Ferne mit brennens den Bliden. Dennoch verlor sie sich nie gegen ihn aus den strengsken Formen der höflichkeit; ihr Bohlgefallen schien mehr Sache des Geschmads, als des Herzens. Sie trat ihm nicht näher, nicht ferner, als seit dem ersten Abend.

Er hinwieder, bei allen Aeußerungen zarter Ausmerksamkeit, blieb sich nicht minder gleich. Für Mutter und Tochter war er berselbe. Mit ruhiger Gutmuthigkeit nahm er eben so gern die Einladung zu einem Kartenspiel an, als den Arm der reizeuden Eusemia zu einem einsamen Luftgang. "Die Natur hat ihm Alles gegeben," sagte Eusemia, sagten die Rädchen von Gerace: "Alles, aber das herz vergaß sie bei ihm."

Bir wollen nicht entscheiben, ob es Mangel bes Gefühle, ober Macht ber Grunbfabe war, was in so gefährlichen Umgebungen seine Befonnenheit rettete. Aber langnen konnte man nicht, baß er zu lieben fähig sei, wenn man seine Freundschaft voll inniger Zartlichkeit gegen ben jungen Sizilianer sah, die bieser mit noch größerer Innigkeit und Begeisterung erwiederte. Man nannte ste auch nur die Ungertrennlichen.

Dies hinderte aber ben kleinen Sigilianer nicht, mit ebende vieler Schwärmerei an Gusemien zu hängen, die bagegen nicht unempfindlich war. Sie bewunderte nur den Schweizer, aber für ben lieblichen Geschino schien fie mehr als Bewunderung zu kennen. Die ersten, leichten Tändeleien beiber gingen balb in ftille Berstraulichkeit über, und schon nach den ersten Tagen bemerkte man, daß sie Geheimnisse mit einander zu theilen hatten.

Fortunato mochte es etwas feltsam finden, daß ein Madchen so leicht das herz an einen hübschen Knaben verlor, der ungleich jünger, als seine Geliebte war; ober daß selbst Frau Marcoli voll mutterlichen Bohlgefallens den bedenklichen Tändeleten der zwei lebhaften Besen zusah. Aber ihm ward es für Frieden und Rube des unersahrnen Gecchino bange, der an den Schwellen des Jüngslingsalters das Borwehn jeuer fürmischen Leidenschaft mit Bergungen empfand, die so manches Lebensgluck zu verwüften pflegt.

- "Es ware Bohlthat, wenn uns General Reynier balb von Gerace fortschiefte, ober freisprache!" fagte er zu Cechino, ba fie beibe am Abend eines heißen Tages mit einander luftwandelten.
- Boblitat? Ift's Ihr Ernft? Sie icheinen fich in Gerace aber boch ju gefallen?

"Und warum nicht, so lange die Nothwendigkeit gebietet? 3war bekenn' ich, daß mir die calabrische Birthschaft nicht ganz zusagt, wo man auf Felsen nistet und die üppigen Thäler verwilsbern läßt; wo es von Kirchen stroßt, von Betern wimmelt, und man einander mit Messerstichen zahlt. Aber ich könnte mit den Blaumüßen Blaumüße, mit den hottentoten hottentot werden, und mich in Alles fügen, wenn ich hierher verdammt wurde. Allers dings das hans Marcoli —"

- Und Marcoli's icone Tochter nicht zu vergeffen, Signor Fortunate!
  - "D Cecchino, bewahre bein Berg vor ben Strahlen biefer Sonne!

Mirit locien." Gewagtes Spiel, in bas bid Langeweile und Schon-

- Sie erweifen mir boch nicht bie Ehre, ein wenig eiferfüchtig au werben ?

Fortunato warf einen Seitenblid auf Cecco, ber ihn schelmisch bei einer Frage anlächelte, die mit seinem Alter von fungehn ober sechezehn Jahren noch teine Berbindung haben zu tonnen schien. Indessen erinnerte er sich, daß die siglianische Sonne eine audere, als hinter den kuhlen Alpen sei, und daß sich hier junge Madschen und Knaben schon mit Blumen werfen, wenn dort noch mit Schneedallen.

"Elferfuchtig?" fagte ber Schweizer lächelnb: "Rein, wahrbaft aur nicht."

- Sie find Ihrer Eroberung allzugewiß.

"Davon ift feine Rebe. Ich mochte nur einen gewiffen, hubfchen Bagen, ben bie Welber icon fruh verhatichelten, ein wenig warnen, fein Berg zu huten."

- 3hre Gute, Signor Fortunato, verpflichtet mich febr, felbst wenn fie anch an mit irre geht. Alfo Sie warnen mich vergebens. Und wie? erlauben Sie, Ihnen die Warnung für fich guruchzus geben. Lieben Sie Enfemien wirklich?

"Warum fragft bu mich bas? Bas bewegt bich bagut?"

- Beichen Sie mir nicht bamit aus, Signor Fortunato.

"Antworte mir ju juvor, liebes, Rind, und offen."

— Offen? — fragte Cecco zurud, indem er fieben blieb und in sonderdarer Berwirrung, das Gesicht bald abwandte, bald einen Blid voll verborgener Gluth auf Fortunato lentte, als möcht' er bessen tiesstes Innere ergründen. Dann verbarg er das Gesicht in beiden Handen und sagte: D Fortunato, stürzen Sie mich von der ersten Felswand in einen Abgrund, ich werde zerschwettert weniger leiden, als wenn Sie die Tochter Marcoli's —

- "bbre mich an, Cechino! " unterbrach ibn Fortunato befturgt, ale er ben jungen Menichen in fieberhafter Bilbbeit vor fich erblidte.
- Rein, nein! laffen Sie mich ausreben. 3ch will, ich muß ein Geständniß vollenden. Lange schon hab' ich biefen Augenblick gesicht. Benn Sie Eufemien lieben ... hier verstummte Cecco ploblich. Ein Schauber schien ihn zittern zu machen.
  - "Bollenbe!" rief Fortunato ungebulbig.
- Biffen Sie noch nicht Alles? fagte jeuer und ließ fein haupt auf bie Bruft finten.

"Unb was benn?"

- So werb' ich verloren fein! feufzte Cerchino leife vor fich bin.
- "Richt boch, liebe Seele!" fagte Fortunat, indem er die hand feines jungen Freundes ergriff: "Aufemiens Liebenswürdigkeit hat meinen Bulofchlag noch keinen Angendlid geanbert. Es ware in meinem Berhältnis einem Derbrechen gleich, eine Leibenschaft, eine hoffnung im Gerzen ber harmlofen Jungfran zu entzünden, felbst wenn ich mich gegen fie nicht gleichgültig fühlen wurde. Es ware Berbrechen, Marcoli's Gastfreundschaft gewiffenlos zu ber nuben, um feinem hause ben Frieden zu kehlen; es ware "
- Sie find alfo vermählt? fragte Cecco und folug voll Ernfles die Augen ju ibm auf.

"Reineswegs. Ber fpricht benn babon?"

- Giner Anbern verlobt?

"Roch minder. Ich trage mein herz frant und frei in ber Welt herum, wo es noch Niemand verlangte, und ich's Niemansbem andieten konnte. Bei geringem Bermögen, überall Fremdsting, von jeher auf Reisen, im eigenen Baterlande entbehrlich, ohne Bater und Mutter wie Melchisebet, nur kein König und Priester wie er, steh' ich in Gerace, wie in London und Peking, oder in der Buste Sarah, allein."

- Allein? - fagte ber Knabe fcmefchelnb, aber mit einem Ton freundlichen Borwurfe.

"Rur bich hab' ich!" feste Fortunatus verbeffernb bingu: "ich bin nicht mehr allein."

- 3ch glaube und vertraue! Und Gief trauen und glauben Sie mir?

"Muß ich benn nicht, trot beinem verschwiegenen und rathfels haften Befen? Und wenn mich zuweilen mancherlei Bebenklichskeiten über bein Geheimthun anwandeln, widerlegt mich bein versführerisches Unschuldegesicht. Nein, bu bift zu jung, um schon ein Berbrechen verbergen zu muffen."

Der junge Mensch trat bei bieser Aeußerung einen Schritt zus rud, warf einen sesten, kunbschaftenben Blick auf jenen und sagte mit einer ftolzen haltung: "Signor Fortunato, ich sehe ohne Erzibien in meine Bergangenheit zurud. Jeht find wir französische Gesaugene. Meine Junge ist gesesselt; ste wird's nicht immer sein. Trauen und glauben Sie Ihrem jungen Freunde ohne Arg."

"Und Gufemia?" fuhr Berr Linthi lacelnd fort.

- Laffen Sie mich tanbeln. Bleiben Sie fur mich und meinen innern Frieben ohne Sorge, wie mich Ihr Bort auch fur Sie beruhigt hat.

#### 14.

## Ein Muffdlug.

Bei aller Gutmuthigkeit bes Schweizers mußte ihm boch bas verlangte "Trauen und Glauben" nicht ganz leicht werben. Denn ber Jufall machte ihn ungefucht zum Zeugen von einzelnen, kleinen Ereigniffen, bie bas Treiben bes Ereolen noch zweibentiger barsstellten.

Er sah biesen balb anfangs im Sanse Marcoli auffallenb bes muht, Gunft ober wenigstens Ausmertsamkeit bes narrischen Capo Muota an sich zu ziehen. Er neckte ihn auf lustige Beise; er überhäuste ihn mit bombastischen Lobreben auf seine Gelehrsamskeit, auf seine bemosthenische Rednergabe; er pries seinen politissien Tiefblick und weissagte aus den Linien seiner Sandstäche, daß er die höchsten Staatsamter zu bekleiden bestimmt sei.

Alles bas ichien nur auf Beluftigung ber übrigen Gefellichaft berechnet zu fein. Man lachte, man flimmte in ben Zon bes muthe willigen Burichen ein . und bewunderte beffen Ginfalle. Aber mitten in biefen Redereien, oft gerabe bann, wenn fie am ausgelaffenften ober findifchten waren, und jebermann fürchtete. Signor Bass quale werbe Unrath merten, jornig werben, ließ fich gewahren. bağ ber Bage nicht nur feinen Mann vollfommen fannte. fonbern bağ er mit beffen frubern Berbaltniffen vertrauter fein muffe, ale felbft bie Namilie Marcoli. Denn ber wunberliche Cavaliere. ale wenn'er Anfvielungen auf ibm , wie er glaubte, allein befannte-Dinge erriethe, fprang bann jablings in bie Bobe, farrte ben Anaben mit vorgeftrectem Sals an, und fließ feinen gewöhnlichen Schimpfe ober Aludruf in figilianifder Munbart aus: "Vacabunnu Mariolu! wer fagt bas?" ließ fich bann aber eben fo plotlich wies ber, bethort burch bie Schmeicheleien bes liftigen Burfchen, befanftigen und von ihm, wie ein Lamm, bem gefelligen Bergnugen obfern.

Gecco schien aber eben so viel Geschmad an bem häßlichen Gnitarrespieler zu finden, als dieser an bem unruhigen, quedskibernen Plagegeist. Fortunato bemerkte mit Erstaunen die nene Freundschaft der zwei ungleichartigken Wesen in der Welt, 'undzugleich, daß sein Schühling auf jede der beshalb an ihn gerichtes ten Fragen ausweichend oder scherzweise autwortete. Cecchino ging vielmals mit Signor Pasquale allein in Marcoli's Weinberge und

Guter. Sie hatten Seinlichkeiten mit einander. Man fah fie zuweilen in der Ferne beisammen in lebhaftem Gefprüch; wobei Signor Bacquale nach feiner Weise den beweglichen Leib oft und wunderlich verdrehte und mit Sanden und Armen umbersocht.

In biefen Unterhaltungen gesellten fich nach und nach einzelne Bauern. Ensemia machte bie Entbedung zwerft, abe fie einmal ihren flüchtigen Liebling aufsuchte, und ihn, mit einigen handsfesten Calabresen beisammen, im abgelegenen votertichen Obsigarten fand. Gecco erfiarte ihr aber mit gleichgultigem Wesen, wie bit Leute von ungefähr zu ihm gerathen seiten. Eusemia freute sich indessen bes Stoss zu Beluftigung ber übrigen Gesellschaft; neckte ben Greolen, als triebe er sich mit Berichvörunge-Entwürfen um; nannte ihn einen kleinen Brutus, und plagte ihn mit Fragen, wozu er boch ben breitschultrigen Marucca gebrauchen könne, ben sie warer erfannt hatte.

Bielleicht wurde Fortunat Enfemiens Scherz für Scherz gesnommen haben, flätte ihn nicht der Name Marurca zu ernftern Borftellungen gedracht. Er erinnerte sich besielben aus Gecco's Anzede an die Bauern der Marina Siderno. Es ward für ihn Bewisheit, daß Cecco, obgleich Ereole, oder Sizilianer, in dies sen Küstengegenden Calabriens bekannt sein musse. Doch, da det junge Mensch ihm nie deswegen Rede stand, ließ er's dabei bes wenden, dis ihn ein neuer Jusall reizte.

Einst war er in ber Morgenfrühe, ba noch Alles im Hause Marcoli schlief, über die Hohe bes Berges hingegangen, als er in der Ferne, zwischen Felsen und Kastanienbaumen, einige Perssonen erkannte und unter denselben den Pagen der Sigword Centi, so wie den Signor Pasquale. Grwagte es nicht, die Bersammels ten zu stören, und verharrte beobachtend auf feinem Plat. Bas die Insammenkunft allerdings verdächtigen konnte, war nicht mins der das Ungewöhnliche der Zeit, oder die Abgelegenheit des Ortes,

als die Tranlichfeit, mit welcher zwei Banern bem zierlich gerfleibeten Anaben und bem Capo Ruota beim Abschiebe bie Sand reichten, und bann alle, jeder einzeln nach einer andern Richtung, aus einander gingen. Signor Pasquale, die Zither, seine trene Gefährtin, unterm Arm, ftrich in halblautem Gelbstgespräch, mit mannigfachem Geberbenspiel, nicht weit vom Schweizer vorüber.

Als biefer nach einiger Zeit ihm zur Stadt folgte, fand er auf dem Bege ein zerriffenes Papier. Er nahm es auf und las bie unzusammenhängenden Borte: "Franzosen in Mileto, also nicht Palma — Sciglio aber sicher gehn —." Nicht diese Worte, sons bern die Handschrift erregte das Erftaunen des Schweizers. Denn er erkaunte sie an ihrer Eigenthumlichkeit für dieselbe, die er auf dem warnenden Zettel des kleinen Bettelbuben im hafen von Corfu, vor kaum zwei Monaten, gefunden hatte.

Er zweifelte keinen Augenblid langer am Urheber ber Barnungen auf ber Auftria.

"Sei vorsichtiger, liebes Rind!" fagte er zu Cecco, als er biefem nachher bas Blatt unter vier Augen zurückellte: "General Repnier konnte bich vor bem Kriegsgericht um ben übrigen Theil bes Inhalts fragen."

"Und wer fagt Ihnen, bag ich bas gefrigelt?" lachelte Gecco.

- Ein gewiffes Blattchen, worin mich jemand vor dem Engslänber auf ber Auftria warnte.
- "Dh!" rief ber Anabe laut und hielt beschämt beibe Sanbe vors Geficht: "Er weiß es! Er weiß es! Er weiß es!"
  - Run weiß to noch mehr.

"Und was benn!"

- -Das Bappen auf bem Turtis beiner Rabel, und auf bem Brief, welchen mir ber englische Fregatten-Sefretar gab, find fich nicht unahnlich.
  - "D, welch ein Strubelfopf bin ich! " rief Cecco überrafcht unb 86. Rov. VIII.

lachenb : "und Sie, find Sie fo fclau? Ich traut' es Ihrer frommen-Miene taum ju. Man muß fich vor Ihnen wohl huten."

- Du betennft mir alfo? Bie famft Du bagu, mich vor Sir Down fo angflich und beimlich zu marnen?"

"Mun ja, ich will beichten. Der treue Barnaba, einer unferer Leute, fagte mir, ber Engländer brobe, Sie umzubringen. Sie hatten mir Theilnahme eingeflößt. Mit Ihnen zu sprechen, war mir auf dem Schiffe nicht erlaubt. Also mußte Ihnen Barnaba meinen Zettel durch einen Corfioten in die Hand spielen; den ersten schrieb er selber. — Biffen Sie nun, was Sie daraus zu lernen haben?"

- Jum Beifpiel? benn ich liebe bie Ruganwenbungen.

"Daß Sie mir auch auf ber Auftria schon theuer waren, ebe Sie mich kannten; ferner, baß ich, trot bem schelmischen Blid ber blauen Augen ba, die Burgschaft Ihrer Gesichtszüge annahm, und Ihnen ben Brief an die Marchesa Bioganni burch ben Fregattenschreiber zustellte, ben ber unglückliche Barnaba aus Meffina kannte."

- Aber ber Brief ift verloren.

"Lebt boch ber Briefträger! Ich habe nun einen Anbern gesichidt: und Sie selbst bringen mir ja hier ein Stud von ber Beisung, die ich bemfelben durch ben narrischen Better Pasquale, über ben zu mahlenben Weg, ertheilte. — Sind Sie nun auferichtig erbaut?"

- Die Beichte ift nicht vollftandig. Bas haft bu, wie ein Berfchwörer, mit calabrifchen Bauern heimlich abzuthun?

"Kan beichtet teine Sunbe, bis fie vollbracht ift. Ich bin volltommen unfchulbig. Abbio, lieber Beichtvater."

15.

### Der Schredenstag von Gerace.

Bon biefer Beit an beobachtete Berr Linthi Leben und Treiben feines jungen Areundes icharfer; weniger aus Reugier, als Beforanik für ben wunderbaren Anaben, ben leichter Sinn, Lebbafs tigfeit feines gangen Befens und Erfahrungelofigfeit ju gefährlichen Uebereilungen winten fonnten. Aber nichts ließ fich mehr von jenen etwas verbachtigen Bufammenfunften entbeden; und ber Capo Ruota war, mit feiner Guitarre, feit jenem Tage in Gerace unfichtbar geworben. Dagegen fonnte gegen Gufemien bas feurige Blut bes Creolen bie Leibenfchaft ber erften Liebe um fo meniger verhehlen, je langer und vertrauter er in ber Rabe bes Mabchens lebte, welches, unbewacht und frielend, bie Rlamme felbft mit Beranugen anzufachen febien. Richt obne Grund fürchtete Rors tunat, bei ber heftigen Gemutheart feines Lieblinge, ben Augenblid, ba fie von Gerace icheiben mußten. Gin Bufall, Folge eines foredenvollen Greigniffes, entichleierte ihm Cecchino's 3ufland gang.

An einem schönen Abend, es war ber zweiundzwanzigste April, begab sich ber junge Schweizer in die Beingarten des Signor Marcoli, wohin die Familie schon Nachmittags vorausgegangen war. Längs dem Berge weideten, im hohen Grase der Biesen, Schasheerden, zwischen blühenden Birnens und Aepfelbäumen. Bilbe Granatenbusche ftreuten hin und wieder ihre seuerfarbenen Blumen, wie glühende Kohlen, auf den Fusweg aus; während lange Reihen von Zitronens und Pomeranzenbäumen ihn abwechs seind mit Schatten und Bohlgerüchen bebeckten. In zauberhafter Abendbeleuchtung braunten Meer und Land. Fortunatus glaubte nie die Natur in einer wollüstigern Ueppigkeit erblickt zu haben.

Biemlich gleichgultig gegen biefen Bauber, fagen binwieber

herr Marcoli nebst beffen Gemahlin, einige Burger von Gerace und einige Monche und Beltpriefter im Schatten einer alten Mauer, mit Kartenspiel beschäftigt. Rankenbe Weinreben und barbarisches Lycium flochten eine kunftliche Laube über ben Tifchen, von welchen her Fortunatus schon aus der Ferne das Auslachen oder Fluchen der geistlichen und weltlichen herren hörte. Gecco aber und Eusemia sehsten. Sie waren im angrenzenden Balboben. Er ging, sie aufzusuchen.

Roch nicht weit in die grune Dammerung der alten Kaftaniensbäume eingedrungen, sah er beide; allein in einer Beschäftigung, welche dem Lauscher verrieth, mit wie vertraulicher Zürtlichkeit sie Ginsamseit zu bennzeu wußten. Unter einer breiten Steineiche sat dickliche Knabe, halb auf ihren Schoos gelehnt. Sie hatte sein Squpt mit einem Kranz wilder Blumen geschmudt, die ke noch malerischer zu ordnen im Begriff stand. Er schen ungeduldiz zu sein und bavon gehen zu wollen. Sie hinderte es kosend, und belohnte seinen Gehorsam von Zeit zu Zeit mit einem ihrer Kusse Endlich gab sie ihm die Freiheit. Er flog davon. In einiger Entsfernung suchte er an den Felsen und offenen Waldpläten Blumen, die er, vermuthlich zu einem Kranz für die Geliebte, mit Sorgsfalt psinkte. Sie verfolgte unaushörlich mit ihren Blicken den liebenswürdigen Sammler.

Noch betrachtete Fortunatus, nicht ohne Bohlgefallen und nicht ohne gewiffe Beflemmung, dies idhilische Schauspiel. Da ward bie tiefe Stille des Balbes plötlich von einem schweren Schlage unterbrochen. Es hallte, wie dumpfer Donner. Der Boden drohnte. Der bestürzte Schweizer fühlte unter seinen Fußsohlen ein hins und herzucken des weichen Rasens, auf dem er stand, und verlor das Gleichgewicht. Er taumelte gegen einen dicken Baumstamm binterrucks.

Es war volle Luftstille. Aber ein wunderbares Geränsch, wie Sturm, jog schwer burch ben Walb her. Es kam langsam näher, mit dumpkem Getöse; etwa wie das Treiben wilder Eber, welche verwachsenes Waldbickicht durchbrechen. An einer Stelle bewegten und schüttelten sich die Bäume, beugten ihre Wipfel tief in das Gezweige der nahe stehenden, und zerriffen sie gewaltsam. Es ließ sich unklar im Finstern der Gebüsche, zwischen sillstehenden und nebendei zersplitternden Bäumen, ein dunkles, gestaltloses Ungebeuer gewahren, gleich jenen ungeschlachten, schwerfälligen Riesens ihieren der Urwelt, deren kolossale Gerippe noch die Ohio. User und Sibirien der erstaunten Rachwelt zeigen. Die Erde zitterte unter jedem Schritt, und das Gehölz ward, wie schwaches Schilfs rohr, zertreten.

"Jesus Maria!" schrie eine Stimme. Eufemia flog, ein bleiches Bild bes Entfehens, mit diesem Angftruf baher. Ihre Schritte waren hastig und unsicher. Fortunatus trat ihr entgegen, sing sie in seinen Armen auf und hielt die Schwerathmende an seiner Brust. In einiger Entsernung ließ sich wildes Klagegeschrei und lautes Beten mehrerer Menschen vernehmen; ohne Zweisel aus der Laube, von welcher vorher noch frohliches Gelächter erklang.

In eben biefem Angenblid trat aus bem Gebusch unb Untersholz, schwerfällig und rudweis, wie ein wandelnder Berg, in Moos, Gras und zerquetschtes Laub gehüllt, ein mächtiger Felsblock hervor, welcher die ihm von der hand des Schöpfers angewiesens heimath des Gebirgs verließ. Run aber, am Abhang der Hohe, sprang er mit wachsender Stärke, in großen Sägen, Alles und sich selber zerfrümmernd, mit Krachen in den Thalgrund.

Fortunatus, ber bies mit Graufen gesehen, bas zitternbe Mabchen im Arm tragend, war auf die Seite gewichen. Ihre Wangen an die seinigen gelehnt, seufzte fie endlich: "Ein Erdbeben! Steh' uns Gott mit allen seinen heiligen bei!" Indem fie fich erholte, bog fie errothend ben Ropf jurud, und wand fich fcamig aus bem Urm ihres fcbnen Befchirmers.

Aber zugleich ertonte nahe bei ihnen ein furzer und burchbrins genber Schmerzensschrei. Sie blidten hin. Es war Cecco. Er ftand mit erbfahlem Antlit, ftumm und bewegungslos vor ihnen. Nur in seinen Augen funkelte ein Blit zorniger Berachtung.

"D Cecco! helf une Gott, ein Erbbeben!" rief Gufemia, ins bem fie qu ihm eilte: "Belch ein Unglud!"

Er fließ fie mit vorgestreckter Hand gurud und erwiederte mit bitterm Lachein: "Allerdings Unglud; ich beklag' es, die Ums armung gestört zu haben. Legen Sie sich nicht 3wang an. 3ch werbe mich entfernen."

"Bollen Sie noch icherzen, mahrend bie Berge gufammensfallen?" fragte Marcoli's Tochter.

"Bemertten Sie wirlich die Rleinigfeit, Signora?" entgegnete er! "Ich glaubte, Sie hatten an feiner Bruft einen Weltuntergang vergeffen muffen."

Fortunatus betrachtete ihn fopfichuttelno und fagte: "Cecchino, welche Sprache!"

"Signor Fortunato Linthi, es ift bie Sprache bes Enttaufchsten!" verfette mit ftolger Ralte ber junge Mensch; bann, bie Angen gen himmel gewandt, brudte er bie hanbstache gegen feine Bruft, als leibe er einen tiefen Schmerz, wandte fich ab und verschwand im Gebusch.

Fortunato führte Eufemien schweigend zu ihren Aeltern. Diese waren aber mit ben Monchen und Brieftern schon auf ber Flucht zur Stadt. Aus ber Stadt hinwieder flüchteten bie Menfchen ins freie Felb. hier und ba lagen einige Beter, ober hausen berselben, kniend in Wiesen und Aeckern; andere rannten, gejagt von Todessschrecken, ben Berg hinunter. Man fah sogar die französische Bessaung in großer Eile nach ber Kufte ziehen, wo sie in ber That

auch bie Racht, theils am Strande, theils auf Fifcherbooten, gus brachte.

Es ift unglaublich, welche Furcht bas Raturereigniß über bas Städtchen gebracht hatte, ungeachtet fast tein Jahr vergeht, ohne bergleichen Erscheinungen zu wiederholen. Fortunatus, der im Gestümmel der Leute und in der Dammerung Ensemien verloren hatte, sah die Gaffen von Gerace ausgestorben, die Haufer verlaffen. Er trieb sich einen guten Theil der Nacht in den Feldern suchend ums her, ohne einen der Sausgenoffen zu sinden. Dann kehrte er zuruck und schlief im leeren Gebände allein.

#### 16.

### Die Trennung.

Erst am folgenden Tage bevölferte sich allmälig die stille Bergestadt wieder; eben so das haus Marcoli. Auch Gecco fand sich ein, aber nicht mehr der Borige. Sein ganzes Wesen hatte Berswandlung gelitten. Der alte Muthwille war bedachtsamer Ernst geworden; das einschmeichelnde Gefällige, trodene höslichkeit, der muntere Wis, erzwungener Scherz. Fortunatus errieth den Grund dieser Beränderung; aber vergebens bemühte er sich, den Erzürnten zu versöhnen, oder ihn auch nur zu bewegen, ihm eine Unterredung unter vier Augen zu gestatten, damit er ihm den Dorn der Eiserssucht aus der Brust ziehen könne. Etwas glücklicher schien Eusemia zu sein. Dhne ihr wieder so nahe, als sonst, zu stehen, beobactete Cecco doch gegen sie alle die kleinen Artigkeiten, zu welchen ihn Achtung gegen das weibliche Geschlecht, Sitte und Gastfreundelichkeit des hauses verpflichteten.

Swar gewann er endlich nach mehrern Tagen bie fonftige Lebs haftigkeit wieber, aber fie fchien mehr aus einem innern Rampf und einer gludlichen Selbftüberwindung, als aus jenem anderlichen Flatterfinn des Knabenalters hervorgegangen zu sein, woranf
fein Freund gerechnet haben mochte. Diesem wich er koerall aus,
so viel es irgend der Anstand erlaubte; und nur zuweilen, wenn
er sich unbemerkt glaubte, hestete er auf benselben lange, duftere Blide. Wie viel der junge Mensch litt, verrieth sich in den verweinten Augen, mit denen er zuweilen in der Gesellschaft erschien.

Der alte Ariebe mar gebrochen. Fortungtus bulbete babei nicht viel minber, ale bae munberliche Rinb. Er bing an biefem mit einer größern Buneigung, ale er vorher gewußt. Er tounte ben Berluft von beffen Freunbichaft nicht ertragen. Bergebens marb er über bie Thrane unwillig, bie ibm, wenn er allein war, ine Auge flieg, fobalb er bes abtrunnigen Lieblinge gebachte. Er fonnte, wenn Cecco gange Tage außer bem Saufe in anberer Gefellicaft zubrachte, was von nun an nicht felten gefchab, feine ungebulbige Langeweile taum verbergen, feiner Sehnfucht nach bem Angben nicht Meifter werben. Ja, biefe ging in eine Art Giferfucht über, als er bem halbvergeffenen Sir Georg Down mehrmals in Cecco's Begleitung begegnete. Er batte ben Duth nicht, beibe anzureben. Es trat eine Bitterfeit in fein Gemuth, wie Menfchenhaß, ba er no von benen jurudgebrangt fühlte, welchen er bas Leben gerettet, und bie er geliebt batte, wie unbantbar fie auch gewesen fein moditen.

In diesen martervollen Berhältniffen verftrichen brei Bochen. Er febnie sich weit hinweg von Gerace, durftig nach einer großen Zerfirenung, die ihm allein die ehemalige Stille bes Gemuths zuruckgeben konnte. Aber aus dem hauptquartier erfchien weder Befehl jum Ausbruch, noch zur Freilaffung der Schiffbruchigen. Es half ihm nichts, den neuen Befehlshaber des Playes — benn auch der menschenfreundliche Lucerne war nicht mehr hier — einen Tag um ben andern in seinen Besuchen zu bestürmen. Rapitun

Abram, ein sonst wackerer Degen, wies ihn Lag um Lag zur Gebuld. Es half ihm nichts, bei Ensemien über Gecco's Trop zu klagen. Das gute Mabchen hatte nur Thranen für ihn. "Ich weiß es wohl," seufzte es bann: "er thut Ihnen schmerzliches Unrecht; und mich liedt er nicht mehr. So mag er benn gehen. Bin ich ihm gleichgültig, kann ich ihn vergeffen."

Auch Fortunatus machte ben Bersuch bes Bergeffens. Aber er vergaß zulest nur fich selbst und seinen Borsat. Sein herz entsbehrte zu viel; die Macht der Gewohnheit helschie und herrschie zu heftig. Immer und immer wieder schwebte der liebenswürdige Rnabe vor ihm, deffen geistvolle Tändeleien, dessen findliche Gute und Anhänglichkeit, deffen Starrsinn und unbestechliche Beharrlichsfeit neben dem schnellsten Wechsel der Gemuthsstimmungen ihn bisher ununterbrochen auf eine eben so sonderbare als angenehme Beise ausschließlich beschäftigt batten.

Bulent, argerlich über bie eigene Schwache, führte ihn, im Rampf mit übermächtigen Gefühlen, gegen welche alle Grunbe ber Bernunft eitel bleiben, ich mochte fagen, ein Inftinft bes Beiftes, ber feine Sobeit nicht aufgeben fann, ben richtigen Beg. Er befchloß, fich und bie Sache geben zu laffen; nicht bas Uns mogliche, nicht plogliche Ausrottung feiner Grinnerungen, Gewöhnungen und Reigungen ju verfuchen, fonbern mit bem Leichtern ju beginnen; Berftreuungen aller Art ju mablen; ben Rnaben auf bem ebemaligen Auß zu behandeln, ohne hobere Theilnahme gegen ihn, ale gegen Anbere, und immer gleichfam fich felber im gauf ber Gebanten und Empfindungen ju unterbrechen, fobald fie ihre alte Richtung nehmen wollten. In biefem innern Rriege gegen fich felber - und ber ift ja ber fcmerfte fogar bes Belteroberere bewaffnete er, wiber Gefühle, Gefühle; Mannerftolg gegen weiner-· lice Weicheit, und Selbfigchtung reifern Altere gegen Schmerz und Rranfungen von einem verzogenen Rinbe.

Er mußte fich im Stillen freilich selber über seine Runft und Mube wundern, in einer dem Acufern nach unerheblichen Sache, herr von fich zu werden. Aber er irrte mit vielen andern Sohnen Abams, die eine allfällige Reigung für bedeutungslos halten, oder es Thorheit nennen, ihr zu entsagen, so lange fie teine Schädlichsteit zeigt. Die unschuldigfte Reigung ift schuldig an uns gesworden, wenn Richtstillung berfelben größeres Risbehagen, als ihre Befriedigung Luft bringt.

Bas jedoch ber besonnene Jungling thun mochte, fich vom Zauber ber Berhältniffe loszuringen: sein Schickfal verftrickte fich immer tiefer in die Schickfale bes Creolen.

#### 17.

# Sufall in ber Ruine.

Mehrere Tage nach bem Erbbeben kehrte er von einer jener Lusts wanderungen zurud, die er allein oder in Gesellschaft Anderer zu machen liebte, und eben jest mehr, benn sonst, seiner Zerstreuung willen, wiederholte. Es war ein schwüler Tag gewesen. Die abendliche Sonne, durch Wetterwolken ziehend, schoß von Zeit zu Zeit stechende Strahlen.

Der junge Mann befand fich schon nahe am Stadichen, als unversehens ein Gewitterregen mit wolkenbruchartigen Strömen niederrauschte. Er floh gegen ein verfallenes Gebäube, welches unweit seines Weges halb im Schutte lag, ein trauriges Denkmal ber surchtbaren Naturereignisse vom Jahr 1783. In einer Art Borhalle, unter bem Bruchstud eines vom Erbbeben zur Salste niedergestürzten Gewölbes, sand er Schup. Das Mauerwerk umsher, in mannigsaltigen Nissen zerspalten, hing kaum noch zusams

men. An einer Band fah man bas in Stein gemeißelte Wappen bes fürftlichen Sauses Grimalbi, welches seit alten Seiten obersherrliche Rechte über Gerace und bie Umgegend gehabt.

Fortunatus stand im Begriff, um die leere Zeit des Wartens auszufüllen, die übrigen Theile der Ruine zu besichtigen, als er Tritte und Stimmen von Personen hörte, die wahrscheinlich aus gleicher Ursache, wie er, in dies obe Gemäuer gesichen waren. Gine der Bände trennte ste von ihm. Er erkannte deutlich, an Ton und Redensarten, den gelehrten Vetier Pasquale, welcher schon seit mancher Woche nicht mehr im Städtchen erblickt worden war. Aber mit noch höherm Erstaunen vernahm er dazu die Stimme Cecco's. — Fortunatus verhütete nun die leiseste Dewegung.

"Belden Grund hatte er, Sie, vortrefflicher Cavaliere, zu verhaften?" fagte Cecco: "Ihr langes Ausbleiben hat mich fast frank gemacht. Nun fterb' ich vor Ungebuld, Alles zu erfahren. Geschwind, ben Brief ber Marchesa Bioganni?"

- Jum Glud gab fie mir keinen. Sie und Graf Ribera leben in Lobfeinbichaft gegen einanber,
- "Reinen Brief? Und bas nennen Sie Glud? 3ch nenn' es mein Unglud!"
- Mit nichten, Signor Cecco. Ich bin fo alten Abels, glaub' ich, als ber Graf. Aber war' ihm ein Brief in die Hande gesfallen, er hatte mich, wie seinen Lehnbauer, gestriegelt. Meinen Sie, man wurde mir, wie einem guten Ebelmann, ben Kopf mit dem Beil abgeschlagen haben? Nimmermehr; an den ersten besten Baum hatten sie mich aufgeknüpft!
  - "Dein Schreiben aber an bie Marchefa?"
- Das ift eine andere Frage! Merken Sie fich, junger herr: Signor Basquale hat ichon taufend Abvokaten mit langer Rafe aus den Gerichtsfälen verschieft; Vacabunuu Martolu! was find ihm siglianische Bauern bagegen.

- "Der Ruhm Ihrer Klugheit, Signor Cavaliere, ift weltfunbig. Erzählen Sie, mit welcher Lift Sie zur Marchesa gelangten ? Ich brenne vor Begierbe, Ihre Thaten zu bewundern. Warnm brachten Sie ben Bietro Marueca nicht mit fich her?"
- Bietro? So, ber bient unter ben Fahnen bes tollen Caus cellieri und fahrt im Lanbe berum, ober im Lanbe ber Tobten.
  - "Bo faben Sie ben Cancellieri? Sie meinen ben Bivenzio?"
- Ja, ben wuthenben, tollen hund! Graf Ribera ift neben bem ein heiliger Enget; aber frellich ein blinder. Der rasende Cancellieri führt ihn, wie der hund ben augenlosen herrn. Im Grunde find fie Alle blind. Sie wiffen nicht, daß fie mir in die hande arbeiten und immer mir. Sobald ich mit Marucca nach Aeggio tam —

"Um Gotteswillen, nach Reggio? 3ch befahl nach Sciglio!"

- Sciglio? Warum? Die Dinge haben langst geandert. Der Bring von Heffen: Philippethal hat, von Meffina herüber, 6000 ober 8000 Sizilianer in Reggio ausgeschifft. Born schwärmten zu Tausenben calabresische und fizilianische Bauern. Still, ganz still! sag' ich. Alles ist von mir, ich sage, von mir angestellt. Die Leute wissen nicht, wer ich bin. Gebulb! in wenigen Tagen sind bie wilben Banden bei uns in Gerace. 3ch lasse sie kommen.
- "Alfo ber Bring von heffen : Philippethal wirklich fchon in Reggio?"
- Beiter, weiter! schon in Seminara. Die Franzosen können nicht Stand halten; laufen wie hasen vor Bindhunden. Weiter, weiter! der Prinz steht schon zu Gioja, zu Ricotera. Weiter, weiter! er marschirt gegen Wileto. Mit den Franzosen ist's aus! Rönig Joseph pact ein. Ferdinand und Karolina in Palermo sind reisefertig, ihren Einzug in Neapel zu halten. Aber, merken Sie sich's, junger herr: Keine Rechnung ohne Wirth! Wehr sag' ich nicht. Gewisse Leute, wohl verstanden, gewisse Leute, werden dem

alten Konig und feiner Ronigin bie Rechnung machen. Damit ift Alles gefagt! Alles!

"Alles und Richts! Belieben Sie fich beutlicher gu erklaren. Alfo waren wir vor den bewaffneten Banden ber Sizilianer keinen Angenblick mehr gefichert? Ich glaube kaum daran. Die frangös Kiche Befahung warde bavon Bind bekommen haben."

- Blind find fie, blind, alle blind, Frangofen und Sigilianer. \_ Und Graf Ribera felbft ift mit ben bewaffneten Bauern?"
- Berfteht fich! Did, wie Bienenschwärme, wie heuschredensschwärme, fahren fie burche Land. Der Graf ging von Sciglio gegen Monteleone. Der Cancellieri will mit seinen Leuten auf englischen Schiffen nach St. Eusemia ober Amantea, ben Franzgofen in ben Ruden.

"Das fieht schlimm, Signor Capo Ruota. Was wird benn aus uns armen Schiffbruchigen?"

— Pah! man mehelt nur bie Franzosen nieber; euch Anberg läßt man leben. Beiter nichts. Dann machen wir uns an die Sigilianer, und setzen alle Prozessormen auf die Seite. Bir vespern sie furzweg Merten Sie sich das! Bir vespern sie auf gut sigliauisch. Aber das bleibt unter uns.

"Allerdinge! boch mocht' ich - - "

- Beileibe, feine Silbe bavon! Sie fcworen mir - -

"Run, ich fcmore bei allen Geiligen. Wollen Sie mir aber endlich auch bas Schidfal meines Briefes fagen?"

— 3ch übergab ihn ber Signora Marchefana Bioganni; und Pietro hanbigte ihr zugleich, mit mir, ben feinigen ein.

"Sie find ein unvergleichlicher Mann, Signor Cavaliere. Und weiter! Bo, wie war bie Marchefa ?"

- In ihrem Bglafte vor ber Stadt. Bir wurden foftlich bewirthet. Ich empfing ein Brachtzimmer und brei Bebiente. Sie nannten mich nicht anders, als Signor Cavaliere. Doch bas beiläufig; benn man weiß boch nicht, wer ich bin.

- "Sagt' ich's Ihnen nicht vorber, man wurde Sie auf Ganben tragen? "
- Die Marchefana gab mir beim Abschiebe ein Reisegelb, nicht geringer, als ein Prafibent ber königlichen Rammer Monatofolb bezieht. Im Nothfall foll ich Sie, junger herr, mit Gelb unterfichen, um nach Sciglio zu gelangen.
- "Ich? allervortrefflichster Cavaliere, ich? nach Sciglio? wie gerathen Sie auf ben tollen Einfall? Das kann die Marchesa nicht wollen. Gewiß hat die Marchesana nicht bavon gesprochen. Ihr herrliches Gedächtniß irrt."
- Signor Cecco, merken Sie sich das: Ein Mann, ber alle Constitutionen des Reichs, seit König Rogers Zeiten, inne hat, item, die Uebungen des Gran Corte, dazu neun Quaribande der sämmtlichen Dispacci Karls III. und so weiter, ungerechnet den dicken, doch überfüssigen Codice Canonnico\*), ein Mann, sagich — merken Sie das! ein Mann was wollt' ich eigentlich sagen?"
  - "Sie wollten mir fagen, warum ich nach Sciglio muffe?"
- Beil die Marchesana Bioganni Sie bort erwartet ober erwarten will, und mußte sie da, wie sie fagte, ein Jahr lang wohnen. Anf dem Schlosse werden Sie beim Kommandanten den Aufenthalt der Marchesa erfahren. Sie solle, wolle, musse mit Ihnen vom Schicksal der Donna Beatrice Biss Puss der Teusel behalte den Namen! Uedrigens es ist die Tochter des Herzogs von Biss Puss Mersen Sie das wohl, unser einer hat an andere Dinge, als an Weibernamen, zu beusen.
  - "Gut, gut; bie Staatsgeschafte bes Konigreichs reißen alle

<sup>\*)</sup> Befegbucher bes Ronigreichs Reapel.

Aufmerksamkeit Ihres großen Geiftes an fich. Ich verlange nichts mehr von Ihnen zu wiffen, als zu welcher Zeit die Marchefa nach Sciglio herüber zu kommen benkt?"

- Bunftilich gaben fie ben Sag an; Sie follten, wo möglich, nicht fehlen. Alfo richten Sie fic barnach.

"Bortrefflich; geben Sie mir aber ben Zag an. 3ch werbe mit untertbanigem Geborfam erfcheinen."

— Der Tag? Ich glanbe, — ja, richtig! Mai, Juni, Juli — übrigens mag Marucca bas beffer behalten haben. Auf jeben Fall fieht biefer verlangte Tag im Kalender. Er wird fich also wohlt barin finden laffen.

"Das glaub' ich, Scharffinnigster aller Capo Ruota's; boch bitt' ich, befinnen Sie fich. Es liegt mir zuviel baran, ben Tag zu wiffen."

— Wir und unfere Gleichen fagen zu bergleichen Richtigkeiten: Minima non curat Praetor! Konnte fich boch felbst Graf Ribera nicht erinnern, Sie, junger Herr, je in seinem Leben bei ber Marchesa Bioganni gesehen zu haben. Ich beschrieb Ihre kleine Kigur, Ihre Tracht und das Creolengesicht dazu punktlich. Kein Steckbrief ist treuer. Umsonst. Er hatte keinen Gecco gekannt.

"Was? Wie? Satten Sie vielleicht — —? Welcher bofe Geift plagte Sie, bem Grafen Alles auszuplaubern? D allere, efeligfter ber Efel!"

- Vacabunnu Mariolu! Wer ift ber Gfel? Antwort!

"Belde Frage! Sprechen Sie nicht vom Grafen? Sagten Sie nicht, er erinnere fich meiner nicht? Und boch wiffen Sie selber, wie oft Sie ins haus ber Marchefa kamen, als bie schlanke Jose Bettina Ihre hulbigungen empfing, die Unbankbare, die Ihnen so manchen Streich gespielt! Und boch wiffen Sie selber, daß sich Marchefana meiner erinnerte, sobald Sie ihr das Schreiben von mir gaben? Und ber Graf wußte nichts von mir?"

— Rein Bort. Er wollte immer mehr von mir erfahren; er ließ mich verhaften; brobte, mich gefangen zu halten, foltern an laffen, bis ich ihm vom untergegangenen Trieftiner Schiff alle Leute genanut haben wurde.

"Der Graf ift Thrann bon haus aus. 3ch erftaune, bag Sie bem Butbrich entwifden fonnten."

— 3ch? ha ha! Niemand habe Rummer um mich. 3ch verströftete ihn auf Ihre balbige Ankunft zu Meffina, beglettet von Ihrem Caftor ober Pollux, Ihrem Reifegefährten, Signor Forstnuato, ber in englischen Ariegebienst treten möchte.

"Auch bas fogar ichwapten Sie aus? Bas ging bas ben Grafen an?"

- Barum follt' ich aber Geheimnis aus einem rothhaarigen Menschen machen, ber am hellen Tag auf ben Gaffen von Gerace luftwanbelt?

"Sie find ein gewäschiges, altes Beib! Schaffen Sie mir ben Pietro Marucca jur Stelle her, mög' er fteden, wo er wolle. Ich muß ihn morgen, muß ihn heut' fprechen. Bringen Sie mir ben Marucca nicht: so verweit' ich Kopf und hals, nicht Prästbent, nicht einmal Stubenfeger und Buttel ber Republit sollen Sie werben."

hier verftummte bas Gesprach. Bermuthlich hatte fich Cecco rafc entfernt; benn Basquale rief ihm mehrmals nach, murmelte unbeutliche Fluche, und ftolperte über ben Schutt bavon.

Eine Beile fpater verließ auch Fortunato feinen Schlupfwinkel. Die angehörte Unterredung gab mancherlei Stoff zum Rachdenken und Bermuthen. Aber fein erfter Beg war zum franzöfischen Befellshaber bes Blates, bem er bie Nachricht von ber Landung bes Prinzen von heffen Philippsthal, und die Anzeige vom Andzug ber Franzosen, als allgemeines Bollsgerücht, mittheilte.

"Ich weiß bas!" fagte Rapitan Abram troden, ober vielmehr mit erfunftelter Rube: "und weiß leiber mehr, als bae. Wir haben

bei Seminara einige Leute verloren. Die Rauberbanden wachsen täglich, von Seiglio her verstärft; machen die Wege unsicher und fangen unsere Orbonnanzen auf. Der General läßt mich auf dem verlornen Bosten hier ohne Berhaltungsbefehle. Die Briganten können uns zu jeder Stunde ausheben. Ich habe meine Maßregeln jedoch getroffen. Schließen Sie sich mit Ihren Gefährten an uns, sobald der erke Klintenschuß fällt."

18.

### Eine Bumuthung.

Mit diesem unerfreulichen Bescheib entlassen, fehrte ber Schweisger in bas haus Marcoli zurud, wo er ben Signor Pasquale zu finden hoffte. Seine Erwartung schling fehl. Bloß im Borbeisgeben vernahm er, der narrische Better habe sich zwar wieder gezzeigt, aber nur auf kurze Zelt. Cecco sügte mit der gleichgültigsken Miene bet, der Better sei ihm vor der Stadt, mitten im Regen, davon gelaufen.

Es lag bem Schweizer zu viel baran, ben Capo Austa zu fprechen und auszuforschen. Er verließ baher ben ganzen folgenden Tag das Sans nicht, um Gelegenheit zu finden, sich seiner zu bemächtigen. Signor Pasquale aber erschien nicht. Des andern Morgens ging Fortunatus selbst auf Aundschaft nach ihm aus; und kaum vor die Thur auf die Gasse hinausgetreten, schritt ihm grüßend einer der geistlichen Herren entgegen, der in der Familie Marcoli ziemlichteinisch war. Er hatte sich mußig auf dem Plat vor dem Hause mit andern seiner hochwürdigen Brüder gesonnet. Als der fromme Mann Fortunato's Frage nach Pasquale vernommen hatte, nicht weit.

Beibe gingen ihn aufzusuchen. Der Priefter verließ ihn einige Male, unter bem Borwand, in ben Hafern nachzufragen, wo ber Capo Ruota einzukehren pflegte. Nach einer guten halben Stunde Suchens versicherte ber Briefter, man habe ben Cavalier so eben nach ber Rapelle bella Eroce wandern gesehen. Fortunato kannte biefe Rapelle. Sie lag, eine Viertelstunde vor ber Stadt, sehr romantisch auf ber Höhe, an einem Kelsen, zwischen schattigen Rastanienbäumen. Der bienstfertige Priester ließ sich das nicht hinzbern, ihn eine Strecke Weges zu begleiten, und dann ihn wenigstens mit den Augen noch bis zur Kapelle zu verfolgen.

In der That faß hier unter dem Bordach der Kapelle ein Bauer, der fich bei Fortunato's Eintritt freundlich von der Steinbanf aufprichtete und ihn anredete, aber versicherte, der Capo Ruota, den er wohl kenne, sei nicht da. Ein Wort gab das andere. Der Bauer schien von den neuesten Ariegsereignissen in Calabrien und der gestährlichen Lage der Franzosen sehr genau unterrichtet zu sein. Dies befremdete den Schweizer, bei der herrschenden Bolfsstimmung, so wenig, als die Neugier des Mannes, alle kleinen Umstände vom Untergang der Austria erfahren zu wollen. Fortunatus erzählte wieder, was er schon hundert Male erzählt hatte.

Immer aber kam ber Frager auf Signora Rosa bi Centi und beren Begleitung zurud, indem er großes Bedauern mit beren kläglichem Tode äußerte. Wie einfältige Miene der Mensch auch machte, ward er doch dem gutmutigen Antworter bald durch die Art seiner Erkundigungen verdächtig; z. B. wie der Creole zu der unglücklichen Signora gekommen set? Wie die zwei andern Begleiter derselben geheißen hätten? Bon welcher Gestalt, von welschem Alter sie gewesen wären? Do noch andere Frauenzimmer das Schicksal der Signora gehabt? Do man von den habseligskeiten dieser Donna nichts, gar nichts gerettet habe?

Ale Fortunato ihm überall mit einem : 3ch weiß nicht; ich be-

fummere mich um bie Leute nicht u. f. w. erwieberte, brach ber Calabrefe ab. 'aab bem Gefvrach anbere Richtung, inbem er bem Schweiger wohlwollend ben Rath ertheilte, mit bem Bagen ber ungludlichen Signora ichleunigft Berace zu verlaffen, und fich in Sout ber foniglich-figilianischen Beere gu begeben. Die fiegreichen Waffen berfelben maren im vollen Angug; bie Streifparteien icon in ber Nachbarichaft; bie Befatung von Gerace murbe, mit Allem mas zu ihr gebore, anabenlos niebergemetelt merben. tungto bie Achsel gudte, und fich mit bem Chrenwort entschulbigte. welches er bem frangofifchen Befehlshaber gegeben, ohne Bemilligung bes Generals Repnier fich nicht zu entfernen, marf ber Bauer linke und rechte flüchtige Blide, und fagte mit auffallend geanbertem Ton: "Signor Linthi, Ihre Umftanbe und ber 3med Ihrer Reife nach Sigilien find mir nicht fremb. Sprechen wir baber offen mit 'einander. Gie fuchen im Regiment Frobberg eine Offizierftelle. Co bangt von Ihnen ab, fie biefen Augenblick zu erhalten. und morgen bas Batent. Saben Sie icon gebient, ale Sauptmann, fo verfprech' ich Ihnen Majorerang bei ben Truppen bee rechtmäßigen Ronigs beiber Sizilien. 3ch bin ein Anberer, als ber ich Ihnen fchien."

"Und wer alfo find Sie?" fragte Fortunato, ohne Bewundes rung ober Berlegenheit ju außern.

— Im Dienst bes Königs Ferbinand. Berlassen Sie Gerace auf der Stelle. Die Handvoll Franzosen in der Stadt ift schon jest verloren. Ich kam und überzeugte mich von der Lage der Dinge hier mit eigenen Augen. Das Nest, sammt den Bögeln d'rin, gehört mir. Meine Leute stehen, auf allen Wegen ringsum, im Gebirg.

"Gang gut. Aber ich muß ben Mann tennen, bem ich mich anvertrauen foll."

- Bollt' ich Sie betrugen, wurd' ich um feinen Ramen verlegen fein, und Ihnen Rechenpfennige ftatt ber Golbftude geben. Geben Sie. Führen Sie unter einem Borwande Ihren Mulatien ober Creolen hierher; ich will Sie bei blefer Kapelle erwarten. Morgen tragen Sie hauptmannsuniform; ich gebe Ihnen mein Chrenswort. Berlieren Sie keine Zeit, benn mir ift bie meinige wichtig.

"Rounen Sie mir ein Chrenwort anbieten, mir, bem Sie anrathen, bas feinige ju brechen?"

— Seben Sie her! Ich legitimire mich. — Der verfleibete Bauer rif vorn bas grobe Wamms und hemb auseinander, und ließ auf einem Bruftleibchen von feinfter Bolle bas filbergestickte Orbenstrenz bes heiligen Januarius sehen.

"Ich bin foniglicher Oberft; mein Rame Bivenzio, Cancellieri genannt," fügte er bingu, mabrend er fich wieder einknopfte : "haben Sie noch andere Bebenken?"

Der Schweizer betrachtete ben Fremben, nun er ben Namen besselben gehört hatte, mit größerer Aufmerksamkeit. Er erinnerte sich zu wohl, wie Pasquale und Cecco von biesem Manne gesprochen hatten, und erstaunte ebeu so sehr über bessen Berwegenheit, sich in eine von Franzosen besetzte Stadt, mitten unter die Feinde zu wagen, als über die Wichtigkeit, welche man auf die Person der Signora Rosa di Centi legte. — "Entschließen Sie sich!" rief der fizilianische Oberst.

"Und wenn mir ber Page ber Signora nicht folgt?" fagte Kortunato.

- Fihren Sie ihn her. Bir machen's ab. Er geht mit uns. "Barum sprachen Sie ihn nicht felber, ba Sie boch in ber Stadt gewesen find?"
- Er war unsichtbar. Man konnte ihn nicht von der Seite eines gewiffen Englanders bringen, mit dem er den ganzen Zagbeim französischen Kommandanten zubrachte. Der Kommandant bes gleitete den Burschen sogar bis zu deffen Quartier zurud. Und, Sie begreifen wohl, für mich ift Gerace tein sicherer Ort. 3ch

bin nicht gang unbekannt, und überall gibt's Schelmengefinbel und Borrather. Führen Sie ben Burfchen, Cecco heißt er, glaub' ich, mit fich ber. Brauchen Sie Geld?

"Rein, herr Oberst!" antwortete Fortunato, ber sich erinnerte, daß Cecco mit Sir Down beim Kapitan Abram zu Mittag gespeist und einen guten Theil des Tages daselbst zugebracht hatte.

— Bohlan, Signor Linihi, saumen Sie nicht. Aeußert ber Mulatte teine Luft, so bringen Sie nicht zu ftart in ihn; aber auf jeben Fall fuhren Sie ihn zu'mir. Ich möcht' ihn sehen. Bielleicht bereb' ich ihn, uns zu begleiten. Sehen Sie. Dort kömmt eine ftarke französksche Streiswacht aus ber Stabt, ben Berg herauf. Ich verberge mich in biefer Gegend und erwarte Sie.

"Berbergen Sie sich nicht, Herr Oberst. Sie schweben in bope pelter Gesahr. Seben Sie eine zweite Streiswacht bort hinten mit uns auf gleicher Höhe, und wie es scheint in ber Richtung hieher. Uebrigens werben Sie mir erlauben, daß ich ben Bruch eines Chrenswortes für eine Sunde halte, von der ich im Beichtstuhl zwar, aber nicht in meinem Gewissen absolvirt werden könne."

Beibe schwiegen hier und betrachteten einander unschlüssig; dann verbeugten fich beibe in gleicher Zeit gegen einander und trennten fich. Der Oberst schritt raschen Ganges bergauf; Fortunat bergab. Drunten sand er noch den Priester, welcher ihn mit aller Unbessangenheit befragte: warum der Capo Ruota ihn nicht begleite? Und als er hörte, der sei nicht broben gewesen, eben so undessangen hinzusehte: "So hat der, welcher jenen Bauern für den Basquale hielt, sich und uns zugleich betrogen."

Der Schweizer ging mit leisem Kopfschitteln an bem frommen Mann vorüber, ber ihm, Alles zusammen gerechnet, in bieser Sache nicht ganz lauter schien. Bermuthlich kannte Fortunatus, aus früher ver Ersahrung, bie Gerngeschäftigkeit und Reigung ber meisten ttalienischen Seistlichen jener Zeit, überall baheim zu sein, und in

Herzens: und Rirchen., Haus: und Staatsfachen fleine Gelegenheitsmachereien zu treiben.

19.

## Rüftungen gum Aufbruch.

Indeffen hatte bas Gefprach bei ber Ravelle einen Einbruck in feinem Gemuth binterlaffen, beffen effich gern erwehrt batte. Er fühlte fich wieber in jene qualvolle Ungewißheit über Alles gurudverfent, mas ibn anging, bergleichen er nur einmal, und zwar por bem Schiffbruch an ber Marina Siberno, embfunben hatte: in einem Buftanb, wo alle Erinnerungen bes Bergangenen fomobl. ale alle hoffnungen ber Bufunft, bedeutungelos verfcwinden, weil Grundlage und Bebingung von Allem, nämlich bas Leben felbft, in ein zweifelhaftes Spiel geworfen liegt. Es ftanb ein neuer Schiffbruch bevor; ber nahe Ueberfall ber wehrlofen Stabt Berace von Seiten ber wilben, regellofen Borben fixilianifcher Bauern, calabrifcher Flüchtlinge, neapolitanifcher Banbiten, welche, vom parlermitanischen Sofe bewaffnet, von glaubenewuthigen Bries ftern gespornt, fich in gesethlofer Wilbheit zum Morben und Berwuften berandemegten. Ihre unmenfolichen Sandlungen, ihr viebifces Rafen fannte feber. Dan erzählte bavon fchauberhafte Beifpiele. In Calabrien felbft maren icon Stabte und Lanbichaften früherbin gegen fie in Baffen getreten. Die Frangofen nannten biefelben gwar nur ichimpflich "Stragenrauber und Briganten"; aber fonnten ihre Furcht vor biefen Raubheeren nicht verhehlen.

Fortunato hatte jest Ueberzeugung von ihrer Nahe burch bas Erscheinen bes Cancellieri, und vom Einberftanbniß mancher Einwohner bes Stabtdens, selbst mancher Gelftlichen mit ihnen. Die frangofische Besatung war zum Wiberstand allzuschwach. Kapitan Abram wußt' es, aber wich nicht. Es blieb biesem keine Bahl, als pflichtgemäß, und ber Ehre bes französischen Heeres treu, auf seinem Posten unterzugehen. Er war seit einigen Tagen viel thätiger, als je, gewesen, und hatte die Mannschaft zu jeder Stunde schlagsertig gehalten. Die Wachen standen verstärft. Ausgesandte Streisparteien schwärmten eine Stunde weit um den Ort. Bon Zeit zu Zeit hörte man, vom Städtchen her, das Schlagen der Trommeln.

hatte ber Schweizer, Buffen in ber hand, thatigen Theil an Bekampfung ber heranziehenben Gefahr nehmen burfen, er wurde ohne Zweisel weniger Furcht empfunden haben. Aber daß er, wehrs los, nur Zuschauer, wie am Bord ber Anstria, ben Augenblick ber Entscheibung und das ungewiffe Loos bes Ausgangs erwarten mußte, lähmte ihm allen Muth:

In biefen Ueberlegungen, ohne Buverficht auf bie Banbvoll frangofischer Rrieger, im Diftrauen gegen bie Ginwohner bes Stabtdens, angftigte ihn aber weniger fein eigenes Berhangniß, als bie foutlofe Unberathenheit bes armen Rnaben, welchen et aus ben Bellen mabriceinlich nur einem ichredlichen Schicffal entgegen getragen hatte. Denn aus ben rathfelhaften Aeußerungen fowohl bes Capo Ruota, als bes Cancellieri, zwischen welchen ein unverfennbarer, wenn auch bunkler, Zusammenhang flattfanb, ging für ibn mehr, ale bloge Ahnung bervor, bag biefer Creole in traurige ... ober wibermartige Berhaltniffe machtiger figilianifcher Familien ver-Sochten gewesen fein muffe. Gecco's Furcht und Abichen, Deffina wieber ju feben, feine Berichloffenbeit, wenn von ber Bergangenheit Rebe war , bas fonberbare Berhaltniß ju feiner geheimnigvollen Bebieterin auf ber Auftria, feine große Gleichgültigfeit bei ihrem Berluft, bie auffallenben Rachforschungen aus Sigilien wegen bem Schicffal bes Frauenzimmers - bas Alles beutete finfter auf Begebenbeiten gurud, in welchen ber Greole nicht ichulblos fteben

mochte. Seine Liebenswürdigkeit sowohl, mit welcher er fich in jebes herz einschmeicheln konnte, als feine auflobernbe heftigkeit und sein unbezähmbarer Starrfinn fchienen mehr gesignet, traurige Bermuthungen zu unterfithen, als zu wiberlegen.

Dies Alles aber, weit entfernt, des Schweizers Theilnahme an dem jungen Menschen zu mindern, erhöhte nur ihre Starte. Die Jugend Gecco's, wie das reine Zartgefühl bestehen in allen Aeußerungen, dazu das offene, kindlichfreie Antlit, in besten berweglichen Jügen die leiseste Gemundsbewegung Berräther sand, galten als eben so viele unverwerfliche Zengen seiner Unschuld. Und welche Unbesangenheit, oder Gleichgültigseit auch der Knade seit dem Tage des Erdbebens gegen ihn angenommen hatte, sah Forstunat bennoch überall nach Spuren voriger Anhänglichseit durchsschimmern.

Nom Schicffal, wie vom eigenen Gergen berufen, Beschüher biefes Berlaffenen zu fein, beschloß er, fich auf teine Beise in ben gegenwärtigen Gefahren von ihm zu trennen.

Berloren in seinen Gebanken, ging er in die Stadt zurud, wo ihm Sir Down begegnete und mit den Borten anredete: "Jest andert's endlich! Die Franzosen brechen auf. Es ift Befehl aus dem Sauptquartier eingetroffen. Die Sachen gehen für sie schief."

"Bie fol" fragte Fortunat, bem bei ber Anrebe frober und banger ju Duis wurbe.

— General Repnier ift im vollen Ructzuge. Das Sauptquartier, bes Prinzen heffen Philippsthal befindet sich schon zu Miles hier umber ist das Land im vollen Aufstand gegen seine bisherigu Dranger; die Sizilianer sturmen unaufhaltsam durch die Berge daher. Ihre Borposten sollen nicht mehr weit von hier stehen. Kapitan Abram zieht zu spät ab.

"Schlimm genug, Sir. Wann geht's mit un's fort und wohin?"
— Das tummert mich nicht. Sorge Jeber für fich. Die Ber-

legenheit ber Franzmanner ift fo groß, baß fie auf uns Anbere teine Rudficht mehr nehmen, wir mogen bleiben wollen, ober fie begleiten. Ich bleibe hier.

"Die fizilianischen Caraiben zu erwarten? Um Gotteswillen, Sir, erfolge, was wolle, versuchen wir unfere Rettung mit ber Befatung!"

- Ben ich wollte, fonut' ich nicht. 3ch bin frant; ich habe Vieberschauer. 3ch wurde bie Anstrengungen einer Reise, ober vielmehr einer Flucht nicht ertragen. 3ch bleibe auf jeden Fall, und finde in jedem Fall hier endlich Freiheit, ober Tob.

Der Brite hielt unbeweglich auf seinem Borsat. Fortunatus, um sichere Kunde über den Stand der Dinge einzuziehen, eilte zum Konmandanten des Plates. Dieser ertheilte eben den Befehl, sieben Maulthiere herbeizuschaffen und sieben Bauern, um sie zu begleiten. Aus den Geberden der Ortsvorkeher, welche den Austrag empsingen, ließ sich ihre Herzensangst und Hoffnungslosigkeit unschwer errathen, Thiere und Menschen zu solcher Bestimmung zu sinden. Der Kapitan nahm auf ihre Bedenklichseiten und Borskellungen keine Rücksicht. "Meinet ihr," rief er, "ich solle euch oder euern Straßenräubern die Tuchporräthe hinterlassen, die der Obergeneral sur die Armee vom gestrandeten Schiff angekauft hat? Fort! Ihr schaffet mir vor Abend das Gesorderte herbei, oder ich werde mir selbst auf euraskosten zu helsen wissen."

Man war mit bem Berpaden er Baare beschäftigt. An ben Schreibtischen herrschie bie größte Verwirrung. Pronnanzen tamen und gingen. Alles hatte ein Ausehen von Ellfertigkeit und Gesahr, als ftanbe ber Feind schon am Thore.

"Ich bore und febe, Rapitain, Sie find im Begriff, Gerace ju verlaffen!" fagte Gerr Ling

"Der Befehl bagu ift biefen Morgen gefommen," antwortete ber hauptmann: "wir follen uns nach Monteleone gieben. Bas Sie und Ihre Triefliner Reifegefährten betrifft, ift ber Bille bes Generals, Ihnen freie Bahl zu laffen, mit uns zu gehen, ober nicht. Als Freund muß ich Ihnen rathen, fich uns anzuschließen. In wenigen Tagen wird Gerace von einem Haufen Rauber befetzt fein, welche schon jest bas Gebirge unsicher machen. Sie kommen in Lebensgefahr unter biesen zuchtlosen Banben, benen uichts heilig ift. Ich wurde nichts fagen, wenn geregelte Kriegshauf bes Feinsbes einzögen."

"Wann ruden Sie aus?"

- Die Trommel wird Sie vor anbrechenbem Morgen wecken. Salten Sie fich aber jebe Siunde fertig jum Aufbruch.

Mit biefem Bescheibe begab fich Fortunat jum Saufe Marcoli.

#### 20.

# Die Berföhnung.

Hier faß bie kleine Familie in tiefer Berstimmung beisammen. Die schone Eusemia zeigte nur noch Augen, beren Flammen in Thränen erloschen waren. Cecco, in muthloser Riebergeschlagensheit, bemühte sich, ihr von Zeit zu Zeit ein Wort ber Beruhigung zuzustützern, beren er selber bedürftig schien. Frau Marcoli, von Bangigkeit gequält, irippelte balb zum Tisch, balb zum Feuerherb, balb setze sie sich flumm zu ben Uebrigen; balb brach sie in laute Klagen aus. Ihr Gemahl, sonst immerbar ber Fröhlichste, sah, mit ftarrem Ernst in allen Mienen, schweigend ins Leere hinaus, als brützeie er über allerlei Entwürfe; sprang zuweilen auf, machte einen Gang durche Immer und murmelte einen Fluch zwischen ben Jähnen.

"Wiffen Sie es fcon?" rief er herrn Linthi entgegen: "bie Sigilianer find im Anzuge mit ungeheurer Uebermacht; all' unfer

Befindel schlägt sich zu ihnen; die Franzosen verlassen die Stadt, übergeben uns dem Schickfal, und suchen die Trümmer ihres in der Alnat bearissenen Geeres aus."

"Bei unferer lieben Jungfrau und allen himmlischen Seiligen!" fiel hier Frau Marcoli ein, indem fie die Sande ihres Gaftes ergriff: "Was benten Sie jest zu thun?"

"Thorichte Frage, Beib!" unterbrach fie herr Marcoli: "Unsfere Gafte bleiben unsere Gafte. Sie haben teine Gesahr zu fürchten. Sie find Schiffbrüchige, find Gesangene ber Franzosen, und haben schon durch diesen Umfland ben besten Sicherheitsbrief. Die Sizislianer stehen unter britischem Besehl, und Signor Fortunato ift ja auf dem Beg, in englische Dienste zu treten. Beibe unfere lieben Freunde waren verloren und bes Todes, wenn sie mit den Franzosen zögen. Sie wurden, gleich diesen, niedergemacht werden."

Cufemia fland von ihrem Site auf und fragte mit zitternber Stimme, wie ihre Mutter: "Bas benken Sie zu thun?"

"Mir eigentlich bleibt feine Bahl!" antwortete Berr Linthi: "Ich muß Gerace verlaffen, mit ber Befatung geben, und wunfchen, auch Cecco wurde meinem Beifpiel folgen. Es zwingen mich allzu-wichtige Grunbe."

Eufemia fank schluchzend auf ben Seffel zurud und verhüllte ihr Gesicht. Der Bage hingegen fuhr wie unverhehlter Freude von seinem Blat auf; er machte eine rasche Bewegung, ale woll' er sich in Linibi's Arme fturzen, bezwang sich aber, wandte sich wies ber zu seiner schönen Nachbarin und troftete sie schmeicheinb.

Frau Marcoli schlug wehklagend die Sande zusammen und rief: "So eilen Sie ja muthwillig in den Rachen eines sichern und graussamen Lodes, Signor Fortunato! Haben Sie, wenn auch keine Freundschaft für uns, doch Mitteiben mit sich. Und Sie, junger herr," suhr sie gegen Cecco fort: "Sie wissen es, vom ersten Abend Ihrer Ankunst her wissen Sie es, ich will Ihre Mutter sein.

Sie burfen nicht von uns. Am jungften Tage tonnt' ich's nicht verantworten, Sie entlaffen zu haben."

Gecco umarmte mit schweigender Dankbarkeit die Matrone; bann bat er herrn Liuthi um die Gunft, sich wenige Minuten mit ihm allein besprechen zu dursen, was, diesem eben das Angelegenste war, um den Entschluß des Knaben zu ersahren. Gecco sührte ihn eine Treppe auswärts in ein Stübchen, wohin Fortunatus, seit er dieses hauses Gaft gewesen, nie gekommen war. Die offene Thur des Kammerchens, in welchem wohlbekannte Kleiberstücke und Schmuckgeräthe, der Tochter des hauses gehörig, zerstreut umherlagen, zeigten ihr jungstänliches Schlasgemach. Neben demselben öffnete sich die Thur von dem des Creolen, und zwar, zu Fortunatus großem Erstaunen, das geräumigste und mit kostdaren, wenn gleich alterzihumlichen Geräthen am zierlichsten ausgestattete des ganzen Gesbäudes; ein wahrhastes Prunkzimmer.

"Ich sehe wohl, lieber Cecchino," sagie ber Schweizer, indem er um fich her Gemalbe, Spiegeltische und Polsterste musterte: "überall bift bu bas Schoostind bes Gluds, ber Gunfiling ber Frauen."

Cecco antwortete nicht. Er ftanb inmitten bes kleinen Saals, bie Arme schlaff herab, bie Angen zur Erbe gesenkt, mit einem Armenfunder-Gesicht ba, in Berlegenheit, wie er bie Unterredung beginnen folle.

"Bar ich nicht einft auch ber Ihrige, Signor?" fagte er leife und blidte furchtfam auf.

- 3welfelft bu, Rind, bag bu mir hente fo lieb, wie fant, bift ? Betenne endlich, warum haffeft bu mich ?

"Saffen, Signor? Cher könnt' ich mein Leben, als ben Retter beffelben, haffen. — Und boch — ich habe Sie schmerzlich beleibigt. Ich that Ihnen weh und unrecht, umsonft sprach Eusemie für Ihre Unschulb. Ich kount' ihr nicht glauben. Aber nun, und vielleicht

ju fpat, ist mein ungludlicher Bahnfinn zerftort. Gin einziges Bort Ihres Mundes hat mich geheilt. Ja, ich habe Gewisheit, Sie lieben Gusemien nicht. Sie kundigten ihr mit unverandertem Geficht und trockenen Auges Ihre Abreise an."

- Und wenn ich Gufemien geliebt hatte, wunderlicher Ruabe, welchen Gintrag hatte bir bas gethan ?

"Ich bin ein kindisches Kind. Ich stuchtete verloren und verslaffen zu fein. Der Schiffbruch ließ mir nichts, als Sie. Mußt' ich nicht zittern, daß Sie mir durch die schöne Tochter Marcoli's entriffen wurden? — Bielleicht hatt' ich arme Walse nicht zittern sollen. Aber — " hier senkte er mit schmerzhaster Miene ben Kopf auf die Brust: "nun anders konnt' ich nicht, und war's in den Tod gegangen."

Der Schweiger trat lachelnb naber und fagte, Cecco's Sanb nehmenb, gutmuthig: "Wir finb alfo verfont?"

Der Creole brudte Fortunato's Sand mit Heftigkeit an seine Bruft, bann gegen feine Lippen, und eine warme Thrane bes Auges siel auf die hand bes Retters. Dann blidt' er, wie in wehmuthsvollen Bitten, zu ihm empor, und burch die Thranen schimmerte zugleich ein zärtlich schmeichelnbes Lächeln, wie eher mals. "Hab' ich," sagte er, "nichts von Ihrer huld verloren, ber ich mich sons freuen zu durfen glaubte?"

Sigtt ber Antwort brudte herr Linthi seinen jungen Freund ans herz und kufte ihm die Stirn. — Beibe blieben lange schweigend; beibe fühlten gleiches Glud, fich wieber gefunden zu-haben.

Endlich unterbrach Fortunatus bas Schweigen und fagte: "Run aber, liebe Seele, beflag' ich bich. Ich warnte bich einst vergesbens vor Eusemiens Rabe und ben gefährlichen Tänbelelen beines herzens. Aber, wenn bu mit noch größerer Schwärmerei ihr anshingest: jest mußt bu sie verlaffen."

Der Knabe betrachtete ihn mit ungewiffem Blid und fagte:

"Barum bas große Gewicht auf biefe Borte? Gehört mein Leben einem Anbern, als bem, ber es ben Fluthen bes Meeres entriß?"

- Du fannft, bu willft mit mir nach Monteleone, ober wo irgend wir bas heer ber Frangofen finben?

Signor Fortunato, ich verlaffe bies haus, bem ich Großes foulbig geworben bin, mit blutenbem herzen; aber ich folge Ihnen, wie ein Entjudter."

— Jest athm' ich frei. Ich fürchtete beine Wiberfetlichkeit, beine Leibenschaft für Eufemien. Es find unter ben fiziliauischen Kriegebanden gewiffe Personen, die dir und mir nachstellen. Aber hättest du dich nicht entschließen mögen, Gerace zu verlaffen, so wurd auch ich geblieben sein, um dich zu schüsen, so gut ich's vermag.

"Wer boch fagt Ihnen folch' Mahrchen? Mir und Ihnen nachftellen? Wer fennt Sie, wer mich? Glauben Sie nicht barau. Und was hatten Sie, ober was hatt' ich verbrochen?"

- Liebes Rind, nun feine Berftellung weiter gegen mich. Du fennft einen gewiffen Bivengio Cancellieri.

"Dem Namen und Gerucht nach. Ihn felbft fah ich nie. Aber was baben Sie mit biefem?"

— Er schwarmt mit seinen horben in ber Rachbarschaft von Gerace im Gebirg. Er sucht bich. Als Bauer verkleibet, sprach er mich biesen Morgen an, bei ber Kapelle bella Eroce. Er war selbst in ber Stadt hier. Dhne Zweisel hat er Austräge von einem Grafen Ribera, ber von Briefen weiß, welche bu' ziemlich unvorssichtig nach Mcffina zu schiden wagteft.

Der erschrockene Knabe hörte mit weit aufgerissenen Augen und zuruckgehaltenem Athem ben Bericht seines Freundes, ber, was er wußte, erzählen mußte, und wie man leicht benken kann, gern und mit aller Umftandlichkeit erzählte. Denn theils hoffte Fortusutus jenem damit größere Behutsamkeit werth zu machen, theils

von ibm über bie frühern Berbaltniffe ein Licht zu empfangen. welches nicht gleichgultig fein fonnte. Allein, je mehr Cecco borte, ie fichtbarer verlor fich beffen anfangliche Rurcht; bie Buge feines Befichts traten allmalia mus ibrer Spannung in bie natürliche Rube gurud; er lachelte gulest mit einem Ausbrud ber garblichften Erkenntlichfeit ben Ergabler an und fagte: "Bunberbraver Mann! ich follte fagen beiliger Mann! In ber anfpruchlofen Ginfachbeit Ihres Gemuthe abnen Sie felber nicht, wie ebelfinnig. großmuthig, belbenhaft Sie finb! Sie wachen über mich, wenn ich in findlichem Grollen von Ihnen weiche - ach, meine Gebanten wichen boch nie von Ihnen! - Sie fcwebten wieber in Lebensgefahr bei jener Ravelle, glauben Sie es mir; - und fur wen? - Aus meinem Leben ein Sabr ift ja noch feine Stunde bes Ihrigen werth. Sie mabnen mich gur Rlucht, und wiffen boch. ban 3hr Entweichen mit ber frangofifchen Befatung Gie nothwenbig ben Englanbern verbachtig machen und ben 3med Ihrer Reife von Trieft vereiteln muß. Ift Ihnen benn bekannt, daß Sir Down fich weigert. Berace ju verlaffen; befannt, bag alle unfere Schiffs bruchsgefährten gurudbleiben werben? Bas fann Sie bewegen. 3hr ganges Blud meinem Glenbe ju opfern?"

"Davon ist biesen Augenblick bie Rebe nicht. Cecchino, auch nicht von meiner heiligkeit. Enbe mit ben Schwärmereien! Berzgilt mir lieber mit ungefälschtem Bertrauen, bas bu an bie Marrucca's und Pasquale's auf leichtsinnige und gefährliche Weise verzschwendet hast. Sage ehrlich, warum sucht man dich und beine vormalige herrin! Wer ist bieser Graf Ribera, und weshalb stellt er bir nach?"

Der Creole hob hande und Augen in bemuthigem Flehen zu ihm auf und fagte bann nach einigem Schweigen: "Ich barf nicht! — Nein, Basquale und Marucca find meine Berstrauten so menig, als irgend ein Brieftrager ber Ihrige ift."

"Wie kann ich, bei beiner Berfchloffenheit, glauben, bag ich bir lieb fet? Geb', Cecchino, ich war bir nie iheuer."

"D Fortunato!" feufgte ber Rnabe.

"Ober bilbest bu bir ein, bag man burch Mistrauen Inversicht in Anbern pflanzt? — Du nenuft mich beinen Freund; leifte ben Beweis, bag bu ber meinige feift."

"Soll ich — muß ich ihn leiften?" erwieberte ber Knabe in einer Bewegung, die innern schweren Kampf verrieth: "D theurer Fortunato, stehen Sie ab von Ihrem Begehren; um des Lebens willen, das Sie retteten, stehen Sie ab. Sie haben, Sie allein, eine Gewalt über mich, wie kein anderer Sterblicher. Ich schwanke, ich bin im Begriff, zu gehorchen. Mein Gehorfam wird mein Tob sein; — aber, ich gehorche und sterbe, um den höchsten und letten Beweis meiner ewigen Freundschaft zu bringen. Dann — —"

Herr Linthi, ber burch bie Seftigkeit bes Knaben und burch bie Innigkeit, mit ber er bat, erschüttert ward, wollte es boch nicht zum Aeußerften treiben, weil er an ber Bahrheitsliebe bes jungen Menschen nicht zweifelte, und nicht wissen konnte, welche Folgen ber geforberte Gehorsam herbeiftigen konnte. "Rein, Cecco," unterbrach er ihn: "fern sei, daß ich bich zum Reben zwinge. Ich bin bein Gebieter nicht."

"Aber Sie find es! Und ich fiebe bereit, bas Schweigen über mich zu brechen. Ich will untergeben; ohne Rlage untergeben, aber Sie follen nicht an meinem Gergen zweifeln!"

- But, liebes Rind, ich zweifle nicht. Du bift fculbloe.

"Ja, bei bem Allwiffenben! schuldlos bin ich. Sie follen, Sie werben es einst erkennen. Und wollen Sie mir bas Geständniß in biefer Minute entreißen, Sie werben es in biefem Augenblick erkennen! Aber bann bleib' ich in Gerace zuruck, und erwarte meine henter. Wie trennen uns auf ewig."

- Boblan, Cecchino, nichts mehr bavon. Schnure bein Bun-

bel, wie ich bas meinige. Monteleone ift zwei ftarte Lagreifen von hier durche Gebirge. Wirft du auch die Muhfeligkeit ber Wanderung ertragen mogen?

"Leichter foll fein Bogel bie Lufte burchziehen, als ich neben Ihnen bie raubeften Bergwege."

#### 21.

### Der Bug nach Monteleone.

Die Anstalten zur Abreise wurden getroffen. Bir ersparen es, ben Trauertag im Sause Marcoli und bie verzweiflungsvollen Besstrebungen Ensemiens und ihrer Mutter zu schilbern, um die gesliebten Gaste zurückzuhalten. Erst gegen sechs Uhr Morgens, am andern Tage, wirbelte ber Trommelschlag durch die Gassen, und mahnte zum Abzug. Man riß sich weinend von einander. Als Fortunatus aber Ensemien die Sand zum Abschiede bot, rang sie hande, schwankte ihm naber, umschlang mit beiben Armen seinen Nacken, heftete ihre heißen Lippen auf die seinigen, seuszte bann: "ich habe genug gelebt!" und fanf erblaßt uirder.

"Aurchtete ich's nicht? helft ihr, fie flirbt!" tief Cecchino, und warf schnell einen angftlichen Blid voller Bebeutsamteit auf ben jungen Schweizer.

Das arme Mabchen lag, gleich einer Entfeelten, in tiefer Ohnmacht. Das haus warb voll Sammers. Man rief Briefter und Aerste.

Als Eusemia nach einer Viertelstunde wieder Spuren bes zus rückkehrenden Lebens zeigte, endlich die Augen träumerisch und irre aufschlug, ergriff der Creole die Hand seines Freundes und rief: "Gottlob, sie athmet! Lebt wohl! Alle! Fort; fort Signor Forutunato, tödten Sie das holde Kind nicht zum andern Male!" Er 266. Nov. VIII.

riß ihn gewaltfam mit fich aus bem haufe, und ungeftum burch bie Gaffen jum Sammelplas ber Solbaten.

"Ich wußt' es, nur ich!" fagte er: "Eufemia kannte fich felber nicht; kannte die wilde Gluth einer Leidenschaft nicht, in der sie nur für Sie und für nichts sonst athmete. Ich wußt' es, was sie Ihnen und was sie sich selber verbarg. D Fortunatus, Sie sind ein furchtbarer Mensch! Ich zitterte diesem Ausbruch der versheimlichten Flammen und dem Augenblick der Trennung entgegen. Sie lebt aber! Ich begreise nicht, wie die Beklagenswürdige das Leben wieder gewinnen konnte. Arme Eusemia, was willst du noch mit beinem Leben?"

— 3ch verftehe bich faum, Cecco. Bas fcwarmft bu bir ba? Gegen Gufemien habe ich nie einen Schritt über bie Grenglinie ber allgemeinften Soflichteit hinaus gethan. Benigstens weiß ich mich alles Borwurfs frei.

"Glaub' ich's boch gern. Ja Fortunato, gern glaub' ich's, baß Sie ber Engel bes Heils und bes heillofeften Berberbens zugleich find. Bas weiß benn bie Sonne von ben Schöpfungen und Berwüftungen, bie ihr Strahl bringt? — D Eufemia! o Fortunato! — —"

Gecco hatte noch gute Luft, seine Austusungen fortzusehen; aber ber Trommelschlag, mit welchem sich bie versammelte Besahung eben zum Abzug in Bewegung sehte, unterbrach ihn. Man führte ein Maulthier herbei, welches Fortunatus Tags vorher mit hilfe bes herrn Marcoli gesunden und um baares Gelb angefaust hatte, um seinem jungen Freunde die Mühfamkeiten der Reise zu erleichtern. Ein händebruck, ein beredter Blid des Anaben, bezeichnete bessen freudige Ueberraschung und Dankbarkeit. Er schwang sich mit Leichtigkeit in den Sattel und folgte dem Juge der Ariegsleute gegen das Gedirg. Neben ihm wanderte gemächlich der junge Schweizer im Gespräch. Bon den ehemaligen Reisegesährten auf der Austria hatte es sonst kein Anderer gewagt, die Manderung

burch bie Apenninen zu machen, als ber ehrliche Stauffacher von Glarus. Die Uebrigen waren in Gerace, gleich bem Englander Georg, zurückgeblieben, und erwarteten ihr befferes Loos aus den Handen der blutdurftigen, ungezügelten Barbaren, die, von Sizielien aus, König Ferdinand in wilden Schwärmen über Calabrien ausstliegen ließ. Man hat nachher nichts weiter von jenen Unglücklichen vernommen. Sir Down entfam nur durch eine Art Bunder.

"Seht Ihr, herr kandsmann," fagte Staussacher zum jungen Linthi: "die Sprache bes Menschen ist zwar nur ein hanch; aber aus diesem hanch hat Gott der herr, zur Zeit des Thurmbaues von Babel, eine unsichtbare Scheidemauer zwischen Bolsern und Bölsern gebaut, welche die Menschen gewaltiger trennt, als die höchke Kette von Eisbergen, und als das breiteste Meer. Unsere welschen Reisegefährten nennen zwar ihre eigenen Sprach und Landesgenossen Mörder und Scheimen, wollen aber lieber sich denzselben auf Gnad' und Ungnade ergeben, als mit den Franzosen ziehen, die ihnen das Leben gerettet und große Barmherzigkeit erwiesen haben. Nur weil diese braven Leute französsischen, dünten sich jene unter ihnen allezeit verrathen und verkauft. Ich habe gestern den ganzen Tag eitler Weise mich heiser gepredigt, wie Jonas zu Ninive. Aber sie blieben in ihrer lieben Dummheit zu Gerace und ich empfahl sie der Gnade Gottes."

"Sie konnten berfelben bedürftig werben!" erwieberte Fortus natus.

"Ich glaub's," herr Landsmann," fagte jener: "aber all' bas welfche Bolt hier zu Lande ift seines heibenlebens gewohnt, wie salva vonia bei uns baheim ein Juchtstier ber Alppenftöße bes anbern. hier wagt fich Keiner eine Stunde vom Dorf ohne heims liche Baffe. Benn ich Leuten erzähle, wie in unserm lieben Batersland ber Frembling, bas Ranzel auf bem Rücken, ficher zu aller Zeit, Lags und Rachts wandern fonne, ohne nur einen Stock für

Rothwehr zu tragen, hielten mich die ungläubigen Thomaffe für ben argsten Bindbeutel und Lugner."

"Landlich, fittlich!" entgegnete Fortunatus: "Ich wanderte übrigens hier fo furchtlos wie in ber Schweiz, und erinnere mich bantbar an Gerace."

"Ich auch," fimmte Staussacher ein, indem er mit dem Ropf zweidentig dazu nicke: "Gott sei gepriesen, ich brachte meine vierzundzwanzig Rippen glucklich davon, ohne daß sich je eine kalte Messerklinge zwischen sie schob. Berzieht man nur das Maul, so ist man mit dem Stilet bet der Hand. Geschieht Ungluck, gut; der Mörder spaziert für einige Wochen in ein anderes Dorf, und kehrt mit Gnadendrief und Absolution wieder zuruck, ehrlicher als vorher. Ja, herr Landsmann, wir beide wollen unsere Lobwasserzichen Jubel- und Dankpsalmen anslimmen, sobald wir einmal wieder den theuerwerthen Vaterlandsboben unter unsern Sohlen haben."

"Und boch ift's ein Land," rief Fortunatus, "schaut umber, es tonnte ein himmel auf Erben fein."

"Allerbings," erwiederte ber Glarner: "wenn man barin Justig und Bolizei ersunden hatte. Sie haben es aber erst bis zu den Shirren und Abvokaten gebracht, welche ihre Prozesse von einem Menschenalter zum andern, bis zum jungsten Gericht spinnen. Dein Wirth erzählte mir, ein Erzgaubied und Meuchelmörder sei einmal nach vielen Jahren wirklich zum Tode verurtheilt worden. Als die Sentenz von Neapel fam, war der Kerl schon seit brittehalb Jahren gestorben."

"Hattet Ihr zu Gerace schlechte Bewirthung ?" fragte Fortunatue.
"Ich kann nicht klagen, herr Landsmann. Ich wohnte in einem kleinen hause von Stein, bergleichen man bei uns in ben hohen Alpen findet, wo kein holz mehr gebeiht. Aber, das muß ich loben, in solcher calabrischen Sennhutte, oder wie wir's bei uns beißen, Kigler, herrscht Freiheit und Gleicheit der Rechte. Der

Herr vom Saufe, die Frau, die Kinder, der Gaft, die Sau, das Pferd und ber Efel, Alles hat mit einander bei Lag und bei Racht das gleiche Immer. Darum ftrich ich meistens außer der Stadt herum. Da sah ich Ende März schon die Saubohnen zeitig, die Erdäpfel in Bluthe, weite, frauterreiche Wiefen unangebaut und ohne heerden. — Der Boden bringt, was man will; drei die vier Bomeranzen kauft man für einen Grano, oder sieben, acht Jitrosnen stre eben so viel, das thut ungefähr einen Kreuzer bei uns. hieher unsere armen Lagwenleute aus der Schweiz, und der himsmel auf Erden wäre fertig!"

Bermuthlich fand Berr Linthi bas Gefprach mit bem Landemann unterhaltenber, ale ber Lefer beffelben. Darum feste es jener noch lange fort . bis ber Bug um Mittag bie Bobe bes Bebirges erreicht hatte. hier aber brachte ploglich ein gräßliches Schaufpiel ben langen Bug ber Rrieger in Unordnung und wilbe Bewegung. Ditten in ber Strafe lagen bie verftummelten Leichname von brei frangofischen Solbaten, welche ungefähr eine balbe Stunde weit vorangegangen maren. Einer berfelben gab noch bie letten Spuren bes Lebens von fich. Allen waren bie Rafen abgefchnitten, bie Augen ausgestochen, die Leiber burchbohrt. Dan hatte feinen Schuß gebort. Die Ungludlichen mußten von ben figilianischen Morbern unverfebens umringt und überfallen worben fein. Die Buth ber Rriegeleute bei biefem Unblid von Unmenfchlichfeit grenzte an Raferei. Sie erhoben ein fürchterliches Gefchrei bes Bluches und ber Rache über Calabrien. Dit Dube maren fie aufammen ju halten, bag fie fich nicht gerftrenten, bie Morber gu fuchen, bie fie noch in ber Rabe glaubten.

Aber mit um so größerer Vorsicht sette Kapitan Abram, sobalb bie Ermorbeten verscharrt waren, seinen Weg fort burch einen stunbenlangen Olivenwalb, bergab ins Thal von Castellonovo. Schon sah man bas ziemlich große Dorf mit feinen Fruchifelbern,

Beinbergen und üppigen Wiesen in ber Ferne, und weiterhin sam Horizonte bas Meer, als plöhlich Halt gemacht wurde. Ein vorsausgegangener Kundschafter bes Hauptmanns brachte ihm Nachricht, daß bei siebenhundert ställianischer Räuber, nehst einigen Truppen vom Heer des Prinzen Gesten-Philippsthal, jenseits und in Castellonovo, die Ankunft der Besahung von Gerace erwarteien. Es schien nicht rathsam, mit einer Handvoll Leute sich den Wegdurch diese Uebetmacht des Feindes zu bahnen. Man schlug, unter Ansührung des treuen Kührers, einen Seitenpfad im Wald ein, und erreichte gegen Abend den Ort Polistria, nach angestrengstem Marsche.

Beim Ericheinen ber ermubeten Frangofen lief bas Bolt gufammen. Debrere von ben Bauern waren bewaffnet. Trant und Speife wurden tropig verweigert. Es fam zwifden einzelnen Solbaten und Bauern ju Banbeln. Dan rief ber Mannichaft ju, fich ju ergeben. Der hauptmann brobte, alles, mas im Dorfe Leben babe, niebergumachen, wenn man es mage, einem feiner Rrieger Sand angulegen. Rach langem Gefchrei und Saber enticblog fic ber Sauptmann jum Abjug. Er burfte nicht baran zweifeln, baß man icon Boten abgefdidt habe, bie Sigilianer ans Caftellonovo gu rufen. Balb burch Rornfelber, balb burch Balbftrome, ging es; ohne Beg und Steg, in ber Racht weiter. Nirgenbe marb Einige ichleppten fich mit ermubeten Beinen ober angehalten. wunden Fugen langfam nach; einige blieben gang gurud, unter ihnen auch Linthi's ehrlicher Landsmann. Die Uebrigen aber, ohne bie Nachzugler gu erwarten, eilten, von Sunger und Schrecken getrieben, vorwarte beim Schimmer bee Monbes.

Jahlings fließ einer ber Solbaten, ber faum hundert Schritte hinter bem Juge ging, einen töbtlichen Schrei aus. Einige feiner Kameraben eilten zurud. Sie fanden ihn ermorbet und brachten bie Botichaft. Das verboppelte ben Schritt Aller. Schweigenb und rafch ging es durch eine schattige Tiefe, welche ein Bach zwischen Felsen gefressen zu haben schien. Da geschah von oben herab ein Schuß. Cecco fürzte mit feinem Maulthier zu Boben. Fortunatus sprang voll namenlofen Entsehne bem Anaben zu Gilfe; aber Reiner ber Anbern verzögerte. Der Zug entsernte sich ftill und sinfter, wie ein heer von Schattengestalten.

### 22.

#### Eine Radt in ben Avenninen.

Als Fortunatus zu seinem Liebling kam, fand er biesen in voller, aber vergeblicher Arbeit, sich vom Maulthier zu befreien, welches, von der Rugel durchbohrt, im Todeskampse lag. Der Rnabe selbst war unversehrt geblieben und heitern Muthes. Beibe aber flüsterten nur leise mit einander, um sich den Mörbern nicht zu verrathen, deren Nähe sie voraussehten. Nach langer Anstrenzung glückte es, den eingeklemmten Fuß des jungen Ritters unter dem Thiere hervor zu ziehen. Gecco hing sich nun an den Arm seines Freundes, und so folgten sie den vorangegangenen Franzosen.

Aber feine Spur war von blesen mehr zu erblicken, als man jenseits bes Baches die hohe erstiegen hatte; eben so wenig irgend ein Beg. Rechts zeigte sich ein langer Balb in der Nachbarschaft. Die Berlassenen wählten flug die Finsterniß desselben, um verborz gener mit Beibehaltung der bisherigen Richtung zu wandern. Es herrschte Tobtenstille weit umber. Sie wagten es faum, dieselbe durch ein gestüstertes Wörtchen zu unterbrechen. Oft jagte ihnen das Rauschen eines Wassers Schrecken ein. Jeder Baumstamm, der vom Mondlicht und Schatten abenteuerliche Gestalten empfing, brohte, sich in einen lauernden Banditen zu verwandeln.

In biefer Berlaffenbeit manberten beibe burch bie Einfamfeit ber nachtlichen Gegenben ichweigenb einige Stunden bin . ohne gebahnten Beg ju finden ober ju fuchen, ungewiß, wohin fie gus " lett gerathen wurben, und in beständiger Rurcht, enblich bennoch in bie Gewalt einer figilianischen ober calabrifden Rotte gu fallen. Die Greigniffe bes vergangenen Tages gaben Stoff genug zu ben ichauberhafteften Beforgniffen, bie Jeber gwar bem Unbern verbeblte, aber in ber eigenen Ginbilbungefraft gräßlicher ausgeftaltete. Die Gefahr ichien ju machien, je weiter fie in bie unbefannten Gegenben vorbrangen; jugleich aber flieg bas qualenbe Gefühl. megen Ericopfung ber Rrafte, weber einer Bertheibigung noch Alucht fabig ju fein. Ihre Schritte murben immer langfamer und foleppenber. Richt eigentlich Cecco fublte fich ermubet, ber ben Tag über ben Bortheil bes Maulthieres gehabt. Aber Fortunato war zu beflagen, ber, feitbem er Gerace verlaffen, feinen Biffen Brob genoffen hatte, und ununterbrochen achtzehn Stunden lang auf ben Außen gewefen mar.

Es mochte um Mitternacht fein, ba fie schon geraume Zeit in einem Walbe gewesen, ber ihnen endlos schien, als beibe, plotslich festgewurzelt am Boben, still ftanben, und mit flopsenbem Gerzen horchten. Es rauschte burch die Zweige, wie Saitenklang. Belbe ftarten einander mit sragenden Bliden an. Cecco wandte sich zur Flucht, und versuchte, seinen Geschrten mit sich zu reißen. Dieser aber hielt ihn an und sagte: "Ich kann nicht weiter. Es wird eine menschliche Wohnung in der Nähe sein. Ich muß mich burch Nahrung ftarken; ich muß ruhen. Bielleicht finden wir mitzlesdige Bauern. Wo nicht, so sinden wir unserer Muhseligseiten Ende. Ich fam nicht weiter."

In demfelben Augenblide horten beibe ein verworrenes Lachen von mehrern Stimmen. Es ichien von allen Seiten zu fommen und nahe bei ihnen zu fein. Der Walb war licht, ber Mond bell, und bennoch erblickten fie zundumher Niemanben, nichts einer Beshaufung Aehnliches, nicht einmal eine verdächtige Bewegung. Der Anabe, von abergläubifcher Angst befallen, klammerte fich fester an ben Schweizer und sagte leife: "Sei uns Gott mit allen Geiligen guabig! hier ift's nicht richtig!" — Indem scholl bas Lachen ber Stimmen von neuem, und beibe, wie von gleichem Grausen ergriffen, verließen mit raschem Schritt die Stätte, auf ber sie shaben.

Noch nicht weit gekommen, fesselte bas Erstaunen ihren Fuß. Denn, wie durch Zauberei hervorgegangen, schwebte vor ihren Augen ein wunderliches Schauspiel. Sie flanden, mitten im Malde, vor einer baumlosen, geräumigen Bertiefung des Erdreiche, die sich allmälig senkte. In der Mitte dieser kleinen, fast eirunden Thalung, wo sie am tiessen war, brannte ein helles Feuer, um welches sich wunderbare, menschenähnliche Gestalten bewegten. Mehrere schwangen sich; wie gespenstige Schatten, in seltsamen Tänzen umber, bei dumpsem Saitengesumse. Alle waren halbsnackt, mit Lumpen umhangen, von kleiner Gestalt. Einige lagen, wie im Schlase, auf dem Rasen. Andere kauerten am Feuer ums her. Die männlichen, wie die weiblichen Gestalten, zeigten am Feuer: und Mondlicht olivensarbene, hähliche Gestätter mit breiten Nasen, wulstigen Lippen, kleinen, funkelnden Augen und weißen Zähnen. Allen hingen schwarz und spießig die Haare um den Kopf.

Noch waren Fortunatus und Cecco, im ersten Augenblick ihrer Bestürzung, ungewiß, wie sie bas Gautelspiel von ihren Augen beuten follten, als jählings ein weiblicher Schrei ertönte. Die Saiten verstummten; ber Lanz hielt still, die Schläser sprangen auf, und die ganze Bersammlung mit ausgestreckten Armen wies auf die zwei fremden Juschauer. Die Ueberraschung der Lettern war noch größer, als eine trästige Stimme rief: Vacadunnu Martodu! was führt Sie baber?" und bann mitten durch die wüste

Gefellschaft ber würdige Cavalieri Capo Ruota hervorschritt, feine Guitarre unterm Arm.

"Gebenebeiet fei bie heilige Jungfrau, baß ich Sie finbe, Signor Basqualet" rief voll unbeschreiblichen Bergnügens ber Ereole, und flog ihm mit langen Sahen entgegen: "wir haben uns Nachts auf bem Wege nach Monteleone verirrt."

"Mit ben Franzofen von Gerace?" fragte angfilich ber Capo Ruota. "Rommen die Soldaten burch ben Bald?"

"Die haben wir unterwegs verloren! " antwortete ber Creole: "Niemand, als Signor Fortunato, ift mit mir. Dort steht er; Sie kennen ihn ja. Aber wo sind wir? Wer find diese hier?"

"Arme Zigeuner; sonst ganz ehrliches Bolt!" erwieberte ber Cavaliere. "Ich selbst aber bin, wichtiger Geschäfte wegen, auf ber Reise nach Monteleone. Ihr begleitet mich." — Dies gesagt, wandte er sich gegen die lumpigte Horbe, stellte ihr seine alten Freunde vor, befahl ihnen gute Aufnahme berselben, und verssicherte, daß nichts Boses zu befürchten sei. Unterbessen war auch Fortunatus näher getreten, der das Gesindel um sich her mit args wöhnischen Augen musterte. Aber durch Pasquale's Chrenwort beruhigt, man wohne in Calabrien nirgends sicherer, als unter diesen Nomaden, streckte er seine müden Glieber sogleich ins Gras neben dem Feuer aus.

Bahrend ihn neugierig ein Saufen ber halbnadten Sohne und Töchter Aegyptens, ober hindostans, umringte, und Gecco mit bem Cavaliere im Gespräch auf die Seite ging, fnieten zwei junge Beiber zum erlöschenben Feuer nieber, ober vielmehr zu einem großen haufen glühender Rohlen. Sie schürten behutsam mit eiserenen Steden den obern Theil der Gluth weit auseinander, die darunter ein fleiner Erdhügel zum Borschein fam, der dem Aussehn nach erst aus frischem Gruude gemacht worden war. Auch die lodere Erde ftrichen sie mit den Eisenkaben vorsichtig nach

allen Seiten ab, und Fortunatus sah mit einiger Berwunderung einen halbverbrannter, aber sorgfältig über einander gesschichteter Blätter. Rach einiger Beit, in welcher die Beiber lachend in unverftändlicher Sprache mit einander plauderten, hoben sie mit den haken am Ende ihrer Eisenstäbe, mitten aus der Gluth, einen unförmlichen Laubballen von beträchtlicher Größe. Fortusnatus athmete den lieblichsten Bratengeruch ein, als man die Blätterschichten mit Reisern abstreifte.

Billfommener konnte ihm jest nichts fein, benn ein Gast ber Zigeuner zu werben. Satte er, wie Cau, ein Erstgeburterecht zu verkaufen gehabt: für ein gebratenes Schaf, welches jest vor ihm lag, hatt' er's hingeworfen. Statt bessen aber bot er, für einen Biffen bavon, ben häßlichen Köchinnen eine Handvoll kleiner Munze. Die Weiber zeigten freudig bas Geschenk umber; die Manner führten ben Cavaliere und ben Creolen herbei, mit ber gastfreundlichen Einladung, die Mahlzeit zu versuchen. Diese ges horchten gern.

Unterbeffen sich bie brei gutlich thaten, standen bie muntern Zigeuner in einzelnen hausen, als zufriedene Juschauer, umber, mit einander füsternd. Andere belustigten sich mit einer Art mausrischen Tanzes im Mondschein. Männer und Weiber, hand in Hand, wirbelten gewandt und gelenf in einem Ringe umber, ber sich bald erweiterte, bald verengerte. Der Capo Ruota, am frühessten mit der Mahlzeit zum Schluß, ergriff die Guitarre, und ließ die summenden Saiten abermals schwingen. Es war für den Schweizer ein schwerlich angenehmes Schauspiel, dies herumsschweben halbnackter Gestalten durch Schatten und Licht, in der Einöde des Gebirgswaldes. Man hörte keinen Tritt der nackten Kersen im Grase; keinen Ton der Stimmen; nur das Schwirren der Jither. Es schienen nicht lebendige Wesen, sondern santastische Lustbilder umherzustattern, und Fortunatus dachte an Bürg ers

Run tangen wohl im Mondenglang Ringeum, herum im Kreife, Die Geifter ihren Rettentang.

Eben so schnell aber, als Signor Pasquale die Lyra verstumsmen ließ, ward auch ber Tanz unterbrochen, welcher von den gastsfreien heiben nur zu Gren ihrer Gafte gehalten worden zu sein schien. Jener führte barauf einige von den ältesten Zigeunern auf die Seite, sprach lange mit ihnen in gehelmussvoller Bertrautheit, und ermahnte dann seine beiden Bekannten von Gerace, ihm nach Monteleone zu solgen. Diese erhoben sich auf solche Rahnung allebald, um die ersehnte Stadt noch vor Tagesanbruch zu erreichen. Der Schweizer, erquickt und ansgeruht, spendete den lustigen Bewirthern noch einiges Geld, und eilte freudig an Cecco's Seite dem voranschreitenden Cavaliere nach.

Unterwegs erzählte der Creole, während fie im Dunkeln, beim Sternenschein, dahin wanderten, mit kaum hörbarer, ohnehin vom Rachtthan heiser gewordener Stimme, was er vom Zitherspieler ersahren habe. Und wie unglaublich auch Bielerlei darin tonen mußte, was offenbar nur der kraufen Einbildung des Capo Ruota entstammen konnte, enthielt der Bericht doch auch wieder Manches, was den sehr gesunkenen Muth, in Rücksicht des französischen heeres, wieder aufrichten konnte. Denn dieses war allen Sagen und Gesrächten zufolge schon ganzlich geschlagen, zerstreut nud abgeschnitten; der Capo Ruota aber hatte Gewißheit, daß General Reynter noch zu Monteleone stehe.

Rach Basquale's Berficherungen arbeitete in beiben Calabrien und Abbruggen, wie in Reapel felbft, eine machtige aber verborgene Partei entschloffener Freunde bes Baterlandes und ber Freiheit. Sie wollte weber bie Oberherrschaft Joseph Napoleons und ber Franzosen, noch die Rudsehr bes alten Köuigs Ferdinand aus Baslermo bulben, ber bas Land nicht gegen die Fremblinge schützen konnte. Unter bem Schein, beiben zu bienen, wollte man beibe burch einander zu Grunde richten; dann aber fich erheben und die Republik herstellen. Alles, wie der Capa Anota fagte, werde dazu in Bewegung geseht; Abel, Priesterschaft, Bürger und Bauern. Ihn hab' es getroffen, selbst die Zigenner für diesen Zweck zu bezungen, welche einzeln in kleinen Banden das Land heimathlos durchstreichen, sich mit Betteln, Diebereien und Wahrfagen nähren, alle Schlupswinkel, Wege und Stege im Gebirg kennen, und das her auch die vortrefflichsten Ausspäher sind.

Chen burch fie hatte ber unermubete Cavaliere in Erfahrung gebracht . bag bas frangofiche Beer nach blutigen Rieberlagen ges amungen morben fei. bas gange Land von ber Deerenge binmeg bis Monteleone au raumen; bag jest bas Sauptquartier ber fiegreichen Sigilianer fich wirflich icon zwei Stunden von Monteleone. im Stabten Mileto, befinbe, bag General Rennier fcon angefangen habe, mit ben Erummern feiner Armee nach Monteleone aurudjugieben. Alles bies fei burchaus bas Bert ber in flefer Rere borgenheit allgewaltig wirfenben Manner bes parthenopeifchen Bunbes gewesen. Run aber hatten biefe in ihrer Beiebeit erwogen. wie gefährlich ihnen bas plogliche Uebergewicht ber Sigilianer mer-Alfo., ba ber fizilianifche Obergeneral, Bring von Beffen: Philppothal, furglich in calabrifcher Bauerntracht bie Stellung ber Frangofen umfchlichen, habe man biefe bavon benach: richtigt, und ber gludliche gang ware fogleich vollbracht; ber Bring jest frangofifder Rriegegefangener ju Monteleone.

Rach ber Meinung bes Signor Basquale aber fei biefer Streich ber unfichtbaren Bunbesgenoffen zu voreilig geführt worden; ber Muth ber Franzosen schnell wieder gewachsen, und die Araft der Sizilianer gelähmt. Gefährlichern Folgen vorzubeugen, habe er, ber Cavaliere, ben Zigeunern geheime Berhaltungsbefehle ertheilt, und er selber sei im Begriff, nach Monteleone zu gehen, ben gefangenen Prinzen auf freien Suß zu ftellen und nach Mileto gurudzufihren.

Dies war ungefähr ber Hauptinhalt eines verworrenen Geschwähes, mit welchem Marcoli's Better ben jungen Creolen unterhalten hatte, eh' bas Zigeunermahl aufgetischt warb. Es biente in biesen Augenblicken wenigstens, bie Langeweile eines muhseligen Beges zu verkurzen, ber balb über Abhänge, balb burch bickes Gebusch, balb neben schlummernben armseligen hatten, über Biesen und Aecker längs ben Bergen bahinzog, bis er sich endlich mit einer breiten Fahrstraße verbanb.

Sie hatten biefe kaum eine Stunde verfolgt, als Pasquale, ber bisher, vermuthlich über feinen Prinzenraub brütenb, stumm vorangegangen war, umkehrte und, mit feltsamen Bewegungen der Arme, halt zu machen gebot. Er hatte am Saum des Baldes, den man eben verlassen wollte, mitten auf der Straße eine Schildwacht erblickt. Ungewiß, von welcher Partei sie sei, legte er sich auf den Bauch und kroch durch ein angrenzendes Kornseld, und hielt für rathsam, sie zu umgehen. Fortunatus hingegen und Cecco, unbekümmert um seine Warnungen, traten aus dem Gebüsch, und gaben sich, auf das Anrusen der Soldaten, als Berirrte an, die sich von der Besatung von Gerace verloren hätten.

"Nur naher!" rief bie Schildwacht: "hier ift bie Befatung."

In der That war fie es. Rapitan Abram fam felber herbei, und erkannte die beiben Schiffbrüchigen. Auch ber wunderliche Capo Ruota war ihm noch von Gerace her wohlbekannt. Er hieß die Müben im Grafe ausruhen, wo feine Rrieger umberlagen, einige Stunden Schlafes zu genießen. Auch unfere Abenteurer überließen fich harmlos dem Schlummer, mit einem Gefühl von Sicherheit, als waren fie zum andern Male einem Schiffbruche entgangen,

Die Sonne flieg icon hinter bem Gebirg auf, als ber Schall ber Erommel wedte. Ringsum gof fich eine weite Ebene vor ben

Erwachten aus. Sie schien aber ein ungeheurer Garten zu sein. Korns und Maisselber wechselten malerisch mit Gebüschen von Feigens und Maulbeerbäumen; weite Pflanzungen von Baumswollenstauben und Süßholz zogen am Saum reihenweis gepflanzter kleiner Olivenwäldchen hin. Mitten in ben Weingärten erhoben sich einzeln, von emporrankenden Reben umflochten, uralte Eichen von riesiger Größe. Im hintergrunde sieg Monteleone mit seineu Thurmen und Erümmern auf.

Durch biefe reizenden Gefilbe bes alten hipponiums ging num ber Jug gegen die Stadt, um welche hin links und rechts die franzöfischen Lager ihre langen Saffen von Barraken und Erbhütten ausstreckten. Die Ankunft der schon verloren geachteten Besahung von Gerace erregte allgemeine Freude. Einer der Generale kam herzugesprengt, und pries, als Rapikan Abram Bericht von seinem gesahrvollen Marsch gegeben, die Klugheit des Anführers, die Ausbauer der Krieger. Er ließ diesen sogleich, da sie vor Mattigskeit langs der Straße, auf den Wiesen niederlagen, Bein und Lebensmittel in Fülle herbeibringen.

# 23.

# Im Pauptquartier.

Wahrend man fich noch biefer Labfale freute, hingeftredt in ben reizenden Blumengefilden, auf welchen Pluto einst Profers pinens Raub beging, ward Befehl gegeben, daß einer von den aus Gerace angekommenen Schiffbrüchigen ins Hauptquartier geführt werden solle. Fortunatus faumte nicht, feinen Gehorfam zw zeigen. Begleitet von einem Offizier ging er durch die Gaffen des Lagers, die von geschäftelofen Soldaten, oder von neugierigen Spaziergangern wimmelten, welche an der friegerischen hauswirth-

schaft eines ruhenben heeres Gefallen zu hegen schienen. 3hn felber bunkte balb diese weitläusige, reichbevölkerte, aber vergäng- liche Romadenftadt ber Kriegsleute anziehenber, als Monteleone, mit ben engen Straßen, niebrigen, kleinen häufern und zahlerichen Schutthausen und Erkmmern. Das Erdbeben von 1783 schien aber erft vor wenigen Tagen hier gehauset zu haben. Das altherrliche hipponium ber Borwelt, der Weltmarkt bes hrakussischen Mgathokles, war einem verfallenen Flecken, oder einem großen Darfe ahnlich.

Sogat die Bohnung des Obergenerals, welche man an den Wachten zu Pferd und zu Ins vor derselben erkannte, glich nur einem fteinernen Bauernhause, das außer dem Erdgeschoß noch ein Stockwert trug. hier ward Fortunatus in ein großes Zimmer einzgeführt, wo eine glanzende Bersammlung von höhern Offizieren in Lauten Gesprächen sich umberdewegte. Man schien nur das Zeichen zu erwarten, um sich an einer frischgebeckten, langen Tasel, welche Sübitaliens Leckereien und Beine zur Schau bot, aller Lust der Gaumseligkeit zu überlassen.

Fortunatus warb bem Oberfelbherrn gemelbet. Aus bem Gewühl reicher Uniformen trat ein junger fraftiger Mann von ungefahr sechsundbreißig Jahren hervor, einsach im blauen Ueberrod, mit weniger Goldstiderei. Ein schwarzes, buschigtes haar umschattete Stirn und Schläse bes von der Sonne Aegyptens und Calabriens gebräunten Gesichts. Es war der General Reynier. Nach mehrern Fragen über Namen, herfunft, Jwed der Reise und jehigen Ausenthalt der übrigen Schisstuckigen reichte er dem Schweizer mit einnehmendem Lächeln die hand und sagte: "Also wir sind Landsleute; denn ich bin ein Waadtlander von Lausanne. Es freut mich, Ihnen und Ihren übrigen Reisegesährten von der Austria volle Freiheit verkunden zu können; denn die erwarteten Berichte aus Trieft sind eingetrossen und lauten genügend. — Was Sie betrifft, soll Ihnen heut' noch ber Baß nach Meffina ausgefertigt werben, weil wir nicht wissen, ob morgen bafür Zeit ift. Die Reise selbst werben Sie jedoch einstweilen noch verschieben, weil wir vorher die Straße bahin von den Briganten segen und die Sigillaner über die Meerenge jagen muffen. Bis dahin will ich für Sie und Ihre Gefährten sorgen, daß Sie in Monteleoue Bohnung und Bewirthung sinden. Für heut' erweisen Sie mir die Chre, mein Gast zu sein."

Dies gesprochen, führte er ben Landsmann gur Tafel, wies ibm ben Blat fich gegenüber an; bie Anbern folgten bem Beifpiel und balb borte man nur bas eintonige Geflapper vielbewegter Loffel ober ber Gabeln und Deffer. Bon Beit zu Beit flangen bazwifchen aus ber gerne Ranonenicuffe, felbft Rleingewehrfeuer. Abiutanten und Orbonnangen gingen mit Berichten ab unb'gu. Das fiorte bie Arcuben ber Mablzeit feineswegs. Bielmehr marb bie Unterhaltung ber friegerifchen Gefellicaft balb wieber lauter und muthwilliger. mabrent bas Donnern und Tofen bes groben und fleinen Befchuses junahm , welches faum eine halbe Stunde von Monteleone entfernt au fein ichien. Aus ber Gleichaultigfeit ber Tifchgenoffen bei ber ungewohnten Tafelmufit alaubte nufer Schweizer folgern an muffen. es murben blog frangofifche Truppen im Feuer geubt. Aber aus ben Scherzen feiner Rachbarn verftanb er balb, bag man fich in Ernft mit einer von Mileto gefommenen Abtheilung bes Bringen pon Beffen Bhilippethal ichlage, von ber man icon geftern gemußt, baß fie beut' aum Recognosciren ausgebe.

Aufgeforbert vom General Reynier, ergählte Fortunatus bie Geschichte seines Schiffbruches, welche die allgemeine Ausmerksamsteit auf ihn zog. Es herrschte tiefe Stille, während welcher man beutlich bemerkte, wie sich ber Donner bes Treffens immer mehr entfernte. Aber keiner von ben hordenben achtete baranf, sonbern allein auf ben Erzähler. In ben meisten Gesichtern biefer Tapfern,

welche burch ihr handwerf mit bem Tobe vertraut genug waren, malten sich abwechselnd die Empfindungen des Entsehens und mitleibiger Rührung; und erft als er den Empfang schilberte, mit welchem die Schiffbrüchigen an der Marina Siderno von den Banern aufgenommen wurden, lösete sich die Stille wieder in Gemurmel bes Unwillens und allseltiges Gespräch auf. Jeder wußte von der Berwilderung und Unmenschlichkeit der Calabresen irgend einen empörenden Jug.

"Da fällt mir ein," rief einer ber Offiziere, welchen man General Abbe nannte, und ber fich jum Oberbefehlshaber wandte: "was ift aus bem Kerl geworben, ben meine Chaffeurs vor zwei Rächten einfingen? hat er gestanden, wem er ben hals abges schnitten, und die goldgestickte Borfe genommen?"

"Er gibt vor, ein figilianischer Graf gu fein," antwortete General Reynier, "und will fich burch Zeugniffe auswelfen, wenn man ihm gestattet, an ben Pringen von Geffen zu fchreiben."

"Boffen! ein baurischer Spion ift er, wie die Andern, die bei ihm waren und entwischten!" fagte General Abbe. "Ift ber Schelm ein Graf, so find unfere fammtlichen Maulihiertreiber Prinzen von Geblut."

"Richts möglicher, General, als bad," fiel ein alter Oberft ein: "hier ift Alles mit Abel gepflaftert; jebes verfaulte Stabtschen ein herzogthum, Fürstenthum, ein Marchefat ober wenigstens eine Baronie und Grafschaft. Aber mancher mußte hungers ftersben, wenn er von ben Einfunften feines herzogthums zu leben verbammt wurbe."

"Drum ben Bauer nur fufilirt!" fagte General Abbe, indem er ein Trinkglas mit golbenem vino groco fullte: "Einer meiner bravften Leute warb, als man ben Spion fing, verwundet."

"Der Menfch ift offenbar tein Bauer, wiewohl er Rappe und Jade tragt!" erwiederte General Reynier: "Ich habe mir ihn

felbft vorführen laffen. Er hat mir einen gangen Roman ergabit. Ach, fieh ba, herr Landsmann," fuhr ber General fort, zu Fortunatus gewandt, und zog ein Taschenbuch hervor, worin er blatzterte: "Sie können Auskunft geben. Befand fich wirklich auf "Ihrem Schiffe eine Graffin Beatrice be Piviafranca?"

"Nein, General," antwortete herr Linthi: "wohl eine Signora Rosa di Centi, welche aber mit ihrer Dienerschaft umkam. Rur ein Page, ein junger Creole, wurde gerettet, ber mit mir ist."
"Sie könnte einen andern Namen getragen haben!" sagte ber Obergeneral: "Der Page besindet sich also braußen im Lager? Das muß untersucht werden, schon des Romans wegen. Auch geht's hier um ein Menschenleben. Es sollte mir um den armen Teusel leid ihun, wenn ich ihn als Spion suffliren ließe, indeß er doch nur einem bubschen Madchen nachlief."

Man lachte und außerte Neugier nach bem Noman. Der Gesneral ließ sich leicht erbitten und erzählte: "Dieser verhaftete Bauer also ift, seinen mir gemachten Geständnissen zusolge, ein Graf Alsvaro von Ribera. Wenigstens ben Namen Alvaro sind' ich sehr romantisch. Er ist ber jüngere Bruber eines vor wenigen Jahren verstorbenen Herzogs Ercole von Piviafranca. Durch den Tod bessselben ward er Bormund von der einzigen Tochter und Erbin des Herzogs. Sie heißt Beatrice und sührt den Titel Gräfin. Seiner Aussage nach muß das Mädchen ein Bunder von Schönheit und Wildheit sein. Trot dem möcht' ich die wilde Schöne lieber zur Gefangenen haben, als ihren frommen Oheim, der sie in ein Ronnenkloster schicken wollte."

"Schon bafür, General, gebuhrt ihm eine Rugel vor ben Ropf!" rief einer ber Offiziere lachenb.

"Die Zeit bes Roviziats war schon vorüber, "fuhr General Reynier fort, "ber festliche Tag ber Einkleibung ba. Man bente fich bas Entseten ber Klosterbamen und bes Oheims, als bie wilbe himmelsbrant ploglich in ber Nacht vor ber Feierlichkeit verschwand und nie wieder gesehen ward. Die Art ihres Entsommens gehört, laut Bersicherung des Grafen, ju ben unbegreiflichen Dingen in dieser Welt voll Unbegreiflichkeiten. Auch trug man sich in Meffina allgemein mit dem Gerücht, der Fürst der Hölle musse staut ertoren und entführt haben."

hier verbreitete fich ein Lacheln über die Gefichter ber Inhorer. Ginige fagten: "Der Teufel ber Sigilianer ift fein Rarr!" Andere wieber: "Ich hatte an feinem Blat fein mogen."

Der General aber feste bie Ergablung fort und fprach: "Der fromme Dheim tam enblich ber unfichtbar geworbenen Richte auf Die Spur, und bag fie feineswege ine bollifche Reuer, fonbern mit einem englischen Schiff nach Erieft gefahren mare, ohne 3weifel unter ber Aegibe eines jungen britifchen Offiziers, ber ihr vielleicht angenehmer, ale bie hochwurbige Fran Aebtiffin, nebft beren fammtlichen Bestalinnen, gewesen fein mochte. Rurg, er fchicte ihr fogleich einige Berfonen, mit toniglichen Briefen verfeben, nach, um fie mit Gute ober Gewalt jurudjufthren. Er blieb obne Rachricht. bis ber Schiffbruch ber Auftria in Deffina befannt warb, bie von Trieft viele Reifenbe geführt bat. Bei weitern Rachforfdungen alaubte er nicht ohne Grund vermuthen zu burfen, bie Grafin fei entweber mit bem Schiffe untergegangen, ober lebe in ber Begend von Berace und Siberno. Darum habe er fich, fagte er, vertleibet, und mit einigen Getreuen, von Mileto aus, auf ben Beg babin gemacht, um fich über Leben und Tob feiner Dicte Gewißbeit zu verschaffen. In ber Racht batte fich ber Beg verloren, und flatt nach Boliftria ju gelangen, wo ber Graf ben Baron Dliva gu tennen vorgibt, habe er fich Morgens in ber Rachbarfchaft von Monteleone und in ber Mitte einer unferer Streifwachten befunden."

hier warb General Reynier von einem feiner Abjutanten unterbrochen, ber mit Staub unb Schweiß bebedtem Antlig hereintrat. Er kam aus dem Gefecht, welches eben ben fizilianischen Truppen geliesert, und von kurzer Dauer gewesen war. Die Feinde hatten, seiner Meldung nach, eine bebentende Anzahl von Gesangenen und Toden hinterlassen; aber auch die Franzosen, außer mehrern Bers wundeten, drei Getödtete gehabt, worunter ein Hauptmann. Diese Nachricht ward das Zeichen zum allgemeinen Ausbruch von der längst vollendeten Mahlzeit. Biele der Anwesenden entsernten sich sogleich. Andere setzen beim Kasse und Liqueur die Gespräche fröhlich sort. Der Obergeneral gab Berschiedenen, die er besonz bers zu sich winkte, Besehle und Austräge, und verließ dann, bes gleitet von jenem Abjutanten, das Jimmer.

Fortunatus blieb jurud, weil ihn ber General noch nicht beurlaubt hatte, und erwartete beffen Rudfehr. Die Erzählung vom
Grafen Ribera beschäftigte Linthi's Gebanken. Er kannte biesen
Ramen aus ben Auinen von Gerace, wo er ihn im Gespräch zwischen
Pasquale und Cecco gehört hatte. Durch Jusammenstellung ber
Thatsachen, welche ber Gesangene gegeben, mit dem geheimnisvollen
Betragen der ungludlichen Signora Centi und ihrer Begleiter, so
wie mit Cecco's rathselhafter Verschwiegenheit und Briefsendung
nach Messina, ging ihm ein Licht über die Verhaltinisse auf, in welche
ber junge Mensch auf unangenehme Weise verslochten sein mochte.

Er sehnte sich, diesen zu sprechen und ihm, was er erfahren, mitzutheilen. Als er fast anderthalb Stunden lang seiner Ungebuld, theils stumm, theils in Gesprächen mit den noch anwesenden Ofsiszieren Gewalt gethan, sah er, nicht ohne Berbruß, den Oberbefehlsshaber auf der Straße zu Pferde steigen, und, von seinem Abjutanten und andern Stabsosszieren begleitet, davon reiten.

Indem er den hut ergriff, um fich ebenfalls zu entferneu, öffnete fich die Thure des Saals. Der alte Oberft, den er schon an der Tafel gesehen, trat herein, nahm seine Richtung gegen ihn und sagte: "Der General läßt fich entschuldigen. Ein bringendes Ges

fthaft ruft ihn. Ich foll Sie in seinem Ramen bitten, noch einige Augenblicke zu verziehen und mir über einige Rleinigkeiten Austunft zu ertheilen. Unterbeffen werben Quartierbillet und Baß für Sie ausgefertigt. Wollen Sie mir nachfolgen?"

Fortunatus, gufrieben, bag er nicht gang vergeffen fei, beglete tete ben Oberften.

24.

### Das Berbör.

Durch einen finftern Gang gelangten fie in ein fleines 3immer, wo zwei ober brei Schreiber in Uniform an einem Tifche fagen, und ohne aufzusehen in ihrer fillen Arbeit mit ber Feber fortfuhren.

Der Oberft ging zu einer Nebenthur, winkte hinein, und Fortus natus fah nicht ohne Berwunderung seinen Reisegefährten Gecchino erscheinen, ben et noch im Lager glaubte. Dieser, beim Erbliden des Schweizers, war nicht minder betreten. Er ftaunte ihn verlegen an und schien zu fragen: "Barum treffen wir hier zusammen?" — Der Oberst ftellte sich zwischen beibe seitwarts und sagte: "Ich bitte daß keiner rede, die ich frage, und jeder gewissenhaft antworte." Dann wandte er sich gegen herrn Linthi und sagte: "Rennen Sie biesen jungen Burschen? Seit wann? und wer ift er?"

"Ich tenne ihn feit mehr benn zwei Monaten. Er nennt fich Francesco ober Cecco, und war Bage im Gefolge einer Signora Rosa bi Centi von Messina, welche beim Scheitern bes Schiffes Austria an ber Marina Siberno ums Leben tam."

Der Oberft, ber eine Beile schwieg, und nach bem Schreiber sab, wandte fich bann zum Ereolen. "Und Sie, mein Kleiner," fragte er freundlich, "wie ift Ihr vollständiger Name? Bas haben Sie über bas eben Gehörte zu bemerken?"

"Mit einer fast ungewissen Stimme, die seit bem Nachtmahl bei ben Zigeunern ihre Heiserkeit noch nicht verloren hatte, erwiederte ber Knabe: "Mein vollständiger Name ist Francesco Cappa. Ich habe bem nichts beizusugen, was Signor Linthi schon über meine Berson zu außern beliebt hat."

"Ber eigentlich war bie Signora Centi, in beren Dienfte Sie fanben?" fragte ber Dberft weiter.

"Ich war nie im Dienste biefes Beibes, " antwortete Cecco mit einer Art stolzer Empfindlichfeit, und fenne teine Berson, die über mich zu gebieten hat, als Donna Marchesana bi Bioganni, welche in Meffina wohnt."

"Reine ausweichenbe Antwort, junges herrchen!" versetzte ber alte Kriegsmann mit ftrenger Miene, die jedoch durch einen gewissen wohlwollenden Blick des Auges eiwas gemildert ward: "Ich fordere Bestimmtheit und Bahrheit Ihrer Aussagen. Man spielt hier nicht um Datteln oder Mandelferne, lieber Kleiner, fondern um ein Menschenleben. Also: Wer eigentlich war jene sogenannte Signora Centi?"

Der Creole ließ einen lauschenben Blidt über feinen Freund fliegen und erwiederte dann: "Sie war mir unbekannt, bis ich fie zu Trieft fah. Dort erft erfuhr ich, fie fei eine Freundin, ober Bertraute, ober Befferes, ober Schlimmeres eines gewiffen Grafen Alvaro Ribera, des Brubers der Marchesa Bioganni."

Der friegerische Inquisitor machte hier mit Ropf und hand eine leichte Bewegung, welche seine Zufriedenheit mit der erften gefundenen Spur ausdruckte, die zu anderweitigen Entbedungen sihren mußte. Er flopfte dem Pagen freundlich auf die Schulter, und winkte einem der Schreiber, hinauszugehen. Nach wenigen Minuten horte man die schweren Tritte von mehrern Männern. Die Thur ward geöffnet. Boran trat wieder der Schreiber; ein Bauer in Retten solgte ihm, begleitet von zwei Grenadieren.

Aller Augen richteten sich auf ben Gesangenen, ber mit gesfenktem Ropf, und mit ber hand die Kette haltend, wie von Todeofurcht betäubt, ohne Bewegung und ohne anfzuschauen, dasstand. Er schien ein Mann in den Kunfzigern zu sein. Aber die dunnen haare seines Glatstopfes hingen schon eiegrau von den Schläsen und im Nacken nieder. Das schmale, hagere Gesicht, mit mehrern senkrechten Falten der Stirn, und tief gesurcht um Rund und Kinn, bot die leserlichste handschrift zur Schau, die se von einer Leidenschaft auf ein menschliches Antlit gezeichnet war. — Gecco hatte sich surchtsam in einen Winkel des Zimmers gedräckt, und beobachtete den Gesangenen mit unverwandten Blicken voller Erstaunen und Widerwillens.

Der Oberft wanbte fich jest jum Bagen, und fragte: "Rennen Sie biefen Mann? Ber ift er?"

Gecso hatte alle Faffung verloren. Seine Augen irrten in bem kleinen Gemach umher, als suche er Rath ober Rettung. Fortus natus sah bekummert die Berlegenheit seines Lieblings, und winkte ihm mitleibig, Muth zu sammeln.

"Rur gefprocen!" rief ber Rriegsmann: "hier hilft tein Laugnen ober Berftummen, benn ich bemerte, er ift Ihnen befannt."

"Ich weiß nicht," ftammelte Cecco, "ob ich meinen Sinnen bier trauen bari."

"Und warum nicht?" gegenrebete ber Oberft: "Ber vermuifen Sie, tonnte ber Befangene fein?"

Der Creole schien ploblich seine gewohnte Entschloffenheit wies ber zu gewinnen. "Benn ber Mann ba nicht biefe armselige Aleis bung truge," sagte er, "so wurde ich glauben, es sei ber Graf Alvaro bi Ribera felber."

Der Inquifitor nidte unmertlich mit bem Ropfe und richtete fich gegen ben Gefangenen mit ben Borten: "Aufgeschaut! Ber ift biefer junge Menfch?"

Der Befragte brehte ben Kopf langfam gegen bie Ede bes fleinen Gemachs, in welcher ber Creole ftanb, fah ihn mit Aufmertfamteit an, fentte ben Blid nieber jur Erbe und antwortete: "Er ift mir nicht befannt. Aber ich bin ber Graf Ribera."

"Benn Sie ber Graf Ribera find, warum follten Sie ihn nicht tennen, ba er ber Page Ihrer Schwefter ift?" entgegnete ber Berhörrichter.

Der Befragte hob noch einmal ben bangen und buftern Blick jum Greolen auf, und, bei verneinender Bewegung, fprach er: "Mit ben Dienstleuten ber Donna Bloganni, meiner Schwester, hielt ich nie Gemeinschaft."

Gecco, ber aus bem bisherigen Justand angstlicher Spannung in seine ganze Raturlichkeit zurückgekehrt war, sehte hinzu: "Es ift wahr, nicht einmal selbst mit seiner erlauchten Frau Schwester. Ich sah ben heren Grafen nie im Balast ber Marchesa."

Der Oberft hob gegen ben Creolen brohend die Finger und sagte: "Sparen Sie Ihre etwas gebrochene Stimme, mein Sohnchen, bis ich frage." Dann jum Gefangenen: "Bie konnten Sie vorsgeben, nach Gerace gereiset zu sein, um dort Rachforschungen zu halten, wenn Sie nicht einmal die Personen kennen, bei denen Sie forschen wollten?"

"Mir war ber bortige Aufenthalt von Schiffbruchigen befannt," gab ber Braf zur Antwort: "von biefen hofft' ich über bas Schics fal meiner Nichte und einer anbern Donna Nachrichten einzuziehen."

"Benn Sie ber Graf Ribera find, wie heißt biefe Richte? wie bie andere Donna, und wer ift fie?"

"Meine Nichte ift bie Grafin Beatrice von Piviafranca; fie warb von ber Wittwe eines meiner Freunde, ber Signora Centi, nach Meffina begleitet."

"Nun, mein fleiner Mann," fagte ber Oberft zu Gecco, "nun haben Sie Erlaubniß, Anmerkungen zu machen. In ber haupt-

fache weiß ich jest Befcheib. Es fieht Ihnen frei, fich mit bem Gefangenen ju befprechen, wie Sie es gut finben."

"Aur eine einzige Anmertung fei mir geftattet!" verfeste ber Bage ber Marchefa Bioganni: "Die Grafin Beatrice ward nicht nach Meffina begleitet, fonbern entging von Trieft nach Wien. Signora Centi reifete mit ihren helfern allein, und Alle tamen beim Schiffbruch um."

Der Graf murmelte, indem er babei ben Anaben anblidte: "Meine Richte nach Wien? Die Richtewurdige! ohne Zweifel in Gefellschaft bes liberlichen Englanders, mit bem fie bavon lief, Die Landftreicherin!

hier fuhr ber Creole, welcher die beleibigte Ehre ber jungen Dame, wie auf eigene Rechnung, nahm, hastig empor, und rief emport mit einem Ton, ber durch heiserkeit bald erlosch, bald freischend wurde: "herr Graf, verzeihen Sie, es geziemt Ihnen nicht, die junge Gräfin zu lästern. Sie weiß so wenig von einem Engländer, als ich. Ich selbst war bei ihrer Entweichung aus dem Kloster gegenwärtig, nebst Andern. Ich selbst war von der Marsches Bioganni ihr auf der Fregatte zur Bebienung mitgegeben."

"Balt! nicht geeifert!" fagte ber Dberft lachelnb.

"Also war die Marchesa Bioganni wieder im Spiel!" murs melte ber Gefangene. Dann, als wenn er in fich selbst zusammenfante, seufzte er tief und leise: "Gleichviel! Es ist hin!"

"Run, mein kleiner Prinz," hob ber Oberft an, "noch ein ehrliches Geständniß! Warum wurden Sie Ihrer iconen Grafin treulos und folgten ihr nicht nach Wien? War bas artig?"

Der Page war fichtbar verlegen, warf einen forschenden Blid auf ben Grafen und ftammelte: "Signora Centi hatte Berhaftungs-befehle ausgewirft. Der Reisewagen ftand bereit. Mir ward gesboten, noch einen Brief ber Grafin für ihren Ohelm auf die Bost

gu legen; ich warb ergriffen, und Donna Beatrice, die es fah, fuhr eiligst bavon."

"3ch erhielt feinen Brief!" fagte ber Graf.

"Er blieb in ben Sanben ber Signora Rosa," versette Cecco, und dies Meib hatte ihn wohl schwerlich ausgeliefert, wenn es auch am Leben geblieben ware. Denn die Grafin bat barin, ich weiß es, ihren Oheim und Bormund bemuthig um Berzeihung und bot die Salfte ihres Bermögens dem Oheim, oder dem Rlosker, wenn man ihr den übrigen Theil in Freiheit genießen laffen wurde."

Der alte Graf erhob abermale bas Saupt , fah jum Pagen feiner Schwester hinuber , fentte ben Ropf wieber und feufzte fcwer.

"Für einstweilen genug!" rief ber Oberfit: "Lefen Sie bas Protofoll, herr Sefretar."

Es ward verlesen, bann vom Grafen unterzeichnet, eben so von Cecco und herrn Linthi. Die Grenabiere führten ben Gesangenen ab. Der Oberft reichte nun bem Schweizer einen Baß, schon vom General Reynier eigenhandig unterzeichnet; eben so Duartierzeitel für beibe, indem er voraus beklagte, daß sie in Monteleone schlechte herberge sinden wurden.

"Darf ich fragen," fagte Cecco, "brobt bem Leben bes Grafen Gefahr?"

"Der Mann," antwortete ber alte Krieger, "wurde für einen Spion gehalten. Ihr offenes Geständniß tann ihm nun bad Leben retten; außerdem ware er ohne 3weifel heut' ober morgen erschoffen. Aller Bahrscheinlichkeit gemäß schidt ihn der General nebst andern Kriegsgefangenen nach Neapel. — Jeht gehen Sie, meine herren. Dieser Korporal wird Ihre Bohnung suchen helsen."

Sie gingen. Doch auf ber Strafe fehrte ber Page plotlich mit ben Borten ins haus zurud: "Ich habe bem Offizier noch eine Frage zu ihun." Und erft nach geraumer Zeit fam er wieber zu bem Wartenben, aber fröhlichen Muthes, ber auch baburch nicht geschwächt warb, baß Fortunatus und er, wegen Rangels an Plah, in zwei verschiebene häuser und in elende Gemächer einquartiert wurden, die engen Kerkern ähnlicher sahen, als menschlichen Bohs nungen.

### 25.

### Der Mbidieb.

Die Ereigniffe und übermäßigen Anstrengungen ber vergangenen Tage betteten jedoch bem einen wie dem andern unserer zwei Abenteurer in ihren verschiedenen Quartieren auf Strohbundel herrlich. Lange vor Sonnenuntergang war ihnen dort schon die Außenwelt in der süßen Bewußtlosigkeit untergegangen, welche der haldbruder des Todes freundlich gewährt. Und als Fortunatus am andern Tage auf die lebensreichen Gassen von Monteleone hinaustrat, war schon die hälfte desselben beinahe verschwunden.

Roch trunken vom Schlummer und Träumen, aber mit dem Wohlgefühl neuer Lebenskraft in allen Gliedern, wanderte er, woshin ihn das Bedürfniß feines Herzens rief, zu Gecco. Mehr, als er selber wollte, hing er dem wunderbaren Anaben mit einer Bruders Innigseit an, der auch schon die Trennung der Bohnungen schwer kel. Die Aufflärungen, welche er durch das Berhör im Hauptsquartier über die Berhältnisse des Pagen der Donna Bioganni empfangen hatte, waren geeignet, seine Achtung und Theilnahme für ihn zu erhöhen. Jeder Schatten eines Argwohns, welchen doch zuweilen Gecco's Geheimthun, oder das Jittern vor einer Rückehr nach Messina zu erregen sähig sein konnte, war ausgelöscht. Jest stand die Berzweislung des jugendlichen Gesangenen in der ersten Racht auf der Austria, jest dessen Furcht und Abschen gegen seine Hüterin, jest dessen mannigsaches Streben, sich mit der Marchesa

Bioganni in Berbindung zu feben, entrathfelt. Der junge Menfch war, burch bie muthige Treue und Gelbstaufopferung, noch bewundernswürdiger geworden, mit der er, für Bollziehung gefahrvoller Aufträge, in fein eigenes Schickfal eingegangen war.

Es fiel Berrn Linthi unangenehm auf, ale er in Cecco's Bobnung erfuhr, ber von ibm Gefuchte fei icon por mehrern Stunden ausgegangen. Es war eine Gunbe gegen alle Freunbichaft, bag Cecco's erfter Schritt nicht jum Freunde gewesen. Fortungtus ents folof fic. feine Rudtunft bis Mittag por ber Thur bes Sanfes gu erwarten. Ale bies vergebene gewefen, tehrte er nach ber eigenen Mohnung beim; aber ba batte fein Creole Rachfrage gethan. Er burchlief mehrere Speifebaufer; er ließ fich umfonft in einigen auftifchen, um ibn gemachlicher ju erwarten. Er tam nicht. Den gangen Rachmittag trieb fich ber Suchenbe umber, burch alle Gaffen ber Stabt, burd alle Rirchen, burch alle brei Beerlager außer berfelben, und überall begegnete er fremben Befichtern. Dit Sonnenuntergang fliegen Ungebulb und Beforgniß um ben verfcwundenen Rnaben aufe Sochke. Er eilte in ber Dammerung ju feinem Quartier gurud, und empfing bier endlich wenigstens ben beruhigenben Troft, bag ber Greole ibn ebenfalls gefucht, ibn lange erwartet, und fich mit ber Berbeigung fortbegeben habe, jurudfommen ju wollen.

Fortunatus harrie feiner auf ber Strafe, gefoltert von Sehnfucht, langer Beile und Rengier über ben Grund bes ungewöhn. lichen Ausbleibens. Es ward buntel, die Gaffen wurden menfchenleer. Doch ließ er ein irdenes Lampchen brennen. Er ftredte fich auf fein Strohlager, um auch ba noch bes Bermiften zu harren.

Lampden und hoffnung waren eben am Erlöfden. Da ließen fich einige Stimmen braugen, bann leifes Bochen horen. Die Thur ging auf. Fortunatus richtete fich mit halbem Leibe empor in freubigem Schred. Der Bage trat herein, anfangs fouchtern, bann

freblich. Er eilte jum Lager bes Freundes, futete ju bemfelben auf ben Boben, und brudte mit beiben Sanden beffen ihm entsgegengestreckte Rechte.

"Barum, Gecchino, haft bu mir bas gethan?" fagte Fortuncetus mit unzufriebenem, boch weichem Ton: "Bie fonnteft bu mich, bu Leichtfinniger, einen gaugen Zag vergeffen?"

- Bergeffen! Signor Fortunato, ich vergeffen! ben Retter meines Lebens, ich, auch nur ein Biertelftunden ihn aus Gebachte niß und herzen verlieren! Rein, mein ebler Freund, gurnen Sie mir armen Knaben nicht.
  - "Wenn bu mußteft, Cecchino . . ."
- D theurer Fortunato, wenn Sie wußten, welchen unruhigen, elenben und gludlichen Tag ich gelebt habe! Run balb, o balb num fteht Ihr Cesco am Siel! D balb, nun balb ift Alles vollbracht, Alles überwunden! Dann, o bann, Fortunato, . . . ach, es fprengt mir die Bruft . . . mich wollen meine eigenen Gebanken töbten.
  - "Du warft, scheint es, beute vergnugter ale ich."
- Es mag fein! Ja, ich war vergnügt. Alle meine Bunfche und Entwurfe gelangen! Und ich glaube beinahe, ber Reiz biefer langst ungewohnten Freude konnte nur eben noch durch Schmerz, durch Sehnsucht nach Ihnen geschärft werben. Sie follen nun Alles erfahren. Aber, Lieber, zurnen Sie mir nicht mehr. Gelt, Sie zurnen Ihrem Cecchino nicht?"
- "Dualt bich boch also bas bose Gewissen noch? Rein, ich bin bir nicht so theuer, als bu mir bift. Konntest bu bich einen ganzen Tag überwinden; ich kann es nicht. Und warum mußt' ich gestern erst, in Gegenwart fremder Zeugen, anhören, was du mir, wie sehr ich auch bat, seit wir uns kaunten, verschwiegst? War dies Freundschaft? War's auch nur einfache Billigkeit? Cecchino, eine Sommernacht ist zu kurz für die Reihe Borwurse, die du dir verdientest."

- Fahren Sie fort, ich hore biese Borwurse so gern, bie meiner Eitelfeit schmeicheln. Und bennoch fage ich Ihnen, ich bin unschulbig.

"Und nun gefteh', liebes Rind, wo fcwarmteft bu ben langen Lag obne mich umber?"

— Fruh war ich im Sauptquartier, bann einige Stunden im Gefängniß bes Grafen Ribera, bann zu Tische beim General Reynier. Darauf nußt' ich noch einmal in Ribera's Gefängniß, von ba noch einmal ins Hauptquartier, um ben Oberbesehlshaber zu erwarten, welcher erst spat Nachts gekommen ist. Bon ba hierzher zu meinem lieben, unversöhnlichen Schweizer. Dies war mein Tagewerk.

"Bozu aber ein Tagewerf folcher Art?"

— Einem ungludlichen Manne das Leben zu erhalten, ber bem Tobe geweiht ift. Was bietet ber Mensch nicht um ein Dasein, welches sebem Andern unerträgliche Last ware! Ich aber mußte Alles daran sehen und wagen, damit Graf Ribera nicht erschossen werbe. Run, ich habe Reyniers Bort, er empfängt neue Frist. Ein französischer Offizier, ber morgen als Parlamentar nach Misleto zum Prinzen von Gessen-Philippsthal geht, wird von mir dahin begleitet. Ich trage ein Schreiben des Generals und bes Grasen Ribera. Die günstige Antwort des Prinzen, welche uns sehlbar erfolgt, wird das Uebrige thun.

"Du bift ein feder Burid, ein Waghale! Darf ich mit bir?".

— Leise flopft' ich beim General um die Erlaubniß an. Aber er gab mir ein trockenes Nein. Bon feiner Gute, mit der er mir Reisegelb anbot, machte ich feinen Gebrauch. Ich will bei Niemandem verschuldet fleben, als bei meinem Freund. Und ichhabe keinen Grano in ber Tasche.

"Du loderer Gefell, feinen Grano mehr?" fagte Fortunatus, und 30g fogleich feinen geheimen Schat hervor. Indem er bem

Creolen so viel spendete, als derfelbe verlangte, ließ er es nicht an einigen unblichen Birthschafts- und haushaltungsregeln fehlen.

— Sorgen Sie jest nicht länger, mein ebler Wohlthäter. In wenigen Tagen ober Bochen sind wir beibe reicher, benn heute. Ich stehe nah' am Ziel. Ein Bunber ber göttlichen Borsehung schrite mich hinzu. Ich gehe morgen, sobald ber Parlamentär bie Antwort bes Prinzen in händen haben wird, von Mileto nach Sciglio. Die Rarchesana Bioganni erwartet meine Ankunst. Und bort, theurer Freund, erwart' ich auch die Ihrige. Reinen Ausenthalt erfahren Sie vom Besehlshaber bes Schlosses Sciglio. Ich beschwöre Sie, kommen Sie balb. Rur zwei kleine Tagreisen sind es bahin.

"Du burch bie Morberrotten Sigiliens nach Sciglio, und allein?"

— Im Schute bes Prinzen von heffen reife ich gefahrlos. Sie aber muffen leiber verzögern, bis zwischen beiben herren die Schlacht entschieden hat, wer bes Landes Meister sei. Sie bleibt nicht lange aus, in wenigen Tagen ist's geschehen. Gott nehme Sie in seinen Schut. Melben Sie, o Fortunato, meiben Sie jebe Möglichkeit, Ihr theures Leben in eine Gefahr zu ftellen. Ihr Unglud bringt mir ben Tob. Ich athme nur durch Sie!"

Fortunato war von ber Botschaft, bie ihm Cecco wegen ber Reise nach Mileto und Sciglio brachte, erschreckt und verstimmt. Es war ihm nicht ganz unbekannt, baß ben Pagen die wichtigken Beweggrunde und Pflichten sowohl in das fizilianische Hauptquartier, als zu seiner meffinesischen Herrin trieben. Und bennoch ftand er mehr benn einmal im Begriff, ihn zuruczuhalten. Es kosete ihm Kampf mit sich selber, seine eigenen Wussche zu bestegen, seine Besorgniffe zu übermannen.

Lange mechfelten fie, inbem fie auf bem Strohlager, jeber auf feinen Arm geftubt, beim falben Lampenfchein plaubernb balagen, Bitten, Berfprechungen, Barnungen, Gelubbe, Befurchtungen

und Tröftungen: Endlich feblug die Stunde ber Mitternacht. Gecco faniste: "Ich muß früh davon. Leben Sie wohl. Ich lebe nur für Sie. Wir muffen scheiden." Er sprach es mit einer Stimme, die der Schmerz brach, das Auge von Thränen erfüllt. Er wollte fich erheben.

Fortunato zog ben geliebten Anaben an fein Berg, schloß ihn in seine Arme, lispelte mit zitternbem Tone, aus geprefter Bruft ein "Fahre wohl!" und brudte seinen Mund auf ben Mund bes Beinenben. Dieser, anfangs sanft entgegenstrebend, erwieberte leise ben Scheibekuß bes Freunbes; hann aber flocht er ploblich beibe Arme mit heftigkrit um ben Nacken bes jungen Mannes, und hing an ben Lippen besselben mit brennenben Lippen.

"D Fortunato! Fortunato! " rief ber Anabe: "burft' ich meinen Dolch zuden; burft' ich fo flerben an beiner Bruft! Aus bem himmel in ben himmel! Berbrenne mich mit beinem Flammens obem! Aber quale mich nicht lange! Ich sehne mich nach ewiger Bernichtung in bir."

- Warum trägft bu, Cecchino, biefen heimlichen Panger? - fragte Fortunato, ber feinen Arm um Cecchino's Leib gelegt hatte, und Biberftand von einem verborgenen harnisch fuhlte.

"Frage nicht, es ift für bich, theurer Fortunato. Ich war zum thatischen Ribera in ben Kerker. Frage nicht weiter. Alles für bich! Ich fürchte, eine Belt, ohne bich, zu verlaffen. Meinft du nicht, es ware höchste himmelshulb, wenn wir unsere beiben Geelen zusgleich in einem und bemfelben Ausse aushauchen konnten?"

— D Bunderwesen, wie liebenswürdig du bift? Warum boch muß ich von dir im Augenblick unseren Trennung erst beine innige Freundschaft und bein Du hören? — sagte Fortunatus.

"Trennung? Seele meines Lebens, tann fich mein Leben von fich felber icheiben?" rief Cecco, ihn mit einem Blid ber Entszudung anlächelnb: "meine Gedanken und Seufzer werben ja ims 3id. Nov. VIII.

ber Mube lohnen, ju fehen, wie wir ben Bringen von heffen und feine Briganten jum Land hinauspelischen."

Einem Treffen beszuwohnen, hatte ber Schweizer sich eigentlich nicht gerüstet; aber einmal auf ben Beinen, setzte er ben Beg sort. Dieser ging nach einiger Zeit berganf, steil am Felsen, wo er die dem Heter folgenden Lastihiere fand. Auf der höhe breitete sich eine weite fruchtbare Ebene bis zu den Bergen aus einander, ohne Andau, nur von Olivenwälbern beschattet. Der Ing der Krieger, ihrer mehr denn zwölstausend, ungezählt die Schwärme freiwilliger Calabresen in französsischen Solde, dewegte sich langsam durch den tiesen Sand der Fläche. Im Morgenlicht der Sonne blisten aus weiter Ferne die Wassen der dunkeln Schlachthausen herüber.

Nach zweiftunbigem ununterbrochenem Fortruden borte man ben erften Donner ber Ranonen; balb bas zeitweise Ranichen bes fleinen Gewehrfeuers. Dem General Repnier entgegen entfalteten fic bie Schlachtreihen bes tapfern Bringen von Seffen : Philippsthal. In ichwarzen Saufen quollen bie Sigilianer und Briganten aus allen Balbern bervor gegen bie frangofifchen Rampfreiben. Balb ward bas Gebonner ber Feuerschlunde, bie gegenseitig Tob und Flammen fpien, allgemein; Gebirg und Balb murmelte ben Morbgefang ber ehernen Rachen nach. Dagwischen rollte verworrener Trommelichlag; ichmetterte gebieterischer Ruf ber Trombeten. Balb beuteten nur noch aufwirbelnbe Rauchfaulen und blaugrane Buge bes Bulverbampfes, Stellung und Bewegung ber Schaaren. bie von Beit zu Beit theilweis barin fichtbar hervortraten. Dann aber, ale ergoffe fich aus bem Schoos bes bichteften Schlachinebels ein Balbitrom, finfter und reißend, über bie Relber: fo fuhr gegen bie Daffen calabrifder und fizilianifder Bauern Gefdmaber um Gefdwaber frangofifcher Reiterei. Jene Daffen gerftoben. Beit über bie Biefen gegen bas Bebirg irrten, fampften, fikchteten.

wiberftanben Taufenbe vereinzelt. Sie verloren fich in Bergen and Balbern , eh' eine Biertelftunde vergangen war.

Jumitten bieses Schauspiels, welches Fortunatus von bem Gipfel eines hochbepadten Karrens herab beobachtete, rief ihn eine wohlbekannte Stimme an. Es war ber Signor Cavaliere Basquale, welcher, von Staub und Schweiß bebedt, bes Wegs von Montes leone kam und mit gewöhnlicher Bichtigkeit und beweglichem Gesberbenspiel winkte, niederznsteigen.

"Gut, Signor, daß ich Sie finde. Gestern und heut' hab' ich mir den Athem ausgelaufen. Wo in der Welt waren Sie? Schon hielt ich Sie verloren; und doch hab' ich dem Stabsofstzler Ehre und Leben verpfändet, seine Bestellung auszurichten. Ihre Montes leoner Wirthelente sind brave Calabresen, die schieften mich auf die Spur."

- Beiche Anftrage konnen Sie für mich haben? Und wer ift ber Offigier, ber fie Ihneu anvertraut, Signor Cavaliere?

"Gehen wir ein wenig auf die Seite. Fort, fort, noch welter! Ohren find die allergefährlichften Gliedmaßen des Menschen. Aber, unter uns, was denten Sie zu dem Teufelsstreich, den ich jest dem Prinzen von heffen Philippsthal spiele?"

- Bie fo? Er war ja nie zu Monteleone gefangen.

"Still doch! Merten Sie wohl. Die verdammten Zigeuner handelten behender, als ich. Die hatten meine Befehle vollstreckt, eh' ich nach Monteleone kam. Aurz, er ist entwischt. Merken Sie wohl, wider meinen Billen ist er davon gegangen; ohne Abseebe mit mir. Er soll's bereuen. — Jeht hab' ich alle Anskalten getroffen: Reynier muß ihn in die Flucht schlagen. Den Cancellieri mit den besten Truppen hab' ich von ihm getrennt und in die Bai von St. Eusemia geschickt. Er muß vertilgt werden. Aber, Gesbuld, Reynier soll sich an dem Siege verbluten. Dann machen wir mit den Franzosen den Kehraus."

Der Capo Anota rieb fich babei froblich bie burren Banbe, indem er argwöhnifch links und rechte und hinter fich fchielte.

"Und Ihre Bestellung an mich?" fragte herr Lindi, als er bemertte, ber Cavaliere fibe wieber auf feinem politifchen Stedenspferbe, auf bem er fich einbilbete, alles Geschehene fei Wert feiner Kunft und Klugheit.

"Gebulb!" rief ber Capo Ruota: "Sie wiffen nichts, gar nichts. Bir haben hier noch einen gefangenen Bogel, einen Geier, einen Bogel Greif. Dem fpreng' ich ben Kerfer. Den Grafen Ribera und ben Cancellieri laff' ich in menigen Tagen wie wathenbe hunde über bie Franzmanner herfallen; die Abruzzen, beibe Calabrien warten auf meinen Wink. Mir fieht's keine Seele au, wer ich bin."

- Aber Graf Ribera ift ju Monteleone in Retten.

Der Capo Ruota brehte fic ab, um fein Lachen zu verbergen. Eben so schnell wandte er sich wieder ganz ernsthaft, fuiff die kleisnen Angen zu, streckte den Ropf vor und fagte leise: "Spinnweben, nicht Ketten! Das ift ja mein Bogel Greif. Abio! jest ist's Zeit. Ich muß zu ihm. Er muß 20,000 Mann von allen Seiten zussammenbringen, eh' Reynier ganz Meister ist."

- Aber vergeffen Gie bie Bestellung bes Offigiere nicht.

"Richtig, Signor Fortunato! Wort muß man halten. Als er Sie suchte und mich auf Sie wartend fand, gab er mir ben Brief bes Generals Rehnier an Sie. Doch, wohl zu merken, trauen Sie ihm nicht; trauen Sie keinem Franzosen. Ich, sobald Sie wollen, ich führe Sie nach Messina. Rur Zuversicht! Es sieht's mir keine-Geele an, wer ich eigentlich bin? — Es ist auch nicht nothig, wohl gemerkt, gar nicht nothig, baß es Jeber wisse. — Also, hier ist ber Brief. Nehmen Sie. Sagen Sie mir, was er enthält?"

herr Lintfi rif bas Blatt auseinanber, und fah Cecco's Untersichtift. Er fagte es bem Capo Ruota. Diefer nidte mit bem

Kopfe, und versicherte, das sei ihm nicht unbekannt gewesen; er habe nur Fortmato's Wahrheitellebe auf die Prode stellen wossen. Ich selbst," suhr er fort, "schistte den Evelknaden der Signora Marchesan gestern nach Sizilien zurud. Dem Burschen sehlt's nicht an Kopf. Ich brauch' ihn zu meinen Gniwärfen, ohne daß er's vermuthet. Abio! Heut' verreisen Sie nicht. Ich erwarte Sie in Monteleone."

Mit biefen Worten entfernte fich ber gutmuthige Thor, und, harmlos in ben Saiten feiner Guitarre raufchenb, wanberte er ruftig gur Stadt gurud.

Fortunatus lagerte fich unterbeffen in ben Schatten einer alten Steineiche und las bas Schreiben seines jungen Freundes mit einer Andacht, die ihn für den Donner der Schlacht tand machte, welscher noch fort und fort fein Ohr umrauschte. Der Brief war von Mileto, vom 27. Mai, also vom vergangenen Tage, gegeben, und sofgenden Inhalts:

"Der franzöfische Parlamentar ift in einer Stunde mit einer Antwort des Prinzen nach Monteleone zurückgekehrt, die allen meisnen Erwartungen entspricht. Ribera ift dem schmachvollsten Tode entriffen. Ich beie schaubernd und demuthig die ewige Vorsehung an, deren unbegreiflicher Rathschluß eben mich und keinen Andern zu ihrem Werkzeng machte.

"Der Abjutant bes Generals Reynier will bie Gate haben, Ihnen biese Zeilen mitzunehmen. Ich reise nach Seminara ab. Tragen Sie keinen Aummer für mich; ich flehe unter bem unmittelbaren Schut bes vartrefflichen Prinzen, ber mich burch eine Schutwacht bis Scialio führen läßt.

"Leben Sie wohl. Bachen Sie über Ihr Leben in biefen fchredelichen Tagen; es ift ja bas meinige. O mein ebler Freund, ich verzweifle, Sie je wieder zu feben. Ich foll, ich kann nicht gluck- lich werden. Ich war's nicht einmal in Ihrer Rabe, in meinem

#### 27.

### Bereitelte Soffnung.

Er hatte bie Nacht in ber alten Behaufung zugebracht, wo er freundlicher, benn bas erste Mal, aufgenommen worden war. Den exften Sang that er Morgens zum Commandanten bes Plates, um beffen Erlaubniß zu einer Unterredung mit bem gefangenen Grafen zu bewirken.

Raum hatte er bem Kriegsbesehlshaber sein Begehren vorges bracht, so erwiederte bieser basselbe mit einer langen Reihe von Fragen über Namen, Stand, Alter, Wohnung zu Monteleone, Bekanntschaften in der Stadt, Beschäftigung und Reisepaß des Schweizers, serner über bessen Berbindung mit dem Grasen, wo und wie er ihn kennen gelernt; wann er ihn das lehte Mal gesehen; warum er denselben sprechen wolle und dergleichen mehr. Nachdem Fortunatus die amtliche Wisbegier des Kriegsmannes in allen Stücken befriedigt zu haben glandte, sagte dieser zu nicht geringer Bestärzung des Schweizers: "Einstweilen sind Sie mein Gesangener. Ihren Paß und Ihre Brieftasche werd' ich Ihnen ausbewahren, so wie Ihr Geld, das Sie mir auszuliesern haben. Sobald die wichtigsten Geschäfte abgethan sind, werd' ich Sie wies ber zu mir rusen lassen."

Umsoust verwahrte Fortunatus seine Rechte gegen biese unversbiente Behandlung; umsonst verlangte er, ben Grund seiner Bershaftung zu vernehmen. Der Commandant gab auf Alles den turzen Bescheib: "Sie haben zu gehorchen. Sobald mir's die Zeit erlaubt, ersahren Sie mehr." Es erschien ein Korporal mit zwei Gemeinen, die, mit einem verstegelten Brief des Commandanten versehen, den Frager in ihre Mitte nahmen und wegsührten. Er ward in ein altes Kloster gebracht, bier einem Gefangenwärter

übergeben, und in eine Selle gesperrt, beren Laglocher mit Eifenftaben mohl vergittert waren.

Im Bewußtsein ber Unschulb ließ er sich jedoch ben unerwarteten Berlust feiner Freiheit wenig ansechten. Er überbachte die ganze Rette seiner seltsamen Schickale, die er seit
ber Abreise von Triest gehabt, und in welchen zulest immer der
Greole die Hauptrolle gespielt hatte. Er durchlas den Brief besfelben mehrere Male, den er zum Gluck in seiner Seitentasche
behalten, und war nicht ungeneigt, aus gewissen Ausbrucken desfelben zu schließen, daß diese Gesangenschaft vielleicht ein Machwerk von Umtrieben sein möge, denen sich der verschmiste Knabe
mit einer gewissen Borliebe hingegeben zu haben schien. Darauf schienen die unverständlichen Rebensarten des Schreibens:
"Ich betrachte Ihre Erscheinung als meine Begnadigung," hinzubeuten.

Bie bem auch sein mochte, er behielt die gewohnte Gemuthsruhe unerschüttert bei; verzehrte mit Behaglichkeit das kärgliche Mittagsmahl, sah Nachmittags durch seine Gitter 2000 bis 3060 Mann stillianischer Linientruppen entwaffnet vorüberführen, die bei Mileto friegsgesangen worden, und erwartete geduldig den Aussgang der Dinge.

Erft gegen Abend ward er mit gleicher Borsicht aus dem Ort ber Berwahrung abgeholt, wie er dahin gebracht worden war. Augekommen beim Commandanten, ward er von demselben zwar etwas gefälliger empfangen, aber nicht minder strenge über die Ursache befragt, warum er eine Unterredung mit dem Grasen begehrt habe, den er nur einmal gesehen, nie gesprochen und zwischen dem und ihm nie die leiseste Berbindung bestanden hätte? Fortunatus lösete auch diesen Zweisel mit dem offenen Bekenninis seiner erregten Reugier und mit der Erklärung, er würde, wäre der Oberselbherr in Monteleone gewesen, nie das Berbrechen begangen haben, dem

fizilianifchen Baron nachzufragen. Als Beweis ber Ausfage legte er Cecco's Schreiben vor.

Der dunkle Inhalt beffelben reizte nun felbst die Reugier bes Commandanten zu mancherlei Fragen, doch brach er endlich kurz ab, und verkundete dem Schweizer seine Freilassung. "Ich habe einen Stabsofstzier gesprochen," sehte er hinzu, "der die Bahrheit besten bestätigte, was Sie mir am Morgen über ein Berhor des Grafen Ribera erzählten. Es thut mir leib, daß Sie diesen Brief hier nicht früher vorwiesen; er spricht im vollen Ginklang mit dem Gesschenen. Ihre Erkundigung nach dem Grasen, Ihr Berlangen nach einer Unterredung mit dem ehrlosen Schuft mußte Berbacht auf Sie werfen. Hier, mein herr, Ihr Gelb und Ihre Papiere."

"Fielen alfo," rief Fortunatus, "bie Rachrichten, welche ber Obergeneral burch feinen Parlamentar vom Bringen heffen-Philippesthal empfing, nicht befriedigene aus?"

"Aur zu sehr!" rief der Kriegsmann, indem er dazu einen ders ben Fluch ausstieß: "Der General schenkte dem Grasen Bertrauen; ließ ihn aus dem Berhaft; wies ihm als bloßem Kriegsgefangenen anständiges Quartier an, Alles, nachdem er ihm das Chrenwort abgenommen, sich nicht aus der Stadt zu entfernen, und als Kriegsgefangener jedem Besehl zu solgen. Sieh' da, schon in der Racht darauf lief der Schurke treulos davon, und nun ersahren wir von andern Gesangenen, dieser Bösewicht Ribera sei Oberhanpt und Aussther der granfamsten und wildesten Briganten=Banden aus Sizilien. Ohne Zweisel hatte der Mensch in Monteleone Anhänsger, die ihn zur Flucht halsen. Man muß den verdammten Calasbresen nicht weiter trauen, als die Spise des Bajonnets reicht."

"Er tonnte wohl aber auch ohne hilfe leicht entwischen, ba er unbewacht war," bemertte herr Linthi.

"Rein, nein!" erwieberte ber Offigier: "ba ift fo ein verlumpter calabrefifder Bauer, ben man überall fennt und überall mit seiner Guitarre fieht; ein Rarr ober Salbnarr, wie er fich fteilt. Ribera befand fich taum außer bem Gefängniß, so war jener Berrudte bei ber Hand und im Quartier bes Grafen. Der Schelm ift mir längst verbächtig. Ertappen wir ihn, so hat er die Ruges vor den Kopf, und ich wette, die Bieftur heift seine Narrheit für immer."

herr Linthi wußte wohl, daß hier von teinem Andern als dem würdigen Cavallere Pasquale die Rebe sei, und erinnerte sich des Borsates, mit welchem berselbe gestern vom Schlachtselbe gegans gen. Er hielt es aber für unzeitig, sich der Bekanntschaft dieses geheimnisvollen Lenkers aller Staatsbegebenheiten zu rühmen. Er beurlaubte sich von dem Commandanten, sobald dieser ihm gesagt hatte, daß er vergebens auf Rücklehr des Generals Rennier in den nächsten Tagen hoffen würde, der eben in voller Arbeit sei, die Trümmer des aus einander gesprengten sizlianischen Heeres zu vernichten. Gesammtes Geschüt und Gepäd des Feindes wäre erobert; zwei Regimenter desselben seien schon gesangen durch Monteleone gesührt; andere würden erwartet. Der Prinz selber habe schwerlich noch 200 Reiter nach Reggio und Sizilien zuruckgebracht. Ueberall sei freie Straße.

Es war allgemeine Erleuchtung ber Stadt, zur Feier bes entsichiebenen Sieges bei Mileto, als Fortunatus sich in seine Hersberge zurückbegab. Das Schauspiel zog ihn aber so wenig an, alses ben Bürgern von Monteleone bamit großer Ernst sein mochte Er hatte seine Gebanken nun an die Abreise nach Sciglio.

28.

# Reifegefahren.

Er brach fruh babin auf, bie Brifche bes Morgens als ruftiger Bufganger ju benugen. Gin leerer, mit brei Maulefeln befpannter-

Karren, baffen Auhemann ihn freundlich zu sich einlud, begünstigte; auch mahrend ber Connenhise bes lehten Maltags, die unschere Fortsehung des Weges, obgleich das Auhrwert weder zierlich, noch kequem heißen kennte. Rach Landesbrunch ersehten nur zwei schwerziälige hölzerne Scheiben die Raber, welche sich frarend mit den daran besestigten Achsen umbrehten. Darauber ruhte ein beinahe wierediger Kasten, grob aus holz gezimmert, um jede beliedige Last aufzunehmen. Er mahnte an den Wagen der elenkuischen Muttier, oder an die alirömischen, wie man sie auf Deutmünzen und Bildern sieht. Den Schweizer aber erinnerte er an ein ahnzliches Kunstwert ohne Kunst, das in den hochgebirgen des bündenischen Prättigäu's bald befruchtenden Dünger aufs Feld, bald nervenschwache Damen der Ebene zu den heilquellen von Fiberis und Alvenen sührt.

Der calabrefice Bhaeton ließ Mileto und bas Schlachtfelb gur Linten, und eilte auf ber Strafe von Rofarno burch einen weits laufigen Dlivenwalb. Bloblich warb er von mehrern bewaffneten Bauern umringt und angehalten. Der Fuhrmann warf fich voller Entfesen in bem Raften auf Die Rnie, und fiehte bebend um fein grmes Leben, inbem er alle Seiligen feines Ralenbers ju Beugen rief, bag er fein Fraugofe fei. Fortungtus fuchte gelaffen nach bem Gelbbeutel, um die Fortfetung feiner Tage ju erfaufen. "Bir And teine Briganten." rief einer ber Bauern, ... fonbern auf ber Streife gegen bas verfinchte Gefindel. Erft biefen Morgen haben fie im Balbe bier ben Gaftwirth von St. Bietro und einen Bollens tuchhandler falt gemacht, ber Gelb bei fich trug und mit ihm nach Balmi ging." Rach einigem Sin : und Berreben erbot man fich, ben Bagen bis jum nachften Ort ju begleiten. Es ließ fic nicht ablehnen. 3mei von ben verbächtigen Blaumugen fprangen alebalb in ben Bagen, ihre Alinten im Arm.

Die Leute meinten es redlicher, ale Fortunatus anfangs ihren

unheimlichen Physiognomien zutrante. Richt nur brachten fie ihn beil in das nächfte Dorf, sondern führten ihn auch zum Richter bes Orts, der sogleich unaufgesordert zwölf bewasinete Ranner beschligte, zur Sicherheit der Reisenden ben Wagen die Seminara zu begleiten. Der Schweizer bewunderte die Ordnung und Landeszucht der Caladresen, welche sie mit seltener Gelehrigkeit von ben Franzosen in kurzer Zeit angenommen hatten.

Rachbem er seine treue Schuhwacht bankbar in Seminara belohnt hatte, beschloß er noch allein bis Balmi zu wandern, ungefähr eine Stunde davon entlegen. Denn noch war's nicht spät und, wie man ihm sagte, der Weg sicher. In Seminara sowohl, als in Balmi, lagen französische Truppen. Bon Palmi wollte er, gutem Rathe folgend, zu Wasser nach Sciglio.

Er batte fic noch nicht welt von ber weiland iconen und gewerbreichen Stabt entfernt, bie eben wieber awifden ben Ruinen vom letten großen Erbbeben aufbluben wollte, fo ließ er fich von einem halbbefahrnen Ausweg verloden; ber bie gerabe Richtung nach bem Biel feiner Reife zu nehmen fcbien. Statt beffen gelangte er zu einer zerfallenen Rabelle, bie por ibm bart am Ufer bes Reeres auf einem Erbhügel lag. Aber ein weit überrafdenberer Anblick, als biefer, bemnnte jablings feinen Lauf. Er fanb lange unbeweglich; fein Berg foling laut. Reben bem Mauerwerf auf einem Schutthaufen fag Gecchino in feinem grinen Bammes chen, mit bem buntfarbenen Leibaurtel, bas fowarze Seibentud um ben Ropf gewunden, ben Raden gegen ihn gewandt. Auch war's bentlich feine ichlante Geftalt, beren Umriffe fich auf jenem Sugel gegen ben Abenbhimmel icharf bezeichneten. Sie ichien von einer golbenen Blorie umfloffen, welche ber Sonnenuntergang fur fie gurudgelaffen hatte; und vom Gemaner hernieber hingen webenbe 3weige eines Geftrauches über bem Saupte bes Rnaben, wie um es ju tuffen.

"Und boch tann's Berblenbung ber Augen fein!" bachte Fortunatus und mankelte naber hinzu. Er irrte nicht. Die Gestalt fprang auf; oberhalb ein Anabe, unterhalb in zerriffenem Beiberrod, und barfuß, finchtete sie schwell hinter bie Maner.

Als Fortunatus ihr bahin folgte, befand er sich unerwartet in ber Mitte einer kleinen Zigeunerfamilie, die, am Boben gelagert, ihr hab und Gut, allerlei Kleider und Lumpen, um sich ausgesbreitet hatte. Ein alter plattnasiger Kerl, behaglich auf den Bauch hingestredt, lösselte aus einem Scherben den Rest seiner Polenta; neben ihm sängte ein ekelhastes Weib ihr Kind, während nicht weit davon ein junges Mädchen halbnadt, die Küse im Meerswasser babend, am User stand. Die vor Fortunats Erschienen vom Schutt gestohene Schone war im Begriff, seine Ankunst zu verstanden. Der Zigeuner erhob sich bemüthig grüßend, und grinsete freundlich den Wanderer wie einen alten Bekannten jener Racht an, in der bei größerer Bersammlung das gebratene Schaf verszehrt und zum Saitenspiel des Capo Ruota getanzt wurde. In der That glaubte sich der Schweizer dieses Helden zu erinnern.

Indessen, sobald er sich über den Weg nach dem nahen Palmi erkundigt hatte, richtete er seine Fragen nach jenen mannlichen Rieldungsstücken des einen der Madchen. Aber ihm ward immer bänger dabei zu Muth. Bald genug blieb ihm kein Iweisel mehr, daß der unglückliche Cecco beraubt und vielleicht ermordet worden sei. Denn nicht nur erkannte er in jenem Seibentuch mit dem von Eusemiens Fingern gestickten Rosenkranz der Ihrel, und im grünen Wamme mit glänzenden Stahlknöpsen bestimmt das ehemalige Eigenthum des Pagen, sondern unter den Lumpen auf dem Rasen erblickte er auch bessen wohlbekanntes, königblaues Jäcken, dazu noch einige Unterkleiber von Rankin und den senersarbenen Leibzgürtel besselben.

"Ihr habt ben Rnaben getobtet! ihr habt ihn ausgeplun=

bert!" fchrie Fottunatus mit bonnernber Stimme bas erfchrodene Gefinbel an: "ben Knaben, mit bem ich vorige Woche bei euch mar!"

Das fangende Weib raffte fich voll Entifepens auf; die Babende fprang ans dem Waffer; der Zigeuner warf fich ju den Füßen des Schweizers, der seinen knotigen Wanderftab schon in brobender Stefinng schwang. Das junge Madchen hingegen, welches das geraubte Gewand trug, schüttelte den Kopf, ohne Furcht zu außern, und sagte: "Schöner, junger Herr, halt' ein! Schlage den Bater nicht. Das Bundel hab' ich selber gefunden, und ich bin immer ein Glückstind!"

"Sprich, wo gefunden? wie gefunden? Redet, ihr Gauner, ober ich zermalme eure diebischen Anochen zu Koth! " schrie Forztunatus noch einmal, und machte Miene, seine Drohung in blinder Buth zu erfüllen. Die junge Heibin aber, als wenn sie mit dem Bamms des Pagen auch dessen Recheit genommen, slog gleich dem Blip heran, umstrickte mit beiden Armen den gehobenen Arm des Jünglings und rief: "Schlage den Alten nicht; hore mich an! Das Gewand des Brüderleins hab' ich wohl erkannt, des schmuden Rudbleins, mit dem du kamst zu uns in die Tumba maladetia auf der Roccavuturi, und habe Wehklage gernsen im Walde, als ich's erhob vom ihauigen Dornenstrauch."

Bild schleuberte Fortunatus bas Mabchen von sich ab, baß es zu Boben ftürzte und ächzte. "Ihr Strolchen und Morber," schrieer, bie Flamme bes Jorns und ber Rache im Ange, "wo habt ihr ben Anaben gelassen? Führet mich auf die Stätte, wo ihr ihn beraubtet, ihn erschluget?"

Der alte Zigeuner erhob fich mit halbem Leibe von ber Erbe und fagte: "Suben wir ihn erschlagen? Saben wir ihn beraubt? Ich will helfen, bag bu bie Morber finbeft, die Briganten im Balbe von Colano. Das Beib bort mahrfaget, und tennt bie Uebelthater, ob fie wohnen in ber Soble ober im Schlof."

"Golbenes, vornehmes Herrensbhnchen! " flel das Weib ein, und legte das nadte Rind von ihrem Arm auf die Erbe: "Bir leben nicht vom Blut des Renschenkindes, und entbloßen den Wanderer nicht auf dem Weg durch die Ednber. Das Wasser des Baches ift naß genug für den Durftigen, und das Brod, welches aus dem Sad des reichen Mannes fällt, heben wir auf."

Auf Sanben und Füßen froch inbeffen bie zur Erbe geworfene Tochter Aegyptens mit leisem Wimmern heran, umfaßte flebend bie Knie bes Jünglings und feufzte beweglich: "Schlage ben Alten micht! Bift ja so schön; sei nicht granfam! Und er weiß die Stätte bes Ungläcks nicht, aber ich fenne fie gar wohl, und ben Sügel ber Cichen, da man fleht die zum Rauch des Aetua, und das versuntene Kreuz an der Straße, welche nach Bagnara läuft, und ben bornigen Strauch babei, welcher des Knäbleins habern trug. Schlage den Alten nicht!"

Bie ergrimmt auch Fortunatus war, — bie fnechtische Demuth dieser von der ganzen Menscheit ausgestoßenen Elenden, und bessonders die treue und durch keine Mischandlung abschreckbare Liede der jungen Zigeunerin für ihren Bater, hielt ihn von der Gewaltthat und Nebereilung zurück. — Er befahl, Cecchino's Kleider auf einen Hausen zusammenzutragen; dann ihm nach der Stadt Balmi mit denselben zu solgen. Das junge Mädchen erhod sich vom Boden, riß das schwarze Auch von den noch schwärzern Hauren ihres Hauptes hinweg, entkleidete sich von dem grünen Bamms, hing statt dessen ein grobes Wollenzeng um die Achseln und warf Alles zum Uedrigen, welches der Zigeuner forgfältig und schweisgend zusammenlegte. Das Weib und das andere Mädchen standen als traurige Juschauerinnen seitwärts, und warfen die Augen augksvoll nach allen Seiten.

"Wie weit von bier," fragte Fortunatus, "wie weit ift's bis zur Stelle, wo ihr ben Angben verlaffen habt?"

Die bieherige Rednerin nahte sich ihm wieder, indem sie zwisschen ihn und ihren Bater trat, als wollte sie nur diesen schühen. "Siehe, bort sind die Gewänder des Brüderleins. Rimm sie. Aber teines unserer Augen hat das Anablein wieder geschaut, nachdem du es von unserm Fener hinweggesührt hast aus der Tumba maladeita. Romm, ich will bich sühren in das holz von Solano, an die Stätte des Ungluck, wo ich die Rlage ausstieß, als ich das Bundelein vom Dornenbusch hob, als ich das Gewand des Anableins erkannt habe. In drei Stunden bist du durch den eichensreichen Wald mit mir auf dem Sügel am gesunkenen Kreuz."

Diefer Einladung zu folgen, schien allerdings herrn Linihi nicht thunlich, da die angegebene Entfernung zu groß und die Dunkels heit ber Racht zu nahe war. Obwohl man ihm gefagt, daß in Calabrien kein Beispiel von Raubereien und Mordthaten, durch Zigeuner verübt, bekannt ware, traute er boch dem Gefindel nicht, wenn es durch Berzweiflung gereizt, oder bei überlegener Anzahl entschloffener wurde. Daher zog er vor, die Beiber nebst dem Alten vor sich her nach Palmi zu treiben und sie dem Gericht zu aberliefern.

Unterbeffen ersuhr er im fortgesetzen Gesprach von biesen Leuten bassenige, was sie für ihre Unschulb anzubringen wußten. Sie waren vor etwa vier Tagen aus bem Gebirge, von ben Quellen bes Stromes Metauro, niebergestiegen mit Anbern ihrer Banbe, von benen sie beim Passo bei Solani verlassen wurden. Sie nahmen ihre Richtung gegen die Berge von Bagnara burch ben weiten Bald, die Landstraße meibend. Aur das eine ber beiben Mädchen, eben bassenige, welches von Gecco's Aleiberu getragen, sürchtete das syllianische Ariegovolt und die Briganten nicht, und blieb aus offenem Wege, seines wunden Tußes willen. Es war schon sinsterer

Abend, und die Heerstraße leer geworden. So kam die junge Isgeunerin auf eine Anhohe, welche fie genau beschrieb, und von wo sie den Beg in den Bald einschlagen wollte, um den Sammelsplat der Ihrigen zu erreichen. Da schimmerte ihr ein weißes Bundel aus einem Gestrauch entgegen, nahe an der Straße. Sie riß es hervor, stoh tieser in den Bald, öffnete neugierig ihren Fund und erkannte die Rieiber des verunglückten Anaben, dessen fenersfarbener Leibgürtel ihr einst in der sogenannten Tumba maladetta vorzüglich gefallen hatte. Mit dem Kopftuch und grunen Bammssschmückte sie sich sogleich, um die Ihrigen damit zu überraschen. Geld wollte keines von Allen in den Kleidern gesunden haben.

"Die Sande haben es genommen, welche bas icone Rnablein erichlagen hatten!" fagte bie Erzählerin: "Und als fie die Rleiber an ben Dornbusch hangten, bis fie ben Leib bes Rinbes verscharren konnten, find die Briganten überfallen und davon gestohen. 3ch habe die Beute genommen."

Der Tag, an welchem bies geschehen sein follte, war genan berselbe, ba der Bage, von Miletto aus, seinem Freunde gesschrieben und die Reise nach Seminara sortgeseht hatte. Bieles war in den Berichten der Zigenner undeutlich, und bei der Frage: ob sie Blutspuren an den Rleidern gefunden? widersprachen sie fich eine Zeit lang unter einander. Die Finderin selbst verläugnete es ansangs. Als der Alte aber das Gegentheil standhaft betheuerte, und das Beib erzählte, es habe die bestedten Stellen im Bach gewaschen, stimmten Alle zusammen.

"Badt auf!" fchrie Fortunatus: "ihr geht mit mir nach Balmi. Badt auf!"

Die Zigeuner blinzten einander ichen mit ben kleinen Augen an, und in demfelben Moment, wie verabredet, flogen fie mit nus glaublicher Behendigkeit aus einander, über den Mauerschutt burchs Gebusch, die gesammten habseligkeiten zurucklaffend. Der Schweizer feste ihnen eben so rasch in ben Walb nach; aber bort sah und hörte er nichts von ihnen, als hätten sie bahin bie Richtung nicht genommen, wie er doch selber gesehen, oder als verständen sie die Runft, sich unsichtbar zu machen. Er spähete und horchte verwunsbert noch eine Weile vergebens; dann kehrte er beklemmten Herzens zu ben Kleidern zurud. Er betrachtete lange mit weinenden Augen den Nachlaß seines Lieblings. Er hob davon ein Stück um das andere auf, als wollt' er jedes um das Loos seines gewesenen Bessisers befragen. Julest nahm er das seidene Halstuch, um es zum ewigen Gedächtniß des Unglücklichen zu bewahren, und eilte längs dem Meere nach dem Städtchen Palmi.

Der französische Commanbant, ein verständiger Mann, Namens Frey, welchem er sogleich Anzeige von bem Borfalle machte, schickte ihn ohne Jögern, begleitet von einigen Solbaten, nach bem Plate zurud, wo er die Rleiber hatte liegen laffen. Denn nur vermittelst berselben konnte man noch bem beraubten Bagen, ober boch ben Berbrechern auf die Spur kommen. Aber, bei bem Gemäuer und Lagerplat ber Jigeunersamilie angelangt, waren die Rleiber und übrigen Lumpen bis auf den kleinsten Lappen verschwunden.

"Ich beklage Sie und bas Schickfal Ihres jungen Freundes,"
fagte ber Commandant zu bem niedergeschlagenen Jüngling: "boch
in diesem verhexten Lande lebt weber Bolizei noch Juftiz. Alles
ist Gaubieb und Meuchelmörder von Profession, Jeder erwirdt sein Brod durch den Dolch, mit dem er es am Tisch schneibet. Wir haben manchen braven Mann durch die tücklichen hunde verloren. Nun aber, beim himmel, wollen wir aufräumen und Ordnung schaffen. Was von den stillianischen Briganten nicht niedergehauen oder gesangen ist, verblutet oder verhungert jeht in den Bergen. Der Prinz von heffen entkam nur mit zwanzig Reitern von Reggio übers Reer. General Abbe tras eine halbe Viertelstunde zu spät ein."

Das Alles war für Fortunatus nur ohnmächtiger Eroft. Die

einzige hoffnung, ber arme Creole könne boch vielleicht mit bemt Leben entronnen sein, richtete ihn etwas auf; und für jeben Fall beschloß er, solgendes Tages nach Sciglio zu reifen.

#### 29.

## Die beiben Rachen.

"Der Weg zu Lanbe ift furz zwar," fagte zu ihm ber Commanbant am anbern Morgen, "aber ich warne Sie, ihn zu verfuchen. Die Straßen find noch immer von Räubern unsicher. Auch liegen in Sciglio noch die Engländer. Am besten, Sie miethen ein Boot, und fahren längs ber Kuste bahin. Binnen acht Stunben werben Sie an Ort und Stelle sein."

Den Rath zu befolgen, begab sich Fortunatus ans Gestabe. Aber von allen Schiffleuten, bie er ansprach, und wie reichen Lohn er bot, wollte keiner mit ihm sahren. "Geilige Mutter Gottes!" schrie Einer um ben Andern: "das heißt in die Holle sahren. Lebendig kömmt keine Seele zurud. Die Briganten sangen uns auf und bringen uns um!" Fast der ganze Bormittag verging mit Bitten und Unterhandlungen, ohne daß der Zwed erreicht ward. Da der Schweizer aber um jeden Preis das Wagstud bestehen wollte, eilte er zum Commandanten mit dem Entschluß zurud, den Beg nach der Festung ju Fuß anzutreten.

"Nicht alfo!" fagte ber Kriegsmann, nahm Degen und hut, und winkte, ibm zu folgen. "Ich schaffe Ihnen bas Boot. Sie find Repniers Landsmann. Der Empfehlung bes Generals thue ich Chre an. Rommen Sie."

Die Schiffer ftanben noch beim Lanbeplat in Saufen beifams men , als ber Commanbant fie mit rauber Stimme anfuhr und rief: "Bier Mann vor mit Aubern und ficherm Fahrzeug nach Sciglio?
Ihr werbet gut bezahlt. Gefahr ift nirgende, aber bei euch Allen bofer Bille. Rein Biberfpruch. Bahlt aus, und weigern fich bie Gewählten, laff' ich ich fie frumm schließen."

Das Bort hatte seine Birkung. Alle, die Blaumüten in der hand, versicherten und schworen, da sei kein bofer Bille, sondern der beste von der Belt, Leib und Leben zu wagen. Bier Rann wurden bezeichnet, Lebensmittel ins Boot getragen, weil man unterwegs sich nicht zu landen getraute, und binnen einer halben Stunde stand jeder zur Absahrt bereit. Sodald man einzestiegen war, rief der Commandant noch: Glüdliche Reise! Ihr Schiffer, wenn ihr zurückgekehrt seid, werdet ihr mir ein schriftliches Zeugnist dieses herrn bringen, daß ihr ihn wohl und gesund nach Sciglio gestlefert habt; wo nicht, so lass ich euch auf der Stelle erschießen und eure häuser mit hab und Gut und Belb und Kind darin verbrennen."

Bahrend ber Commandant biefen Kraftspruch that und fortsfehte, hörte Fortunatus, ber schon im schwantenden Boote saß, Saitengeton vom Meer her. Er wandte neugierig den Ropf und sah in geringer Entfernung ein wohlbemanntes Boot vorüber fahren, worin er den Capo Ruota erblickte. Diefer erkannte auch ihn, und schwang, zum Zeichen des freudigen Grußes, die blane Rappe durch die Luft.

"Halt!" rief die französische Schildwacht am Ufer zu spat dem vorübereilenden Fahrzeug zu, bessen Mannschaft sich anstrengte, das Weite im Meer zu gewinnen. "Halt!" schrie der Commandant. Doch umsonst, und umsonst schoß die Schildwacht ihr Geswehr nach dem Bogte ab, welches seitwarts ruderte, um der Landsnabe zu entgeben.

"Laft fie bod, last fie!" fagte einer von ben Schiffern. "Es find brave Rerle aus Biggo. 3ch tenne fie Alle. Sie fibren zwei

Frembe. Den einen biefer hab' ich schon zu Monteleone gesehen; ein verrudter Spielmann!"

Und damit stieß auch Fortunatus Boot vom Ufer ab und ruberte bavon. Jenes Fahrzeng aber, welches ben Capo Ruota trug, machte einen weiten Bogen über die Basserstäche, bevor es sich der Ruste wieder näherte, und vermied augenscheinlich, mit dem Boote von Palmi in einige Berührung zu gerathen. Mehrmals riesen auf diesem die muntern Auderer hinüber zu jenen; es scholl nie Antwort zurück. Diese begleiteten zuweilen den Ruderschlag mit heiterm Gesang. Drüben waltete Schweigen. Fuhren diese den Rüften näher, entfernten sich jene; stachen diese ins offene Meer, hielten die Vizzesen zum Gestade.

Dem Schweizer mare freilich gelegen gewesen, ben Beiter bes Saufes Marcoli in feine Gefellichaft ju gieben, um noch manches von ihm ju erfragen, und bie Betummerniffe um Gecco's Loos burch Berftreuung im Gefprach ju milbern. Das abfichtliche Ausweichen bee gahrzeuges von Bizzo mußte wohl auch anbern. Grund haben, ale bie Abneigung bes Signor Basquale gegen gefellige Unterhaltung. Inbeffen biente eben biefes Spiel ber beiben Boote auf ben Bellen, Fortunatus Gebanten von bem qualenben Ginerlei feiner Sorge abzulenten. Auch bie wechselnben Formen und Lanbfchaften ber Rufte jogen juweilen feine Aufmertfamteit an, mit ihren Buchten, Rlippen, Satten und Gebufchen. Als bie Schiffer aber ben Ramen bes Balbes von Solano nannten, und auf bas Behol; hinuber beuteten, welches fich weit und finfter vor ibm ausftredte, fuhr ein Froft burch feine Glieber. Er glaubte ein fcwarzes Trauertuch über bem Grabe feines jungen Freundes gu erbliden. Der Forft behnte fich bis gegen bie Stadt Bagnara, welche bart am Deere liegt.

hier erheben fich fchroffere Felfen. Ginige berfelben hangen furchtbar über bem Baffer bin; andere fcheinen vom Erbbeben ger-

riffen und gebrochen. Das Boot suhr in beträchtlicher Weite von ber Kufte, also daß biese eine ausgebehnte Aussicht bis zur Hohe ber Apenninen barbot. Das Boot von Bizzo dagegen ftreiste in der Rachbarschaft des Gestades malerisch an den schwarzen Rlippen vorzbei. Während dem hörte man mehrere Flintenschusse aus dem Buschwert eines stellen Felsens am Strande. Das Boot von Pizzo and berte plöhlich den Lauf, um der Gesahr zu entgehen, und strengte sich an, weiter hinaus in die See zu gelangen. Auch die Schisser von Palmi wandten sich weiter vom Lande ab, weil mehrere Augeln in der Rahe ihres Fahrzeuges sielen. Sie sandten dabei den tückschie Bauern, welche sich zwischen den Gesträuchen auf der Felsphe zeigten, brüllend alle Flüche und Berwünschungen zu, die je dem bösartigen Munde eines calabresischen Bootsknechts entsfahren sein konnten.

Fast mit Pfelles Schnelle zog das Boot von Plzzo auf seiner Flucht quer an bem von Palmi vorüber. Man hörte verworrenes Schreien durch einander. Drei Personen sah man um eine vierte eilsertig beschäftigt; vermuthlich war Jemand auf dem Schiffe verwundet worden. Doch bemerkte Fortunatus wohl, daß dieser Jesmand nicht der Capo Ruota sei, welcher aufrecht dastand und die wunderlichsen Bewegungen machte. Als der Schweizer ihm freundlich zurief, stredte jener das Saitenspiel mit erhodenem Arm hoch in die Lust und schrie: "Vagadunnu Mariolu! meine arme Guistarre!" Mehr ließ sich nicht verwehmen. Die beiden Fahrzeuge verloren sich zu schnell und zu weit aus einander. Auch näherten sie sich gegenseitig nicht früher, die sie beide in gleicher Richtung ihren Lauf gegen die Rhebe von Sciglio nahmen.

Die Sonne war schon beinah' feit einer halben Stunde untersgegangen, aber noch schwammen Gebirge, Ufer und Wellen im warmen, abendlichen Goldbuft. Da trat die Reerenge Sigiliens aus einander, und Fortunatus fah seinem Boote bas Biel ber kur-

zen Tagreise entgegen schweben, Sciglio. Auf ber Ebene ber Rufte bilben, mit berselben, die Gebande ber Stadt einen Salbtreis. Born aber im Meere fteigt aus bem Grunde ber Bogen, von ihnen umbrandet, ein mächtiger Felsthurm, Bruchftid eines ehemaligen Borgebirges, empor. Es ift dies die von Schifffahrern des Altersthums weiland gefürchtete Scilla, umwimmelt von ihren brukens ben Meerungehenern; gegenüber der tochende Charpblis Strudel. Doch schent fie in unsern Tagen felbst der Fischer nicht, wenn er im leichten Nachen über die Wogen tangt.

Die beiben Fahrzeuge von Palmi und Pizzo landeten fast zu gleicher Zeit am Ufer. Fortunatus, nachdem er seine Schiffer befriedigt, eilte alsbald ben Capo Ruota zu sprechen, und ihm Cecco's Schickfal zu melben, ober tröstende Rachricht zu hören.

Aber ein Gebränge zusammengeströmter Menschen versperrte lange ben Beg zum Boote besselben. In allen Gesichtern prägte sich mit einer unruhigen Reugier zugleich Bestärzung aus. Nach einer Beile spaltete ber hausen ber Leute aus einander, um einem langsamen Inge, der vom Fahrzeuge kam, Raum zu geben. Man trug, vermittelst einer Art von Tobtenbahre, einen Mann auf zusammengelegten Segelitächern hingestreckt. Wie der Jug an dem Schweizer vorüber kam, und dieser den Blick auf die Person warf, welche das allgemeine Mitleiben erregte, erkannte er dieselbe, welche im Hauptquartier zu Monteleone als Graf Alvaro di Ribera erschienen war. Das Antily besselben war bleich und verzogen, doch dewegten sich die Augenlieder noch mühvoll, wie die eines Schlaftrunkenen.

Der Menschwarm begleitete ben Jug. Fortunatus blieb gurud, ben Capo Ruota zu seben Birklich sprang blefer eben ans Land.

"Sie haben Unglud erlebt, Signor Cavallere!" rief ibm ber Schweizer entgegen.

"Freilich, freilich!" erwiederte jener verdrießlich und betrübt, hielt ihm seine Zither dar, und zeigte mit dem Finger auf die zerriffenen Saiten und drei von Flintenkugeln hindurch geschlagene Löcher: "Eine, zwei, drei! Die elenden Barbaren, welche ihre Rache an der Buttarre nehmen, wie ein dummer hund den Stein beißt, der gegen ihn geworfen wird! Ik diese Ration, für die ich viel gethan, nicht eine salfche, undantbare Delila, welche ihrem Simson mit eigener Scheere die haare abschneidet und ihn den Phillistern, und sich dem Elend hinlisser?"

"Ich bachte," fagte Fortunatus, "Sie wurden fich gludlich preifen, daß bie Lante im Augelregen, flatt Ihrer, die Gefahr nahm."

Der Capo Anota brudte bas Saitenspiel mit einer gewissen " Zärtlichseit an seine Brust und antwortete: "Es war das Lepte, was das arme Ding für mich that. Bunder hab' ich damit verstichtet; größere Bunder als Amphion! Dies holz war ein ehersner Schild, der mich bedte, und sein Klang Posaunenrus an die Stlaven zur Freiheit. Ein Priester hatte auf St. Cäzisiens Altar Resse darüber gelesen und benedicirt. Jeht ist vorbei! Alles geb' ich verloren. Merken Sie das, Signor Linthi, ich sage, der Teusel bleibt Meister, die Guitarre ist hin!"

"Aber ich fah hier auch ben Grafen Ribera vorbeitragen," unterbrach ihn herr Linthi, "er fcheint verwundet zu fein, vielleicht gefährlich."

"Eben barum; ber Teufel bleibt Meister, bie Guitarre ift hin!" verfeste Basquale. "Rur ein paar Tingerstriche burch bie Saiten, herr, vom Felsen ware tein Schuß gefalten. Run traf jebe Rugel, benn fie war burchlochert. Eine schlug bem Rerl am Steuerruber ben Daumen morich ab; eine andere fuhr bem Grafen vom Raden burch ben Leib."

"Rounen Sie mir vom jungen Cecco Botichaft geben ?" fragte Fortunatus mit angfilich auf ibn gerichteten Augen.

"Der Bage?" antwortete Basquale gleichgallig: "Der ift mit bem Pringen von Soffen. 3ch fandte ihn mit Auftragen."

"Aber," feufste Fortunatus, "es fcheint Unglud begegnet. 3ch fant bie Rleiber bes Bagen in ben Sanben ber Zigeuner."

Der Capo Ruota nictte bebeutsam mit bem Ropf und sagte, indem er auf ben Zehen bavon schlich: "Ja, ja, ber Teufel bleibt Meister, die Guitarre ist bin!"

Der Schweizer, hier troftlos gelaffen, verlangte herberge für bie Racht, um alsbann bie Marchefana aufzusuchen. Ein freundsliches Mädchen, welches er ansprach, führte ihn zu einem neuen, artigen hause, halb von Reben umsponnen, halb von Fischernehen bebedt, und bedeutete ihm: nirgends werbe er beffer aufgehoben sein, als bei biesen ihren eigenen Berwandten. In ber That empfing er gefällige Aufuahme, und sobald er sich mit bem Rothswendigsten erfrischt hatte, begleitete ihn ber Fischer in eigener Berson zum Schlosse.

### 30.

# Bebentlide Ansficten.

"Bie? " rief Linthi, als er wieber am Stranbe ftanb, und ber Kifcher ein kleines Boot von ber Kette ablofete: "Muß ich hinüber zu ben Felfen?" Er zeigte babei mit ber hand auf bas Borgebirg im Waffer, auf beffen hohe man Mauerwerf und Felfen kaum von einanber unterschelben konnte.

"Bir. haben hier kein anderes Schloß, als auf Scilla," ers wieberte ber Fischer und flieg zu bem Reisenben in ben Nachen, "und fallen die Franzosen nicht in Luftballen aus den Wolken, so wird es keiner erobern. Das fteht droben fest wie die Welt auf eigenen Pfeilern. Das große Erbbeben konnte da nur ein paar

Saufer und Mauern nunfloßen, das unfere gauze Stadt wie ein Spiel Karten, mit Kirchen und Klöftern, durch einander warf. Bare unser alter Fürft, hab' ihn Gott felig, damals im Schloffe geblieben; und nicht beim ersten Stoße herabgestohen, er hatte seinen Graukopf noch lange dort zum Fenster hinaussteden können. Das Meer fraß ihn, wie tausend Andere; keine Spur blieb übrig. Mein Bater, mein Großvater und meine Mutter sind hier auf dem schönen Plaze umgekommen, als das Meer breisig Palmen hoch darüber schlug. Ich war ein stebenjähriger Bube und blieb in einem Olivenbaum hängen, über einer Ciebube."

Der Plat, auf welchen er zeigte, war eine geräumige Ebene, bie fich vom Scillafelsen hinweg kaum über ben Wasserspiegel erzhöhte, und eben jest mit Lustwandelnden beiberlei Geschlechts bezvölkert. Der Fischer aber ruderte den Kahn bis zum Felsen, wor Fortunato ausstieg, und seiner zu warten befahl. Eine in das Gezstein gehauene Stege führte in mehreren Windungen zum Berg hinauf, bessen breiter Rücken ein weitläusiges Gemäuer mit kleinen, alterthämlichen Thürmen, Wohnungen und innern Gösen trug. Eine Schildwacht bei der Pforte hielt den Ankommenden auf; ein Korporal nahm ihm den Paß ab, entsernte sich, erschiem nach einiger Zeit wieder und geleitete ihn durch sinstere Gänge und Gewölbe ins Innere zum Vortencommandanten.

Der Offizier rebete ihn, voll unverhehlter Freube, fogleich in ben fraftigften Gurgellanten ber Berner Munbart an, und gab ficht bamit, bem Schweizer fehr willfommen, als Schweizer zu erkennen. Er war hauptmann beim Regiment Battewyl in englischem Dienste, und hatte hunbert Fragen nach bem Baterlanbe, ehe herr Lintht zur einzigen gelangen konnte, bie ihm am herzen lag.

"Befindet fich," fagte er endlich, "im Schloffe unter Ihrer Obhnt noch eine Dame von Stande aus Sigilien?"

- Gine alte Marchefa -- erwieberte ber Sauptmann - ich

glaube von Meffina. Allerdings, fie ift hier mit ihrem lieinen hofftaat; jeboch nur pour quelque temps, hot' ich. Sie geht nach Sigilien zurud. Was haben Sie mit ber gramlichen Betfcwester zu schassen?"

"Ronnt' ich ihr gemelbet werben? 3ch muß fie noch heute fprechen."

- Annoncirt tounen Sie werben, aber ich zweifle, ob man Sie empfängt. Sie weifet jeben ab.

"Laffen Sie ihr fagen, ich bitte, als Ueberbringer wichtiger Rachrichten, nur nm eine Minute Gebor. Es betreffe einen ihrer Bagen. Ramens Cecchino Cappa."

— Sie werben balb Antwort horen! fagte ber Commamant, und ging hinaus, Befehle zu ertheilen. Ein alter Solbat brachte miterbeffen brennenbe Lichter, Beinflaschen und Gläfer, falte Ruche, Rabat und Bfeifen.

"Trinten wir eins und putschen an!" rief ber zurudkehrenbe Offizier, indem er seinen großen Meerschaumkopf aus einem alten Geibentuch widelte und mit Anaster sullte. "Der Wein ift vom bester Qualität, aber ber Tabak hier zu Lande gang schiecht. Sie werben es in Sizilien erfahren. Stoffen Sie an, Landsmann, unsere Schweiz soll leben!"

Gern gehorchte Fortunatus dieser patriotischen Einladung. Er erkundigte sich zugleich nach seinem Befannten im Regiment Batterwhl, dann nach dem Zustand bes Regimentes Frohberg, und vershehlte den eigentlichen Zweck seiner abenteuervollen Reise nicht. Aber er hatte sich keines tröstlichen Berichts zu erfreuen; und wie die ganze Reise eine Kette von Widerwärtigkeiten gewesen, drohte sie nun auch am Schlusse noch mit ganzlicher Bereitlung der Entwürfe, die ihn von Trieft hierber geleitet batten.

"Sie werben fich boch nicht beim Militar wollen engagiren laffen?" rief ber Commanbant: "herr, je vous assure, Sie

waren zu bedamern. Unfer Regiment mar in Aegypten schon auf 400 Mann zusammengeschmolzen. Run hat man's wieder aus allerziei Nationen componirt. Die meisten Schweizer hatten vorher bei den Franzosen gedient, und wurden in der Schlacht bei St. Eusemia von den Engländeru gesangen. Die hatten nun Dieust bei uns gezuommen; sind aber schlechte Bursche, gang ungufrieden, weil sie den Franzosen mehr Freiheit genossen. Jest bekommen vierundsachtig den Abschied. Uebrigens besteht das Regiment mehr aus Boladen als Schweizern. Sehen Sie, herr, und wir Schweizersossistere sind so übel daran, als die Gemeinen; mit den englischen und stillsanischen ist kein Umgang zu halten. Man gruft einander auf der Straße nicht. C'est une vie abominable, sag' ich."

"Ich bente," erwieberte Gerr Linthi, "jum Regiment Frohberg nach Malta zu gehen."

"Herr Landsmann, den Blan rath' ich Euch aufzusteden!" verssetzte ber Commandant: "Das ist durchweg rebellisches, menterisches Gestudel, ohne Subordination. Da find Deutsche, Schweizer, Boladen, Turten, Albanesen, ber Auswurf aller Menschen beisammen. Ein paar Ofsiziers find schon massacrit; ein paar so maletraitit, daß sie zum Dienst unbrauchbar wurden."

Dem guten Fortunatus entfant Muth und hoffnung, je mehr ber hauptmann erzählte. Er wunfchte fich nach Erieft und zu ben alten Mufterfarten gurud.

Inzwischen kam einer von ben Lenten bes Commanbanten unb melbete, die Frau Marchesa erwarte ben Fremben, ber fie zu fprechen verlange.

"Das ift mir ein Mirakel!" rief ber Offizier, "ich gratulire de tout mon coour zu biefem unverhofften toto-à-tote. Unfer einer kann fich diefer Gnabe noch nicht rühmen. Aber, man verfichert, bie Alie foll unter ihren Jungfranen ein paar luftige Töchter haben, die jedoch ftrenger als Ronnen bewacht find. Man ennuirt fich 3fc. Rov. VIII.

firaflich im leeren Felfennest hier. Run, abieu, Landsmann, bon plaisir und à révoir!"

Draußen harrte seiner schon, die Laterne in der Hand, ein bestagter Diener der Marchesa. Sein weiß gepuderter Ropf mit dem fteisen haarzopf über den Ruden, die altmodische Livree, deren Silbertreffen das röthliche Licht der handlenchte blisend durch die Dunkelheit zurüdwarsen, verkündeten ebensowohl den Reichthum oder Rang der Gebieterin, als ihre Vorliebe für die Sitten eines verschwundenen Zeitalters. Fortunatus folgte diesem Khrer durch einen steinen hof, durch gewölbte Gänge und Bögen und sinstere Gemäuer, welche zum Theil noch aus den Tagen der streitbaren Rormanner stammten, und auf Grundlagen ruhen mochten, die einst dem Minerventempel der Borwelt, oder dem Wachthurm des Anaxilaus gegen die Seeräuber gehörten.

Als fie endlich burch mancherlei Irtgange gewandelt waren, machten fie vor einem Gebaube halt, welches die andern an Große zu übertreffen schien, wie wenigstens die ungewiffen Steifen bes Laternenlichts zu den Mauern hinauf andeuteten. Der Diener schloß die Pforte auf und führte den Fremdling in ein kleines, sparlich erleuchtetes Borgemach, wo er zu verzögern gebeten wurde, bis die Besehle der Marchesana Bioganui eingeholt fein wurden.

In ben wenigen Augenbliden feiner Einfamteit burchfuhr es bie Glieber bes guten Schweizers, wie fieberartiger Schauber. Richt, baß es ihm Grauen verursachte, vor bie hohe fizitianische Dame hinzutreten, beren Ramen er so oft, und oft unter seltsamen Bershältniffen, gehört hatte, ober auf beren Sonnerschaft er für seine Jufunft in Sizilien vielleicht noch heimlich rechnete: sonbern er strechtete ben nahen Augenblick, welcher ihm über Gecco's Schidfal eine traurige Gewißheit verleshen konnte, die er sich bisher mit allerlei andern Möglichkeiten und Bermuthungen zu verdunkeln bemüht gewesen war.

## Die Anbienz.

Der vorige Diener erschien und bffnete die Thuren eines weiten, hochgemöldten Zimmers. Ungeachtet im hintergrunde besielben mehrere Wachsterzen auf großen, filbernen Armleuchtern brannten, verschlangen die dunkeln Tapeten doch das Licht in dem Maße, daß sich die breiten Lehnsessel mit ihrem alterthumlichen Schnigwert, die kleinen Tische und schmalen Spiegel mit verblichenen Goldzahmen nur schattenhaft längs den Wänden erkennen ließen. Berzmuthlich war hier der alten Fürsten von Scilla Prunksal gewesen, wenn sie vor Zeiten den Basallen Gehor gaben, und ihre angesstammte herrlichseit entfalteten.

Inbem Fortunatus eintrat, fam auf entgegengefester Seite. burch bie Thur bafelbft, ein Frauenzimmer von majeftatifder Saltung ine Bimmer. Die Dame that nur wenige Schritte, erwieberte feine Berbeugung mit einer leutseligen Berneigung bes Sauptes, und, nach Auswechselung ber erften Soflichfeiten, in benen fie fich ale Marchefa Bioganni ju erfennen gegeben, lub fie ibn mit einer Bewegung ber Sanb ein. fich auf einem icon bereit ftebenben Seffel niebergulaffen. Sie felber wahlte ihren Blat por ihm auf einem fleinen Sofa. Das Mengere biefer Frau machte Unfpruch auf Chrerbietung, wie gefällig fie auch in ihrem gangen Benehmen war. Schwarzes Saupthaar, von bem unter ber enganfdließenben . aber foftbaren Spigenbaube nur wenig fichtbar blieb. fo wie buntle Farbe eines faltenreichen Rleibes von taffebraunem Seibenftoff liefen bie Blaffe ihres Befichts noch merflicher bervortreten, welches ungegebtet ber etwas eingesuntenen Bangen und bes feierlichen Ernftes, an bie flüchtigen Tuge ber Schonbeit mabnte. Ein fcmarges Buchlein mit golbenem Schnitt in ber wohlgebitbes ten, weißen Sant, bagu ein Rofenfrang, ber mit einem fcimmernben-Golbfreuz enbete, erinnerte an bie gegenwärtige Frommigfeit ber ebeln Dame.

Herr Linthi fand sich schon anfangs burch eine etwas befrems bende Frage, nämlich um Ursache seines Besuchs bei so später Tageszeit, verlegen. Er glaubte solgern zu dursen, daß der Creole nicht angelangt fei, sogar seiner nicht brieflich erwähnt habe. Dies bewog ihn, in seiner Antwort weit auszuholen, schon von der ersten Bekanntschaft mit dem jungen Cecchino Cappa, ihrem Bagen, auf der Austria, und dem Untergang dieses Schisses an der Marina Siderno. Er sprach von der zwischen ihnen beiden entstandenen Freundschaft, vom Leben in Gerace, von der Trennung in Monteleone, und wie der junge Mensch im Schut des Prinzen von hessen-Philippsthal nach Sciglio zu seiner Gebieterin gereiset set, oder habe reisen wollen.

Er unterbrach bie Erzählung mehrmals, als wolle er ber Marchesa Gelegenheit geben, ein Wort über ben Bermisten fallen zu laffen; ober als trag' er Scheu, endlich des Augenblicks zu ers wähnen, ba er bes Knaben Gewand bei der Zigeunerin gefunden. Allein das beharrliche Schweigen der Dame, und die Ausmertsamsteit, welche sie doch seinem Bericht gönnte, wurde jedesmal zur Fortsetzung besselben eine fille Anfforderung. So erwähnte er, mit saft zitternder Stimme, zuleht des traurigen Aublicks, der ihm bei Palmi geworden, doch nicht ohne das Gemüth seiner Zushörerin schonend vorbereitet zu haben, das Schrecklichke anzuhören.

Diese aber vernahm bas mit berfelben Gelaffenheit, wie zuvor ben Beginn feiner Mittheilungen. Statt weiterer Erkundigungen über ihren Bagen zu versuchen, wandte sie kurz ab bas Gefpräch auf ben Erzähler felbst und feine herkunft.

"In ber Schweiz, " fagte fie, "wohnt noch zahlreicher alter Wol?"

<sup>-</sup> Bielleicht mit Ausnahme einiger altgefchichtlicher Gefchlech-

ter find die andern längst ausgestorben, ober ausgetrieben, ober ausgewandert, ober vergessen in der Masse des Volks untergesunken. Die Uebrigen sind insgesammt jungern Gepräges, welches meistens in fremder Fürsten Soldnerdienst geholt wurde

"Alfo ware bies auch ber Fall bei Ihrer achtbaren Familie?"

- Mit nichten, gnabige Frau. Ich bin ber Gludlichen Giner, bie über ihre herfunft weber errothen, noch ftolg fein burfen. Meine Aeltern waren, wie meine fammtlichen Borfahren, foviel mir befannt geworben, febr wadere Lanblente.

"Landleute!" rief die Marchesa, und zum ersten Male anderten ihre Gesichtszüge, in benen sich eine Berwunderung zeichnete, die auch wohl Bestürzung heißen konnte: "Bie verstehen Sie das Bort Landleute bei sich in der Schweiz? Bahrscheinlich große Land, und Guterbesitzer mit weitläusigen oberherrlichen Rechtsamen?"

- Oberherrliche Rechte, schon langst nicht erheblich, find bei uns verwischt. Der Arme hat's Recht, wie ber Reiche. Für weiter Ländereien Besth ift das Ländchen zu klein. Bom Landbau, Gewerb und Handel leben wir Alle. Wer nichts hat, der bettelt, wenn man's leibet; ober er trägt, als Solbat, seine eigene haut in fremdem Kriegsbienst feil.

"Heilige Mutter Gottes, welche Wirthschaft!" rief die Marchefa: "Keine Herrschaft! kein Abel! Und, wer sollt' es glauben, mitten in unsern Tagen, mitten im chriftlichen Europa, ein solches Land! Aber, wenn ich Sie recht verstanden, Signor, stehen auch Sie im Begriff, wegen einer Offizierstelle nach Sigilien zu gehen. Sie aber scheinen das Kriegswesen aus Borliebe zu wählen?"

- Allerdinge; benn im Gewerb und Sanbel geht's ichlechter und ichlechter. Bur Landwirthichaft fehlt mir bas Land; mein Bater, ein Juderbader in Deutschland, ftarb fruh - -

"Buderbader!" fagte bie Dame, flaunte ihn mit wunderlicher

Miene an, und rudte leise auf dem Sofa zurud: "Juderbuder! — Run das ist," fuhr sie darauf fort, indem sie sich sammeln und verbessern wollte, "das ist ja recht artig! Warum aber melden Sie mir eigentlich dies Alles?"

- Gnabige Frau, weil Sie mich fragen, glaub' ich Ihnen über meine unbedeutenden Berhaltniffe erwiedern zu muffen. Berzzeihen Sie, daß ich Sie mit Kteinigkelten behelligte. Wenn ich auf meiner Reife durch Sciglio mir erlaubte, um die Chre eines viertelftundigen Gehors —
- "Ganz recht," erwieberte ihm bie Marchefa: "Sie wollten mir Rachricht von dem Greolen bringen, welchen Sie kennen lernten. Ich danke Ihnen. Bielleicht bedürfen Sie einigen Reifegelbes; Sie haben im Schiffbruch, wie Sie fagten, Alles eingebüßt. Es gereicht mir zum wahren Bergnügen, wenn ich ——" hier wollte sie aufstehen, wie um das Fehlende herbeizuholen.
- 3ch bitte bemuthig, gnabige Frau, nicht bas! fagte Bortunatus: fur bie Fortfebung meiner Reife bin ich reich genug.
- "Aber Sie haben vermuthlich bem Creolen Borfchuffe aus Ihrem Eigenen Ja, ich erinnere mich jest genau, bavon in einem Briefe Erwähnung gefunden zu haben. Bergönnen Sie mir, als Schuldnerin, die Wiedererstattung zu übernehmen."
- Nein, Signora Marchefana, auch bas führte mich nicht hieher. Allein nur in aller Chrfurcht möcht' ich —

"Run, und boch werden Sie mich nicht zwingen wollen, eine Undankbare zu fein. Ich will Sie bemnach betten, fich morgen noch einmal aufe Schloß her zu bemuhen." Sie fagte bies, indem fie fich vom Sofa erhob: "Wir fprechen morgen noch ein Wort. Bielleicht kann ich Ihnen in Messina ober Palermo Gefälliges erweisen. heut' ift's fpat. Mich erwarten noch Geschäfte."

Sie gab bei biefen Borten' mit einer Sanbbewegung und leichs

ten Berneigung bes hauptes bem ebenfalls aufgeftanbenen Schweis ger ein Beichen, er fel benrlanbt.

Er aber brudte schon in ber Geberbe seine Bitte um einige "Rachsicht aus, und sagte: Rur noch eine einzige Frage, sieh' ich, mir zu gestatten, nämlich: ist der Creole im Schloß von Scilla?

"Es ift fein Greole bier."

- Richt bier? Richt bier? - rief Fortunatus erschuttert mit lauter Stimme. Die Marchefa felbft fuhr, wie eine Rervensichwache, bei feinem Rufe gufammen.

"Ich bitte," fagte fie, "maßigen Sie fich. Ihr Gefchrei erfchredt mich."

— Nicht angekommen! — fuhr Fortunatus mit leichenblaffem Antlig und bebender Stimme fort: Satten Sie vielleicht bestimme tere Rachrichten von dem, was ihm begegnete? Ware er — ware Cecco nicht mehr — o gnadige Frau, vergeben Sie mir — ware er nicht mehr —

"Glauben Sie," antwortete bie Marchefana mit voller Gelaffenheit: "glauben Sie nur, ber Creole ift nicht mehr —"

— 3ft nicht mehr am Leben! — fchrie Fortunatus, schlug bie Sanbe in einander und Thranen fturzten aus feinen Augen. Er bemühre fich umsonft, seinem Schmerz Gewalt anzuthun, fant auf den Seffel zurud, ben er zuvor eingenommen hatte, und verhüllte sein Geficht.

Die Marchefa ftanb einige Minuten in schweigenber Berlegen, beit vor ihm; machte bann mit raschem Schritt einen Gang burch ben Saal auf und nieber, entweber unwillig und unentschloffen über bie burch ben Frembling verletten Regeln alles Schidlichen, ober beangfligt burch bie Unmäßigkeit ber Arauer.

"Mein Gerr," fagte fie endlich, "mir fieht es weber zu, nach ber Ursache eines Benehmens zu forschen, mit bem Sie mich ersfchreden, noch fuhl' ich Reigung, fie zu wiffen. Aber boch muß

ich Sie erfuchen, mich jest zu verlaffen. 3ch werbe Ihnen morgent bie Stunde melben laffen, wann ich bas Bergnugen haben tann, Sie noch einmal auf bem Schloffe zu feben."

Fortunains, indem er mit dem Taschentuche seine Thranen trocknete, firengte sich an, wieder Kaffung zu gewinnen. Aber dies Taschentuch, welches er in der Eile ergriffen, nicht das, was er wollte, reizte seinen Schmerz nur noch hestiger auf. Es war das ehemalige Haupttuch des Creolen mit Aufemiens Stickerei. Beim Andlick desselben ward ihm, als berühr' er die Leiche des geliebten Rnaden selber. Er siel stillschweigend in den Sessel zuruck, von welchem er sich erheben wollte, und drückte das Tuch an sein Gesicht.

"Ich bitte Sie noch einmal," fagte bie Marchefa, "beruhigen Sie sich, mein herr, und ersparen Sie mir bas unangenehme Gessühl, Zeugin dieses, ich muß es sagen, unmännlichen Betragens zu sein. Morgen laff' ich Sie wieder zu mir rusen; denn jest sind Sie nicht in der Stimmung, das zu hören, was ich Ihnen allensfalls zu eröffnen haben könnte; oder Fragen zu beantworten, welche ich an Sie zu richten hätte."

Fortunatus lispelte leise für sich, ohne auf bie Marchesa Acht zu haben: "Cecco! Armer Cecco!"

"Erlauben Sie," fuhr bie Marchefa mit fteigenber Berlegenheit und Ungebulb fort, "baß ich Sie burch einen meiner Leute nach Ihrer Bohnung begleiten laffe. Morgen wird Sie ber Ramliche wieber zu mir führen."

"Gnabige Frau!" verseste Fortunatus, indem er fich nach einem tiefen Seufzer ermannte, aufftand und in halber Berwirsrung den abgelegten hut suchte: "Meine Geschäfte im Schloffe sind abgethan. Morgen bin ich nicht mehr in Sciglio. Berzeihen Sie gnabig, wenn ich in Ihrer Gegenwart die Pflichten des Ansstandes vergaß. Die Ratur hat teine Sitte. Mir brach das herz."

- "Ge ift unumgänglich nothwendig, Signor, ich muß Sie morgen wieder feben!" fagte bie Marchefa: "Sie werben morgen rubiger fein, und mich nicht mehr burch die Ungeberdigkeit Ihrer Betrubnif in Erftaunen feben."
- Nein, gnabige Frau, ich werbe nie ohne Thranen von jenem unglückfeligen Kinde reben können, verfeste Fortunatus: und werbe immer erstaunen, daß, wer es gekannt hat, sich trockenen Anges besselben erinnern kann.

"Mein herr - - " fagte bie Dame mit einem Ernft, ber ihre Empfindlichfeit ausbruckte.

Aber Fortunatus, in ber Stellung, sich von ihr zu beurlauben, unterbrach fie und fagte: "Gewähren Sie mir die lette Bitte, gnabige Frau. Was haben Sie über Cecco's Tob erfahren? Durch welche verruchte hand verlor ber Esgel sein Leben? Wo ift sein Grab?"

"Der Fragen find fur heute ju viel. Morgen!"

- Morgen bin ich auf ber Malfahrt zu biefem heiligen Grabe, morgen auf bem Beg, bie Unschuld zu rachen. Das allein kann nur noch die Aufgabe meines eigenen Lebens sein. Ich weiß, es ruhte ein geheimnisvolles Onnkel über biesem verlaffenen Creolen. Roch ift mir in seinem Schickfal nicht Alles lauter. Aber, Gott wird mir helsen; es muß licht werben!
- "Gludfeligfte Jungfran von Razareth, warum bie Drohungen? Sie find in einer Aufwallung, mein herr, in einer Leibenschaft-lichkeit, die mir nicht erlandt, Sie langer anzuhören. Ich bitte Sie, mich verlaffen zu wollen."
- Warum, Signora Marchefa, verweigern Sie eine leichte Antwort auf meine Frage? Richte, ale bie Antwort könnte meisnem Schmerze wohlthun. Wenn Sie Zeuge gewesen waren, wie liebevoll Cecco Ihrer und nur Ihrer gebachte, so oft —
  - "Sie feten mich in bie Rothwendigfeit, Delftand ju rufen!"

fagte bie Marchefa mit Unwillen, und gog beftig an einer Schnur, bavon eine Glode im Augengimmer laut ertonte.

- So fei's! - feugte ber Schweiger: Sie bedürfen feiner

Silet - Er verbeugte fich und ging.

"Ich mochte Sie nicht beleibigt von mir laffen," rief ihm bie Dame mit sansterm Tone nach: "ich zuble barauf, Sie morgen wieder zu sehen. Sie werben es nicht bereuen, aufe Schloß gestommen zu fein."

— Ich habe nun nichts mehr zu fragen, nichts mehr zu horen! erwieberte ber Jüngling halb zurückgewandt mit troden abfertigend bem Tone. Indem trat der alte Diener haftig herein, geschreckt burch ben ungewohnt sturmischen Glodenruf, und, auf ben Bint feiner Gebieterin, begleitete er ben Fremben hinaus.

Schon waren beibe. ber Diener mit ber Laterne gunbend langs fam wean, bie Treppe binab, jur Sauspforte gefommen, ale Fortunatus, in allen Tafchen fuchenb, bas Tuch bes geliebten Angben vermifte. Er blieb ftebn und machte mit feinem Berluft ben Alten befannt. Diefer zeigte fich fogleich bereitwillig, in ben Sagl gurudgufehren, bas Bergeffene zu holen. Aber bem Jungling, bei feinem Aereigten Buftand, und bei bem boben Berth, welchen er auf bie ihm gebliebene Reliquie bes ungludlichen Lieblings feste, war ber abgemeffene Schitt bes betagten Livreetragere ju trage. Er flog, eh' biefer fich brebte, bie Treppe wieber hinauf, burch ben langen Giang in bas Borgemach. - Sier borte er feinen Ramen, Fortunato, -- bon einer entfernten Stimme rufen, bie bas Blut ibm in allen . Abern erftarren machte. Beffurat fab er nach ben Banben ringenm. Reine Fuge, toine Deffnung, teine andere Thur, als bie bes eben verlaffenen Saale. Er fuchte umber; er borchte; er borte feinen Ton mehr, ale bie fchallenben Tritte bee alten Mannes auf ber Schloffliege. - Es wanbelte ibn ein Grauen vor feiner Selbfts

taufcung an. Er trat in ben Saal, feine Entichulbigung gegen bie Marchela Bioganni auf ben Lippen.

32.

#### Das Saurttuch.

Die Dame befand fich wirflich noch bafelbft und warf, bei feinem Eintritt, einen ungehaltenen Blid auf ben Unangefündeten. In ihrer Gefelichaft war jest ein anderes Frauenzimmer, welches, mit ihr im Gefprach begriffen, Cecco's Seibentuch betrachtenb in die hohe hielt.

"Berzeihung! " fagte Fortunatus, inbem er fich burch ben Saal ben beiben Damen naberte: "jenes Tuch warb von mir vergeffen."

Die gegenwärtige Trägerin besselben, bie, vertieft in die Besschauung des Fundes, ihn nicht beachtet hatte, verrieth durch ein slüchtiges Zusammensahren ihre Ueberraschung. Dann aber ging sie ihm selbst entgegen und überreichte ihm sein Eigenthum schweisgend, mit einem zwar anmuthigen Lächeln, in welchem aber etwas Schalshaftes schwebte, als machte sie sich heimlich über die Bebeutssamstelt des Tuches und die Dringlichseit des sungen herrn lustig.

Es war eine Schöne von eiwa neunzehn Frühlingen und, nach ben Brillanton an ihren zarten Fingern und ben großen Berlen zu urtheilen, die durch ihr dunkles haar gestochten schimmerten, von hohem Range. Ihr feiner Glieberbau, von weißem Marthzeuge umstoffen, wie vom Schneelicht, bewegte sich mit dem Reiz und der Leichtigkeit einer Dianen-Rymphe. Um die helle Stirn, und seitwärts, zwischen hals und Nacken gaufelten nachläfsig zerfallene Locken, sinsteglänzend, als wären sie aus schwarzem Glasguß gesponnen. Da Fortunatus, um das Tuch zu empfahn, die Augen ehrsuchtsvoll aufschlug, und ihr in das sansterröthende Antlit blickte, vergaß er im ersten Erstaunen beinahe die dargereichte Reliquie aus

zunehmen. Denn bie, welche ihm bas Gesuchte entgegen hielt, war nur schöner, und mit einem Geficht, wie Dichter fagen, von Lillen und Rosen, bem Creolen schwesterhaft abnlich.

"Es fcheint beinabe," fagte fie mit feligem Lacheln, "ich bin meinem Freunde Fortunato feit einer Boche fremb geworben."

Der Jungling erblafte und ftarrte bie frembe Erscheinung mit aufgeriffenen Augen an, als fabe er in bie Geheimniffe ber Geifter- weit.

"Grafin Beatrice," sagte die Marchesa, welche schnell herangetreten war, und nahm die junge Dame bei der Hand: "ich hoffe, Signor Linthi wird uns morgen die Chre seines Besuchs gewähren. Jeht aber ist der Augendlick nicht vorhanden. Kommen Sie in Ihr Jimmer; ich habe Mittheilungen von hoher Bichtigkeit zu eröffnen."

Indem bie junge Grafin ihre hand zuruckziog und mit berfelben eine abwendende Bewegung gegen die Marchefd Bioganni machte, sagte fie zu Fortunatus mit sichtbarem Bergnügen über sein Entskannen und doch wie über fich selber erröthend, mit gesenkten Blicken: "Gewähren Sie mir keine Erwiederung?"

"Ich barf es nicht zugeben!" rief bie Marchefana bazwischen: "Grafin Beatrice, ich erwarte Ihren Gehorfam."

Fortunatus, noch immer ben Blid auf die Inge biefes schonen Angesichts geheftet, ftammelte: "Grafin Beatrice — — " und wieber: "Die Stimme meines ungludlichen Cecchino! "

"Und feine Sand!" fagte bie Grafin, indem fle ihren halbentblößten, feingebrehten Arm ausstredte und ihm vertraulich bie zarte Sand bot: "Warum nennen Sie ihn ungludlich?"

Er bog das Anie unbemertbar, füßte ehrfurchtsvoll die Hand, aber ließ sie wieder sahren und sagte: "Es ist unmöglich! Sie sind nicht Er! — Aber seine Schwester! — Ich bin irre und versblendet!"

"Rein, Signor Fortunato, nicht verblendet!" entgegnete bie junge Gräfin: "Da steht das fafale Geheimniß aufgebeckt vor Ihnen, das ich, nun wissen Sie Alles, unter keiner Bedingung und nicht Ihnen verrathen wollte, konnte, durfte; obwohl Eusemig und Signora Marcoli zu Gerace damit vertraut waren. Also nicht Ribera, nicht Reynier haben Sie befragt? — Sie antworten mir nicht? Fortunato, war ich denn nicht gezwungen, Sie zu täuschen? Bergeben Sie einer Ungläcklichen, die in Ihrer Nähe sechs schreckliche Wochen verlebte und nur im Ebelmuth des ebelssten Mannes Schut fand."

Der Schweizer warf noch einmal einen Blid auf die Gräfin und fprach, wie für sich: "D mein Gutt! — Mir ift Cecco — er ist mir nun wahrhaft abgestorben. Ich suchte ben theuern Creslen. Er begegnet mir wohl, aber in verklärter Gestalt. Ich suchte nur ben Creolen.

"Es hat feine geringe Mahe gekostet, antwortete die Gräfin muthwillig, "ihn wegzutreiben, hinwegzubeizen und wegzukraten. Iwar in Mileto schon mußte er sich gefallen lassen, Mädchenkleiber anzuziehen, weil ein sittsames Frauenzimmer ihn die Sciglio bes gleiten wollte. Aber der undändige Junge vereuropäerte sich nicht so leicht und hing mir tren in Mileto an, zum Theil in Seminara und hier noch. Berwünscht sei seine Andänglichkeit! Und doch hatt' ich ihr und der undarmherzigen Borsicht meiner Rertermets, sterin auf der Austria so Großes zu danken. Grämen Sie sich um den Creolen nicht. Erlauben Sie, daß an der Stelle des häßzlichen, ungezogenen Burschen, seine Schwester Ihnen erkenntlich sein dars."

Der junge Mann wollte reben; aber seine Sprache ftodte, fo oft er bie vor ihm schwebende Schönheit mit ungewissen Bieden betrachtete, wahrent fie hinwieder fich an ihm nur betuftigen zu wallen schien. Sie buntte ihm auch von höherer Gestalt, von

eblern Zügen, als jener Anabe. Rur einzig ihre weiche, einsichmeichelnbe Stimme war feine Stimme. Das herz schlug ihm ftarker; er fürchtete, sich lächetlich zu machen, wenn er trenherzig in einen Betrug hineingehen wurde, ben die Dame ihm, ober vielleicht ber Page selbst, durch Ashnlichkelten und Berwechfelunsgen, spielen möchte.

"Meine gnabige Graffn," fagte er mit verlegenem Lacheln, "wenn ble Schwester bes liebenswurdigen Creolen für ihn erfenntslich fein will, so wag' ich zu bitten, mir ben Pagen felber zu zeigen."

D ben Bagen!" rief Grafin Beatrice lachend: "ben warf ich unterwegs endlich, zwischen Seminara und Bagnara, zum Bagen hinaus. Er machte mir in ber prächtigen Chaise bes Prinzen wahre Burcht. Er liegt nun im Walbe von Solano; ober ift wieber, was er war, ein Landstreicher geworben."

"Im Balbe von Solano?" wieberholte Fortunatus: "Satt'

"Mir lieber, daß Sie ihn da fanden, wie dies Zuch bezengt," versetzte die reizende Beatrice, "als daß die Reiter des Prinzen bemerkt hatten, wie das Bundel ins Gebuch flog."

"Sie find's!" aniwortete ihr Fortunatus, und indem er die Augen himmelwarts wandte, fette er mit unterbrudtem Seufzer tranrig hingu: "Aber — Du bift's uicht mehr!"

Die junge Grafin schlug jest ben Blid ju Boben, und hob, wie in einer flummen Bitte, bie hande gefaltet empor.

Mahrend biefes Gesprächs stand die Marchefaua, als stille Beobachterin, seitwärts. Gin leises Kopfschütteln bezeichnete von Beit
zu Beit ihre Unzufriedenheit ober Ungeduld. Die Berlen bes Rosenfranzes rollten in ihrer Alabasterhand schnell auf und ab. Jest
trat sie abermals einen Schritt näher und fagte mit angenommener
Auhe: "Ich bächte, Gräfin Beatrice könnte jest ben jungen, wal-

tern Maun entlaffen; er wird von der Reise ermüdet sein. Es ist die Racht hereingebrochen, und der Weg vom Schloß zum Reer und Felsen zur Stadt nicht angenehm."

"Ach, meine gnädige Tante," rief Beatrice liebkofend und fie mit einem Arm halb umfassend: "ängstigen Sie sich feineswegs; Sie wissen nicht, welche Nachtschwärmer Signor Fortunato und der Creole gewesen sind. Wir haben noch Wieles mit einander abzuhandeln. Marum auch verheimlichten Sie mir seine Ankunft? Wissen Sie wohl, daß Sie die hulb und Gute selbst und doch sehr grausam sind? Wer bürgt dafür, daß ich heute schon ein Wörtchen von seiner Anwesenheit vernommen haben würde, wenn mich nicht vorhin das Sturmläuten erschreckt und herbeigerusen, und dies haartuch des Creolen alles Uebrige verrathen hätte? — Sie müssen meinen bieherigen Schutzeist naher kennen lernen."

"Zweiseln Sie nicht, liebe Grafin," fagte bie Marchesa fehr liebreich zu ihrer Richte, bie in ftiller Freude glubte, "ich kenne ihn genug, um ihn mit Ihnen zu bewundern."

"D nur aus bem Schattenriß meiner Worte!" verfette Beatrice.

"Und aus bem," fiel bie eble Dame ein, "was mir Signor Linthi mit liebenswürdiger Offenheit von fich und seiner würdigen Familie zu erzählen gefällig genug war, Sie mir aber verschwiegen."

"Was hatt' ich Ihnen verschwiegen, gnabige Tante?" entgegnete bie junge Grafin: "was wissen Sie mehr, als ich wußte? Geschwind beichten Sie mir von ihm!"

"Nicht eigentlich ihn betrifft's," fagte bie Dame mit einem entschuldigenben Con: "nur feine lieben Berwandten in ber Schweig, arme, aber fonft ehrliche Bauern. Er felbst freilich ift ber Sohn eines, ich glaube, eines Ruchenbaders ober Baftet enbaders. War's nicht fo, Signor Linthi?"

Fortunatus, bem es nicht eniging, wit welchem gefuchten und bemuthigenden Tone bie liebreiche Marchesa bies fprach, und wie Beatricens heiterkeit babei ploblich, wie vom Froft überfallen, jum Ernft erstarrte, fühlte bie unverbiente Beleidigung, mit welscher ber angestammte Stolz stillanischer Großen ihm begegnete. Aber er verbarg ben Unmuth und antwortete: "Um Berzeihung, gnäbige Frau, ein Juderbacker war mein vortresslicher Bater."

"Hören Sie's also, Grasin Beatrice?" fuhr die Tante fort: "ein Zuderbader! bas war Ihnen boch noch unbekannt."

Die Gräfin, welche erft auf Fortunatus, ber in gutmuthiger Erhabenheit ruhig bastand, einen fluchtig forschenden Blid warf, bann die finster gewordenen Augen seitwärts gegen die Marchesana richtete, konnte ihre Empsindlichkeit nicht verhehlen, und sagte mit einer gewissen Hoheit in verweisendem Tone: "Signora, Sie werben mir diesen Augenblid etwas unklar. Warum blasen Sie, gleich dem Netna, einen schmuhigen Rauchschwall durch den reinsten Simmel? Ich erinnere mich, daß mein herr Bater, der herzog von Piviafranca, nicht verschmähte, einen Fußsall vor Joseph Bonaparte, dem corflichen Abvokateusohn, zu thun."

Die Marchesa warf den Kops etwas zurück und ein lächelnder Spott umflog ihre Lippen: "Bei allen Helligen des Paradieses! ich wußte nicht," sagte sie, "daß Signor Linthi auf dem Wege zum Königihum sei."

Rasch trat die junge Grafin mit glubendem Gesicht zu bem Schweizer, ergriff seine Sand und sagte zur Marchesa: "Richt erst auf dem Wege! Dieser edelfinnige Mann hat schon seine Konigs-frone aus der Hand der Tugend. Verzeihen Sie, theurer Forstunato; die erlauchte Marchesa Bioganni hatte mir weit wurdigern Empfang für den Retter meines Lebens verheißen, sonft wurd' ich Sie nicht hieher beschieden haben." — Sie sagte dies mit tiefer Bewegung; eine Thrane sing an, ihre Augen zu truben.

Er beugte fich, brudte feine Lippen auf ihre Sand und fagte: "Gefatten Sie, baß ich mich entferne. Dein herz ift zu voll;

meine Sinne find verwirrt. Gewähren Sie mir 3fr Mitleiben. Es schmerzt mich, bag mein hiersein Sie und bie Signora Marschesa entzweien konnte."

"Entzweien!" rief ble Grafin mit ber ehemaligen Heftigfelt bes Creolen und trat einen Schritt zurud! "Rann ich mich mit einer Belt entzweien, ber ich nicht angehöre und nicht vereint bin? Ober sehen Sie, daß ich mich mit ber Marchesa Bioganni entzaweien könne, mit ber ich wohl nie Eine war?"

Die Marchesa gerieth bei biesen Aeußerungen in sichtbare Unruhe, und nahte sich freundlicher, als sie je bisher gewesen, aber mit einer Freundlichkeit voller Angst, ihrer Nichte und sprach: "Beatrice, burfen Sie so von der Schwester Ihres Baters urtheilen?"

"D, baf bie Liebe meines Laters in ber Bruft feiner erlauchten Schwefter wohnte!" feufste bie Graffin.

"Und war's nicht meine Liebe," fuhr bie Marchesa fort, mit einem Blid bes Borwurfs, "war sie es nicht, burch welche bie Tochter meines Brubers vom Rloster und Nonnenschleier gerettet warb ?"

"Offen, Signota, und ohne Gehl vor biesem offenherzigen und ebelherzigen Sohn bes Zuderbaders aus ber Schweiz!" fagte bie Gräfin ihr entgegentretend: "war es nicht mehr noch Ihre Erbitterung gegen ben Grafen Alvaro bi Ribera, ber mein väterliches Erbiteil suchte; war es nicht Ihr Stolz ober Ihre Gewissenschurcht, eine Selbstmörberin zur Nichte zu haben?"

"Heilige Mutter Gottes! wie ungerecht Sie ber Jorn macht!" sagte bie Marchesa sehr sanft und in beschwörenbem Lon: "Ich wagte bamals meine eigene Sicherheit für Sie, vergessen Sie es nie! Durch Ribera's Geiz und politischen haß ward Ihr Bater am hofe von Palermo verlästert, geächtet und büste er seine gessammten Besthungen in Staillen ein. Ich rettete ben größten Theil

berseiben für Sie!" — Es thut mir weh, in Gegenwart biefes fremben Mannes, Dinge solcher Art verhandeln zu muffen. 3ch bitte, brechen wir ab. Mein Bruder Alvaro zwar ist jest in der Kriegsgesangenschaft der Franzosen; aber, Signora Beatrice, er kann noch zurücksehren!"

"Der Graf Ribera ist wirklich zurudgefehrt," fagte Kortunatus, "er befindet fich in Sciglio, wo er mit mir zugleich diesen Abend ans Land trat."

Bei biefen Borten erblaften beibe Damen. Beibe bestürmten ben herrn Linthi mit Fragen. Er erzählte, was er von ber Entweichung bes Grafen aus Monteleone und beffen gefährlicher Berwundung wußte.

"Signor Fortunato," fagte bie junge Grafin zitternd, "Sie schworen einst, mich, wie burch die Meereswellen, durch die Wosgen bes Lebens zu tragen. Ich bin eine Baife; verlaffen Sie mich nicht."

Die Marchefa Bioganni bagegen zog bie Glode an, und fagte: "Noch in der Nacht muffen wir und über feinen Zuftand Gemistelt schaffen. Ich sende Leute in die Stadt. Beruhigen Sie fich, liebe Grafin."

Mahrend Beatricens Tante eilfertig dem alten hausbiener gesheime Befehle ertheilte, trat Fortunatus zur jungen Gräfin und sagte: "Barum zittern Sie? Rein, wenn Sie auch für mich verwandelt und eine Andere geworden find: nie werd' ich aufhören, für Sie derselbe zu bleiben. — Gönnen Sie mir auch, als Gräfin von Piviafranca, die huld und bas Bertrauen, mit welchem mich einft ber unvergefliche Cecchino beseligen wollte."

"Ich vertraue, und gittere nicht mehr!" erwiederte fie, und legte leife ihre Sand auf feinen Arm, indem fie ihm wieder mit ber ehemaligen Zartlichkeit bes Pagen in die Augen fab. "Ents

fernen Sie fich einstweilen, aber nicht aus Sciglio, und halten Sie fich bereit auf Alles."

"Ich bleibe!" fagte Fortunatus und wandte fich von ihr ab, wie wenn ibm unwohl ware und er frifche Luft fuche.

Sie hielt ihn fanft zurud und fagte leife: "Bollen Sie mich meiben? Barum wenden Sie fich von mir?"

Er blieb fieben, bas haupt gefenft, und erwieberte: "Das sollen Sie nicht fragen, theure Grafin. D, was ift aus Ihnen, was nun aus mir geworben! — Ich habe meinen Bruber vers loren."

"Bollen Sie barum bie Schwester verfloßen?" lispelte fie ihm ju.

Er richtete einen brennenben Blid auf die Grafin, die mit niedergeschlagenen Augen vor ihm fand. "Ein armer Solbat," feufzte er, "und die Tochter eines herzoglichen hauses!"

— Fortunato, qualen Sie eine Ungludliche nicht. herzen tras gen feine Grafenfrone. Beobachten wir die Formen, welche die Belt uns vorzeichnet, und tragen wir bulbend die Fesseln, welche bie Berhältnisse uns geben. Dein herz ift Cecco's herz! — Run fill! die Marchesa fommt zurud.

"Mich wird blefer Abend tobten!" fagte die Marchefa: "Inbeffen, ich fenbe zwei meiner Leute zum Grafen in die Stadt, ihm meine Dienfte anzubieten. Einer foll die Nacht zur Pflege bes Berwundeten bort bleiben, ber Andere uns Nachricht bringen."

"Bergonnen Sie mir," fagte Fortundtus, "in biefer Begleistung gur Stabt gurudgugeben?"

Ein gutiger Bint ber Augen verfündete ihm ben Beifall ber jungen Grafin, die zugleich brohend, mit schalfhaftem Lacheln ben Finger erhob, als er bas schwarze Seibentuch forgfältig zu fich nachm. "Eusemiens immerblubende Rofen!" fagte fie.

"Die beilige Reliquie meines iconen 3willingebrubers!" er-

wieberte er, und empfahl fich ben Bewohnerinnen bes Schloffes, um nach Sciglio gurud gu fchiffen.

33.

#### Das Silb.

Es war nach italienischer Uhr und Lebensweiso so spat noch nicht, ba er wieder ans User trat; der himmel von den glänzendsken Sternen, das Land von den fröhlichken Menschen belebt: Gessang weit umher, hin und wieder heimliches Girren der Zithern. Lustgänger wandelten in der Abendfrische mit ihren Lustgängerinnen zwischen jungen Bäumen, wie Schatten des stillen Elystums, die auch im körperlosen Zustande ihre Treue nicht vergeffen. Im Glanz der Lamben vor dem Gewölbe der Eiskrämer, oder der Früchteshändler, und ihrer zierlichen Pyramiden von duftigem Goldobk und Blumengewinden, saßen Herren und Franen in ernster Untershaltung von Königen und Schlachten, während seitwärts beim nus gewissen Schein des Lichts einer Gartüche junges Bolf zum Trillern einiger Mädchenstimmen tanzte. Alles webte und lebte in Liebe, Racht, Geheimnis und Annunth.

Benigstens duntte es ben jungen Schweizer fo, welcher fic, nach ben Bunbern auf bem Felfen von Scilla, erft auf bem öffents lichen Plat ber Stadt, zwischen ihrer heitern Bevölterung sammeln und vom Rausch seiner Seele zur Rüchternheit genesen wollte, um ben Schlaf zu finden.

Wohl fand er blefen, aber auch andern Morgens noch nicht bie erwartete nüchterne Stille des Gemuths. Wie follug fein herz, als er aus der niedlichen Wohnung des Fischers ins Freie trat, und über dem Meer den Gipfel der Scilla in der Luftblane wahrenahm, an deffen Kaftell: Gemauer die Sonne schmeichelnb ihre

schönsten Strablen legte! Der himmel schien fich zu neigen und ben Jüngling bei jedem Lüstchen mit weichen Armen zu umfahen. Der Erbboden erwiederte elastisch den Druck seiner Fersen, und machte das Gehen zum tanzartigen Schweben. Ein Regen vou Bohlgerüchen floß unsichtbar aus allen Zweigen, und die Wellen am Strande rauschten Rust.

Cecco mar vergeffen : Beatricens Berrlichfeit verbuntelte ben gangen Sintergrund feiner vergangenen Tage, und jog einen blenbenben Strablenfcbleier über bie Babl ber fünftigen. In biefen Augenbliden munichte er nichts, fürchtete er nichts; er ging nicht mit fich ju Rath; er berechnete nichts. Er liebte, im harmlofen Bewußtfein ber Begenliebe. Run erft verftanb er ben Sinn feines eigenen Lebens aus ben letten Monaten : ben unüberwindlichen Bug feiner Seele ju bem Creolen: ben Babnfinn beim Abicbieb ju Monteleone. Run erft fant er fo vieler Rathfel Schluffel; bes Bagen Berwirrung und Davonspringen auf ber Bobe von Siberno. ba er ihn unter ber Balme gum erften Dal in feine Arme gefoloffen; bie Giferfucht bes munberbaren Rinbes in Berace; beffen Drobung, fich von ihm trennen ju muffen, wenn er bas lette Gebeimniß erführe; alles ward ihm licht. Er fchauberte zuweilen in fich felber bei ber Erinnerung, mit einem Befen wie Begtrice. und awar wie er fie im Schloffe von Scilla gefeben, in naber Bertrantheit viele Bochen beisammen gelebt ju haben. Er mußte ibrer Ringheit ober ben Beforgniffen ber wachsamen Signora bi Centi Dant, bag fie, entftellt und verfleibet, bie eigene Schonbeit vernichtet batte.

Bermuthlich aber wurde. Fortunatus zulest boch mit feiner gegens wärtigen Seligfeit ben langen Tag über in Berlegenheit gerathen fein, wenn nicht gegen Mittag schon ein Bebienter vom Schloffe exschienen ware, ihm ein verflegeltes, schweres Briefchen überreicht und bie Anzeige gemacht hatte, daß man ihn gegen Abend zur er-

hatte er schon vernommen, daß die hohen Gerrschaften befielben das Schloß ober Raftell auf dem Borgebirg mit dieser bescheibenen Bohnung vertauscht hätten, um dem schwer verwundeten Grafen Ribera näher zu sein.

Roch hatte Fortunatus nicht zwanzig Schritte burch bie unserfunftelte Gartenwildniß gethan, als er, in sich zusammenbebend, Beatricen an ber Seite ihrer Tante erblickte. Sie kamen ihm, wie es schien, in ernftes Gespräch vertieft, entgegen.

Die erste Begrüßung, etwas seierlich von Seite ber Marchesa, etwas verlegen, fast lintisch von Seite bes armen verzagten Schweiszers, war von Seite ber jungen Grästu bie herzlichte. So grüßt bie stumme Liebe. Sie schwebte vor ihm wie ein ausstammenbes Licht, im reizenden Erglühn ihres ganzen Wesens. Es schwamm eine Arunsenheit in ihren Augen, die wieder zur seinigen ward. So götterhaft glaubte er sie noch nie gesehen zu haben. Und doch war sie weit einsacher, als gestern, nur im leichten hauskleibe, von der eigenen Anmuth geschmuckt, und von einem Strohhut beschattet. Aber unter einer solchen Racht von schwarzen Locken hatte er solche Stirn, wie blendenden Schnee, und solche Wangensgluth, und solchen Liebreiz um Kinn und Lippen, nie im Leben gesunden.

Inm Glück hatte die eble Marchefana mit ganz andern Gesbanken und Empfindungen Berkehr, als er. Sie wandte das Gespräch auf den bebenklichen Justand ihres Bruders, und auf die beunruhigenden Reußerungen zweier Aerzie, die sie noch in der Nacht von Messun über die Weerenge hatte kommen lassen. In ihrem Gesicht wohnte eine schwesterliche Betrübnis, welche aber dem Lon ihrer Stimme sehlte; und der Schweizer hatte Lebensart genug, die höfliche Trauer mit ihr zu theilen.

Beit feinere Soflichfeit bewies bagegen eine ber Rammerfrauen ober Gefellichafterinnen, welche von ber Rarchefa, als biefe nach

einer halben Stunde abberufen ward, bei ihrer Richte guruckgelaffen war. Diefe Gesellschafterin nämlich bat um die Erlaubnis der Gräfin, sich eines Seschäftes wegen entfernen zu können. Dhue Zweisel wußte sie aus eigener Ersahrung, daß unter brei Versonen schlechterbings immer, zum Behuf eines verftändigen und zusammen-bangenden Geldrücks. eine Berson an viel fei.

"Ich muß Sie mir nur ein wenig naher betrachten, junger herr!" sagte Beatrice und musterte mit schemischen Augen ihren Begleiter seitwarts vom Kopf zu Fuß: "Wie haben Sie es ans gestellt, mich bei Ihrem Eintritt in ben Garten um mein bischen Besinnung zu bringen? Ich stieß, als ich Sie erblickte, in der Bestürzung einen Schrei oder Seufzer aus, daß die erschrockene Marchesana ihre beiden Aeskulapen von Messina zu hilse rufen wollte. Ach, Fortunato, ist's am Ende wohlgethan, länger in Ihrer gesährlichen Rahe zu athmen, wenn Sie Soldat werben, wenn Sie nach Malta gehen wollen?"

— Und war es wohlgethau, mir in Sciglio nicht mehr als mein Cecchino, sondern im blendenden Glanze dieser weiblichen Schönheit zu erscheinen? — versetzte Fortunatus: Ich darf nicht wehr zu Ihnen aufblicken. Indessen eine Wohlthat haben Sie mir heut' gewähren wollen. Ich danke Ihnen für das Bild. Wenn mein Gedächinis zum Besten dieses franken herzens auch nur ein wenig schwächer ware, so wurde mir das Gemälde ein Kühlmittel in der Kieberglnich werden können.

"Ich verfiehe Sie aber nicht, Signor Fortunato. Man hat mir ebenfalls gefagt, ich fei vom Maler geschmeichelt. Sie finden bas Rachwert nicht abnite?"

— Den Holzschnitt abnlich? Rein wahrer Kunkler malt eine Sonne an ben himmel, sie wird ihm stets zum-Teller. Wie konnte ber Tropf es wagen, Sie zu malen, wenn er ben Rinfel nicht in Strahlen tanchen konnte? Ich baufe Ihnen für bas Kühlmittel.

Es wird mir immer ein schones Beib zeigen, aber teine Beatrice. Darum lieb' ich bas Bilb.

"Rein, nein, Fortunato, geben Sie mir's zurkd. Ruhlen, fühlen! ben Mann von Schnee und Eis, fühlen! Brennen benn auch die Gletscher ber Schweiz, wie unfere Beswe und Aetnas? Ach, Fortunato, wir verstehen uns beibe nicht! Bie kann ber Eissberg ben Feuerberg begreifen? D hatte ich Göttermacht, ich legte die Salfte ber Flammen, die hier brennen, in Ihr Berg, das unterm Nordvol geboren ift."

Er ergriff Beatricens hand, fah eine Beile ftumm ihr in bie Augen und wollte reben. Aber fie bebedte fich fchnell bie Augen mit bem schmalen, weißen handchen, und rief: "Richt biefer Blick mehr! Richt biefer furchtbare mehr, aus welchem alle meine hims mel und hollen gefommen find. Der war's, ber mein Innerftes entzündet hat, bis das Leben verlobert, das herz Asche geworden ift."

— 3ch bin ungladlich, Beatrcie, weil Sie es find. Die Ratur einet, die Belt scheibet uns. Ich weiß nicht, ob den Jufall segnen ober ihm fluchen, der uns beide auf dem Meere verband, und unssere Schicksale zusammenstocht. Sie find nicht frei, Sie sind hier gebunden mit hundert zarten, der Welt wichtigen Banden. Ich bin der Fremdling überall, den man leicht mit einem Ränder verswechselt und surchtet. Die Marchesana aber fürchtet den Ränder schoon, wie ich vermuthen darf. Sie soll es nicht! — bei Gott, sie soll es nicht! Aber wie wird, wie kann sich das lösen?

"Rie! Es foll, es fann sich nicht lofen! Freuen Sie sich mit mir. Meine Gesahren sind vorüber. Ich fann ohne Schreden au Meffina benten. Ich werbe bahin zuruckfehren. Denn ber Graf Ribera liegt an feinen Bunben zum Sterben schwach, und bie Tobesangst verwandelt ben hartherzigen Mann zum empfindsamsten Sünder. Er hat gebeichtet, hat die lette Delung empfangen. Wie ein heiliger zu sterben, ließ er mich zu seinem Sterbelager rufen. Ich habe ihm aufrichtig alles Unrecht verziehen, bas er meinem Bater und mir gethan. Ich bin wieber in vollem Besit meines väterlichen Erbes, bes Ranbes, ben er begehen wollte. Er gas mir mehr als bies aus feinem Nachlaß, und die Abtei, ber ich entsprang, entschädigte er mit einem guten Theil seiner Lanbstude."

Nun erzählte ihm die Gräfin noch Manches von ihren frühern Berhältniffen und ber Graufamkeit und tücklichen Klugheit ihres Oheims. Er hatte die Franzosen mit unauslöschlichem Grimm geshaßt, und eben darum vielleicht auch seinen Bruder und die Marschefa, seine Schwester. Bei dem Allem fürchtete er denuoch das Gluck Rapoleons und die Eroberung Siziliens durch franzöfische Baffen so sehr, daß er den beirächtlichften Theil seines zusammens gescharrten Reichthums in die englische Bank niedergelegt hatte.

Fortunatus begriff freilich keineswegs, warum ihm bie reiche Erbin biefe Familienverhaltniffe vertraute? Bielmehr zeigte ihm jebes ihrer Worte bie Kluft zwischen ihr und ihm; und jebes beistäufige Erinnern an ihre glanzenden Standesverhaltniffe schien nur berechnet zu fein, ihn an seine Pflicht zu mahnen, die er, als Mann von Gefühl und Ehre, beobachten muffe.

Die Kammerfrau unterbrach biefe Unterhaltungen. Balb trat auch bie Marchefa wieber bergu.

### 34.

# Das Sarazenenlieb.

Schon war bas Abenbroth verglicht, als man noch im Saale bes Landhaufes beifammenfaß, bie Marchefa mit ihrem weiblichen hofftaat, Fortunatus und bie junge Graffin. Die Lettere schien bei bem allzuzersplitterten Gespräch am meiften von Langeweils gequalt zu fein.

"Bringen Sie mir die Gnitarre!" sagte fie zu einem ber answesenden Frauenzimmer: "Ich fürchte, unser Gast sindet fich von uns übel unterhalten, oder beuft an traurige Dinge, die ihn so einsilbig machen."

Der Befehl warb ichnell vollzogen, und Fortunatus, ber ihren Borwurf ungerecht nannte, wollte boch felber nicht burch langeres Biberiprechen ber Freude verlnftig geben, Beatricens Stimme im Gefang zu boren.

Ein lodenber Seufzer strömte aus allen Saiten ben Fingern Beatricens entgegen, als diese sich kaum bem Lautenspiel nahten. Dann stieg zwischen ben Klangen ber Jither, wie von ihnen ums schleiert, verschämt und leise bie Stimme ber Sangerin auf. Sie sang ein altes Bolkslied in sizilianischer Mundart, welches subspanische Hemische Hemische Beimath, wenigstens beren Liebes und Andachtgluth verfündete.

Es lautet alfo:

Beinend ichmang, jum Gott am Rreuze, 3hre Arm' empor Brene. Doch ber icone Saragene Beugte fich gur Dulberin.

"D bu fuße Gnabenlofe, Will bein töbtlich-frommes Glauben Leben mir und Liebe rauben: Rimm fie, Chriffin, beibe bin!"

Und er judt, aus gold'ner Scheibe, Seines Schwertes Rammenfrahlen; Legt es an die Bruft voll Qualen, Auszutilgen feine Pein.

Bum Erlöfer weint bie Fromme; Bleht im Sommers, bem allerbangften:

"Löfe Du mich aus ben Mengften, Dein bin ich, und bin bod fein!

"Mög es Deine Macht entwirren, Denn ich tann nicht widerfireben. Er mein Leben, Du mein Leben, Beffen beiber ift bie Braut?"

Bunberglang entstrahlt bem Arenge. Sterbend fintt bie Jungfran nieber; Schlieft bie blaffen Augenlieber, Gelig ladelnb, ohne Lant.

"Bit bir!" rief ber fone heibe, "Lag mich in bie Ract verfinten, Bo mir Tob und Liebe winten!" Und er fiel ins trene Sowert.

Die erften fußen Zone aus Beatricens Reble burchbrangen ben jungen Schweizer mit einem Schauer. Es war berfelbe Ton, es war baffelbe Lieb von wolluftiger Schwermuth, welches zuweilen aus ber Rajute ber Auftria emporgeflungen war, und ihn und bie Schiffsmannschaft entzudt batte. Damale galt ber feelenreiche Laut für bie Stimme ber Signora Rofa bi Centi. Run enttaufcht, bing et, gang Auge, gang Dor, mit feliger Trauer an ber Gangerin, bie in biefen Rlagen nur Leiben ihrer eigenen Seele aushauchen ju wollen ichien. Aber eben ber Inhalt biefes Liebes offenbarte ibm jugleich, welchen Reichthum er gefunden, um ihn ohne Rettung einzubugen, und fortan ein armeres Leben, als je vorher, ju leben. Er bachte nun erft an ben feinbfeligen Unterfcieb ber Rirchen, welcher ihn und bie fizilianische Grafin trennte. Sie gehörte bem tatholifden Glauben, er bem evangelifden an. Er war unn ber Saragene und Ungläubige ibres Liebes; fie bie in Liebes : und Glaubenstrene fterbenbe Chriftin. Und burch feine Schuld war geschehen, baß ihr nie Uhnung geworben, einem vom Finch ber römischen Kirche belabenen Reper bas arglose Gerz zus gewendet zu haben. Denn, wie er auf Reisen pflegte, hatte er, Anftoß zu meiben, sich von ben gottesbienftlichen äußern Bräuchen ber Länber nie entsernt, in benen er leben mußte. Jest überfiel ihn mit dem Schmerz, welchen die Gewißheit eines unvermeiblich gewordenen Scheidens gab, Reue. Er saß mit gesenkten Augen in Betrübniß und stillem Berzweiseln da, als die letzten Lautensthne verhallten, und schien nicht zu beachten, daß die Frauenzimsmer Blide auf ihn richteten, vermuthlich die üblichen Bezeugunsgen von wohlverdienter Bewunderung erwartend.

"Allerliebst, ich habe boch unserm Signor Linthi ein Schläfs chen über die Augen gefungen!" rief Beatrice lachend, indem sie aufftand und die Guitarre abgab: "Rein, er schlägt die muden Augen auf. Run gesteh'n Sie uns, in welchen schonen Traum hab' ich Sie eingewiegt? Erzählen Sie geschwind."

"Mit nichten, meine Gnabige!" antwortete Linthi. "Umges tehrt, 3hr aumuthiger Gesang entzauberte mich von einem langen Schlaf. Er rif mich aus einem schonen Traum."

Den Damen schien dies die Einleitung zu einer anziehenden Unterhaltung. Sie forderten ihn anf, sie mit der Schönheit dieses Tranmes befannt zu machen. Plohlich aber trat einer von den Tienern der Marchesa in den Saal, sast odemlos, und flüsterte seiner Gerrin in ehrsurchtsvoller Stellung einige Worte. Die Maschesa wandte sich darauf mit ernster getwordenem Gesicht gegen die Gesellschaft, und sagte mit seinellich ruhiger Stimme: "Gott wolle sich der abgeschiedenen Seele meines Bruders in Gnaden erbarmen. Graf Alvaro di Ribera ift gestorben!"

Diese Nachricht ftorte bie bieberige Seiterkelt ber Berfammels ten. Fortunatus und bie übrigen Damen außerten ber Marchesana und beren Nichte ihr Beilelb, bie jeboch beibe weber ben Ausbruck großer Traurigfeit zeigten, noch bie Aeußerungen bes Mitfchmerzes von ben Anwefenden für mehr, benn einen üblichen Soll ber Gofs lichkeit nehmen zu wollen fchienen.

Marchesa Bioganni erklärte, daß der Leichnam in das Erbsbegräbnis nach Sizilien hinübergeführt werden müste, da sie das für, so wie für Bewachung des Toden, sür Haltung der Seelens messen u. s. w. vorläusige Anordnungen treffen, und sich selbst, schon des Anstandes willen, in das nicht weit entsernte Trauershaus begeben wolle. Ihre junge Nichte aber, Grausen gegen die Toden hegend, dat von der Erfüllung dieser Pflicht entlassen zu werden. So entsernte sich die Marchesa, begleitet von zwei ihrer Gesellschafterinnen und dem Diener. Die Gräsin und eine der Damen, nebst Herrn Linihi, gaben ihr durch den Garten in der Abenddummerung das Geleit.

Die zurudgebliebene Gefellin Beatricens verlor fich aber, wie burch Jufall, von ihr, aus bem Garten, und ließ fie mit Fortunato allein in ben Gangen beffelben umherirren.

"Mög' er Ruhe im Grabe finden! " sagte die Gräfin, "und vor Gott Bergebung seiner Sunden, unter welchen Brudermord wahrlich feine der kleinsten ist. Auch ich will zahlreiche Messen sür ihn stiften. Sein Tod hat mir Sicherheit und Ruhe wieders gegeben. Ich bin frei, nun ich vor den Gewaltsamkeiten Ribera's nicht länger zittern darf. Iwar die Marchesana liebt mich nicht; aber sie kennt auch keinen haß. Sie hat nie einen andern Grimm, als gegen den Bruder gefühlt, über bessen Leiche sie jeht Thränen zur Schan ausstellen wird. Aber trügen mich meine Bermuthungen nicht und glaubt sie, als Schwester meines Baters, zu Gunsten eines gewissen zichtbrüchigen Prinzen über eine hand versügen zu dürsen, die ihr nie gehorchen wird: so trenn' ich mich auf immer von ihr."

- Das werben Sie nicht. Die Marchefana hangt mit Liebe an Ihnen! - fagte Fortunatus.

"Liebe? D glauben Sie' bas nicht, Signor Fortunato. Sie hat bas Bort in ihrer Jugend gelernt und nie verstanden. Sie hat ihren Bruder nicht, sie hat ihren Gemahl nicht geliebt. Sie hat seinen Raum für irgend ein Gesühl guter oder schlechter Art in ihrem trodenen Herzen mehr übrig. Sie würde selbst von keisenem haß, von keiner Rache gegen den Grasen Ribera Empsindung gehabt haben, wenn er sie nicht erst um eine beträchtliche Summe Gelbes betrogen, dann bei der Königin, als heinliche Anhängerin der Franzosen, verdächtigt hätte, daß ihr der hof verdoten wurde. Sie ist die reine, eiskalte Selbstsucht des Stolzes. — Aber sprechen wir von angenehmern Dingen. Nicht so, lieber Freund, Sie erzählen mir von Ihrem langen schönen Traum? Es thut mir recht weh', daß ich ihn unterbrach. Ich bitte, weigern Sie sich nicht."

- Erlauben Sie, baß ich schweige. Unmöglich fann ich es munblich thun. Sie follen ihn erfahren, bann aber foriftlich.

"Und was darf mein ebler Freund mir nicht unmittelbar verstrauen? Warum vergelten Sie meine furchtlose Aufrichtigkeit gegen Ste mit anderer Munge? Sie find bieber hort und Schup und Freude und Zuversicht eines Lebens gewesen, das Sie aus den Fluthen zogen; wollen Sie nun, sogar in Kleinigkeiten, zum Gesheimniß für dasselbe werden?"

- 36 befdwore Sie, laffen Sie mich ftumm bleiben.
- "Stumm? Wie, im Ernft? 3hr Traum mehr, als Scherz? Dann will ich Sie mit ihm noch weniger lostaffen? Ober, theurer Fortunato," fuhr fie leifer lispelnb fort, indem fie fich im Gehen feitwarts zu ihm neigie, und ihre hand in seinen Arm legte, "ober ist die Furcht, die mich seite gestern qualt, nicht ohne Grund?"
  - Darf ich biefe Furcht wiffen, icone Grafin?

Sie schwieg einen Augenblick, bann fagte fie, mit gesenttem haupt, wie vor fich hin: "Der Creole war Ihnen mehr werth, als die Grafin Piviafranca. Nur Großmuth und Mitselb zogen

Ihre fcone Scele zu bem ungludlichen Rnaben. Die Nichte ber Marchefana bietet tein Intereffe mehr für bas ebelmuthige herz Fortunato's. Sprechen Sie es nur aus: blog hohes Mitleiben füblten Sie meinetwillen?"

- 3ch bitte, theure Grafin, tragen Sie biefes Mitleiben nun mit mir. Der Traum ift aus.

"Alfo. Sie traumten? Unb mas?"

— Mit traumte — theure Beatrice, zurnen Sie nicht — bas Bitb meines geliebten Creolen ift feit gestern verwischt, aufgetost, verschmolzen — nicht in bas Bild ber Grafin Piviasfranca — nein, beim himmet, nein! Ich kenne biefe kaum. Die Grafin und ich! Bir stehen in unermestlicher Ferne aus einsander —

"Das muß wohl ber Fall fein, lieber Fortungto, benn meine Ohren vernehmen zwar noch Ihre Stimme, aber ich verstehe in ber ungeheuern Entfernung fein einziges Ihrer Worte. Alfo?"

- Der Creole ift vergeffen! Beatrice, und nur Beatrice fonnte ton aus Gebachtnig und Bergen verbrangen.

"Dabei ware nun nicht viel verloren gegangen, scheint mir's. Kahren Sie fort, in biefer Rabe zu sprechen, bann fang' ich an, Sie zu verfteben."

- Mir traumte, o Beatrice, ich burfe, ich muffe Beatricen anbeten - lieben - -

"Das traumten Sie, Fortunato?" fagte bie Grafin leifer unb ftubte fich fefter auf ben Arm bes Junglings. "Alfo Traum?"

- Da ward ich gewahr, ich fei ber Saragene Ihres Liebes, und Beatrice bie fterbenbe Chriftin.

"Ihr Traumgett war nicht gutig. Gut, bas Sie erwachten."

- Rein, ich warb es erft im Erwachen gewahr.

"Es fommt mir vor, Sie verirren fich, in Berwechslungen Ihrer Juftanbe. Sie wachten im Traum, und träumen im Wachen." 3fd. Nov. VIII. 9 - Beatrice, Beilige, wenn ich nnn in Ihren Augen jum Sas ragenen murbe?

"Berfuchen Sie's. Dber — ich will nicht hoffen, Signor Kortunato, bag im Schweizerlanbe noch Saragenen wohnen."

- Aber evangelifche Chriften.

"Bas wollen Sie bamit fagen? Chriften nach bem Evangelium?"

- Ja, aber ohne Papft, ohne Rlofter, ohne Meffe, ohne -
- "D, ich verftehe. Sie meinen bergleichen lutherische Reber, und heiben? Die Englander sollen auch, fagt man, bem beiligen Bater nicht gehorchen. Sie haben ihren eigenen Gotteblienft."
- Sie find Chriften, aber evangelische. Auch ich, theure Grafin, bin fein Ratholif.
- "Sie scherzen, ebler Freund. Sie sind ein zu frommer, ein zu vernünftiger Mann, um an jenes lutherische heibenthum glaus ben zu können. Warum sagen Sie mir nicht noch, Sie wären ein Jube? Und wozu überhaupt dieser geistlose Scherz. Sah ich Sie nicht selber oft mit mir in ber Repandacht?"
- Dhne Rudficht auf bie Rirchen, theure Grafin, und ohne Rudficht auf beren Gebrunche, Feierlichkeiten und besondere Lehrfabe, fann ich in allen driftlichen Tempeln Gott anbeten, im Geift Chriftl. Auch ich bin Chrift, wie Sie, aber kein romisch-katholischer.

"Sie erschreden mich, Signor Fortunato!" rief fie, ließ seinen Arm fahren und trat einen Schritt von ihm zurud! "Sagen Sie, nm Gottes und aller seiner heiligen im himmel willen: nein! Sagen Sie: nein!"

- Forbert mich Beatrice ju einer Lige auf? 3ch fann nicht gehorchen.

Bitternb ergriff fie feine hand und mit fiehentlich fchmeichelnbem Tone fagte fie: "D Fortunato, wenn ich je Ihrer Freundschaft werth gewesen bin, bann, bei biefer Liebe, bei meinem und Ihrem ewigen heil beschwör' ich Sie, vergessen Sie bie heibnischen Irthumer, fommen Sie zu uns Anbern in ben Arm ber alleins feligmachenben Kirche."

— Theure Beatrice, religiöse Ueberzeugungen sind Bundnisse mit Gott und Ewigkeit. Wir können sie heuchlerisch draußen mit den Lippen abläugnen, aber sie stehen unvertilgdar in uns. Sie sind selbst von unserm Willen unabhängig. Sie sind der ganze Inhalt unsers Wissens und Gewissens. Daher geben sie nicht aus unserm Willen, sondern der Wille geht aus ihnen hervor. Ueberzeugungen vertilgen, hieße den Geist vertilgen wollen. Könnten Sie, wenn man Sie auf den Knien bitten, wenn man Sie mit Höllenqualen bedrohen wurde, den Glauben an Ihr eigenes Dassein, an Erd' und himmel, in sich vernichten? Wenn Sie auch wollten, es läge außer Ihrer Macht. — Ober, Beatrice, möchten Sie mich als öffentlichen, täglichen Lügner sehen? Ich ware Ihrer Achtung von dem Augenblick an unwürdig.

"Fortunatus!" rief fie aus betlemmter Bruft: "bas ift ents fetlicher, ale Schiffbruch!"

— 3ch ehre Ihren frommen Glauben. Er ift mir heilig. Ehren Sie ben meinigen. Er ift mir heilig. Und bote man bas Schönfte, was ber Erbball tragt, Beatricens herz — und Beatricens Sand — um ben Breis ber ehrlofeften aller Lügen wurd' ich bas hochfte Gut nicht kaufen.

"Mir ift unwohl, Signor Fortunato," fagte fie mit matter Stimme, fehren wir jurud."

Indem er, um ihre Gefundheit beforgt, fie gegen bas Lands haus fuhren wollte, trat ihnen bie Dame entgegen, von ber fie julet verlaffen waren.

"Gute Nacht, Signor Linthi!" fagte bie Grafin, indem fie fich auf den Arm der Gefellschafterin flütte, "mir thut Ruhe wohl. 3ch begebe mich in mein Schlafgemach."

Fortunato fah befturgt ihr nach. Dann wandt' er fich mit tiefem Seufger und eilte feiner Bohnung gu.

35.

## Das Enbe ber Dinge.

Wie Tag und Nacht die wechselnden Kehrseiten alles Lebens in der Ratur find: so ift auch der Mensch des Abends und des Morgens sein voller Gegensat. Nach Sonnenuntergang sühlt sich der Starke schwächer, der Muthige seiger, der Freigeist abergläubiger. Es ist wohl eben darum allen Bölsern der Erde gemein, erst wenn das Tageslicht weicht, den Reiz geistiger Getränke instinktmäßig gegen Nachtempsindungen der Ohnmacht, Sorge und Bangigkeit zu suchen. Nur Trunkenbolde zechen beim Morgenroth; aber beim Abendroth verschmähte auch Sokrates den rosenbekränzten Becher nicht.

Berr Linthi fampfte bis tief in bie Racht binein, in fieberhafter Erregtheit feines Befens, fcweren Seelentampf, und vollenbete ihn nicht. Die Bernunft rief: "Der Roman ift ju Enbe. bu follft entfagen!" - Die Leibenfcaft ber Liebe rief: "nun erft muß ber Roman bes Lebens beginnen; mog' er einft mit Untergang ober Sieg ichließen!" Unter wechfelnben Entwürfen, bie fic gegenfeitig beftritten, wie bas vaulinifche Doppelgefet ber Menfchennatur, entschlief er endlich in einem Zuftante von Entfraftung. Ein Starter erwacht' er am Morgen, und fannte feinen anbern -Billen, als ben Billen feiner Bflicht. Er befcbloß, noch beut' bas Meer zwischen fich und Beatricen zu legen und ihr bie Urfache feiner Abreife fchriftlich mitzutheilen. Done zu wanten, begab er fich fogleich auf bie Burg von Scilla, wo ihm ber wadere Berner ben Bag nach Sigilien ausfertigte, bann in bie Stabt gurud, um . feine geringe Fahrhabe einzupaden und ben Abidiebebrief gu fdreiben.

Beim Landen trat ihm ein Diener ber Marchefana mit der Bitte entgegen, ihm zu seiner herrin folgen zu wollen, welche auf einem einsamen Luftgang der Morgenlust genieße und nach ihm verlange. Er solgte. Er fand die Signora Bioganni auf dem öffentlichen Blat vor der Stadt, finnig in einem Schattengange.

- "Signor Linthi," redete sie ihn nach gewechselten Begrüßungen und Entschuldigungen an: "bie Grafin Beatrice, meine geliebte Richte, hat eine schlaflose, traurige Racht verlebt. Es ist mir unbekannt, was sich gestern während meiner Abwesenheit zwischen Ihnen und ihr ereiguet haben mag. Auch liegt mir wenig daran, es zu erforschen, ba ich des Uebels schon zu viel weiß. Ich hosse, Sie werden, als Mann von Berstand, auf männliche Weise mit mir reden. Darum ließ ich Sie berufen."
- 3ch erwarte in aller Chrerbietung Ihre Befehle, gnabige Frau! fagte Fortunatus gelaffen, bem icon, was er horen follte, Ahnung war.
- "Dhne Umwege alfo jur Sache!" fuhr bie Marchefa fort mit einem Geficht, welches ben Schein einer vornehmen Gleichgultigsteit annehmen wollte, und boch in einzelnen Zugen und Bliden Berdruß, Berlegenheit und brohende Entschloffenheit nicht verhehlen konnte: "Es war ber unselige Zufall, mein herr, ber Sie auf bem Ungludsschiffe zu meiner Nichte führte, und eben Sie zum Retter berselben machte."
- 3ch hoffe, gnabige Brau, Sie werben bie Gute biefes 3us falls nicht anttagen, ber Ihnen bas eble Leben ber Grafin bewahrte.
- "Es können Umftänbe und Zeiten eintreten, Signor Linthi, ba ein schuldloser Tob munschenswürdiger, als ein Dasein voller Schmach und Thränen wird. Ich muß Ihnen mehr sagen. Sie, mein Herr, waren es ob Sie es längnen wollen ober nicht, steht Ihnen frei und gilt mir gleich, Sie waren es, ber alle Klugheit und Borsicht ber Signora Rosa die Centi vereitelte."

- Meines Biffens führte ich mit ber Alugheit biefes Frauengimmers weber feinblichen noch freundlichen Bertehr.

"Gebenebeite Gnabenmutter! wozu langer bies trotige Laugnen, wenn bie Thatsachen ichreien? Man hatte meiner armen Richte in Triest bas abscheulichte Mohrengesicht gegeben, und sie in bie Livree eines Jodei gestedt, Alles auf Ribera's Besehl, bamit Riemand unterwegs die Gesangene ersenne, ober, von ihrer Schönsheit gerührt, Mittel zur Flucht schaffe. Aber trot Versleibung und Entstellung erriethen Sie, mein herr, Beatricens Geschlecht, und es gelang Ihnen, bem erfahrungslosen Kinde eine Leibenschaft einzussöfen, in der es nur noch Entehrung und Elend sindet."

— Signora! — erwiederte ber Schweizer ruhig und falt: Rehs men Sie es gefälligft als Joll von Hochachtung, welchen ich Ihrem Geschlecht weihe, wenn ich, nach biesen etwas unbedachten Borswürfen, Ihnen nicht mit Berachtung ben Ruden zufehre. Rie, auch nur im Traume, fiel mir bei, daß Cecchino eine Grafin aus Sizilien sei. Der Einfall ware selbst ber bonquixotischen Einbilsbungsfraft vernarrter Romanleser zu ftark gewesen.

"Richt boch, mein herr, ich bitte: kein Aufbraufen! Berleten wir die Grenzen des gemeinen Anstandes nicht. Ich felber entsschuldige Sie allerdings, Sie mußten damals glauben, mit einer Berson Ihres Standes zu thun zu haben. Sie find zu verständig, zu beschehen, um nicht zu fühlen, daß zwischen dem Sohn eines Schweizer-Juderbaders und einer Aochter aus dem herzoglichen hause Piviafranca — heiligste Jungfrau! man kömmt bei dem Gedanken von Sinnen."

— Signora Marchefana, ich glaube Ihre Beforgniffe zu versftehen, und bin im Begriff, Ihnen, soviel an mir liegt, jede Besruhigung zu gewähren. Ja, Signora, gern bekenn' ich's, eine Leibenschaft zehrt an meinem Leben, die unter Berhältniffen geswaltig ward, welche bem feinsten Scharfblid die unschuldigsten

und gefahrlofeften von ber Belt icheinen mußten. Ja, ich liebe Beatricen mit einer Liebe, die erft mit meinem Leben enben fom ....

"Allerfeligste Jungfrau!" schrie voll Entsepens bie Marchesa, welche bie fromme Gewohnheit zu ehren schien, ihre Andachtsseuszer da auszustoßen, wo Andere zu fluchen pflegen: "das soll mir Beruhigung sein? Richts beruhigt mich, als Ihre eiligste Abreise. Gehen Sie in Ihre Schweiz, ober nach Afrika, wohin Sie wollen! Es wird Ihnen an Reisegeld nicht fehlen."

- 3ch werbe Sciglio perlaffen - -

"Aber heut', aber noch zu biefer Stunde! Meine Nichte ift eine Rafenbe. Wer weiß, weffen fie fahig ware? Schwören follte man, — Signor, ich werfe bamit keinen Berbacht auf Sie! — es ift ihr ein Liebestrank beigebracht worben. Mutter ber Barms herzigkeit, was ich erleben muß!"

- hoffen Sie, gnabige Frau, bag meine Entfernung nach und nach ben Frieben berftellen werbe.

"Aur Entfernung kann es. Und was auch erfolgen möge, — Mettung ober Tob — — Gott und die Allergebenebelteste mögen es verhüten! — aber keine öffentliche Entehrung! Sie begreisen das, Signor. Ja, ich hätte von Ihnen erwartet, daß Sie selber versucht haben würden, die Unglückliche von ihrem Wahusinn zurückzusühren. Es war Pflicht, sobald Sie den Rang der Gräfin versuahmen. Sie konnten ferner von keiner Berbindung mehr träusmen — —"

— Ich traumte bergleichen wahrhaftig um fo weniger, gnabige Brau, ba fie ber tatholischen Kirche angehört und ich bem protestantischen Glauben.

"Dem protestantischen — -?" rief bie Marchesa und bes trachfete ben Schweizer mit bem Ausbrud einer Ueberraschung, welche über ihr ganges Geficht gang unerwartete heiterkeit verhalm zu banken, auf welchem ich schlafen könnte. Bas ich erwarb, banke ich eigener Anftrengung. Darum bin ich arm. All mein Reichthum liegt in meinem Gewiffen. Der Eitelkeit ber Mächtigern, ober Begüterten ben hof machen, heißt, Bettelgewerbe treiben. Und für eigenen Bortheil Recht, Unrecht, Bahrheit, Luge, wie ein Kartenspiel mischen, heißt auf vornehme Art stehlen. Ich bin zu stolz, ein Bettler, und zu ehrlich, ein Dieb zu werben.

"An Sie, meine Grafin, entfag' ich mir, zu beuten; und einen anbern Bunsch hatte ich wohl noch, aber weil er mein Bunsch ift, bleibt er erfüllungslos. Ich möchte meine Tage in einer Einöbe friften können, wo mich Niemand nenut und kennt. Nur die reinern Gerzen, nur die weifern Menschen find die Unglücklichften hienieben, und müffen es nothwendig sein, weil sie in ihrem ganzen Wesen Biberspruch mit bem übrigen Sausen ber Sterblichen find.

"Bas foll ich unter allen biesen Berlarvien, die Besseres von sich heucheln, als sie sind; ober seiger Beise nicht wagen, so gut zu handeln, als sie kenken? Was soll ich unter verschmitzten Thieren in menschlicher Tracht, die an das Ewige glauben, und für das Irbische athmen? Ober inner den Mauern der Kirchen, nicht im Geiste Christi, Gott ehren? Die den Schein mit dem Wesen, den Mann mit seinem Rock, den Namen mit der Sache blind ober muthwillig verwechseln?

"Gute Nacht, theure Grafin, benn meine Nacht ift schon ba, ebe ber Leib im Grabe liegt. Ich wandle unter ben Lebenbigen, als ein Berftorbener.

"Gute Nacht, o mein unvergeflicher Cecchino! Warum warf bich ein schadenfrohes Schickfal an mein herz, um es zu zerschlagen? Ober warum mußt' ich bich wieberfinden unter Chels fleinen und Perlen; nicht als die Aermste ber Bettlerinnen unter einem Schilfbach? Ich wurde bie Welt wieber geliebt haben, benn bu allein warft fie gewefen. 3ch hatte an eine Bergeltung foon auf Erben geglaubt.

"Beine nicht, bewundernswürdige Dulberin, du warst ja schon erhaben einst in beiner Anechisgestalt über Berfolgungen des Bershängnisses. Dulbe, du heilige, und blide answärts! Bas hat die unsterbliche Liebe berer, die ewig find, vom Fluch dieser versgänglichen Belt zu fürchten? Sind wir nicht beibe des höchsten und ewigen Abels? Sind wir nicht göttlichen Geschlechts, und das Allerhöchse der Besen, ist es nicht unser Bater? hienieden schmiedet wohl menschliche Thorheit ihre Retten und Grasentronen; daut ihre Scheiterhausen und Airchen. Ueber den Sternen gelten keine Kronen, keine Kirchen; sie bleiben tobte Erde auf todter Erde zurud. Im Reiche der Geister herrscht ein anderes Maß und Geswicht. Blid' auswärts, meine Beatrice! alaube, liebe, bulbe!"

Er schloß biesen Brief. Seine Stirn war buter, sein Auge troden, seine Wange glübend. Balb umfing ber habersad seine wenige Fahrhabe. Des Fischers Weib verhieß, das verstegelte Schreiben, hand zu hand, ber jungen Grafin zu überliesern. Der Fischer selbst begleitete ihn zum Ufer, wo seiner schon ein Boot harrte, mit sechs Auberern besetzt, wie er es verlangt hatte. Man Kleß vom Lande.

36.

# Die Charpbbis.

Beite Ruhe wohnte über ben Baffern. Lange vernahm bas Ohr keinen anbern Laut, als ben einformigen, zeitweisen Schlag ber Anber, welchen balb ber heitere Sang ber Schiffer melobisch begleitete. Das Meer glich einem fillen, großen Lanbsee, fast eings umusert; rudwarts bie anmuthevollen Gestabe Calabriens; vorwarts, in veilchenblauem Duft, bas bergige Sizilien über ber

Spiegelflache ber Meerenge fcmimmenb, mit feinem Bahrzeichen am himmel, bem webenben, wolfigen Rauch feines Acina.

Je tiefer bas Boot in die See stach, je großartiger rollten fich die prächtigen Rustenlanbschaften aus einander, mit dem grünens den Zickaat der Borgebirge und einspringenden Buchten, den weich emporschwellenden hügeln, bestreut von Dörfern und weißglänzens den Landhäusern, zwischen Obste und Orangehainen, Beine und Delgärten, und Fruchtschbern. Die ganze Lust war vom Bohle geruche der Bluthen Galadriens schwer. Hier traten die niedrigen Gebäude von Bezzo dicht ans Wasser, wie ihren Auf darin zu baben: entsernter glänzte das schone Reggio herüber. Als wollte Italien wieder der von ihm getrennten Trinacria zum Berein hand bieten, stredte sich das Borgebirg Cenide ins Meer hinüber, und das Cap Peloro drüben seine sandzunge mit dem einsamen Leuchtthurm her.

In untheilnehmenbem Mißmuth faß ber Schweizer, von einem Segeltuch gegen die Strahlen ber Juliussonne geschirnt, auf der Barke, ohne vom Lächeln der Ratur gerührt zu sein. Stirn und Auge verfündeten sinsteres Rachdenken des beleibigten und trobigen Stolzes. Gleichgultig streiste sein Blick über Sizilien bin, wie es aus dem Dzean majestätisch emporstieg; ein ungeheurer Welte altar, von bessen Sipsel die filbergraue Rauchfäule des ewigen Opsers zum himmel wirbeit. Das ftolze Missina, am Juß seiner hügel, prangte ihm umsonst mit neuen Palästen und malerischen Trümmern und der Panchetta\*) des hafens entgegen. Als ihn seine Ruberer diesem nahe gebracht und unterwegs die dem Altersthum surchtbaren Charybbisstrudel gezeigt hatten, wo sich jeht noch leichtgefräuselte Wellen gefahrlos zum spielenden Tanze ringeln,

<sup>\*)</sup> La Pandetta nennen bie Deffinefen ben geräumigen und fooners Luftweg langs bem Ufer.

murmelte er leife vor fich: "Wohl einer andern Scilla bin ich entsronnen, und, wer welß benn, welche Charpbis meiner noch harrt!"

Dieser Einfall, zu viel schon gebraucht und verbraucht, um damit auch nur einen Augenblick lang in der Borftellung zu tändeln, lastete bald, als schwere Ahnung, auf ihm. Denn bald genug mußte er ersahren, daß hier in Messina, am Ziel seiner Reise von Triest, der ganze Zweck derselben versehlt sei.

Es gelang ihm, nicht ohne Muhe, noch am Tage feiner Ankunft eine bescheidene, aber freundliche Wohnung im hause eines
Rechtsgelehrten zu finden. Die Gasthöse von Wessina waren, wenigstens damals noch, von der Gattung derer, in welchen die einkehrenden Fremden den Wirth zu ihrem Gaste machen und bewirthen mussen. Ohnehin sah Fortunatus voraus, daß er in der Stadt zwar nicht bleibende Stätte sinden, aber längern Ausents balt nehmen wurde.

Sobald die kleinen handlichen Angelegenheiten geordnet waren, wozu man auch Bermehrung und Ergänzung seiner Bekleidung zählen muß, um sich in Gesellschaften geltend zu machen, verspendete er die ersten Tage, jenen Brieffreund aufzusuchen, nach dessen Rath er gen'Messina gekommen war. Eigentlich bedurfte es für ihn keiner Tage zum Suchen. Denn er empfing früh genug Gewisheit, daß der gute Freund, von dem er freilich übel berathen worden, nicht zum Regiment Wattempl, sondern Frohberg gehört habe, aber in Malta, bei einem Aufstand der dortigen Solsdaten, nach schweren Verwundungen, gestorben sei.

Wie gefällig die Schweizeroffiziere ihrem Landsmanne auch bez gegnen mochten, konnten fie ihm boch für feinen Bunfch, namlich einer ber Ihrigen zu werben, nur trübe Ausfichten weifen. Es
mangelte erftlich ben Regimentern im englischen Solb keineswegs
an Offizieren, nur an Solbaten; zweitens war auch bas Loos ber hauptleute felbft, in Sizilien, fo karg an Freuben, bag ber Chren-

ftand des Ladendieners bei irgend einem stattlichen Rramer das neben beneivenswerth heißen konnte. Das Schlimmste von Allein war noch, daß Riemand den guten Fortunatus persönlich kannte, der sich über die Glaubwürdigkeit bessen, was er von seiner Herstunft, seiner Begangenschaft oder von seinen Schicksalen zuvorskommend genug erzählte, durch nichts ausweisen konnte, als durch die Chrlichkeit seines Gesichts. In Gelds und Amtsgeschäften aber zieht man heutiges Tages gute, gultige Papiere dem ehrlichken Gesicht von der Welt vor. Und leiber waren, beim Schissbruch der Austria, auch Linibi's Papiere ein Raub der Wellen geworden.

Er bemerkte fehr balb, bag, eben biefes Umftanbes willen, biejenigen seiner Landsleute, welche er angesprochen hatte, geringe Einläslichkeit zeigten. Das schreckte ihn vom Bersuch zuruck, fich noch ben Uebrigen zu empfehlen ober aufzubringen. Und so ftanb er, gleich in ber erften Boche, auf fizilianischem Boben einsam, ohne Bekannten, ohne Freund, ohne Zweck, ohne Geschäft, und im Umgang auf sich selbst beschränkt.

Eine folde vollftanbige Berlaffenheit konnte Manchen zur Bers zweiflung getrieben haben. Unfer Schweizer hingegen ließ fich biefes Ungemach keineswegs nahe geben. Eine lange Reihe wibers wartiger Ereigniffe schien feine Gefühle abgeftumpft zu haben. Er ftellte fich vor bie Landlarte von Europa, welche an der Zimmers wand feines rechtskundigen Mirthes zur Schau hing. Alle Bege in die weite Belt ftanben ihm wieder offen; und gleichgultig konnte es ihm fein, wohin er fich wandte, benn er hatte überall gleich wenig zu suchen und zu hoffen.

In seinen allerbings wichtigen Wahlverhandlungen warb er zuslet, nicht auf angenehme Weise, durch Sausen und Bransen und beidubende Schmerzen des Kopfes gestört, die nur Bortrad eines Tiebers waren, welches ihn heimsuchen wollte. Ohne Murren nahm er seinen Plat im Krankenbette ein; er zweiselte nicht, es

werbe auch jugleich fein Sterbebett werben, und ber Bebante that ibm im Innerften wohl. Er weigerte fich anfangs fogar, Araneien au genießen, ungegchtet ber berbeigerufene Mestulap Deffina's ibm weitläufig und mit ben gelehrteften, aber unverftanblichften Runftausbruden bewies, griechifc und lateinifc, bag er feine Befundbeit verloren babe. Fortunatus burfte um fo weniger an ber Babrs heiteliebe biefes wurdigen Mannes zweifeln, ba bas Fieber beis nabe vierzehn Tage lang mabrte. Inbeffen ift's noch unentschieben, ob bie Burgantia und Emetica bes Beilfunftlers, ober bie fraftige Ratur und bie forgfältige Bflege, welche bem leibenben Jungling au Theil warb, mehr bagu beitrugen, ihn fo balb vom Bett gu befreien. Die Gemablin bes Rechtsgelehrten, in beffen Saufe er wohnte, eine junge, gefprachige, mitleibige Deffineferin, ließ fich's nicht nehmen, bei biefer Gelegenheit bie garteften Bflichten ber Saftfreunbicaft und bes Erbarmens gegen ben verlaffenen Frembs ling zu üben, ber ihr eben fo beflagens ale liebenemurbig gu fein ichien. Sie wußte ibm mit vieler Artigfeit bie Langeweile gu verplaubern, bie Argneien gu reichen, bie Ropftiffen gu legen, und, ale Genefenben, bie fartenbften Rraftbruben und Ledereien ju bereiten. Gleichwie bie armfeligfte Brebigt, aber von einem guten Rebner an bas Berg ber Gemeinbe gelegt, fruchtbringenb wirfen fann, fo wird auch bie eitelfte Argnei in ben Banben ber Bartlichfeit jum munbertbatigen Beilmittel.

Mittlerweile waren babei brei, vier Bochen verftrichen, ich hatte fagen fonnen, für Fortunatus verloren, wenn bem, welchem am gangen Leben nichts gelegen ift, einige Bochen baraus Bers luft beifen tonnten.

37.

### Bieberfeben.

Erft ale er fich beinabe fo frifc und fraftig benn jemale fühlte. erlaubte ibm feine alljuanafiliche Bflegerin einen Gang in bie freie Luft. - Es war ein lieblicher Juliusabenb. Er mablte ben Bea gur Banchetta. Gin erfrifcenber Seewind ftromte ibm entgegen. Das Gefühl wieber gewonnener Gefundheit gab ihm eine unaus: . fprechliche Beiterfeit. Der Anblid bes Meeres, im Bintergrunde pon ber Rufte Calabriens umfaumt, ermeiterte fein Berg, Recits frummte fich, ben prachtvollen Safen zu bilben und zu ichirmen. ein weit in bie Deerwogen vorgestrecter ganbarm. ber Arm bes beiligen Rainero, ber jum ewigen Schmud und jum Schut ber Stadt bas Caftell S. Salvatore tragt; links bob fich, biefem gegenüber, aus ben Tagen Rarls V., bas Gemauer ber Sauptfeftung. im Funfed gebaut. . Der leife fcmantenbe Spiegel bes Dzeans, bie Ueppigfeit ber grunen Sugellanbichaft ringe umber, ber reine buntelblaue Simmel über bies Barabies gewolbt, bie vom Blumenbuft gewurzte Luft, welche ber Genefene mit jebem Athemgug in langen Bugen tranf. - Alles erfullte ibn mit einer Bewunderung, ale mare er eben jum erften Male in Gottes icone Schopfungen eingetreten.

Bloblich aber fühlte er fich von hinten umschlungen von zwei Armen, die ihm mit den Sanden beide Augen zudrückten. In folchen Fällen foll man ben Freund errathen, ber und angenehm überzraschen will. Allein der arme Fortunatus schwieg und fann verzgebens. Er hatte ober kannte in der Welt, am wenigsten in der fizilianischen Welt, keinen Bertrauten diefer Art. Endlich betastete er, um seinem Gedächtniß durchs Gefühl Beistand zu leisten, die Finger, welche seine Augen verschloffen hielten, und bemerkte an

jebem berfelben mit wachfenbem Erftaunen einen Ring mit unb ohne Ebelftein.

"Ich wag' es faum zu glauben!" fagte er zweifelnb und be- flommen, und bachte an Beatricen.

"Wagen Sie's boch nur! Ja, lieber Freund, ich bin's felber!" rief eine mannliche Stimme. Die Finger ließen los, und mit offenen Augen fab er fich in ben Armen Sir Downs. Der Brite riß ihn mit narrischer Freude an fein Gerz, füßte ihn, betrachtete ihn bann lange ftumm und mit thränenfeuchten Augen, und wieders holte feine Umarmungen.

Fortunatus, weniger burch bie unerwartete Biebererscheinunge bes langft verloren gegebenen Reifegefährten, als burch bie uns gewohnten Freundschaftsaußerungen beffelben gerührt und betroffen, erwiederte biefe que vollem Gerzen.

"hab' ich's Ihnen nicht vorausgesagt," rief Sir Down, als wenn er die Ursache von Linthi's Berwunderung erriethe: — "nicht gesagt, ich wurde verliebt in Sie werden, wenn ich nicht bei Ihnen ware? Wie hab' ich Sie gesucht in allen Eden, Winkeln und Schutthausen von Messina! Keine Mutter sucht ihr verlornes Kind mit größerer Seelenangst. Ein halbstummer Brummsbär von Schweizerossziel gab mir vor vier oder sechs Bochen eine Anzeige, die ich auf Sie deuten konnte. Aber alle Spuren gingen von da verloren. Wo kamen Sie hin? Wo steckten Sie? In Palermo, am Aeina, überall lief ich Ihnen nach. D, wie viel hätt' ich Ihnen zu sagen! Aber, ich kann, ich soll, ich mag, ich bars, ich will nicht." — Und mit diesen Worten schloß er seineu jungen Freund, den er auf der Austria halsstarrig von sich gestoßen hatte, mit neu aussobernder Freude in die Arme.

"Ich vermuthete Sie langft im Reiche ber Tobten!" fagte Fortunatus: "Wie entfamen Sie von Gerace aus ben Fauften ber Briganten?"

- El nun, burd ein wenig Geiftesgegenwart und ein wenig Munber! - erwieberte Sir Down: - Als bas morbfuctige Befinbel in bellen Saufen ju Bergce einbrang, bielt ich mich, trop ber forgfältigften Aneruftung mit einem verrofteten Degen, verborgen. Sobald ich bei biefen Strolchenbanden ein paar englische Uniformen entbedt batte. lief ich binterber, mengte mich unter fie . fommanbirte balb englisch, balb italienisch, fuchtelte und theilte Rippenftoße aus, bis man mir gehorchte. 3ch ftellte mich an bie Spine eines Saufens und führte ibn jum Saufe Marcoli, um bie geracefche Juno, namlich bie fcone Gufemia, pflichtgemäß als ihr Cavaliere fervente, in Schut zu nehmen. Denn Sie muffen wiffen, baf ich feit Ihrer Abreife bei ber iconen Gufemig Quartier und Bafffreunbichaft gewonnen hatte. Die Morbbrenner bielten mich in ber That für einen ber englischen Sauptleute. Allein ber romantifche Streich mare mir - es fehlte fein Saar, - balb übel befom: men. Raum merften meine gerlumpten Belben, fie follten, ftatt bas Baus ju plunbern, es bewachen, verftanben fie mein Englifc nicht mehr. Das Morbaelichter fiel über mich ber, und batte mir ben Garans gemacht, waren ihnen nicht ein paar unferer Offiziere. bie mich an meinem Gefdrei, ale ihren ganbemann, erfannten. mit ben Degenklingen in bie Ribben gefallen.

"Und bie gute Familie Marcoli ? und Gufemia ?"

— Ramen mit einem kleinen Schreden bavon. Eufemia warb von da an, versieht sich, die Göttin bes Tages. Diese calabresische Calppso, Armiba und Anglika brachte uns tapfere Engländer ohne Ausnahme zu ihren Füßen. Reiner entkam ihren Sonnenaugen mit unversengten Flügeln. Leiber war das Fest von kurzer Dauer. Das Treffen bei Monteleone jagte uns wieder aus dem Jaubergarten davon.

"Und was ift aus unfern übrigen Auftriafahrern geworben?" fubr Fortunatus fragenb fort.

- Mögen es die Götter wissen! Nur den grundbraven Stauffacher sprach ich hier noch in Messina. Bor zehn Tagen ging er
  in zahlreicher, aber unsauberer Gesellschaft nach Corfu, nämlich
  auf einem Transportschiss mit ungesähr hundert und fünfzig gefangenen, meuterischen Soldaten des Regiments Frohberg, die in Malta den größten Theil ihrer eigenen hauptleute erschlagen oder verstümmelt hatten. — Aber genug von diesem Allem. Jeht von Ihnen! Wie gefällt Ihnen Messina! Wie lange bleiben Sie? "Nicht länger. als ich muß."
- Gob bam, Sir Fortunatus, Sie fprechen mir aus ber Seele! Ein Reenland, ein himmelreich ift bies Sizillen; aber bie Galle lauft unfer einem bei jebem Schritt über. Geben Sie fich um. Sie feben vielleicht bas Schonfte von ber Infel, und bas Abbild ber luberlichften Berrlichfeit von ber Belt; bie beilige Jungfrau. bie Schirmberrin ber Meffinefen, aller Orten und Enben, und babei bas ichuklofefte, von feinen Baronen ausgefogenfte Bolf: ben brachtigften Safen, aber beinahe ohne Schiffe; Balafte und Ruinen, Zeugen bes Erdbebens, die noch feit zwanzig und mehr Jahren nicht vertilgt find; ringe um ben Safen, auf ber Panchetta, Alles mit Brunnen und Bilbfaulen geziert; aber bie Brunnen find ohne Baffer, und zwischen ben fleinernen Dentmalern nur Schuttbaufen und Trummer. Monche, Barone und Mußigganger. Seben Sie, bort fteht bie Bilbfaule Ferbinands IV. Das ift bas Abbilb feines Reiches bier! - Aber tommen Sie. Die Reibe ift an Ihnen. au eraablen.

Sir Georg nahm ben Arm bes jungen Schweizers, und biefer erzählte, während fie langfam durch ben prachtvollen Luftgang am hafen wandelten, von seinen Schickseln, indem er babei bes Creolen nur beitäufig und ber Berwandlung beffelben zu Sciglio gar nicht erwähnte.

"Ach, und bas Befte verheimlichen Sie mir!" rief ber junge

Brite, schalkhaft mit dem Finger brohend, indem er stille stand: "God dam, Sir Fortunatus, Sie sind die treuherzigste aller Schweizerseelen! Ich beschwöre Sie, nehmen Sie kein Weib. Sie wären in den ersten vierundzwanzig Stunden verrathen und verskauft. Also, Sie wußten in der That nicht, daß der gelb gefärbte Page der gelben Rose von Ressina das niedlichste Mädchen unterm italienischen himmel war? Wo hatten Sie die Augen? Als ich den Creolen zu Gerace näher kennen lernte, ward er mir sogleich verdächtig, und Signora Eusemia beichtete mir nachher lachend, wie man Sie betrogen hatte und betrügen konnte. Trauen Sie, um des himmels willen, den Weibern nicht, ungeachtet Sie glücklich bei ihnen sind. Sie hatten die Eroberung der eben so schönen, als unglücklichen, Piviafranca gemacht. Eusemia hat Alles ges beichtet.

Berr Linthi fab fein Webeimnig verrathen. Es fcbien ihm nicht lieb ju fein. Er wollte es vermeiben, von bem ju reben, mas ber größte Schmers feines Lebens mar. Und boch marb er burch Die Gewandtheit bes Briten immer tiefer in bas Befprach gezogen, bis er aulent felber bas Berg aufichloß, getrieben bom eigenen Beburfniß, fich austlagen ju tonnen. Der Brite mar, mehr, ale von feiner bieber geaußerten Bemutheweife ju erwarten ftant, bewegt. Er brudte ihm bie band und fagte: "Sir Fortunatus, ich ehre 3hr Bertrauen und 3hren Schmerg. 3ch fenne biefe Bunbe. benn ich trage fie noch mit mir umber; aber bie meinige ift anberer Art. Sie find Ebelmann im größten Sinn bes Bortes; ich bitte um Ihre Freundschaft, beren mabrhaftig mein fruberes Betragen mich eben nicht wurdig gemacht hat. 3ch bin Ref in Ihrer Schuld. Sie find ber Retter meines Lebens. Sie haben bas volle Recht, mich zu verachten. 3ch werbe ftreben. Sie mit mir ju verföhnen."

Naturlich wollte Fortunatus Erflärungen, wie biefe, nicht gel-

ten laffen, aber ber Englanber rief: "Rein, nein! Entschulbigen Sie mich nicht. Ich bin ein Querfopf, ich weiß es; aber schlecht bin ich nicht, und bavon wünsch' ich, Sie überzeugen zu können. Der kommanbirenbe General For ist mein Berwanbter. Ich wohne bei ihm. Er kann mir meine Unbankbarkeit gegen Sie nicht verzeihen. Ich labe Sie morgen bei ihm zum Frühftlick ein, und werbe Sie selbst aus Ihrer Wohnung abholen. Jeht erlauben Sie, baß ich Sie zurück begleite. Denn bie Abenbluft wird kühl; Sie sind noch in ber Genesungszeit und ich habe Sie in aller Bergeslichkeit ftunbenlang und über Gebühr umhergetrieben."

Sir Down führte ihn in das haus des Rechtsgelehrten. Fortunatus mußte hier, in seinem Zimmer, noch die Reugier des Briten stillen und Beatricens Bildniß zeigen. Dieser betrachtete es lange und sagte: "God dam! ein Engelsköpschen. Ich bedaure Sie, lieber Freund. Sie lieben, Sie werden geliebt. Biffen Sie das Beste? Ist die Gräfin in Messina oder Palermo, oder in irgend einem Binkel Siziliens, so wird sie zu erfragen sein. Ich sause ein Paar Strickleitern, und wir beide entsühren, wie Ulhsses und Diomedes, das Palladium von Troja. Ein Hauptspaß wär's! Die Argonautensahrt ist nicht romantischer gewesen, als unsere Austriasahrt; sorgen wir für einen ächt poetischen Schluß. Run, das besprechen wir weiter. Abio, Sir. Ich muß zum Gesneral, der mich vermuthlich lange schon erwartet."

hiermit umarmten fich bie jungen Manner. Sir Down flog bavon.

38.

# Berbrüberung.

Man foft nur nie, auch unter ben fcmerglichften Lebensverhaltniffen, an bie Unmöglichteit glauben, bag fie fich jemals wieber heiter gestalten können. Wenn ein großes Leiben bes Gemuths Alles um uns her zu Nacht versinstert, und barin der lette Freudensstrahl ausstirbt, welchen ber himmel fenden konnte: glaube boch Riemand, daß die ewigen Sterne selbst ausgeloschen seien! Sie leuchten noch über ben Bolken. Und alles Leiben ist nur Gewölk. Es entspinnt sich und zerrinnt. — Fortunatus kannte biese Wahrsheit so gut, wie jeder; und doch hatte er, eben in den schwersten Augenblicken, da an ihr festzuhalten am bringenbsten war, den Glauben an sie verloren, wie es der schwachen Sterblichen Art ist.

Jest aber, leicht athmend im innern Boblgefühl bes Befunbens, und unerwartet von einem Freundesarm umfangen, ba er in ber Frembe verloren ju fteben meinte, fuhlte er fein ganges Sein und Wefen wieber allmalig in bie ihn umgebenbe Welt bineingewachsen, von ber auf immer losgeriffen und bie fur ihn ein Tobtenforper geworben gu fein ichien. Es blubten wieber links und rechte, wenn auch fparfam, wie Erftlingepflanzen eines neuen Lenzes aus Schneegefilben bes winternben Marges, einzelne angenehme Erwariungen, einzelne fleine Soffnungen. Am meiften 20g ibn bie Aussicht auf verfonliche Bekanntschaft mit bem britis fchen Dberbefehlehaber in Sigilien an. Denn Anstellung im enge liften Rriegebienft hatte ibn nach Sigilien gelodt, und fein maßiger Gelbvorrath, welchen er aus bem Schiffbruch gerettet, war burch Freigebigfeit bebeutenb gufammengefcmolgen. Saushaltungeforge hat von allen menfchlichen Sorgen barum bie wiberlichfte Bitterfeit, weil fie nur an leibliche Rothburft und thierisches Befteben mahnt. Sie abelt nicht bas Bemuth, fie bemuthigt nur.

Sir Down erichien zur bestimmten Stunde, und mit einem Antlit, in welchem die helle Freude strahlte. Er führte Fortunato mit fich, aber nicht in das englische hauptquartier, fondern in das jenige eines der ersten Kriegszahlmeister, bei welchem General For, als einem alten Freunde, an diesem Morgen das Fruhstud nahm.

Sie traten in einen freundlichen Saal, worin schon eine kleine Gesellschaft versammelt war. Sir Down ftellte seinen Freund ben Damen bes Hauses, einer altern und einer sehr artigen jungern, Namens Miß Anna hartley, vermuthlich Berwandtinnen bes Bewirthers, dann ihn diesem selber, so wie dem General For und einem englischen Schiffskapitan vor, Namens Smith.

Der General, ein Mann von mittlerer Größe, schneeweißen Haaren, etwa sechszigiährig, empfing ben jungen Schweizer mit zuvorkommender Gute, und brudte ihm sehr gesühlvoll seinen Dank sur den Heldenmuth aus, ben er beim Unglud ber Austria bei Sir Georgs Rettung bewiesen. Auch beim Frühstud, welches auf bestannte englische Beise und sehr köftlich gereicht ward, wandte er sich am liebsten mit dem Bort an ihn, und schon vom Zweck seiner Reise unterrichtet, gab er ihm die tröstende Versicherung, daß für ihn gesorgt werden müsse. "Bleiben Sie einsweilen in Messina. Und sollt' es für Sie beim Regiment Wattewyl und bei den andern sehlen, so weis' ich Ihnen einen Plat an, der Ihren Talenten angemessen sein soll."

Die Aerheißung zerstreute alle Bekümmernisse bes Jünglings um eine anständige Fristung seines bürgerlichen Daseins. Er ward ganz Dankgefühl, und erzählte nun, ausgesorbert von den Damen, mit besonderer Liebenswürdigkeit die Geschichte bes Schiffbruchs, wobei Kapitan Smith mehr als einen Fluch dazwischen donnern ließ; dann vom französsischen General Rennier und der Schlacht bei Montezleone, wobei der britische Oberbesehlshaber die beißendsten Randzglossen über die elende Kriegswirthschaft der Sizilianer machte.

Man war beinahe baran, vom Tifche aufzustehen, als ber Raspitan ben Namen einer Brigg nannte, bie biefen Morgen von Gisbraltar angekommen fei, und mit welcher General For schon langst Depeschen von London erwartet hatte. Dies gab ber Unterhaltung eine neue Bendung. Der General außerje Ungebuld, nicht wenis

ger auch bie Damen und mit ihnen Sir Down, um Nachrichten und Briefe aus England.

"He!" rief ber Schatmeister: "und ich erwarte die Ziehungslisten von London und Fortuna's Huld. Ich habe mir schon vor Monaten ein halbes Duzend Loose aufschwaten lassen. Riemand wollte mir wieder davon abkausen. Was kann ich Besseres thun, als daß ich meinen lieben Gasten zum Confest auch eine Hoffnung lege." — Er ging, brachte eine Brieftasche, und warf sebem der Anwesenden ein Lotterieloos auf den Teller. Niemand lehnte das Geschenk und bessen ungewissen Werth ab; aber reichlich ward dem Birthe die Spende mit fröhlichen Scherzen und wisigen Einfallen vergolten.

Wie geistreich und munter auch die Gespräche waren, schien boch Sir Down von einer heimlichen Ungeduld geplagt zu sein, balb das Ende zu sehen. Er mußte sich daher gefallen lassen, daß der Bis, besonders der Mis Anna Hartlet, nedend den Stachel gegen ihn wandte. Und wie er sich vertheidigen mochte, ward ihm eins ums andere ausgedracht, daß er sogar sechs schönen Messineserinnen zu gleicher Zeit den hof mache. Endlich, nachdem er genug gezquält worden, erbarmte sich seiner der General. Der Ausbruch besselben gab das Zeichen zum Abschiede der übrigen Gäste.

"Gottlob, baß man wieber frische Luft schöpfen barf!" sagte Sir Georg, indem er Herrn Linthi's Arm nahm, um mit ihm die reizenden Anhöhen über der Stadt zu besuchen: "Der witzigste Bit ist zulest sades Spiel, wenn das herz nicht mitspielt. Ich hatte Nauigkeiten, hochwichtige, für Sie; die brannten mich den ganzen Morgen. Aus Furcht, Sie könnten mir in der Gesellschaft den Zerftreuten spielen, wollt' ich sie Ihnen nicht früher mittheilen. Es lag mir daran, mit Ihrer Person ein wenig Prunk vor dem General zu treiben."

<sup>-</sup> Laffen Sie bie Renigfeiten boren.

"Erinnern Sie sich? Gestern schlug ich Ihnen scherzweise bie Eniführung ber Gräfin Piviafranca vor. Heute ist's kein Spaß damit. Legen wir Hand ans edle Werk! God dam, ich webe in Ressina an Langerweise."

- Sie find bei luftiger Laune, Sir.
- "Es ist mein eiskalter Ernst, Sir Linthi! Schon gestern Abend erfuhr ich Alles, was zu wissen nothig ist. Schon biesen Morgen musterte ich mit Renneraugen die Festung, ihre Stärken, ihre Schwächen, Sohe der Fenster, Beschaffenheit der hinterthüren. Ich sage Ihnen, die Unternehmung ist Kinderspiel, und der Ros man Ihrer Liebe krönt sich mit dem vortresslichsten Schluß."
- 3ch beschwöre Sie, lieber Freund, tein Wort mehr von ber Graffin, sagte Fortunatus, und burch seine Mienen ging ein Ausbruck finstern Riffallens an bem Gesprach.

"Nur ein halbes Stünden von hier wohnt fie!" fuhr ber Brite fort: "Auf bem Landgute einer Berwandtin, einer Marchefa Bioganni, wohnt fie, in tieffter, nonnenhafter Eingezogenheit und tieffter Trauer um einen verstorbenen, alten Better."

— Ich will und darf fie nicht wieder feben, Sir Georg. Drum wird mir ber Aufenthalt in Deffina zur Bein. Ich werbe die Gute bes Generals anfleben, mich lieber nach Malia ober Aegypten zu schieden. Ich habe meinen Gleichmuth erft zur halfte wieder ersrungen. Berhute mein guter Genius, daß ich Beatricen noch eins mal begegne. Ich ware verloren.

"Berloren? Gang und gar nicht, Sir. Sie fanben Ihr liebes Ich nur im herzen bes schonften Mabchens von Sigilien wieder. Heben Sie boch ein wenig bie Augen auf, und seben Sie nicht so menschenfeinblich!"

- Storen Sie mich nicht auf meinem Weg, bem einzigen, jum Seelenfrieben, Sir Down.

"Gben fuhr' ich Sie ja auf ben mabren Beg, gum Seelen-

frieben. Schlagen Sie boch nur die blauen Augen auf. Seben Sie bort hinten die malerische, weiße Billa zwischen den Bappeln auf der Sobe? Dort wohnt der fuße Frieden der Seele. Es ift die Narchesa-Bioganni."

Fortunatus blidte empor und wandte sich schnell um. Es schien ihn Zittern zu befallen. "Rehren wir zur Stadt zurud!" fagte et mit einem Ton bes Unwillens, ließ ben Arm bes Engländers sahren und ging zurud. Sein Begleiter schloß sich ihm wieder an und sagte: "Ich erstaune, Sir Linthi. Sie also wollen im Ernst nicht, selbst wenn die Gräfin wollte? Sie sind geliebt, Eusemia sagte es mir; Sie selber sagten es mir. Sie kennen die Heftigket nicht, mit welcher italienische Gerzen schlagen. God dam! Ich din Ihnen noch Genugthnung schuldig von Corsu her, und habe Ihnen mein Leben zweimal zu bezahlen. Hier ware Gelegenheit zu Allem. Lassen Sie mich machen, Sir Fortunatus. Ich allein sehe das Wagstud für Sie durch."

— Und geläng' es, so hatten Sie den vergeblichften aller tollen Streiche gewagt. Ich bin fest entschloffen, jedem hoffenden Gebanken an Beatricen zu entsagen, und Berhältnisse zu ehren, in welchen die Welt und ihre Ordnung allein bestehen kann. Und ware die Gräfin groß genug, über die Schranken des kirchlichen Unterschiedes hinweg zu sehen, die den Protostanten von der Kathselissin trennen, so ware ich zu stolz, gleich andern Glücksiägern, armen Rittern und Abenteurern, die Gunst eines Mädchens zu misbrauchen und mir, auf Rechnung der Liebe, Geld zu machen. Daraus wird nichts, lieber Freund. In meinen Armuth wohnt eine Chre, in meinem Seelenleiden eine Hoheit, welche ich wesder um Tonnen Goldes, noch um die Hand des schönstes Weibes verkause.

"Bravo!" rief ber Brite und ging eine Weile fcweigend neben Linthi ber, wie über ben unerwarteten Riß betroffen, welcher ibm

burch feine romantischen Entwurfe gezogen worben war. "Gob bam!" rief er endlich: "es mag leichter sein, große Dinge zu vollbringen, als gute! Aber, unter uns gesagt, bei bem Allem ift etwas Gis in Ihrer Liebe, wie mich buntt. Sie haben also bie reizende Beatrice nicht mit eigentlicher Leibenschaft geliebt?"

— Ich? nicht geliebt? nicht mit Leibenschaft? — rief Fortusnatus und blieb stehen, und hob die Augen stumm gen himmel und eine Thrane quoll in ihnen empor. Er trodnete sie schmel und sagte: D lieber Freund, brechen wir davon ab! Ich könnte noch einmal in die Krankheit zurückfallen, von der ich kaum genese. Ich bin zu reizdar; ich empsinde es. Das ist zurückgebliebene Schwäche von den Fiebern. Ichen, weil ich Beatricen abgöttisch liebe, und ihre Achtung allein noch der Trost und Stolz meines armen, halbvernichteten Lebens ist, muß ich die Raserei der Leibensschaft bekämpsen. Ich will nichts, als das Bewußtsein retten, ihres Andenkens werth zu stehen. Aber noch traue ich dem Siege nicht und fürchte mich vor mir selber. Darum mag ich jene Villa nicht sehen; darum muß ich aus Messina sliehen. hindern Sies mich nicht, ein männlicher Mann zu bleiben.

"Fortunatus!" rief Sir Down und fiel ihm um ben Sals: "Renne mich Du! nenne mich Bruber, bu große Seele, und erhobe mich zu dir mit beiner Freundschaft. Wir schließen ben ewigen Bruberbund in unsern Thranen, wie andere im Weinrausch."

Der Schweizer brudte ben jungen Briten fcweigenb und herzlich an feine Bruft.

"Lache mich nicht aus, baß ich weinen muß!" fuhr ber Brite fort: "benn bu weißt nicht, wie bu mein Innews umgekehrt haft, so sehr ich mich auch ftraubte. Du bift mir ein Weltversöhner geworben. Ich trug im Grunbe bes Gerzens Berachtung gegen unser ganzes Geschlecht, welches nur Tugend, wie eine haßliche Schauspielerin Schminke, bradt. Ich kannte noch keinen Licht-,

keinen himmelsmenschen, nur bloße Erbmenschen und Gottesaffen. Ich war gewiß gut, und warb bizarr, weil ich mit den Wölsen heulen wollte. Du warft aber Mann und warft es immerdar. Ich glaubte lange beinen Werth nicht, weil er mir selber sehlte; und hielt bein Wesen für gelungene Maske, weil ich selber nur, gleich Allen, Maskentracht anlegte. Ich beklage dich nun gar nicht mehr, Fortunatus. Es geht mir Ahnung auf, daß es eine Jöhe, eine Seligkeit geben muffe, die um den Preis des gebroches nen Gerzens nicht zu theuer ist. Aber ich beklage Beatricen! Ihr herz muß brechen, ohne Seligkeit. Wäre sie die Tochter eines elenden Lazzaroni!"

- Bare fie es! Bare mir ber verlaffene Cecchino geblieben! Tur ihn hatt' ich mich burch bie Welt gebettelt. Wohlan, Georg, ich bin bein Bruber. Erfulle bie erfte Bruberbitte!

"Bitte nichts, Fortunatus. Mein haben, Konnen und Sein ift bas beinige."

— Gelobe mir nur, fo lange ich in Meffina, fo lange ich auf figilianischem Boben flehe, nie ihren Ramen zu nennen, mich auch burch feine Anspielung, keinen Wink mehr an fle zu erinnern, und ben General zu bewegen, mich mit einer Anstellung, welche es fein möge, fortzuschieden, wohin es auch fei.

"Und du gelobst mir, Fortunatus, bagegen, von nun an, alle Tage, die du noch in Mefsta verlebst, mein Tischgenoß und Ges sellschafter zu werden. Eine Bitte ist der andern werth."

Jeber versprach bem Anbern bas Berlangte, und in ber That erfüllten beibe, reblich ihr Wort. Am schwerften freilich mochte bem Briten bas Schweigen werben.

## Reichtbum und Armuth.

Sie blieben ben Tag bis spat Abends beisammen. Um Morgen barauf, als fich ber Schweizer kaum halb angekleibet hatte, pochte es schon wieder an feiner Thur. Er eilte, dem Freunde aufzusschließen. Statt desselben aber sah er den Kriegszahlmeister, einsteten.

"Für eine gute Boifchaft, Sir Linthi, mach' ich mich gern felber auf die Beine!" fagte ber gefällige Mann und lachte babei von herzen, wie narrifch: "Wir Anbern ziehen mit langer Nafe ab und Ihnen reicht die Gludsgöttin bas Maulchen."

, - Bie fo, Sir? erwieberte herr Linthi: Bringen Sie mir vom General For bas Batent?

"Richt fo, Sir, Ihr Taufname lautet sonberbar genug Fortunatus? Gut benn, ein Batent von Ihrer lieben Schwester Fortuna. Zeigen Sie mir boch bas Papier, worin ich Ihnen beim Frühftud gestern hoffnungen gewickelt, zum Confett, gab."

— Meinen Sie bas Loos, Sir? Bahrhaftig — fagte Forstunatus verlegen und fuchte babei in allen Taschen: Ich bin ein zerstreuter, nachlässiger Mensch. Rein Gebanke mehr kam mir baran. Aber boch glaub' ich's eingestedt zu haben.

"Nur nicht verloren! bas mare ein verzweifelter Streich, Sir, Gelbangelegenheiten find Beltangelegenheiten; alles Uebrige ift Dunft im Gehirn, Beibertram und Barbiergefchmas."

Fortunatus suchte lange vergebens und fand ben Zettel endlich in einer Seitentasche bes Fracks. Der Schapmeister seste lachend bie Brille auf und rief: "Ganz richtig!" Er zog einige zusammensgelegte Dructbogen hervor und schien Bergleichungen anzustellen. Dann rief er: "Bolltommen in seiner Richtigkeit! 20,000 Bs. Stersling! 3ch gratulire von herzen, Sir. Wir Andern ziehen, wie

gesagt, mit langer Rase ab. hier, Sir, belieben Sie bie Liste selber einzusehen, Nummer gegen Nummer gehalten und 20,000 Bf. Sterling, babei bleibt's! Und um Ihnen alle Mühe zu ersparen, da ich von Amtswegen ein Geldmann bin," suhr er sort, indem er seine kostdare Brieftasche hervor nahm, "behalt' ich das Loos, Sir, und zahle Ihnen den Betrag, wenn es Ihnen beliebt, in einigen Banknoten." Mit diesen Worten legte er die Bankzettel neben einander auf den Tisch und sagte: "In vollkommener Richtigkeit; 20,000 Pfund. Jählen Sie selbst nach."

— Ich glaube, Sie scherzen, Sir! rief Fortunatus erschroden. "Wit Banknoten, Sir Linthi, ober bester Sir Fortunatissimus, ift so wenig Spaß zu treiben, als mit gekabenem Gewehr! " rief ber Schahmeister lachend und stedte bas Loos mit großer Sorgsfalt in die Brieftasche.

- Aber ich fann Sie nicht um Ihr Loos und ben barauf gesfallenen Gewinn bringen!

"Sie werden erlauben, Sir Linthi, bas Loos ift feit gestern 3hr Eigenthum, weil Sie, gleich meinen übrigen Gaften, bas kleine Geschent nicht verschmahten. Ich schätze mich gludlich, baß es Ihnen Frucht trug."

- Unmöglich, Sir! Sie angstigen mich. Behalten Sie bie Banknoten. 3ch habe nicht einen Schatten bes Rechts zu biefer ungebeuern Summe.

"Ich aber, Sir Linthi, teinen Schatten bes Schattene!" versfette immer und immer lachend ber ehrlichte Schatmeister: "Ich machte Ihnen auch tein Geschent von 20,000 Pfund, sonbern mit einer Kleinigkeit, wie Sie felber begreifen."

Der Streit zwischen beiben warb auf solche Beise und so lange fortgesetet, bis Sir Down bazu fam. Als bieser zum Schiebes richter angerusen wurde, die Ursache bes sonderbaren 3wists erz fuhr, die Banknoten und baneben ben Schweizer mit einem Geficht fab, als fei ihm bas größte Unglud wiberfahren, folug er ein lautes Gelachter auf, in welches ber Jahlmeifter wieber fraftig einftimmte.

"Ergib bich in bein Schicffal," rief Sir Down und umarmte lachenb feinen Freund: "hier fleht nichts zu anberu!"

"Das ift's gerabe, was er mir nicht glauben will! " fagte ber Kriegszahlmeister: "Aber, Sir Down, ich überlasse es Ihnen, ihm bas einsachste Rechnungsexempel von ber Welt begreiflich zu machen. Mich rufen andere Geschäfte. Auf Wiebersehen!" — Mit blefen Worten empfahl er sich und ging bavon.

Fortunatus mußte wohl endlich an die Gunft des Jufalls glauben lernen, ungeachtet der Gedanke ftets wiederkehrte, man fei einverstanden, sich über ihn lustig zu machen. Wie durch ein Taschenspielerstücken war er zum reichen Mann geworden, und er fürchtete, es werde eben so, als leeres Gaukelspiel und Blendwerk, enden.

Inzwischen Alles blieb, wie es war. Der General, die beiben Damen, der Kapitan Smith, bei Allen hatte er Zutritt behalten; Alles beflagten ihre Nieten und wünschten ihm Glud. Eine von den kleinen Banknoten, die er, wie um Probe zu machen, einem Wechsler bot, hielt Stich und verwandekte sich in Gold. Er war aller Nahrungssorgen für die Zukunft frei. Anstellung in englischen Diensten war ihm nicht mehr nothwendig. Es fland in feiner Macht, sein künftiges Berhältniß zur Weit zu bestimmen. Und bennoch machte ihn die huld des Ungefährs weniger froh, als man bei einem Manue hätte erwarten sollen, der den größten Theil seines Lebens in Handelsgeschäften mühsam und mit dem einzigen Iweck verbracht hatte, Geld zu gewinnen, zu sammeln und reich zu werden.

Sir Georg, bem biefe Bahrnehmung nicht entging, fonnte fich nicht erwehren, ihm einige Tage frater biefe Bemerkung mit

autheilen, vielleicht in verbotener Abficht, ober um Erlaubnif von feinem Freunde ju erichleichen, bas gegebene Gelubbe ju brechen.

"Es ist wahr," entgegnete ihm ber Schweizer: "ich bin nie in so glänzenden Glücksumständen gewesen, als nun. Auch konnte ich nie erwarten, durch eigenen Fleiß, so viel Bermögen zu ersschwingen. Und doch gestehe ich dir, gewährte mir sonst ein unendlich kleinerer Gewinn, den ich, als Frucht und Lohn meiner Arbeiten, ehren konnte, unendlich größeres Bergnügen. Was wir durch Anstrengung und eigenes Berdienst erwerben, erkennen und lieben wir, als das Werk unserer Araft. Es vergrößert in uns die Achtung unserer selbst. Aber was uns ohne unser Juthun nur, wie Schicksalsmosen, zufällt, gehört nicht zu uns, sondern zum blinden Ungefähr. Wir sinden uns dadurch nur wieder auf gleiche Linie mit dem verdienstlosesten Tagedied und dem verworsensten Glücksspieler gesest. Darum ist der Taglohn des handlangers an sich ehrwürdiger und ihn höher stellend, als die Tonne Goldes, welche der Glückspilz im Schlas sindet oder ererbt."

Sir Down schüttelte lächelnd ben Kopf und fagte: "Freundchen, ich will dir zwar nicht Unrecht geben. Aber wie muß man's endlich anfangen, dich wieder ins Reich der Freude einzuführen? Einmal macht Fortuna im Leben jedem Menschenkinde ihren Besuch; weiß man fie nicht zu halten, schlüpft sie zum Fenster wieder hinaus, wie sie zur Thur herein schlüpfte. Mag auch meinethalben Geld und Gut unsichere Krude für die Zusriedenheit sein: wahrhaftig, Armuth, Geldverlegenheit und Brodsorge spielen doch auch schlechte Tasel- und Tanzmusst."

"Ich weiß in ber That nicht," versetzte Fortunatus, "ob jene rohe Sorge um Leibesnahrung und Nothburft, die wir mit ben Thieren gemeinschaftlich tragen muffen, so ganz absichtlos ins Leben bes Menschen hineingeworfen ift? Sie hartet das Gemuth, und macht es minder empfanglich gegen manches Ungemach, von

bem es sonft ausschließlich und tiefer gequalt werben wurde. Wer an Sturm und Regen, Frost und hipe gewöhnt ist, weiß wenig vom huften und Schnupfen, Ropf= und Jahnweh, welches ber Bergartelte schon einem kublen Abendthau verdankt. Rur ber Millionar in England verbirbt und flirbt am folternben Spleen; ber durftige Arbeiter kennt biesen Geist ber holle nicht."

- In allen beinen Worten, guter Fortunatus, bor' ich noch ben Schrei ber Bunben, bie bir bas Schickfal foling und nicht mit Banknoten heilen konnte. Willst bu noch Solbat werben?
- "Ich falle bem General nicht langer, wegen einer Anftellung, laftig. Er weiß es icon."
- Rehrft bu nach ber Schweig gurud?
- "Sie ist das einzige kand unsers Belttheils, wo ich, in Ermangelung des Bestern, meine hatte ausschlagen möchte. Aber ich suche die Freiheit und ben Frieden. Das heutige Gluck meines Baterlandes, seine Freiheit, ist eine zu junge Pflanze. Sie hat noch zu wenig Wurzeln geschlagen. Der erste Frost wird sie tobeten, oder der Unverstand sie wieder ausreisen, weil sie von einer fremden hand gepslanzt wurde. Ich suche Frieden und Freiheit, und siedle mich in der jungen Welt von Kordamerisa an."
- herz, liebes herz, ich schone bein! Du bift frank. Dein Zon ift noch matt, beine Wange noch blag. Ich will ben tollen Jank nicht wieber erneuern, ben ich bir auf ber Auftria machte. Aber warum nicht nach England, zu mir, auf meine väterlichen Guter?
- "Ich bante bir. Ich kenne beine Freunbichaft. Allein mein Entsichluß ift unwiberruflich. Ich kann nur in reiner Luft athmen, nicht in verborbener. Ich kann nur ba heimisch fein, wo mich nicht jeber Augeublick ber Umgebungen baran erinnert, bag ich Frembling bin."
- Bo, ume himmelewillen, ftebft bu benn milbfrember, ale bei ben Manties?

"Rein, Georg, nirgends heimathlicher, als bort, wo ich in Berfaffung und Gesehen bes Landes nur meinen eigenen gesunden Berftand, das heißt, mich selber wieder finde; wo ich nicht alle Lage vom Unfinn, der die europäische Menschheit zerrüttet, vom roftigen Schwert der Borurtheile des Raften s, Rirchens und Hers tommenwesens geschlagen oder erschreckt werde. Deute mir's nicht übel, denn meine Bunden bluten noch. Nicht das Schicksal schlugste, wie du vorhin gesagt, sondern eine von den gransamen Erssindungen des Borurtheils. Nur derjenige fühlt sich in Europa srei, wie ein Bogel, welcher sich an ten Käsig gewöhnt hat und von der Möglichkeit, außer demselben athmen zu können, keine Borstellung hat."

— 3ch verstehe bich. Und bu leibest! Aber es ware ja boch auch — Galt! unterbrach sich Sir Georg, indem er die hand auf feinen Mund legte. Dann fuhr er fort: Aber auch in Amerika sindest du den Unterschied bes Ranges und Standes und der mannigsaltigen Kirchen wieder.

"Allerbings; aber mitten barin ben Menschen frei in seiner Bahl. Der Stand ist ba feine Rafte, sonbern Erworbenes und Berbientes; die Kirche ba ohne Bannfluch und Schwert, ihr find nur die Baffen ber Liebe und Ueberzeugung geblieben."

- Billft bu bich etwa bort in eine Bilbniß fegen, Ginfiebler werben und mit ber Ratur fampfen?

"Barum nicht, wenn's fein mußte? Der Kampf mit ber Natur ift nicht bas Schwerfte, sonbern mit ber Unnatur. Kapitan Smith geht nächstens nach Gibraltar und Liverpool, sagt er. 3ch werbe mich mit ihm einschiffen. Lichtet ein anderes Fahrzeng die Anker früher, geh' ich früher."

- Unbarmherziger! und ohne - - Sier hielt Sir Georg abermals inne; aber er warf lachelnb einen forfchenben, bebeuts famen Blid auf Nortunatus.

"Gebente beines Gelabbes, Georg!" fagte ber Schweizer ges laffen: "Bede bie Tobten nicht!"

40.

## Der Briefwechfel.

Birklich hatte Fortunatus schon mit bem Kapitan Smith vorsläufig wegen ber Uebersahrt nach Liverpool gesprochen, aber mit ihm nicht abgeschloffen, weil dieser keine Zeit der Abreise bestims men kounte. Jener fühlte sich in Messina wegen Beatricens Rähe nicht wohl. Er fürchtete, wenn er mit dem Engländer einen Gang ins Freie machte, beständige Gesahr, ihr zu begegnen. Freudig schlug er daher ein, als der Schischauptmann endlich melbete, er sei segelsertig. Er schloß den Bertrag mit ihm ab, und bat ihn, Alles für Sir Georg Down geheim zu halten, denn er wünschte, sich und seinem Freunde die Trennung nicht durch den Schmerz des Abschiedes zu erschweren.

Seben Augenblid gewärtig, aufs Schiff gerufen ju werben, fobalb es bie Anter lichten wurde, fchrieb er an Sir Down noch folgende Zeilen:

"Meffina, ben 17. Julius 1807.

"Jurne nicht, mein Georg! Benn bu biefes Blatt in beiner Sand haltft, bin in schon von ber ställanischen Rufte getrennt; nicht von bir, bem ich ewig bleibe. Ich zittere, bir, bei meiner noch immer tranthaften Reizbarkeit, ober Schwäche, ein munbs liches Lebewohl zu fagen.

"Ich gehe nach Amerika. Aber meine Gebanken werben tagslich zu bir und Beatricen zuruckheren über bas Beltmeer. Du liebst mich; fie liebt mich; vielleicht gab mir wohl eure Liebe felbst bie Mittel zur Flucht aus bem Beltibeil, in welchem ich mein Lebensgluck verlor. Ja, ich laugne nicht, zuweilen hab' ich batb bich, balb Beatricen, balb euch beive beargwohnt, baß ihr mir aus euerm Reichthum einen bebeutenben Theil, unter bem Titel eines Lotteriegewinnstes, in die hand spieltet. Diese Großmuth ist mir nicht nur an sich, sondern durch den Umstand eiwas wahrsscheinlich, daß der Kriegszahlmeister nachher weder das Loos, noch die Gewinnliste wieder zeigen wollte, noch sogar die Nummer nens nen konnte. Seine Entschuldigung machte ihn verdächtig, daß er diese vergessen, seues abgeschickt, die Liste aber verloren habe. Sei dem, wie ihm wolle, ich will lieber eurer Freundschaft, als dem Jufall Dank fagen.

"Bringe, ich beschwöre bich, ber Grafin meinen Dank und mein Lebewohl. Sage ihr, fie folle mich, als einen Berftorbenen, gindlich preisen. Ich bente schon jeht mit jener Ruhe und Jarts lichteit an fie zuruck, mit ber meine abgeschiebene Seele einft in einer bessern Welt an sie zuruckbenten wirb.

"Ja; mein Georg, ich fuhle Ruhe, ich fuhle Jufriedenheit in mir und mit mir. Nur noch bas Irbische blutet, wenn gewisse Erinnerungen eine unheilbare Bunde aufreißen; mein Geist hat Seligkeit empfangen. Ich habe einen wilden, sußen Traum gesträumt, bem ich mich schäme, noch nachseufzen zu muffen.

"Mache mir teine Borwurfe, daß ich die versuhrerischen Plane verschmahte, mit denen du meiner Einbildungskraft schmeickeltest, mehr, als du vermuthen konntest. Es gab noch manche Stunde, in der ich dich beines Gelübbes enthinden wollte. Auch aus dies sen Entwürfen sprach nur deine Liebe, und sie sprach zu einem Schwächling. — Es kostete nicht geringe Gewalt, die Macht der Gefühle zu bändigen, und meinem höhern Selbst den Sieg zu bewahren. Aber er ist bewahrt! Ich darf mich ohne Erröthen selbst schauen, und meine Liebe ist heilig geblieben. Ich habe das Gluck, das Einzige meines Lebens, verloren; aber Ehre und Gewissen sind gereitet!

"Ich fende bir Rachricht von Gibraltar, von Liverpool, von Amerika. Ich werbe, bis mein Tob erscheint, mit dir in Bers bindung bleiben. Run aber lebe wohl!

"Lebe mohl, mein Georg! Lebe wohl, Beatrice!

¥. £."

Am frühen Morgen bes anbern Tages, da er biefen Brief geschrieben, ward er durch heftiges Pochen an feiner Thur aus dem besten Schlaf geschreckt. Man rief ihn zum Schisse und bat um Eile. Es war noch sinster. Sein rechtsgelahrter Wirth und zwei Matrosen traten mit Laternen ein. Man gönnte ihm kaum Zeit, sich in Kleiber zu wersen und Weisung wegen richtiger Bestellung des Briefes zu ertheilen. Die ungestüme Dringlichkeit der Mastrosen bestrembete und verdroß ibn.

"Barum, wenn euer Kapitan biefe Nacht ben Safen ju vers laffen beschloffen hatte, ließ er mich nicht schon ben Abend zuvor rufen," murrte Fortunatus: "Das fieht in ber That einer Flucht abnilcher, als einer Abreife."

Einer ber Matrosen erwieberte, mit Boransenbung fraftiger Flüche: "Ihr habt's getroffen, Sir. Flucht ift's, und nichts ans beres, als Flucht. Ich verwette Leib und Seele, die französische Flotte liegt vor dem hafen, und der Kapitan will ihr noch entswischen. Hängt den Mantel nicht um, Sir, ich trage ihn Euch nach, damit Ihr die Beine zum Lausen freier habt! "

"Fort! fort!" schrie ber Andere: "Als wir mit der kleinen Schaluppe über hals und Kopf ans Land geschickt wurden, vers theilte fich die Mannschaft schon zum Ankerlichten, und der Steuers mann lief mit seinen Leuten zum Steuerrade. Die hundewache war noch nicht ausgelaufen, da hieß es schon: Alles auf! alles auf! und Flaggen und Wimpet wurden ausgehist. Rommen wir nicht zu rechter Zeit, so ift die Fregatte bavon; wir mussen nachrubern und bekommen statt Morgenkost die Beitsche mit allen neun Fins

gern\*) auf ben nackten Rucken zum Lohn. Bas haben wir bavon? Der Rapitän ist ein Teufel! Fort! fort!"

Fortunatus, welcher aus Allem schloß, baß es mit biesem plotslichen Unterfegelgeben eigenes Bewandtniß haben muffe, nahm flüchtigen Abschied von seinem Wirth; nur flüchtigen, wenn auch herzlichern, von ber sansteften aller sansten Pflegerinnen eines transten Jünglings. Ihre Thranen schienen saft Zeuge einer untröftslichen Reue zu sein, für eine so schnelle herstellung mitgewirft zu haben. Und alle Geschenke, mit welchen seine Dankbarkeit fle gesschmudt haben mochte, brohten sich bei ihr in stumme Ankläger feiner Undankbarkeit zu verwandeln.

Die Matrosen brängten ihn saft mit einiger Gewalt hinaus in die morgenstillen Gassen, wo sich die langen Reihen ver Wohnungen und Paläste schon im schüchternen, salben Erstlicht des Tages bes merkbar machten. Wie im Wettrennen ging's zum hafen hinab, und in die harrende Schaluppe; und mit raschem Ruberschlag über das bleiche Licht der Wellen gegen die Fregatte. Die Anker derzselben waren wirklich schon über Grund, und das Schiff sing an, langsam zu treiben. Sodald der letzte Mann aus der Schaluppe an Bord desselben stand, donnerten die Kanonen dem schlummerns den Messelben gaben die Feuerschlinde Antwort.

Der Bind hatte zwar gunftige Richtung zum Auslaufen aus ber Rhebe, war aber schwach; beswegen, wie ber Hafen verlaffen worden war, ließ ber Kapitan nach und nach immer mehr Segel beiseten. Seine Beschäftigungen hinderten ihn, fich mit Fortunastus bei besten Ankunft gesprächig einzulassen.

"Warum aber in fo fturmischer Ellfertigfeit mit une, Rapis

<sup>&</sup>quot;) Cat of nine tails, eine neunriemige Geifel, jur Strafe ber Matrofen auf englifden Schiffen.

tan, wie Diebe, bie fich bavon machen muffen?" rief ihm herr-Linthi ju.

Kapitan Smith erwieberte lachend: "Ja, ja! erst ben Raub in Sicherheit, und ben hals bazu! Geba, her ba, Mibschipman, ober Ihr ba, Hosmeister! Führt biefen herrn zu seinem Zimmer ins Salbbed."

Fortunains fand in bem ihm angewiesenen, ungemein zierlichen Gemach bes Berbecks alle kleinen Bequemlichteiten, welche die finnige Ueppigkeit eines Seefahrers erfinden kann, und mehr, als ihm selbst die Bohnung zu Messina gewährt hatte: prächtige Fußteppiche, große Wandspiegel, Mahagonitischen, Sosas, Bucherssammlung von ausgewählten Klasstern Italiens und Englands; ein föskliches Fernrohr; ein noch kostdareres Reisebested von engslischer Arbeit, mit allen Nothwendigkeiten und Entbehrlichkeiten bereichert, welche der Brachtliebe oder Gemächlichkeit eines wans dernden Lords dienen. An der Wand schimmerten ein Paar Pistosien, zwischen welchen ein kleines Brustbild hing. Fortunatus wurde geglandt haben, durch Irrthum ins falsche Zimmer geführt worden zu sein, hätte er nicht zugleich seinen Reisebsser, dazu den treuen Sabersach und über einem der Bolsterstühle seinen Mantel erblickt.

Wie er auf bas Gemalbe amifchen ben Riftolen feine Augen mit mehr Aufmerkfamkeit heftete, erkannte er in bemfelben mit einiger Berwunderung bas Abbild feines Freundes Georg Down.

Er ftand lange in seiner Ueberraschung gerührt und froh davor. "Also du wußtest um meine Flucht, guter Georg?" redete er ihn in Gebanken an: "Also Rapitan Smith verrieth mich, ber Schwäher! Und du verstandest, warum ich dir aus der Reise Geheimnis machte, und ehrtest meine Grunde schweigend? Dank dir, guter Georg. Nun bin ich reich. Dein und Beatricens Bild find die wahren Kleinobien, welche ich aus Europa mit mir über das Weltmeer subre. Abe, mein Georg!"

In dieser Gedankenunterredung, die er noch still für fich fortsseite, storte ihn Bochen an der Thur. Ein junger Seekadet trat mit einem Brief herein und sagte: "Der Kapttan läßt sich bei Ihnen entschuldigen, Sir, bis die Geschäfte abgethan find. Er sendet indessen biesen Brief, welchen er Ihnen abzugeben hat." — Der Kadet überreichte das versiegelte Schreiben und entfernte sich.

Fortunatus rif haftig ben Ueberschlag aus einander und warf sich lesend in den Sofa. Die Zeilen kamen, wie ihm fogleich gesahnet hatte, von Sir Down und lauteten wie folgt:

"Nun benn, lieber Freund, Glud auf die Reife! Segle mit ben beften Winden, und Gott behüte bich nur vor bem zweiten Lorenzo Bofich und feinem am Mafie zappelnben Gnabenbilbe. Amen.

"Mein Gebet für bich aber ift noch nicht zu Ende. Ich fiehe ben himmel inbrunftiglich an, daß er dir, bu treuherzige, arglofe Seele, zu beinen Riefentugenden, die ich ftets bewnndern werde, nur ein paar Gran Beltwit in Gnaden verloihen moge. Denn bei den Amerikauern kunftig (benke an mich!) wirft du mit beiner Taubenunschulb schlechten Markt halten, wenn du nicht mit-etwas Schlangenklugheit nachhilfft.

"Also glaubst du, ganz ehrlicher Beise, mir sei bein Plan, uns heimlich und still, ohne Sang und Klang zu entwischen, uns bekannt? Merkiest du denn gar nichts von der wider dich angeszeitelten Berschwörung, in welche alle deine hiesigen Bekannten verstrickt waren, von der plauderhaften Miß Anna des Jahlmeisters und deinem rechtegelahrten Haubwirth an, dis hinauf zum Schiffskapitän und General? Zwei Male verschnappte sich in deiner Gesgenwart jenes Plaudermäulchen. Jum Glück trugst du noch diesselben Ohren und Augen, mit welchen du die schönste Signora hiesiger Insel, auf Treu' und Glauben, für ein Creolengesicht ausahlt. Uebrigens belobe ich deinen Plan; aber ich belobe auch den unstrigen; notabene, jest, da ich schreibe, nur noch vorläusig!

Denn wer fieht gut bafür, bag mir nicht ber tudifche Furft ber Finfternig einen Querftreich fpielt?

"Bir haben bich bemnach, so viel sich's in Eile thun ließ, mit einigen Kleinigkeiten zur Fahrt nach Newport ausgestattet. Im Reisebested sinbest bu einige Briefe bahin. Sie werben dir freundsliche Aufnahme in ben besten hausern bringen. Mit bem Fernrohr besteige zuweilen die höchste Spipe der Alleghanigebirge, und schaue über das atlantische Weer nach der bewußten, schneeweißen Billa auf der hohe über Messsan, oder lieber nach der heiligen Stätte, auf der wir den Bruderbund schlossen.

"Die Bistolen nimm jum Andenken meiner Narrheit und bes Indaswäldichens auf Corfu. Ich bin dir noch Genugthuung schuldig, und wahrhaftig, lieber Fortunatus, ich hoffe sie dir noch, als Chrenz'mann, zu geben, und müßte ich am Ende, wenn Alles sehlschlägt, dich perfönlich bei beinen Pankies am Hubson oder Ohio aufsuchen. Ich will mich jest übrigens nicht damit brüsten, daß ich mir beinetz willen schon, zwar nicht die Finger (aber es tann noch geschehen!), sondern das Gerz ein weuig verbrannte, und zwar an den nämlichen Feuerstrahlen, die dein armes Gerz in eine todte Kohle verwandelt haben.

"Ich erhalte, wenn bu bies liefest, ein Recht wieber, von ber Gräsin Beatrice di Biviafranca mit dir zu reden; benn du bist dann auf dem Wasser, nicht auf dem Lande. Und weiter, als dis zum Strande, reichte mein Gelübbe nicht. Du warst zu stolz, die Gesliebte zu entsühren. Ich din Brite, und nicht halb so stolz, als der Schweizer; hatte daher wahrhaftig herzinnige Lust, die Krone von Sizilien zu siehlen und mit ihr durchzugehen. Sie hat Geist und herz einer wahren Engländerin. Meine Regerschaft wurde ihr, bei ihrer alleinselizmachenden heiligkeit, wenig Bedenken verursachen; benn sie steht hell-genug, und weiß von ihrem Beichtvater, daß man es, in unsern Zeiten, mit sogenannten paritätischen Ehen nicht

mehr am ftrengsten nimmt. Aber mit welchen Saubertauften mußte ich mich bewaffnen, um beinem Anbeuten in ihr zu begegnen?

"Auch nur, ale Freund von bir, gelang es mir, Jutritt in bas Seiligibum ihrer flösterlichen Billa zu gewinnen. Sie befucht feine Gefellschaften und empfängt feine, und wird von ben Argusaugen ber untauschbaren — — — "

Hier war ber Brief abgebrochen, und bis bahin von Sir Down mit eigenthumlicher Zierlichkeit geschrieben. Run aber ftanben fast unleserlich, und, wie in fturmischer haft, weiter unten noch bie Worte bingeworfen:

"Lebe wohl! — ich war bei ihr. Es ift nun alles vorüber! — Lebe wohl! mein herz bricht im Abschiebe von bir, Lebe wohl! Suffah! Ewig bein Georg."

Dieser Schluß, ohne Jusammenhaug mit dem Borigen, erschreckte ben Schweizer nicht wenig. Die Unordnung, welche in den Auszusungen, wie in der verwilderten handschrift selbst, herrschte, deuzteten auf ein unerwartetes Creigniß. Fortunatus vergaß den Inhalt des ganzes Briefen über diese Stelle. Die sinstersten Ahnungen drängten sich um seine Seele zusammen. Und sie schienen mehr als zu sehr gerechtsertigt dadurch, daß ein Mann, wie Georg Down, jene ruhige haltung und Besonnenheit ganzlich verlor, die ihm alle Schrecken einer Todeskunde einst nicht entreißen konnte.

#### 24.

# Das Enbe.

Lange faß er in ungewiffen Ueberlegungen ba, ben Brief in ber Sand, bie Augen auf bie Unheil verrathenben Zeilen geheftet. Jestem einzelnen Borte versuchte er ben verborgenen Sinn einzeln abzufoltern, ba ihn ihre Verbinbung nicht gab. Und jedes für fich ward ein besonderer Angflichrei ober Auf bes Berzweifelns. Selbft

bas fonft Freube jauchgenbe "huffah" am Enbe, welches über bie Finfterniß bes Borangehenben für ben Ausleger beffelben ein milsberes Licht zurudwerfen konnte, schien nur bie heiterkeit einer Feuersbrunft über bie Jammergesichter ber hilferufenben zu versbreiten, und ein Ausbruch von gräßlicher Luftigkeit bes Wahnstnns zu fein.

Er fprang vom Sofa, um zum Schiffshauptmann zu eilen, ihm Aufklärung abzuforbern, als biefer felbft, mit zufriebener Miene, zur Thur hereintrat.

"Run fann ich Ihnen angehören," fagte Sir Smith, "und mich bei Ihnen erfundigen, wie Sie mit Quartier und Einrichtung gufrieden find? Wir haben alle Segel beigefeht; es geht mit vollem Wind, der beim Auslaufen doch verdammt flau war. Erlauben Sie mir nun, Sir Linthi, mich zuvörderft — —"

"Ich bitte Sie, herr Kapitan," unterbrach ihn Fortunatus, "geben Sie mir vor allen Dingen eine Erklarung — —"

"Gerade bas will ich!" fiel ihm ber Rapitan ins Wort: "Sie muffen mich entschulbigen, Sir Georg Down hat den General auf seiner Seite gehabt; und ich that's beiben zu Gefallen. Ich sounte Sie also nicht früher auss Schiff nehmen, weil ich bei meiner armen Seele gestern, Nachts zehn Uhr, erft ersuhr, daß wir unter Segel mußten. Und Sie durfte ich erst mit Gute oder Gewalt zum Schiff bringen lassen, wenn's and Auferlichten ging. Machen Sie das solglich mir Ihrem Freund Sir Down ab, und erzählen Sie mir, was das Späschen bedeutet?"

"Könnten Sie mir," fiel hier Fortunatus ein, "Auskunft über bie letten Zeilen in Sir Downs Brief geben, ben ich fo eben burch Sie empfing? Sie find außerft unleferlich und fonberbar."

"Glaub's wohl, " erwieberte ber Rapitan: "Bie gefagt, Nachts zehn Uhr kam er zum General, wo wir frohliche Gefellschaft hatten. 3ch fah bem Springinsfelb an, es muffe etwas vorgefallen fein. Er

fitsterte bem General ins Ohr; biefer kam und stüfferte mir wieber ins Ohr: "Brechen Sie auf. Ihre Bassagiers sind nach Mitters nacht vielleicht auf dem Schisse; dann gluckliche Reise!" Run ris mich Sir Down in sein Zinnner, schried zwei Worte, siegelte den Brief zu, den ich Ihnen an Bord übergeben sollte, und ging in Hast und Eil' mit mir zugleich aus dem Hauptquartier. Mehr weiß ich von ihm nicht; denn ich begab mich an Bord der Fregatte und erwartete die drei Uhr Morgens die Passagiere."

"Dein befter Rapitan," rief Fortunatus, "von Allem, was Sie mir ba fo gefällig ergablen, verftehe ich tein Wort.

"So hat Sir Down uns insgesammt jum Beften gehalten!" vesetzte ber Kapitan: "Richt nur Sie und mich, sondern auch ben General und selbst die Passagiers. Rommen Sie, ich werbe bie Ehre haben, Sie benselben vorzustellen."

Er führte ihn hinaus und zum Oberbeck in die Rajute. Ein Bedienter, ben Fortunatus im Sause bes englischen Zahlmeisters gesehen, ftand bort an ber Thur und-fragte ben Rapitan sogleich: "Sir, befehlen Sie, bag ich Sie ber Dig Sartley melbe?"

"Auf ber Stelle," rief ber Rapitan Smith.

Balb barauf öffnete fich bie Thur eines Zimmers, in welchem Diß Anna hartlen, nebst einem andern unbefannten Frauenzimmer, beibes zwei junge, liebenewurdige Damen, die Eintretenden freundstich empfingen.

"Nicht fo, Sir Linthi," fagte Miß hartlen: "Sie machen ein langes Geficht, mich, Ihren Qualgeift aus Meffina, hier wieber auf ber Fregatte zu finden? Aber gewiß, ich will Ihnen versfprechen, recht fromm und artig zu fein bie Gibraltar, und Ihnen feine Bhistparthie mehr aus bloßem Muthwillen zu verberben."

Fortunatus, sehr angenehm burch bie unvermuthete Reisegefellsschaft überrascht, bekannte ihr sein Bergnügen mit ben verbinds lichften Ausbrücken.

"D ftill bavon, schoner herr! " rief Miß hartleh: "Sir Smith, darf ich Sie biten, meine junge Freundin hier einen Augenblick in die freie Luft zu führen und ihr die Maften, die Segel, Lau: und Lakelwert zu erklaren. Sie ift bas erfte Mal auf einem Schiffe. Ich folge Ihnen fogleich; doch muß ich zuvor unter vier Augen an Sir Linthi ein Geschenk übergeben, welches mir Sir Down für ihn anvertraute.

Wie der Kapltan und das junge Frauenzimmer zur Raifte hinaus gingen, suherte Diß Anna lächelnd dem Schweizer ein raar Borte ins Ohr. Dieser erblaste und ries: "Wer? wo?" Miß Anna hartley zeigte mit der hand auf eine Seitenthur. Er öffnete sie mit zitternder hand. Bor ihm kand der Page der Signora Rosa di Centi, im grunen Sammetwämmschen, mit feuerfarbenem Leibgurt, ums schwarze haar das strohgelbe Luch geschlungen, darüber den leichten Strohhut, — ganz derselbe, wie er ihn auf der Austria gesehen hatte. Aber der schone Knabe stand stumm da, die hände vor sich hingefaltet, das Körschen auf die Brust gesenkt, in demüstiger Stellung.

"Heiland! Gott im himmel! Cecchino!" rief Fortunatus, bleich und erflarrt.

Da richtete Cecco bas Antlis empor. Aber es war nicht mehr ber Creole, sonbern ein Liebeegott im Anabengewande; bas ganze Gesicht brennende Schamrothe; bas schwarze, seelenvolle Auge voller . Thranen, bie perlend auf die Gluth ber Bangen nieberthauten.

"Ich bin entflohen!" stammelte Gecco leise: "Die Gute Ihres Freundes gab mit Muth. — Ich begleite Miß hartleh nach London. Signora Bioganni lieset vielleicht in biesen Augenblicken meinen Baletbrief und letten Billen. Die Schenfungen, welche ich ihr in liegenden Gutern hinterließ, werden sie leicht über meine Abreise trösten. — Können Sie mir, Signor Fortunato, den tollfühnen. Enischluß verzeihen? Ach, die Berzweiflung überwog!"

Fortunatus horte taum, was ihm ber kleine Mund bes Bagen vorftammelte. Er ftand noch immer wie versteinert ba und mit ftarren Bliden, als fcwebe ein Gespenft ihm gegenüber.

Bie aber bas schone Gespenft ihm, mit einem Blid ber schichternen Järtlichkeit und bes bangen Erwartens, bittenb bie hand entgegen ftredte, verbunkelten fich seine Augen burch eine Thrane; er fiel vor ber Erscheinung auf seine Knie und rief: "Gräfin Piviafranca!"

"D bas nicht! Ich bin es nicht mehr!" feufzte bie Berwansbelte: "Ich bin noch einmal Cecchino! Fortunato, gebenke bes Bortes bei Siberuo, bu wolltest mich burch bie Bellen bes Lebens tragen! Der bittern Scheibestunbe zu Monteleone! — Fortunato, Retter und heiland meines armen Lebens, willst bu Cecchino, nicht kennen, ihn verstoßen?"

Das war nun abermals jene Stimme voll Seelenzanbers, mit welcher einst ber geliebte Knabe ihn zu berauschen gewnst. Forztunatus fühlte in seinem Innern die erstorbenen Seligkeiten der Bergangenheit wieder zu blübendem Leben auswachen. Zwischen Birklickeit und Wahnbildern schwankend, wie in Morgentraumen, breitete er sprachlos gegen den Liebling die Arme aus, und stumme sank der Liebling in dieselben hinab.

Miß Sartley und Rapitan Smith führten zu Gibraltar beibe zum Altar; bann bas junge Chepaar gen London, von wo es mit einem amerikanischen Schiffe nach Newhort fegelte.

# Der Feldweibel.

1.

Und überall, all überall, Auf Begen und auf Stegen Bog Jung und Alt bem Jubelfcall Der Rommenben enigegen.

Burgers Lenore.

Der Iweite in ber Reibe von ben preufischen Königen. Ariebrich Bilbelm I., war von Botsbam nach Magbeburg gefommen, um im Borbeigeben auch bie neuen Schangen , Bollwerte und Balle gu befichtigen , beren Anlage er befohlen batte. Ale ben Sag nach feiner Antunft ruchbar warb, er werbe, von ber gefammten, glangenben Felbberrnichaft begleitet, ju Bferbe von ber Renflabt in bie Altftabt hereinkommen und ben Bug burch bie gange Lange ber Stabt gum Schloffe ober fogenannten Bringenhaufe am Domplate machen, war balb nach ber Mittageftunbe Alles, ihn gu feben, in Bewegung, was irgend Bertftatte, Laben, Schreibftube, Butgimmer, Ruche, Reller u. f. w. verlaffen fonnte. Denn einen Ronig, und bagu noch ihren eigenen Ronig, mit leiblichen Augen gu feben ober wiebergus feben, war fur bie Magbeburger fein geringes geft. Jeber bilbete fich auf bie Chre nicht wenig ein, und warb noch Sahr und Tagnachher um einen Boll größer, wenn er bavon fprechen ober wohl gar Rebenumftande ergablen fonnte, bie er beim Anblid bes Ronigs

wahrgenommen; zum Beispiel, wie berselbe nachbenkend gewesen sei, ober mit wem er eben gesprochen, ober wie er ausgespuckt, ober wie er beim Grüßen den Hut augegriffen habe. Damals galt ein Monarch noch für ein Wesen höherer Natur, wie ein Erbstattshalter des ewigen Schickfals, wie eine Nationalgottheit in wirflicher Menschengestalt. Noch wagte Niemand, die Göttlichkelt eines gekrönten Hanptes zu bezweiseln, als eiwa der Kammerdiener, Ebelknabe, Leibhusar, Hosmedisus, oder wer sonst mit den menschsischen Schwachheiten der Potentaten in unmittelbare Berührung gerathen war.

Wie Bache und Nebenstüsse ihre unruhigen Bellen in das weite Bogengebrause eines Hauptstroms ergießen, so spien jeht die engen, zahlreichen Seitengassen ihre Bevölkerung, balb zu einzelnen Schwärsmen, balb zu langen Jügen, in die belebte Hauptstraße der Stadt, der breite Beg genannt. Diese Straße, von unregelmäßiger Bausart und ungleicher Breite, mit alten und neuen, hohen und niedzigen Gebäuden und Kirchen beseht, erstreckt sich in einigen Krümsmungen über eine Biertelstunde lang von einem Thor zum andern. Ueberall sah man die Fenker in sämmtlichen Stockwerken mit neusgierigen Juschauern erfüllt, denen das Menschengewimmel brunten einen nicht minder ergöhlichen Andlick gewährte, als sie selber diessen hinwieder einen reichen Stoff zur Berwunderung oder zu scherzshaften Bemerkungen oder neugierigen Forschungen boten.

Je naher ber Augenblid trat, ba ber Konig erscheinen follte, je mehr verminberte fich bas anfangs rege Durchelnanderirren ber Menschenmenge. Das unförmliche Gewirre trennte fich zu betben Seiten bes breiten Beges, und bas Bielbewegliche erstarrte zu einzgelnen feften Bolfshaufen, ober Gruppen, je nachbem man fich, burch Jufall mit Freunden ober Fremben zusammengestellt, auf einem vortheilhaften Blate befand.

In einem biefer Saufen, ber fich Ropf über Ropf amphitheatras

lisch auf ben liegenden und stehenden, behauenen und unbehauenen Sandsteinplatten, auf Gestellen, Brettergerüsten und bretternem Obdache der Steinmehen vor der St. Katharinenkirche emporgeschichtet hatte, herrschte ganz besondere Lebhaftigkeit. Denn ein beträchtlicher Theil der lieben Schuljugend hatte sich hier der Anhöhen bemächtigt, und trieb da, zur erlaubten Gemüthsergöhung, ihr Kurzweil; stieß bald den Einen, bald den Andern, der sich sicher wähnte, vom Steingestell hinab in den dichen Bolkehausen, oder sie glitt in Masse, schreiend und prasselnd, von der schläpfrigen Bretterbecke der Steinhutte zur Erde nieder, wie beim Thauwetter im Winter die Schneelagen eines schrossen hausbaches.

"Alle Wetter!" schrie im Hausen ein schnurrbartiger Invalibe, indem er den knotigen Rrudenstod schwang, der zu seinem hölzernen Bein die Stelle eines dritten oder Hilf: Fußes vertrat: "Führt die Teuselsbrut dahinten nicht ein Wesen, als stürzten uns die zwei schwarzen Thürme der Ratharinenkirche über dem Ropf zusammen? Haltet euch still, ihr Speckhusaren, oder ich hau' euch zusammen, daß die Stücke davon fliegen!"

Die Buben verlängerten alle voll ebler Bifbegierbe bie Salfe, um ben Schlund zu erbliden, aus welchem bie furchtbare Stimme hervordonnerte. Einige hatten gute Luft, zu kichern und ben ungebetenen Zuchtmeister zu necken, nach ihrer Beise; aber den meisten verging doch die Begierde beim Anblid des gewaltigen Anotenstocks und des erschrecklichen Barengesichts. Das war ein Kopf, zwischen zwei breiten Schultern, der auch handsestere Gegner erschrecken konnte. Ein ftarkfnochiges, braunes Gesicht, mit großer, spiser habichtsnase, wandte sich in brohendem Stolz bald rechts, bald links. Ein grauschwarzer Schnurrbart hing über und seitwarts dem Munde, und zwei schwarze Augen blisten surchterlich hinter überhangenden eisgrauen Augenbraunen hervor, wie die stechenden Sonnenstrablen zwischen pechsanen Gewitterwolfen.

Aber aus ben Augen, aus bem Sinn. Raum hatte ber Invalibe, sein Schredensantlit wieber von ber leichtfertigen Jugend weggewandt, um einem ihm wohlbefaunten alten reichen herrn zu winken, ber von ber Schrotborfer Gasse baber aber ben breiten Beg mit seierlichen Schritten kam, hoben bie Buben hinter ihm das. Spiel von neuem an. Erft sangen einige ber muthigken unter ihnen bas lustige Bort "Spechusar" mit leiser Stimme, dann mehrere, dann alle, und immer lauter, zulest recht taktrichtig mit träftigstem Geschrei.

"Daß euch alle Donner, Wetter und Sagel in die Schelmenrachen fahren!" brulte plotlich ber Invalide, schnell umgeschwenkt mit emporfliegendem Anotenstade. Und jählings stob die Schaar der Buben von Steinen, Gestellen und Brettern weit aus einander nach allen Weltgegenden, wie ein Schwarm Spaten im Herbst, wenn ein Schuß unter sie fällt. Der Invalide fühlte aber einen leisen Druck auf seine Pelgkappe von hinten her. Es war der alte reiche Herr, der wegen seiner außerordentlichen Länge, wie die Tanne über dem Unterholze, zwischen allen zufälligen Nachbarn und Nachdarinnen hervorragte, und seinen Arm über die Köpse der Umgebung zum Invaliden gestreckt hielt.

"Bas macht bu fur Sanbel, Rrabb?" fagte ber lange, reiche Bert: "Laß ben Rinbern ihre Luft; fie treiben's bir nur arger."

"Morbio!" brummte ber Invalide, und zog ehrerbietig grußend bie alte Belgkappe: "Benn man das Satansgeschmeiß nicht in Ordnung halt, könnte es sogar in Gegenwant von königlicher Majeklat Unfug begehen und Schimpf und Schande über die gute Stadt Magdeburg bringen. Das ift fein Spaß, wenn man es mit großen Monarchen zu thun hat. Bleiben Sie nur da stehen, herr Wilmson; Sie haben einen guten Plat da, den König zu sehen. Alle Better, die Ehre hat man nicht alle Tage."

"Still, ftill! " riefen andere Stimmen: "Der Ronig ift gewiß

foon beim Rrofenthor. Seht, foon ein hufar! Das Bolt ents bloft foon babinten bie Ropfe. hut ab! Gut ab!"

Der Invalide Arabb, ber fich in bie vorberfte Reihe gebrangt hatte, zog die Belgtappe ab, und herr Wilmson neben ihm ben feinen breiedigen hnt, beffen Borberspige einen langen vorftehenben Schnabel bilbete. Links und rechts entftand Tobtenftille im Rolfe.

"Sehen Sie, herr Bilmson," sagte ber Invalibe mit leiser Stimme, "wie prächtig! Ja, das ist der König, der Borderste da mit dem großen Stern auf dem blauen Rode und dem spanissen Rohr. Kreuz-Better, der fann Schläge austheilen! Ich hab's einmal bei Bollin gesehen. Der beste Korporal führt nicht solchen Stock."

"Und wer ift ber alte General, ber neben bem Ronig, boch etwas zurudbleibenb, reitet?" fragte herr Wilmson: "Rennst bu ibn, Rrabb?"

"In brei Tenfels Namen, ob ich ihn kenne? Mein Ruden erinnert sich noch am jungken Tage seiner, wie er mir — ich war kaum sechs Wochen beim Regiment — eins mit flacher Klinge über bie Schulterblätter zog, weil mein Haarzopf nicht die ordonnanzs mäßige Länge hatte. Das ist der alte Dessauer! Der ist hiebs, slichs und kugelsest. Sie hätten ihn sehen sollen, Anno vier, bei Hochstädt, wo wir den Marschall Tallard singen und die Franzosen veitschten. Dreitausend Schock Millionen Granaten! Ansangs gings uns etwas schief. Da ließ er seinen Dessauer Marsch ausspielen, und vorwärts ging's wieder, hinein in den dicksen Kugelregen. Still, jeht kommen sie! Mucke Keiner!"

Es ward tiefe, ehrsuchtsvolle Stille weit umher. Der König ritt langfam baber im Gespräch mit seinem berühmten Generals selbmarschall, bem Fürsten Leopold von Dessau; hinter ihnen ble übrigen Generale und Offiziere. Plöhlich schien ber König sein Pferd einen Augenblick anhalten zu wollen, indem er einen langen Blick auf den Herrn Wilmson warf, und zum Fürsten von Dessan sprach. Der König ritt weiter und sah sich noch einmal um. Der Fürst war zurückgeblieben, die der Kommandant von Magdeburg in seine Rähe kam. Beide redeten zusammen wenige Worte, mit dem Gesichte nach der Seite gewandt, wo der Invalsde und Wilmsson standen. Dann ritt der Generalseldmarschall in kurzem Trabe dem Könige nach.

Als fie taum vorüber waren, fagte herr Bilmfon jum Invaliben: "Arabb, ich wette Zehn gegen Eins, ber König tennt bich und beinen Stelzfuß noch, und ber alte Deffauer bazu. Sie sprachen gewiß von bir. haft bu's nicht bemerkt? Das tann für bich ein glücklicher Tag werben!"

"Richtig, herr Bilmson. Fast find mir die Sinne geschwunsben. Aber doch hatte ich schwören wollen, der König hatte mehr Sie, herr Bilmson, als meine Benigkeit ins Auge genommen. Der alte Deffaner aber, bent' ich, muß mich, mein Seel, noch kennen; benn ich war's, ber bei hochstadt einen baierischen Offizier niederftieß, der eine unserer Jahnen erobert hatte; ich reichte sie bem Kurften, als er es sah, was ich gethan, und er riß sie mir aus der Faust, und, hol' mich, straf mich! als er die Fahne auf bem Bferbe hatte. berr Wilmson

Jest erft bemerkte ber Invalibe, baß ihm, im Gebrange ber bem foniglichen Juge nachschwarmenben Leute, herr Bilmfon von ber Seite gefommen sei, und er seine Geschlchte wilbfremben Mensichen erzählte, bie neben ihm gingen. Er fließ einen berben Fluch aus, sah nach allen Richtungen umber, seinen Mann wieber zu finden. Weil er aber bie hoffnung aufgab, machte er rechteum und fteuerte ftromauswärts durch das Menschengewühl.

Saftig ergriff ihn ein iconer junger Mann, von hoher Geftalt, beim Arm. Es war ber Sohn bee Gerrn Bilmfon, ber ihm ent-

gegentrat und ebenfalls einen in ber Menfchenmenge Berlorenen ju fuchen ichien.

"Donner, Sie sind es, Fris?" rief der Alte: "Saben Sie ben König gut gesehen? Bei uns hatten Sie fein follen. Ich kann Ihnen eine ganze Teufelsgeschichte erzählen . . ."

"Ich habe nicht Seit, Krabb, bich hier anzuhören!" fagte ber junge Wilmson: "Nur geschwind bas Eine: begegnete bir nicht, erblidteft bu nicht ein junges, schwarz gekleidetes Frauenzimmer, in tieffter Trauer?"

"Schat." entgegnete ber alte Schnurrbart. "wenn man ben Ronig und ben alten Defiguer por fich bat, fragt man ben Rufut nach jungen, traurigen Frauenzimmern. Rommen Sie, Kritchen. ich muß Ihnen eine Teufelegefdichte erzählen. 3br Bater und ich gerathen barüber in Saber und Streit, verlaffen Sie fich barauf. Es ift bie Frage, ob bes Ronigs Majeftat ibn ober mich angefeben, ob ber alte Deffauer von ibm ober von mir mit bem Serrn Roms manbanten gesprochen hat? So wahr ich lebe, ich glaube balb felbft, bag es mir galt. Der Ronig tonnte bei meiner Uniform und meinem Stelgfuße nicht blind vorbeireiten, und ber Felbmarschall weiß wohl, wie ich bei Stralfund um mein gutes Bein fam. Sehen Sie, ich hatte Beine, fart und voll, wie bie Ihrigen, Brig, . . . " Dabei machte ber Ergabler eine Bewegung, um auf bie Singe bes jungen Bilmfon ju zeigen; bemertte aben, bag biefer neben ihm verschwunden war, und bie Leute, welche noch einzeln an ihm vorbeigingen, bie Dienen jum Lachen verzogen, wenn fie ibn fo laut mit fich reben borten.

2.

lind frug ben Bug wohl auf und ab, Und frug nach allen Ramen.

Burgers genore.

Der junge Bilmson war in ber That schon langst bavon gegangen, um bie verlorne fcone Trauergestalt wieder zu finden, die ihm wichtiger als ber König und ber alte Deffauer geworden zu fein schien.

Er hatte nämlich anfangs unter ben zahlreichen Juschauern seinen Stand weiter auswärts unsern bem sogenannten Krölenthor gehabt, wo er sich die Langeweile des Wartens damit vertrieb, die nächt umstehenden Bersonen zu mustern, in der Hossung, einen Bekannten zu entdeden. Als er dann auch hinter sich gesehen, ers blickte er ein zartes, niedliches Mädchen, vom haupte zu den Füßen trauerhaft in schwarzem Bon gekleidet, mit einem schwarzen, zurückgeschlagenen Flor über dem Ropfe, die seine weiße Stirn zum Theil mit einer dicht anliegenden, gegen die Mitte zwischen beiden Augendraunen zugespisten Schneppe von schwarzem Krepp, nach damaliger Trauertracht, bedeckt.

Er trat fogleich seitwarts und verbengte fich anmuthig gegen die junge Schönheit, ber er bisher durch seine Stellung die Aussicht genommen hatte. Durch einen beredfamen Blick und Deuten seiner Sand lud er fie ein, seinen Platz un nehmen. Sie verneigte sich still und ernft, trat einen Kleinen Schritt vor, und er eben so bald hössich hinter sie. Run erst wandte sie das Röpfchen nach ihm um, sah mit blauen, seelenvollen Augen zu ihm hin, stammelte eine kleine Enischuldigung und bankte ihm in einem fanften Lächeln, wie er es noch selten so wunderfreundlich in seinem Leben gesehen zu haben glaubte.

Der junge Menfch wunfchte fich im Bergen Glud, einer fo

holbseligen Jungfrau ben kleinen Dienst geleistet zu haben, ber ihm nichts kostete. Denn er konnte bequem über sie hinweg sehen. Statt aber hinwegzusehen über bas Röpfchen, betrachtete er von hinten erst bie niedliche Form besselben; bann ben seinen, hellen, etwas vorgebogenen Nacken, der burch bas Kinstere bes Trauersgewandes noch blenbenber war. Die Fülle und ber Glanz des blonsben Haupthaars, in der Bernachtung des Rreppsors, entging ihm nicht. Wie gesponnenes, zartes Gold, kräuselten sich einige Löckschen in die Grube des Nackens, und einige längere schwiegten sich seitwarts an den weich = und schlanks gerundeten Hals hinad. Dann maß sein Blick ungestört das schone Berhältniß der beiden Achseln, die sich mild und anschwellend vom Galse allmälig abwärts senkten; dann den schwalen, etwas einwärts gebogenen Rücken und den schlanken Leib, welchen er gern glaubte mit seinen Handen ums sassen zu können, wenn es erlandt gewesen wäre.

Er betrachtete die Umriffe und Formen mit so großer Ausmerks a samkeit, daß er, als Alles links und rechts rief: Out ab! Out ab! gwar den Gut abzog, ohne aber sich beutlich bewußt zu werben, warum? Bielmehr, da sich eben das Röpschen in dem Augenblickmehr vorneigte, ward noch ein Jollbreit des schönen Nackens sichts barer, der bisher hinter dem Mieder verborgen gewesen. Seine Augen waren wie geblendet. Er wußte selbst nicht, wie ihm beim Beschauen dieses schönen Nackens zu Muthe ward.

"haben Sie ihn auch recht gefehen?" fragte bie Schone, ins bem fie fich zu ihm umwandte und mit einem kindlichen Unschulbstächeln zu ihm emporblickte.

Der junge Bilmson erschraf von Gerzen, und warb feuerroth, benn er glaubte anfangs, fie rebe von ihrem Nacken, und wollte sein etwas spotten. Aber bas allgemein um ihn laut werbende Getöfe erinnerte ihn baran, baß ber König schon vorüber sei. Er warb noch einmal roth, und Berirrung zwar in feinen Geberben,

aber Liebe noch in feinen Augen, fagte er: "Benn Sie nur bes quem gesehen haben!"

"Oh!" rief fie, "es ift nicht bas erfte Mal, baß ich ben Konig und bie gange tonigliche Familie fab. Aber ich bante Ihnen bennoch für Ihre Gefälligfeit."

Sie wollte sich mit einer Verneigung von ihm entfernen, als er bemerkte, das Gedränge und der Ungestüm des rohen Bolles werde zu heftig; sie würde seines Schutes für den Augenblick besdürfen. Er bot ihr den Arm. Leife, wie eine Feder, legte sie den ihrigen auf denselben, nachdem sie zuvor ihr weißes Schnupfstuch, worin etwas eingewickelt zu sein schien, in die rechte Hand genommen hatte. So gingen beide im wallenden Menschenkrome eine Zeit lang schweigend fort. Der junge Wilmson in stiller Seligkeit an der Seite des schonen Mädchens bildete sich saft ein, der gütige himmel habe das ganze Fest ihm zu Chren veranstaltet. Er drückte den Arm der kleinen Begleiterin sanst au sich, um ihn nur zu fühlen.

"Aber," fagte fie, "ich wohne welt von bier, unfern bem Subenburger Thore. 3ch barf Sie nicht bemuben."

"Fürchten Sie nicht bie Muhe, bie Sie mir verursachen, benn ich fuhle mich eben burch bie Muhe fur bie Muhe belohnt. Doch ehr' ich Ihren Willen, sobald Sie meine Begleitung ablehnen mochten, und verlaffe Sie. Ich will entbehren lernen. Man barf nicht immer gludlich fein. Sie find's ja auch nicht."

"Rein, gewiß nicht!" flüfterte fie ernft. Dann manbte fie bas tindlich helle Antlit zu ihm, und fagte nach einer Beile mit bem gatigen Lächeln, das flets, so oft fie redete, in ihren Augen fcwamm: "Doch habe ich die Ehre nicht, Sie zu tennen. Woher wiffen Sie von mir und meinen Berhältniffen, und das ich nicht gludlich bin?"

"Benn mir Ihr Trauerfleib es nicht verrathen hatte, wurde mir's boch Ihre . . ."

- "Ach, ich trage Leib um meine Mutter!" feufzte fie, und mit leiferer, gitternber Stimme: "um meine gute Mutter! Den Schmerz femen Sie vielleicht nicht."
- "Ich werbe ihn nie kennen, benn meine Mutter ftarb mir, ehe ich fie felbft kaunte. Aber mit boppelter Indrunft liebe ich bafür einen Bater . . ."
- "D, Sie find gludlich! Schon ale Rind verlor ich ben Bater. 3ch bin eine Baife und fiehe recht allein unterm himmel."

Der schmerzliche Ton in biesen Borten klang in allen seinen Rerven wieber. Mag immerhin die Schönheit mit ihrer Sieges, macht das bewundernde Bohlgefallen sessen, oder die geheime Kraft der Aumuth ein herz voller Liebe entzünden: schneller wirft der heilige Schmerz des Mitleidens und gewaltiger, als jene. Denn er zieht das wohlwollende Gemuth auch dem zu, was an sich nicht, als eiwas Gefälliges, das Urtheil der Augen bestechen kann, und sohnet sogar mit dem Feinde aus. Der Jüngling sühlte in diesem Augenblick sein Wesen vom süsen Weh des Mitleide durchschauert. Wie gern hatte er ein tröstendes Wort gewagt; wie gern eine Frage mehr gethan, um die Lebensverhältnisse seiner liebenswürdigen Begleiterin besser durchtlicken und eine helsende hand bieten zu können! Aber seiner eilsertigen Gutmuthigkeit widersprach das Zartgesühl und die Furcht, durch Zudringlichkeit nur Bunden auszureißen.

Indem er noch mit fich felber fampfte, that bas Mabchen neben ihm einen heftigen Schrei und ließ feinen Arm jablings fahren.

"O mein Gott!" rief die Erfchrodene mit Thranen im ftarren Auge: "Run ift mein Unglud vollenbet!" Und fie warf bei ben Worten ihre angklichen Blide fuchend umber und muhte fich vergebens, im brangenden Menfchengewühl ftill ju fteben.

"Bas ift Ihnen gefchehen?" fragte ber junge Bilmfon haftig.

"Es hat mir Jemand im Gebrange bas Schumftuch aus ber Sand geriffen, worin ein Pfeifentopf gewidelt war."

Der Jüngling rief: "Geben Sie langfam vorwärts. Ich finde Sie wieder. Ich eile bem Diebe nach." Er verließ fie mit biefen Botten und fturzte fich gegen die rechte Seite des Menschenzuges, mit dem Ellbogen durch die haufen rudernd. Denn er hatte beim ersten Schrei des Mädchens einen Menschen wahrgenommen, der durch eine Lude der wandernden Bollsreihen mit großer Eil versschwunden war, einen zeifiggrunen Rock trug und an der hutspange einen glanzenden Anopf.

Raum war Wilmson auf ber anbern Seite bes breiten Weges, wo die Menschenmassen lichter und durchstchtiger waren, entbeckte er wirklich ben Zeisig in einiger Entsernung ruckwärts, und erstannte in ihm um so sicherer ben Räuber des Schnupftuches, weil bieser stillstehend basselbe eben, nebst dem Inhalt, betrachtete; dann, als er, sich umsehend, Wilmson erblickte, spornstreichs das von lief und seitwärts in eine Nebengasse absprang. Wilmson setzt ihm auf den Versen nach, und verfolgte ihn durch die gange Länge der Seitengasse. Der Zeisig hatte einen guten Vorprung; dens unch blied er mit einem Male stehen, wandte sich und erwartete seinen Versolger sesten Fußes.

"Bas wollen Sie von mir? Barum laufen Sie mir nach?" fragte er, keuchend, nach Athem schnappend, als Wilmson heranskam. — Wilmson hatte, sobalb er sah, ber Räuber erwarte ihn, langsamere Schritte genommen. Denn bieser Mensch schien nichts weniger, als räuberartiger Natur zu sein. Es war ein wohlges kleibeter junger Mann, von seinem Ansehen. Doch trug er das weiße Schnupftuch in der Hand, welches er während der Flucht vergebens bemüht gewesen war, in die Tasche seines Rleibes zu bringen. Man sah, das Tuch verhüllte etwas anderes, als sich selbst.

"Bahrhaftig," fagte Bilmson, "wenn Ihre Flucht und bas Tuch Sie nicht verriethen, sollte man in Ihren Aleibern keinen Spihouben vermuthen." Mit biefen Borten rif er bem jungen Manne ben Raub gewaltsam ans ber hanb.

"Unverschämter Kerl!" schrie bieser ihn wuthenb an, und machte eine Bewegung, die erlittene Beschimpfung zu rachen. Wilmson aber versette eben so rasch seinem Gegner mit geballter Fauft einen bermaßen fraftigen Schlag ins zornige Antlit, daß dies sogleich vom Blut aus Mund und Nase gefarbt ward, und ber Getroffene seitwarts taumeind haltung und Gleichgewicht verlor und zur Erbe fturzte.

Dhne fich um ben Geguchtigten ferner zu befummern, eilte ber Sieger mit feiner Beute wieber aus ber Rebengaffe jum breiten Bege jurud, wo bie Schwarme ber neugierigen Gaffer und Lufts wandler fich foon in bie Ferne, an ber St. Ratharinenfirche vorüber, gezogen hatten. Balb erreichte er fie, und burchfreugte fie nach allen Richtungen, um bie fcone Gigenthumerin bes wiebereroberten Tuches zu erspähen. Bahrend feiner Rreugguge mar er auch gegen ben alten Rrabb angerannt, ber ihm von ber verfcwunbenen Traurigen feine Runbe ju geben wußte. Er feste feinen Lauf raftlos fort, musterte balb von ber einen, balb von ber anbern Seite bie fich vorbewegenben Saufen, balb burchichnitt er fie in bie Quer. Ueberall, wo er einen Befannten fant, fragte er nach bem Mabchen in Trauer, ohne Runbe gu erhalten. So gelangte er, burch bie gange Lange ber Stabt, bis gum Domplate, wo ber Ronig mit feinem Gefolge vor bem Bringenhaufe abftieg. Seine Angft und Ungebulb wuchs mit feber verlornen Sefunde. Und hatten alle Dajeftaten bes Erbballs einen Rongreg auf bem Magbeburger Domplate gehalten , er hatte fie fo wente, als einen Rongreg tangenber Miden am Sommerabenbe, beachtet. Er burchs lief ben weiten Raum vor ber großen Domfirche, und noch irrer Hefen seine Blide burch die Tausende der unter einander wandelusden Gestalten. Wie den nachtlichen Wanderer das Irrlicht im Balbe, lockte ihn jeder schwarze Punkt zu einem andern Wege. Aber der Punkt verwandelte sich zuleht immer bald in einen Rathsshern, bald in ein Bauernweib, bald in einen ehrwürdigen Pastor, bald in die schwarze Schürze einer Dienstungeb.

Endlich zerfloß die vom geenbeten Schanspiel gesätigte Menfchenmenge, und der Domplat ward in furzer Zeit obe. Der junge Wilmson machte noch einmal den ganzen langen Weg vom Subensburger: zum Kröfenthor. Reine menschliche Gekalt, fein Fenker sogar, blieb unbeachtet von ihm. Die schone Trauernde zeigte sich nicht, obwohl er, um ihre Ausmerksamkeit aus irgend einem Hause auf sich zu ziehen, ihr schneeweißes Tuch als Wahrzeichen in seiner Sand flattern ließ.

3.

Bei Falk und Fuchs ift nichts gehener,. Gebrannte Kinder ichen'n bas Fener.

Mus einer BilberfibeL

Erft, als er sich mube und hoffnungelos nach bem väterlichen Sause jurudbegab, faltete er bas Tuch aus einander, um ben Inshalt zu betrachten, weniger aus Neugier, als mit dem Bunsch, eine Spur zu entdeden, die ihn zu der Eigenthumerin leiten kounte. Allein in einem der Iwidel des seinen Tuchs fand er nur die Buchstaben C. v. St. eingenäht, die ihm wenig sagten, und auf dem silbernen Deckel eines neuen, ungewöhnlich großen, sehr koftbaren Meerschaumpfeisenkopfs, der in das Tuch eingeschlagen war, las er die in eisender zierlich verschlungenen Buchstaben. J. B. v. G.

Seine Berlegenheit wegen biefes fremben Gutes war um fo größer, weil er am folgenben Tage Magbeburg auf geraume Beit verlaffen follte, um bie verwittwete Schwefter feines Naters uach ber Schweiz zu begleiten, wo fie beträchtliche Guter hatte. Sie war nur nach Magbeburg gefommen, ihren Bruber im Leben noch einmal zu fehen, und hatte einige Monate bei ihm gewohnt, in ber hoffnung, fie werbe ihn bereben, -feine handlungsgeschäfte aufzugeben und ihr in die Schweiz zu folgen; benn fie liebte ihn fehr.

Wie gewohnt, brachte man im hause bes herrn Wilmson, bei schönem Sommerwetter, die lesten Stunden des Tages in einem Gartchen am hause zu, worin er zwischen den Blumenbeeten eine geschmackvolle Lusthütte hatte bauen lassen. hieher begab sich herr Wilmson nach dem Abendessen mit der Frau von Moos, seiner Schwester, und seinem Sohn Fritz. Bieher war nur von der beworkehenden Reise gesprochen worden, und von dem Abschiedesschmause des solgenden Tages, zu welchem herr Wilmson seine Freunde und deren Familien einzeladen hatte, in denen seine Schwester mit Liebe aufgenommen war.

Nun aber trat ber alte Invalibe Krabb, wie er Abends pflegte, in das Gartchen, um feine Abendpfeise in freier Luft zu schmauchen. Er wohnte bei herrn Wilmson, ber ihn zu lebenslänglicher Berspflegung zu sich genommen. Denn Krabb hatte im schwebischen Kriege, nicht ohne die größte Lebenegefahr, ben wichtigsten Theil von Wilmsons Vermögen gegen die Zuchtlosigseit der Soldaten bei Swinemunde gerettet, nämlich große Niederlagen von frems ben Beinen.

Rrabb feste das kurze Pfeischen vom Munde ab, lüpste grüßend die Pelzkappe und hob dann mit triumphirendem Tone an: "Sie thun mir in der Seele leib, Frau von Moos! Sie sind meiner Treu in Magdeburg gewesen, und haben den glorreichen König von Preußen nicht gesehen. Ja, Frau von Moos, mir ward, wie der König so prächtig daher ritt, und weit umher die ganze Welt vor der Majestät des Einzigen verstummte und sich beugte, mir

ward so grauerlich und wunderlich, als kame der Herrgott selber baber. Gelt, Frischen, gelt, das war ein Aublick!"

Der junge Bilmfon erröthete etwas verlegen, und wußte nicht, was antworten; benn er konnte boch nicht fagen, baß ihn ber fcone Racten eines Mabchens hatte vergeffen laffen, nach einem König zu fchauen.

Frau von Moos bagegen, bie felten Antwort schulbig blieb, erwieberte: "Laßt's Ench meinetwillen nicht leib fein, Krabb. 3ch schäpe nicht Pracht und Glanz und herrlichkeit an ben Großen biefer Erbe, soubern nur wenn fie mit hoher Beisheit ftreuge Gerechtigsteit und jebe Tugenb ansüben."

Rrabb stand bei diesen Worten etwas verblufft und sagte, so höflich er konnte: "Ja, das klingt nun wohl, wie wahr; aber wahrhaftig, ein König ift doch kein Mensch wie unsereins, sondern . . . "

"Ein beiliger Engel?" fiel Frau von Moos ein.

"Nicht boch, fonbern, ich wollte fagen, ein leibhafter und fichtbarer Statthalter Gottes auf Erben."

"Das ift Lafterung! Gott ift allgegenwartig, barum bebarf er nirgenbs eines Statthalters."

"Aber er ift Konig von Gottes Gnaben!"

"Und Ihr seid eben so gewiß Invalide von Gottes Gnaden, ber ohne Gottes Gnade bei des Königs Gnade verhungert sein würde, nachdem Ihr Euch in seinem Dienst zum Arüppel schießen ließet."

"Run, wer weiß, Frau von Moos, ob's ben König nicht reut, baß er mich so lange vergaß. Es ift noch nicht ausgemacht, ob er seine gnäbigen Blide auf Herrn Wilmson ober auf meinen Stelzssuß warf. Laffen Sie sich bie Teufelsgeschichte erzählen." — Und nun erzählte Krabb vom König, vom kugelsesten alten Deffauer und vom Kommandanten.

"Ifi's mahr, Bruber, was ber Alte ba ergahlt?" fragte bie Frau von Moos mit angftlicher Stimme.

"Bollfommen!" erwiederte herr Bilmfon. "Doch macht Krabb bes Befens zu viel barans. Ich bin überzeugt, wir beschäftigten bie Ausmerksamkeit bes Monarchen sehr flüchtig. Die Sache ift ohne Bebeutung."

"Gebe es ber himmel!" rief bie Frau von Moos: "Aber ohne Liebe für ftrenge Gerechtigkeit ober Bahrheit und Tugend ift schon jebe Bewegung bes Mächtigen, ber über Bohl und Bebe von Millionen entschebet, bebeutsam; nicht selten ift schon manches unsschuldige Leben, Eigenthum und Ehre geopfert worden, wie ich selbst bie schmerzlichste Ersahrung machen mußte; o, nur bie Ersinnerung baran erfüllt mich mit Schreden."

"Muhmchen," fagte ber junge Bilmfon, "Sie urtheilen etwas zu ftrenge. Könige unferer Beit find teine Barbaren, wie vor Alters. Sie find Chriften und gebildet genug, um Infriedenheit im Glud ihrer Unterthanen, wie Bater im Glud ihrer Kinber, zu finden."

Frau von Moos lächelte schmerzlich: "Könige find fie. Ich habe die Ersahrung, die blutige, gemacht! Ein Bink, und mein schulds loser Gatte ward hingeopsert! — Bäter sollten, könnten sie sein! Aber ein Bater hat über sich das Geset Gottes, die bürgerliche Obrigkeit, und mehr als Alles, ihn binden die Bande der Natur an seine Kinder . . Fris, in den Jahren, da du geboren wursdest, ließ ein König meinen ungläcklichen Mann ergreisen, sortsschleppen und im Kerker sterben, oder hinrichten. Und mein Mann war schuldlos. Der König selbst verhörte ihn, der König in Persson verdammte ihn, und doch war dein Oheim schuldlos. Es war blose Uebereilung, blose Berwechselung der Namen und Personen, die das Ungläck brachte. Man ersuhr den Irrihum zu spät, und der Statihalter göttlicher Gerechtigkeit und Allmacht konnte die erwürgte Unschuld nicht wieder ins Leben zurückrusen. Nun denn, und bieser König, der mir das Glück meines Lebens zernichtete,

ift ein noch heut' viel bewunderter Gelb. Soll ich ihn preifen? D verzeiht es mir, wenn ich vor den Gewaltigen auf Erben zittere! Mag vielleicht mein gerechter Schmerz und Argwohn guten Fürften Unrecht ihun — verzeih' mir's Gott! Ich fürchte ben, der ungebunden und gewaltig ift."

"Muhmchen, Sie reben vom Schwebenkönig Karl bem 3mblfsten. Dir aber freuen uns bes wadern Friedrich Milhelm. Er mag feine Fehler haben, er mag . . ."

"D mein Rind, es muß Niemand auf Erben ungebundenen Billen und ungebundene Macht haben, ober er bestige zugleich die göttliche heiligkeit. Denke dir eine Gottheit mit Launen und Leidensschaften, und bu haft . ."

"Alle Teufel!" schrie ber Invalibe: "Das wird mir fast fraus. Last mir meinen König in Chren! Er meint's gut, immer gut, beleibigt kein Kind, und ist ein Solbat bazu, wie Keiner in der Welt. Haben Sie benn, Frau von Moos, in ihrem Lande keinen Herrn?"

"Rein, außer Gott, feinen."

"Das ift etwas turios. Den haben wir hier bei uns auch. Aber ber herrgott kommt boch bei Ihnen nicht in Berfon auf ben Berg Sinai, wie vor Zeiten, und gibt Gefete."

"Nein, die Bürger vereinigen fich zu bem, was bei ihnen gelsten foll, und mählen Obrigkeiten, die barüber wachen, daß Alles barnach geht."

"Bum Rufut, bas muß eine Sottentottenwirthichaft fein."

"Reineswegs. Alles geht in Orbnung."

"Alfo farte Garnifonen, bie bas Bolf in Bucht halten?"

"Gar feine Solbaten. Man fchidt einen Beibel mit Mantel und Stab, und Alles gehorcht."

"Bunberlich, aber mir gefällt's nicht. Ein Land ohne Sols baten ift wie eine Stabt ohne Saufer, wie ein Balb ohne Baume.

Das verftand unfer König bester. Er jagte die hundert Kammerherren seines Baters zum henker und sparte sich den Bissen vom Munde ab, und füttert dafür jest eine Armee von fünstigtausend Mann, die prächtigste auf Gottes weitem Erdboben. — Und wie nun geht's, Frau von Mood, mit Dero Erlaubuss, wenn der Krieg ausbricht, und die seinblichen heerschaaren gegen Ihr knrioses Land ziehen, mit Ravallerie, Infanterie, Artislerie, Freiparthie, mit Schiffbrücken, Kanonen, handigen und Bombenkessett? — Schickt man dann eiwa dem Feind einen Beibel mit Mantel und Stab entgegen?"

"Guter Krabb, um Haus und Hof, Beib und Kind, Gut und Chre zu beschüten, ift bei uns Alles Solbat, was Gewehr tragen tann, und schlägt tapferer brein, als ber Miethling, wie Ihr bas leicht begreisen möget; kommen fünszigtausend Feinde, ruden ihnen hunderttausend Landesvertheibiger eutgegen. So macht man's dort."

"Rum benn, meinethalben. Nichts für ungut. Die Leute bei Ihnen bort find boch nur halbwilbe, merk ich. Ich banke Sott, baß er mich zum preußischen Unterthan machte. hier haben wir boch alle Sonntage Parade auf bem neuen Markt. Blit und Wetzter, hier ift Ordnung! Wir hier lachten uns die Seele aus dem Leibe, wenn ein Mantel und ein Stab und ein Weibel kame."

Frau von Moos, ein wenig empfinblich, wollte eben eutgegnen, und herr Wilmfon fein Bort bazwifchen reben, um ben kleinen Streit ju fchlichten, als einer von ben Dienftboten bes haufes bie Gartentfur öffnete und einen Offigier eintreten ließ.

Man ftand bei biefer Erscheinung fogleich ehrerbietig auf; ber Invalide mit seitwarts angezogenen Armen, steif, wie eine Draht; puppe. Bater Wilmson trat bem Ankömmling, ber vornehm und nachlässig mit bem Ropfe nickte, höflich und mit entblößtem Hampte entgegen.

"Sind Sie ber Raufmann Bilmfon?" fragte ber Offizier. 8id. Rov. VIII.

- Bu Dero Befehl.
- "Sie haben Rinber?"
- Einen Sohn, ber bie Ehre hat, vor Ihnen ju fteben.
- "Bie alt find Sie?"
- Reununbfünfzig .
- "Und ber junge Burich ba ?"
- Imangig ober einundzwanzig.
- "Der Kommanbant wunscht beibe zu fprechen. Er befiehlt Ihnen, fich mit Ihrem Sohne morgen Bormittags, Schlag neun Uhr, im Kommanbantenhause einzusinden."
- 3ch werbe gehorden. Darf ich fragen, aus welcher Urfache mich ber Gerr Rommanbant . . .
- "Beiß ich nicht, hat auch Keiner barnach zu fragen. Alfa gute Racht; und Schlag neun Uhr Morgene!"

Damit entfernte fich ber Offizier und ging pfeifend und trallernd burch ben Garten bavon; Bater Bilmfon ihm mit entblofs tem haupte nach, bas Geleit zu geben. Der Offizier beachtete es nicht und schlug die Gartenthur zu.

"Juchhe!" rief Krabb entzudt, und schnalzte fich eins mit ben Fingern beiber Sanbe über bem Kopf: "Sab' ich's nicht gesagt? Der König fah fich nicht vergebens um und gab bem Fürften von Deffau Orbre. Frohe Botschaft! Große Chre!"

"Woraus vermuthet 3'r bas? 3ch fürchte, es fiehen bofe Dinge bevor!" fagte Frauwon Moos und feste fich gitternd auf bas Bankden nieber.

"Pah! bofe Dinge! Der Offizier ware bann boch nicht fo uns gemein höflich gewesen."

"Soflich?" rief Frau von Moos mit Unwillen: "Rann man einen gröbern Tolpel malen? Ließ meinen Bruber mit entblößtem haupt im grauen haar vor fich fiehen, und racte nicht einmal ben Kilz vom Kopfe, nicht einmal in Gegenwart eines Krauenzimmere."

"Ei, Frau von Moos, einem Offizier liegt das Befehlshaber rische in allen Gliedern. Das muß ihm wie angeschaffen sein. Aber er war sehr freundlich, sehr höslich, — solch ein Herr ift von Abel, mussen Sie wissen! — und benten Sie doch, er sprach mit unserm Herrn Wilmson wie Seinesgleichen, nannte ihn sogar Sie! Denten Sie doch, einen Bürgerlichen nannte er Sie! Wetter, das hat doch etwas auf sich! Geben Sie Acht, das Alles rührt vom König her. Morgen kommt Glück und Ehre über diese Hand. Sie dürfen morgen noch nicht abreisen!

"Ach, lieber Bruber," sagte Frau von Moos zum alten Herrn Wilmson, "ich wünschte, statt erst morgen Mittag vom heitern Absschiebsmahle hinweg zu reisen, schon heute bavon zu gehen und bich mit mir zu nehmen. D Bruber, ist es bir möglich, sliehe mit mir, ba es noch Zeit ist, diese Nacht noch. Es ist nicht gut in ber Nache bes Löwen wehrlos leben!"

herr Wilmson schuttelte lächelnd ben Kopf und sagte beruhigend zu ihr: "Juliane, was auch ber Rommandant ober ber König von mir wolle, es wird nichts Chrloses und nichts Ungerechtes sein. Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Märe ich schuldig, ober nur verdächtig, so würbe mir keine Einladung zum Rommandanten gesworden sein, sondern ich wäre verhaftet worden. Ich glaube aber anch nicht an die Chre und das Glück, welches Krabb meinem hause weisfagt. Ich bin mir keiner besondern Verdienste bewußt, die ich um den Staat hätte, und wohl noch weniger hat sie Kris. Das Außerordentliche, was die Jukunst für uns hat, bringt sie uns immer unvermuthet; aber was wir im Vorans von ihr fürchten oder hossen, ist nie so groß, als wir erwarten."

"Gebe Gott," feufzie Frau von Moos, "baß bu nicht bas Unvermuthete empfängst. Ich fürchte mich nicht vor ben Menschen, aber vor benen, die weniges als Menschen find, ober mehr als Menschen sein wollen." Bater Bilmson firich ber Schwester lächelnb mit ber hand über bas Gesicht. "Weg mit ben Sorgen!" sagte er: "Du bist noch immer, wie vor zwanzig Jahren, die kummervolle Juliane! Last uns ins haus ireien, es wird fühl. Wir nehmen noch ein Schlafstrünkien. Fris, fort in ben Keller; eine Flasche Malvasier!"

4

Als er bas hörte, rief er aus Mit bitterlichen Jahren: Mein Beifpiel foll bie gange Belt Bebacht und Alugheit lehren.

Alte Ballabe bon Efgenburg.

Des anbern Morgens war Alles im Bilmfon'iden Saufe fruh in Bewegung, um bie Borbereitungen jum Abichiebefefte ju machen, welches herr Bilmfon feiner Somefter gab. Diefer Chrenmann , fonft folicht und recht in allen Dingen, pflegte in feiner Sansbaltung Sparfamfeit ju üben, welche faft an Rnauferei grengte. Aber bei außerorbentlichen Anlaffen wußte er feines Anfwanbes faft tein Dag und Biel. Da wurden die foftlichften Leckerbiffen um ieben Breis berbeigefchafft; Die theuerften Beine follten in Stromen fliegen; bie ftete gefchloffenen Brachtzimmer feines Saufes wurden geöffnet, und flatt bes blinben Binns auf ben Tifchen glangten filberne Teller und Schuffeln, und ben Boben bebedien morgen: lanbifche Teppiche. Bei funfzig Berfonen feiner Befanntichaft waren heute jum Abichiebeschmaufe eingelaben. 3mei Ruficore follten abwechfelnb in entfernten Rebengimmern, mabrent bes Baftmable. bas Dhr ber Gafte ergoben. Ringeum an ben Banben prangten und bufteten in geschmadvollen Borgellanvafen malerifch geordnete Blumen. Er felbft ging von Bimmer ju Bimmer umber, nachaus fcauen, ob fein Wille gehörig vollzogen werbe. Es war ihm nichts ju prächtig, nichts zu theuer. Babrend bes Effens foliten sich seine Schwester und sein Fris fill entfernen und verschwinden, ohne Lebswohl. So wollte er's. "Denn großem Schmerz," fagte er, "hilft große Zerstreuung am besten ab. Das Gemuth wird im Gleichgewicht erhalten. Ich tenne mich, ich bin zu weich; barum thu' ich Kurforge. Ich halte es mit Till Eulenspiegel: ernsten Sinn, wenn Alles gludt, leichten Sinn, wenn's übel geht."

Als Fran von Moos bei ihm erschien zum Fruhftud, konnte fie fich nicht erwehren, ihm weinend um den hals zu fallen. Bruder, ich jammere nicht wegen unferer Trennung," fagte fie, "aber bie Ginladung zum Kommandanten, — glaube mir's, es fieht bir und uns Allen Unheil bevor."

Er lachte.

ţ

"3d batte einen fürchterlichen Traum biefe Racht. 3ch fab meinen verftorbenen Mann. 3ch wunderte mich, ibn noch lebend ju feben. Dan ftirbt nicht, fagte er, wenn man von ber Erbe geht. Bis bu au mir fommit, befuch' ich bich auweilen, wie ich icon oft gethan habe. Jest begleite mich in meine Bohnung. - Wo wohnft bn ? fragte ich. Er zeigte auf eine uralte Rirche. Bir traten binein. Bir gingen mit ichallenben Schritten burch ein Tobtens gewolbe. Links und rechts Reihen von Sargen. Er legte fich in einen leeren Sarg. Der bort, fagte er, und zeigte auf einen anbern leeren, ift fur bich, wenn bu fommft. - Die bort folafen aut; fuhr er fort und zeigte zu feiner Rechten. 3ch blidte bin und erblidte bich, Anton, in bem einen und Frit in bem anbern Sarg. Dich überfiel ein Schauen - Satteft bu fie nur gewarnt, fie waren noch nicht hier! fagte mein Mann. - 3ch habe fie ja gewarnt! fagte ich, und Thranen verbunfelten meinen Blid, fo bağ ich bie Sarge nicht fab. fonbern es floß ein mildweißer Schaum barüber. Und Alles lofete fich in bem Schimmer auf, ber von oben ber aus unenblichen Fernen ftrablte; und ich fühlte mich in einer wunderbaren Luft selbst nicht mehr, denn ich ruhte und schwebte seiber wie ein Glanz im Glanze. Das sommt daher, sagte, doch nicht mit menschlicher Stimme, ein heller Strahl, der mich durchs brang — aber es war das Wesen meines Gatten — das sommt daher, weil du bei mir dist. Und dein gewesener Bruder Anton und sein gewesener Sohn Kris sind auch da. — Wie, rief ich, Alles gestorben? — Darüber erwachte ich; aber ich hörte mich wachend noch das Wort gestorben rusen, und es war sinster ung mich, und es hallte meine Stimme von den Wänden zurück, daß es mich mit Entsehen durchschauerte. Indem schlug die Thurmsuhr der St. Inhannissische Mitternacht. Ich lag im kalten Angstsschweiße. Erst gegen Worgen entschlummerte ich."

herr Wilmson sagte: "So geht's, wenn man wohlgemeinten Rath verachtet. Warnte ich bich nicht gestern Abend, nichts von ben Neunaugen zu effen? Sie machen mir jedesmal Unverdauliche feit und unruhigen Schlaf. Und bergleichen Träume können einem ganzen Tage die widerlichste Farbe geben."

Da brachte Fritz einen Brief, ben eine fremde Dienstmagt ihm für seinen Bater gegeben. herr Wilmson öffnete und fand keine Unterschrift, sondern nur die wenigen Zeilen: "Ein guter Freund ermahnt herrn Wilmson, nach Empfang dieses ins Bett zu gehen, und für einige Tage todikrank zu werden oder zu scheinen. Erwähnter guter Freund welß aus sicherm Munde, daß herr Wilmsson dem Könige allzugut gefallen hat. Sapioniti sat."

Anfangs flutte herr Wilmson beim Lefen biefer rathfelhaften Beilen; die handschrift war ihm unbekannt. Dann fah er lächelnd, mit argwöhnischer Schalkheit, seine Schwester an, zerbruckte bas Papier in seiner hand und ftedte es ein.

Run ergabite Fris von feinem gestrigen Abenteuer, von ber Schönen im Trauerfleibe, ihrem geraubten Schnupftuche und Meersichaumkopf und bem Zeisig mit bem glanzenden huttnopfe. Geren

Wilmson war bas Geschichten willsommen. Es biente zur Bereftrenung seiner Schwester, bie bas Tuch und ben Meerschaumkopf auf allen Seiten betrachtete und Namen und Stand ber beraubten Schönen entzissern wollte. Ihre weibliche Neugier war um so mehr gereigt, ba Frig mit einer seltenen Begeisterung, bie ihm, wenn er von Frauenzimmern sprach, nicht eigen war, über bie Liebenswürdigkeit ber unbekannten Blondine sprach.

"Ich hab' es nicht für möglich gehalten," rief er, "daß so wunderbarer Reiz, wie wir ihn nur überirdischen Wesen in unserer Einbildungskraft verleihen, in menschlicher Geftalt wirklich ersscheinen könne. Ihr Gehen war Schweben; ihr Bewegen unausssprechliches Einschmeicheln, ich möchte sagen, Musik für Augen; ihre Stimme nicht Ton, den das Ohr vernimmt, sondern Klang, der durch unser Inneres, wie aus Träumen, zittert; ihr Antlit das Antlitz eines kindlichen, in Andacht und Entzüden schwebens den Seraphs; ihr Blick ein gutiges, demuthiges Lächeln voll überzirdischen Lichtes."

"Mit einem Bort," unterbrach ihn Bater Bilmfon lachenb, "ein himmlisches Luftbilb von Sonnengolb und Abenbroih."

"Fast hatt' ich's glauben mogen!" antwortete Fritz ganz ernsthaft: "Denn sehen Sie, in ihrem Gesichte war eine gewisse Klarheit, ein gewisses Durchsichtiges, ein . . . es läßt sich nicht mit Borten beuten, nicht mit Farben wieberspiegeln. Ich werbe bieses Gesicht, biese Gestalt, biesen Jauber, so lange ich ein Gebächts niß habe, nie vergessen."

Frau von Moos, bie schon ein Planchen für Friz entworfen hatte — auf ihrem Landgut am Bobensee wohnte eine Berwandtin ihres verflorbenen Mannes, ein junges Mädchen, das ihr lieb war, — machte sauersuße Miene und fagte: "Fris, beine kunftige Frau wird auf keinen Fall mit beinem Gebächtniffe zufrieden sein."

"Ift bein Seraph nicht foon wieber in ben Wolfenhimmel gu-

ift ein noch heut' viel bewunderter Held. Soll ich ihn preisen? D verzeiht es mir, wenn ich vor den Gewaltigen auf Erden zitzere! Mag vielleicht mein gerechter Schmerz und Argwohn guten Fürften Unrecht thun — verzeih' mir's Gott! Ich fürchte ben, der ungebunden und gewaltig ift."

"Muhmchen, Sie reben vom Schwebenkönig Karl bem 3wblfsten. Wir aber freuen uns bes wadern Friedrich Wilhelm. Er mag feine Nehler haben, er mag . . ."

"D mein Kind, es muß Riemand auf Erben ungebundenen Billen und ungebundene Macht haben, ober er befite zugleich bie göttliche Helligkeit. Denke dir eine Gottheit mit Launen und Leibensschaften, und bu haft . . ."

"Alle Teufel!" forie ber Invalibe : "Das wird mir fast fraus. Last mir meinen König in Chren! Er meint's gut, immer gut, beleibigt tein Kind, und ist ein Solbat bazu, wie Reiner in ber Belt. Saben Sie benn, Frau von Moos, in ihrem Lanbe teinen Berrn?"

"Rein, außer Gott, feinen."

"Das ift etwas turios. Den haben wir hier bei uns auch. Aber ber herrgott tommt boch bei Ihnen nicht in Person auf ben Berg Sinai, wie vor Zeiten, und gibt Gesete."

"Rein, die Bürger vereinigen fich zu bem, was bei ihnen gelsten foll, und wählen Obrigkeiten, die barüber wachen, daß Alles barnach geht."

"Bum Rufut, bas muß eine hottentottenwirthichaft fein."

"Reineswegs. Alles geht in Orbnung."

"Alfo ftarte Garnifonen, bie bas Bolf in Bucht halten?"

"Gar teine Solbaten. Man fchidt einen Beibel mit Mantel und Stab, und Alles gehorcht."

"Bunberlich, aber mir gefällt's nicht. Ein Land ohne Solsbaten ift wie eine Stabt ohne Saufer, wie ein Balb ohne Baume.

Das verstand unfer König besser. Er jagte bie hundert Kammerherren seines Baters zum henter und sparte sich den Bissen vom Munde ab, und füttert dafür jest eine Armee von fünfzigtausend Mann, die prächtigste auf Gottes weitem Erbboben. — Und wie nun geht's, Frau von Mood, mit Dero Erlaubnis, wenn der Krieg ausbricht, und die seinblichen heerschaaren gegen Ihr kurioses Land ziehen, mit Kavallerie, Infanterie, Artisterie, Fretparthie, mit Schiffbrucken, Kanonen, handigen und Bombentessein? — Schickt man dann etwa dem Feind einen Beibel mit Mantel und Stab entgegen?"

"Guter Arabb, um haus und hof, Beib und Kind, Gut und Chre zu beschühen, ist bei uns Alles Solbat, was Gewehr tragen kann, und schlägt tapferer brein, als ber Miethling, wie Ihr bas leicht begreisen möget; kommen fünfzigtausend Feinde, rucken ihnen hunderttausend Landesvertheibiger eutgegen. So macht man's bort."

"Num benn, meinethalben. Richts für ungut. Die Leute bei Ihnen bort find boch nur halbwilbe, mert' ich. Ich bante Gott, baß er mich zum preußischen Unterthan machte. Dier haben wir boch alle Sonntage Parade auf bem neuen Markt. Blis und Wetter, hier ift Ordnung! Wir hier lachten und die Seele aus bem Leibe, wenn ein Mantel und ein Stab und ein Beibel kame."

Frau von Moos, ein wenig empfindlich, wollte eben eutgegnen, und herr Bilmfon fein Bort bazwifchen reben, um ben kleinen Streit zu schlichten, als einer von ben Dienftoten bes haufes bie Gartenthur öffnete und einen Offizier eintreten ließ.

Man ftand bei biefer Erscheinung sogleich ehrerbietig auf; ber Invalide mit seitwärts angezogenen Armen, steif, wie eine Drahts puppe. Bater Blimson trat bem Ankömmling, ber vornehm und nachlässig mit bem Ropse nickte, höflich und mit entblößtem Saupte entgegen.

"Sind Sie der Raufmann Bilmfon?" fragte ber Offizier. Bis. Rov. VIII.

- 3u Dero Befehl.
- " Sie haben Rinber?"
- Einen Sohn, ber bie Ehre hat, vor Ihnen ju ftehen.
- "Wie alt find Sie?"
- Reununbfünfzig .
- "Und ber junge Burich ba ?"
- Zwanzig ober einundzwanzig.
- "Der Rommanbant wunscht beibe zu sprechen. Er besiehlt Ihnen, sich mit Ihrem Sohne morgen Bormittage, Schlag neun Uhr, im Rommanbantenhause einzusinden."
- 3ch werbe gehorchen. Darf ich fragen, aus welcher Urfache mich ber Gerr Rommanbant . . .

"Beiß ich nicht, hat auch Reiner barnach zu fragen. Alfo gute Nacht; und Schlag neun Uhr Morgene!"

Damit entfernte fich ber Offizier und ging pfeifend und trallernd burch ben Garten bavon; Bater Bilmfon ihm mit entblofs tem haupte nach, bas Geleit zu geben. Der Offizier beachtete es nicht und fclug bie Gartenthur zu.

"Inchhe!" rief Krabb entjudt, und schnalzte fich eins mit ben Singern beiber hande über bem Kopf: "hab' ich's nicht gesagt? Der König fab sich nicht vergebens um und gab bem Fürsten von Deffau Orbre. Frohe Botschaft! Große Chre!"

"Woraus vermuthet 3'r bas? Ich fürchte, es stehen bofe Dinge bevor!" fagte Frauwon Moos und feste sich zitternd auf bas Bankchen nieber.

"Bah! bofe Dinge! Der Offigier ware bann boch nicht fo uns gemein höflich gewefen."

"hoflich?" rief Frau von Moos mit Unwillen: "Kann man einen grobern Tolpel malen? Ließ meinen Bruber mit entblößtem haupt im grauen haar vor fich fteben, und ruckte nicht einmal ben Kilz vom Kopfe, nicht einmal in Gegenwart eines Frauenzimmers."

"Ei, Frau don Moos, einem Offizier liegt das Befehlshabe, rische in allen Gliebern. Das muß ihm wie angeschaffen sein. Aber er war sehr freundlich, sehr höflich, — solch ein Herr ist von Abel, muffen Sie wissen! — und benken Sie doch, er sprach mit unserm Herrn Wilmson wie Seinesgleichen, nannte ihn sogar Sie! Denken Sie doch, einen Bürgerlichen nannte er Sie! Wetter, das hat doch etwas auf sich! Geben Sie Acht, das Alles rührt vom König her. Morgen kommt Glück und Ehre über dieses haus. Sie durfen morgen noch nicht abreisen!

"Ach, lieber Bruber," fagte Frau von Moos zum alten Herrn Wilmson, "ich wünschte, ftatt erst morgen Mittag vom heitern Absschiebsmahle hinweg zu reisen, schon heute bavon zu gehen und bich mit mir zu nehmen. D Bruber, ist es bir möglich, sliehe mit mir, ba es noch Zeit ist, biese Nacht noch. Es ist nicht gut in ber Nähe bes Löwen wehrlos leben!"

herr Bilmson schüttelte lächelnb ben Kopf und sagte beruhigend zu ihr: "Juliane, was auch ber Kommandant ober ber König von mir wolle, es wird nichts Ehrloses und nichts Ungerechtes sein. Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Wäre ich schuldig, ober nur verdächtig, so wurde mir keine Einkadung zum Kommandanten ges worden sein, soudern ich wäre verhaftet worden. Ich glaube aber auch nicht an die Ehre und das Glück, welches Krabb meinem hause weisfagt. Ich bin mir keiner besondern Berbienste bewußt, die ich um den Staat hätte, und wohl noch weniger hat sie Fris. Das Außerordentliche, was die Jukunft für uns hat, bringt sie uns immer unvermuthet; aber was wir im Boraus von ihr fürchten oder hossen, ist nie so groß, als wir erwarten."

"Gebe Gott," feufgte Frau von Moos, "baf bu nicht bas Unvermuthete empfängft. Ich fürchte mich nicht vor ben Menschen, aber vor benen, die weniges als Menschen find, ober mehr als Menschen fein wollen." Bater Bilmson firich ber Schwester lächelnb mit ber hand über bas Gesicht. "Weg mit den Sorgen!" sagte er: "Du bist noch immer, wie vor zwanzig Jahren, die kummervolle Juliane! Last uns ins haus ireten, es wird fühl. Wir nehmen noch ein Schlafstrünkhen. Fris, fort in den Keller; eine Flasche Malvasier!"

4.

Als er bas borte, rief er aus Mit bitterlichen Jahren: Mein Beifpiel foll bie gange Belt Bebacht und Alugheit lehren.

Mite Ballabe von Effenburg.

Des anbern Morgens war Alles im Bilmfon'fchen Saufe fruh in Bewegung, um bie Borbereitungen jum Abichiebefefte ju machen, welches herr Bilmfon feiner Schwefter gab. Diefer Chremmann, fonft folicht und recht in allen Dingen, pflegte in feiner Sanshaltung Sparfamfeit zu üben, welche faft an Rnauferei grenzte. Aber bei außerorbentlichen Anlaffen wußte er feines Aufwandes faft tein Dag und Biel. Da wurden bie toftlichften Leckerbiffen um jeben Breis berbeigefchafft; bie theuerften Beine follten in Stromen fliegen; bie ftets gefchloffenen Brachtzimmer feines Saufes wurden geöffnet, und ftatt bee blinben Sinne auf ben Tifchen glangten filberne Teller und Schuffeln, und ben Boben bebedten morgenlanbifche Teppide. Bei fünfzig Berfonen feiner Befannticaft waren heute jum Abichiebefchmaufe eingelaben. 3mei Buffchore follten abwechselnb in entfernten Rebengimmern, mabrent bes Gaftmable. bas Ohr ber Gafte ergoben. Ringeum an ben Banben prangten und bufteten in gefcmactvollen Borgellauvafen malerifch geordnete Blumen. Er felbft ging von Simmer ju Bimmer umber, nadjufcauen, ob fein Wille gehörig vollzogen werbe. Ge war ihm nichts zu prächtig, nichts zu theuer. Bahrend bes Effens sollten fich seine Schwester und fein Frit fill entfernen und verschwinden, ohne Lebewohl. So wollte er's. "Denn großem Schmerz," fagte er, "hilft große Zerftreuung am beken ab. Das Gemuth wird im Gleichgewicht erhalten. Ich tenne mich, ich bin zu weich; darum thu' ich Furforge. Ich halte es mit Till Eulenspiegel: ernften Sinn, wenn Alles gluckt, leichten Sinn, wenn's übel geht."

Ale Frau von Moos bei ihm erschien zum Fruhftud, tonnte fie fich nicht erwehren, ihm weinend um ben hals zu fallen. Bruber, ich jammere nicht wegen unserer Trennung," fagte fie, "aber die Einlabung zum Rommanbanten, — glaube mir's, es fieht bir und uns Allen Unbeil bevor."

Er lachte.

"3d batte einen fürchterlichen Traum biefe Racht. 3ch fab meinen verftorbenen Mann. 3d wunberte mich, ibn noch lebeub ju feben. Dan flirbt nicht, fagte er, wenn man von ber Erbe geht. Bis bu ju mir fommft, befuch' ich bich juweilen, wie ich ichon oft gethan babe. Jest begleite mich in meine Bohnung. - Bo wohnft bu? fragte ich. Er zeigte auf eine uralte Rirche. Bir traten binein. Bir gingen mit icallenben Schritten burch ein Tobiens gewolbe. Links und rechts Reihen von Sargen. Er legte fich in einen leeren Sarg. Der bort, fagte er, und zeigte auf einen anbern leeren, ift für bich, wenn bu fommit. - Die bort ichlafen gut; fuhr er fort und zeigte zu feiner Rechten. 3ch blidte bin und erblidte bich, Anton, in bem einen und Frit in bem anbern Sarg. Dich überfiel ein Schauen - Satteft bu fie nur gewarnt. fie maren noch nicht hier! fagte mein Mann. - 3ch habe fie ja gewarnt! fagte ich, und Thranen verbunfelten meinen Blid, fo daß ich die Sarge nicht fab. fondern es floß ein mildweißer Schaum barüber. Und Alles lofete fich in bem Schimmer auf, ber von oben ber aus unenblichen Fernen ftrabite; und ich fühlte mich in einer . wunderbaren Luft felbst nicht mehr, denn ich ruhte und schwebte feiber wie ein Glanz im Glanze. Das kommt daher, sagte, doch nicht mit menschlicher Stimme, ein heller Strahl, der mich durchs drang — aber es war das Wesen meines Gatten — das kommt daher, weil du bei mir dist. Und dein gewesener Bruder Anton und sein gewesener Sohn Fris sind auch da. — Wie, rief ich, Alles gestorben? — Darüber erwachte ich; aber ich hörte mich wachend noch das Wort gestorben rusen, und es war sinster um mich, und es hallte meine Stimme von den Wänden zuruck, daß es mich mit Entsehen durchschauerte. Indem schlug die Thurmsuhr der St. Inhannissische Mitternacht. Ich lag im kalten Angstschweiße. Erst gegen Worgen entschlummerte ich."

herr Wilmson sagte: "So geht's, wenn man wohlgemeinten Rath verachtet. Warnte ich bich nicht gestern Abend, nichts von ben Reunaugen zu effen? Sie machen mir jedesmal Unverdaulichsteit und unruhigen Schlaf. Und bergleichen Traume können einem ganzen Tage die widerlichste Farbe geben."

Da brachte Fris einen Brief, ben eine frembe Dienstmagd ihm für seinen Bater gegeben. herr Wilmson öffnete und sand keine Unterschrift, sondern nur die wenigen Zeilen: "Ein guter Freund ermahnt herrn Wilmson, nach Empfang dieses ins Bett zu gehen, und für einige Tage todikrank zu werden oder zu scheinen. Erwähnter guter Freund welß aus sicherm Munde, daß herr Wilmsson dem Könige allzugut gefallen hat. Sapienti sat."

Ansangs flutte herr Bilmson beim Lefen biefer rathselhaften Beilen; bie hanbschrift war ihm unbefannt. Dann sah er lächelnb, mit argwöhnischer Schalkheit, seine Schwester an, zerbrudte bas Papier in seiner hand und flectte es ein.

Run ergablte Frit von feinem geftrigen Abenteuer, von ber Schönen im Trauerkleibe, ihrem geraubten Schnupftuche und Meersichaumkopf und bem Zeifig mit bem glangenben hutknopfe. herrn

Wilmson war bas Geschichtchen willfommen. Es biente zur Zersftreuung seiner Schwester, die das Tuch und den Meerschaumsopf auf allen Seiten betrachtete und Namen und Stand der beraubten Schönen entzissern wollte. Ihre weibliche Neugier war um so mehr gereizt, da Fritz mit einer seltenen Begeisterung, die ihm, wenn er von Frauenzimmern sprach, nicht eigen war, über die Liebenswürdigseit der unbekannten Blondine sprach.

"Ich hab' es nicht für möglich gehalten," rief er, "daß so wunderbarer Reiz, wie wir ihn nur überirdischen Wesen in unserer Einbildungsfraft verleihen, in menschlicher Geftalt wirklich erscheinen könne. Ihr Geben war Schweben; ihr Bewegen unaussprechliches Einschmeicheln, ich möchte fagen, Musik für Augen; ihre Stimme nicht Ton, ben bas Ohr vernimmt, sondern Klang, der durch unser Inneres, wie aus Träumen, zittert; ihr Autlit das Antlit eines kindlichen, in Andacht und Entzücken schwebens ben Seraphs; ihr Blick ein gütiges, demüthiges Lächeln voll überzirdischen Lichtes."

"Mit einem Bort," unterbrach ihn Bater Bilmfon lachenb, "ein himmlifches Luftbilb von Sonnengolb und Abenbroih."

"Fast hatt' ich's glauben mögen!" antwortete Frit ganz ernsthaft: "Denn sehen Sie, in ihrem Gesichte war eine gewisse Klarheit, ein gewisses Durchsichtiges, ein . . . es läßt sich nicht mit Borten beuten, nicht mit Farben wieberspiegeln. Ich werbe bieses Gesicht, biese Gestalt, biesen Zauber, so lange ich ein Gedächtniß habe, nie vergessen."

Frau von Moos, die schon ein Planchen für Fris entworfen hatte — auf ihrem Landgut am Bobenfee wohnte eine Verwandtin ihres verstorbenen Mannes, ein junges Madchen, das ihr lieb war, — machte sauersuse Miene und fagte: "Fris, beine kunftige Frau wird auf keinen Fall mit beinem Gedachtniffe zufrieden fein."

"Ift bein Seraph nicht fcon wieber in ben Wolfenhimmel gu=

rud," fagte ber Bater, "so wird er bir und mir noch einmal ersischeinen. Ich laffe Luch und Meerschaumhseisenkopf ausrusen, austrommeln, in die Zeitungen seben, in die Berliner, in die Samburger; lasse Zeitel an die Straßeneden kleben, sogar an die Kirchenthuren."

Unter biefen Gesprächen, die mannigsach wechselten und von Zeit zu Zeit durch das Gefinde unterbrochen wurden, welches mit Fragen wegen der Anordnungen zum Feste kam, ward es neun Uhr. herr Wilmson und sein Sohn machten sich anf, um vor dem Casmahle dem Rommandanten den verlangten Besuch abzustatien. Sie gingen schweigend neben einander durch die Strassen, jeder eigenen Gedanken nachtängend. Derselbe Offizier, welcher gestern den Besechl überbracht hatte, stand vor der Thur des Kommans dantenhauses. Er führte die Ansommlinge eine breite Areppe hins auf in einen geräumigen und prachtvollen Saal. Bor der Saals pforte kanden zwei Grenadiere mit zugespisten Rügen und schwarzs gewichstem Anebelbart. Im Saale gingen Ofsiziere von vers schiedenen Regimentern auf und ab, ohne die hereintretenden, welche sich schüchtern und ehrsuchtsvoll verneigten, eines Blides zu würdigen.

Rach einer Weile trat aus entgegengefester Thur ein Garbes offizier und rief in den Saal hinein: "Db der Kaufmann da ift, und sein Sohn?" — herr Wilmson und Fritz stellten sich dem Musenden sogleich dar. "Nur mir nach!" rief der Gardeossizier, und sie solgten ibm in ein anstosended kieines Jimmer. "hier wartet, die Ihr gerusen werdet!" sagte er, entsernte sich durch eine andere Thur, kam nach einer Minute zurück und ries: "Er da, der Alte, gest zuerst hinein. Der Innge wartet noch." Das mit suhrse er herrn Wilmson in das Jimmer, wo er ihn vers muthlich erst gemeldet hatte.

Brit vergaß in biefem Augenblide feiner fconen Unbefannten,

und hing neuglerigen Fragen nach, warum er mit feinem Bater hierher befchieben fei. Ein Rammerbiener ober bergleichen, beffen Modnahte und Rocklachen alle mit breiten Golbireffen bebeckt waren, daß man zwischen ber Treffenmenge kaum bas Luch bes Rleibes erblickte, stand, mit bem Rucken gegen ihn gekehrt, am Fenster. Als sich biefer nach einer Beile gahnend umbrehte, suhr er zuruckt und murmelte durch die Jahne: "Ei vertenfelt! Ift Er's?"

Der junge Wilmson war nicht minder betroffen. Denn er ers blickte in dem Murmelnden den wohlbekannten Zeisig von gestern, deffen dickgeschwollene Nase noch ein untrügliches Denkmal von Frihens zu Tage gelegter Mannestraft geblieben. Der Zeisig maß ihn mit giftigen und stolzen Blicken vom Wirbel dis zur Sohle, trat endlich vor ihn, stierte ihm sest in die Augen und sagte halbs leise zwischen den Zähnen: "Ist Er nicht der Schlingel, der sich gestern unterstand..."

Fris trat zurud mit funkelnbem Blide und fagte: "herr, ich bitte, feine Bobelhaftigfeit, ober ich farbe Sie noch einmal roth, trop bem Treffenrod!"

Der Zeisig zog sich ein wenig zurud und lächelte ihn höhnisch an. Der junge Wilmson wandte ihm ben Ruden und ging zum Fenster. In dem Augenblick suhr ein Reisewagen durch, auf der Strasse unten; mehrere Frauenzimmer saßen darin beisammen. Eins derselben sah mit dem Gesicht gegen das haus herauf. Ohimmel, es war die Schöne in der Traner! — Frit ris hastig das Fenster auf, ihr nachzusehen. Sie lehnte sich aus dem Ausschnschung und schien unverwandt nach ihm zu blicken, die der Wagen um eine Ede bog. "himmel!" seuszte Frit: "Sie ist's! Und ich muß hier sein!" — Rasch zu seinem Feinde gewandt sazte er: "Eben sährt die junge Dame sort!"

<sup>&</sup>quot;Belde Dame ?" murrte ber Rammerbiener.

<sup>&</sup>quot;Die Sie geftern beraubten im Gebrange."

"Einfaltepinfel, ich berauben? Einen Scherz trieb ich, und nichts weiter. Sie fennt mich wohl. Aber ber Pfeifentopf . . . "

Frit trat einen Schritt naber, vergaß allen Jorn und faßte ibn bei ber hand: "Bie, mein herr, alfo Sie tennen fie?"

"Allerbinge. Aber bleib' Er mir vom Leibe und thu' Er nicht fo gemein mit-mir. Und ber Pfeifentopf?"

Der junge Bilmson hatte jest um Alles in ber Belt gern Frieden und Freundschaft mit seinem Gegner geschloffen. Er war im Begriff, bas ungludliche Migverftandniß von gestern zu bezeuen und wegen bes handels um Berzeihnug zu bitten. Da ging bie Thur auf, und sein Bater tam zurud.

"Ich will nicht auf bich warten," flufterte Bilmfon feinem Sohne im Borbeigehen zu, "ich bin zu Sause nothig. Romm mir balb nach, sobalb bu abgefertigt bift.

"Warum find wir vorberufen?" fragte Fris.

"Still, Frit, ber König felbst ift im Zimmer!" erwieberte Gerr Bilmson: "Ich weiß noch nicht, was ich eigentlich hier sollte. Der König that gleichgutitige Fragen nach meinem Alter, nach meinen Bermögensumständen, nach dir, und ob du geschickt seiest. Dann ließ er mich wieber gehen und versicherte sehr gnabig, er werbe für bich gut sorgen, wenn du ihm gefallest. Betrage bich muthig und sehr anständig. Der König ift bei guter Laune. Rimm aber keine Anerbietungen an, wie vortheilhaft sie auch sein mögen, falls dir bergleichen gemacht werden. Erbitte Bebenkzeit. Wir wollen Rudsprache mit einander halten. Lebe wohl indeffen!"

Mit biefen Worten entfernte fich herr Wilmson. Frig, wie hochs wichtig ihm zu jeber anbern Jeit gewesen sein wurde, in die Nahe eines Monarchen zu treten, empfand jest weber Rengter, noch Furcht, noch Anwandlungen von Ehrgeiz. Alle seine Gebanten waren pon der Erklärung des hochmuthig groben Rammerdieners verschlungen, daß er die trauernde Undekannte wohl kenne. Ja,

vieser Mensch, ber zu jeder andern Zeit kaum seine Aufmerksamskeit an fich gezogen hatte, und ben er wegen seiner beleidigenden Frechheit wohl abermals ohne Umflande zur Rechenschaft gezwuns gen haben wurde, verwandelte sich durch jene Erklarung für ihn in einen Mann von Würde, von Bebeutsamkeit; und ein Abglanz von der Herrlichkeit ber Unbekannten schien ihn zu umftrahlen.

Er war im Begriff, fich noch einmal bem Kammerbiener zu nabern, ale bie Thur geöffnet warb. Der Garbeoffizier trat unter berfelben vor und winkte bem jungen Wilmson schweigend mit bem - Ainger.

Der Jüngling trat hinein und verbeugte sich mit tiefster Ehrsturcht nach allen Seiten, ob er gleich Niemanden recht beutlich vor sich sah. Es war Alles Wolke und Nebel. Nicht seine Furchtssamkeit vor der Anwesenheit des Monarchen, nicht ber Glanz von bessen Majestät hinderte ihn am Sehen, sondern ungeheurer Tabaksdamps. Das kleine Gemach war mit Generalen angefüllt, die insgesammt ihr Pseischen rauchten. Alle kanden schweigend umher mit entblottem Saupte, nur einer derselben saß, den Hut auf dem Ropfe, an einem Tischhen. Der junge Wilmson erkannte in ihm, als vor dem Gesichte desselben eine blauliche Wolke zerrann, ben König.

Diefer betrachtete eine Beile ben Ingling mit sichtbaren Zeischen bes Bohlgefallens, nickte bann einem ber Zunächstehenben zu und fagte: "Richt mehr als einundzwanzig? Der ift noch nicht fertig. Er hat wohl noch vier Jahre vor sich. Aus bem Burschen gibt's etwas Rechtes, vielleicht noch einen Flügelmann ber Leibstompagnie."

Dann waubte er fich au ben Jungling: "Sage mir, Burich: was hatteft bu Luft zu werben?"

- Mein Bater bestimmt mich jum Rachfolger in feiner Sands

lung; meine Reigung find; neben ber Candwirthfchaft, bie Biffens ichaften.

"Biffenicaften? Bas verftehft bu barunter? Griechifch, Lasteinifch, Gebraifch, Chalbaifch?"

- 3ch lefe bie alten Griechen und Romer gern, habe babei Geschichte und Mathematif getrieben, und liebe auch die frangofische und italienische Literatur.

"Pfui Tenfel! Aus bir muß es teinen Feberfuchs geben. Fort bamit! Daß bu gut fchreiben, lefen und rechnen tannft, freut mich. Ich will bich anvanciren."

- Ihre Majeftat wollen geruben . . .

"Ich nehme bich unter meine Garbe nach Botsbam. Berftehft bu? Solbat mußt bu werben, wenn aus bir ein ganzer Kerl wers ben foll. Du wirft nicht ber Kleinfte bleiben, haft vollfommen ben Ansak von sechs Schuh und barüber."

- Ihre Majeftat . . .

"Benn bu bich rechtschaffen aufführft, sollft bu nicht seche Boschen lang Gemeiner bleiben. 3ch brauche in meiner Garbe gesschidte Leute. haft bu eine Braut?"

- Ihre Dajeftat! . . . ftammelte Bilmfou, und warb feuerroth.

"Seht mir boch, ber Milchbart wird ba freberoth! Run, hat nichts zu fagen. Ohne nieine Spezialerlandniß darfft du keine Frau nehmen; ich will bir schon ein Mädchen geben. Also wir find mit einander im Reinen. Haft du den Soldatenstand lieb?"

- Rein, Ihre Dajeftat, ich will frei bleiben.

"Schod Millionen Teufel, was unterfiehft bu bich?"

- 3ch habe nicht bie Ehre, einer Ihrer gebornen Unterthanen ju fein.

" Ginerlei! "

- 36 bin Burger in ben vereinigten Rieberlanben.

" Gleichviel."

- 3ch werbe in mein Baterland gurudgeben.
- "Das wirft bu unterwege laffen."
- 36 rufe ben Schut meiner hochmögenben Gerren ber Generalftaaten an.
- "halt's Maul, ober ich laffe bir, flatt bes handgelbes, zwanzig aus bem f aufzählen."
- Die Gerechtigfeiteliebe Ihrer Majeftat wird nicht gestatten, bag man einen freien Mann wiber feinen Willen . . .
- "Du kenuft jetzt meinen Willen, und ich will keine freie, sonbern treue Leute. Darnach haft bu bich zu richten. Fort, nach Potsbam. Man foll bir gutes Handgelb geben."
- Erlauben Ihre Majeftat allergnabigt, ich begehre fein Sandsgelb, ich werbe feines annehmen. Ich habe einen Bater. Er ift mehr als vermögenb, er ift reich. Er wird fich zu jeber Summe verfteben, mich loszufaufen, wenn . . .
  - "Ich verlange fein Gelb. Du bift Solbat; bamit holla!"
- 3ch vermahre feierlich meine Rechte als Menfch gegen jebe Gewaltthat. 3ch werbe lieber fterben, ale Fahnenetb fcworen.
- "himmel. Tauseub. Sapperment!" forie ber König, sprang auf und schwang den Stock gegen ben jungen Wilmson. Dieser, stolz nub bescheiben, sah den Monarchen mit einem sesten Blick an, ohne die geringke Burcht blicken zu lassen.

Der König ließ ben Stod wieber langsam finken, warf einen gornigen Blid auf ben Jüngling, und fagte mit furchtbarer Stimme: "Du nicht ben Fahneneib famoren, Burm bu? Du haft feine Bahl mehr, merte bir's, als zwischen ber Garbe ober bem Galgen."

- 3hre Majeftat, ich wahle lieber ben letten! fagte Bilmfon rubig.

Der Ronig bob wieder im Born ben Stod, wandte fich bann aber rafch um und fagte jum Rommandanten: "Lag Er mir ben verbammten Schurken ba auf ber Stelle in bie Raferne bringen,

oder in die Bacht. Morgen geht er mit bem übrigen Transport ab. Und macht der Kerl die geringsten Umstände, so lasse Er ihn krumm schließen oder in den Bock spannen. Marsch! — Der König wies mit hand und Stock gegen die Thur. Der Kommandant faste den jungen Wilmson hart beim Arm und stieß ihn zum Immer hinaus, wo der Zeisig hämisch lachend das Gesicht verzog, als er seinen verhasten Ueberwinder stolpernd aus des Königs Zimmer hervorschießen sah.

Angekommen im Saale übergab ber Rommandant den trotigen Retruten an zwei Offiziere, ihn fogleich zum Depot zu führen, mit Befehl, ihn auf der Stelle krumm zu schließen, bei Waffer und Brod, sobalb er sich im minbesten ungeberbig anstelle.

"Ihre Erzellens," fagte Wilmson, "wollen mir boch wenigstens erlauben, bag ich meinen Bater noch einmal sehe und von ibm Abschieb nehme."

"Bozu bas? Ift ganz unnöthig."

"Aber ich fiehe barum, als bie einzige Gnabe, bie Sie ober Seine Majeftat mir noch erweisen tonnen."

Der Kommandant schwieg einen Augenblick unentschloffen, ging bann in bas Zimmer zuruck, von woher er gekommen war, und kehrte nach einer Belle mit ben Worten zuruck: "Man wird's beinem Bater melben, wenn er bich noch sprechen will. Du gehft jest zum Depot."

"Aber Ihre Erzellenz wollen gestatten, baß ich mich in meine Bohnung begebe; benn ich bin burchaus nicht in Rleibern, bie zur Reife geeigret finb."

"Bade bich jum Depot!" rief ber Rommanbant unwillig: "Das Anbere mache mit beinem Bater ab! 3ch fchide ju ihm."

Der Rommandant verließ ihn. Die Offigiere nahmen ben Garbes refruten zwischen fich und führten ihn ab. Auf ber Strafe folgte ihnen ein Rorporal mit furgem fpanischem Rohr. ŏ,

Abe, ade, ade! Ja, Sheiden und Meiden thut weh.

Bolfelieb.

Der Jungling, welcher burch einen einzigen Machtipruch Bater und Baterhaus, Beruf, alle bisherigen angenehmen Berhaltniffe, alle froben Aussichten in die Zufnnft verloren hatte, um nun Zeitz lebens unter ben hefen bes Bolfs zu bienen, ging zwischen Bachtern in finfterer Buth burch bie Gaffen ber Stabt.

"Sei Er nicht fo verzweifelt und traurig!" fagte einer von ben ihn begleitenben Offizieren, ber Mitleiben für ben iconen jungen Mann zu fühlen fchien.

"Ich bin nichts weniger, als traurig!" antwortete Bilmfon furz, und fnirfchte mit ben Jahnen.

"So ift's recht. Kein Solbat hat es beffer, als in ber Garbe. Es wird Ihm in Potsbam schon gefallen; nur Gebulb! Sei Er luftig und guter Dinge."

"Benn man Alles, Alles, Was Gegenwart und Zufunft boten, gerschwettert fieht!"

"Dent' Er, ein Erbbeben habe 3hm bas verschlungen."

"Dann ware ich traurig."

"Barum bann?"

"Ber fann wider blinde Raturnathwendigfeit? Aber daß man mich aus meinem Saufe, aus den Armen meines Baters wegreißen, jum Stlaven machen darf — himmel und Golle! das ift . . . "

Der Offigier verftanb ihn nicht.

Angefommen im Bachthause, warb ber Refrut bem bortigen Offizier übergeben und zu anbern jungen Burichen geführt, bie in einer schwarz geräucherten Stube an langen hölzernen Tischen fagen, Bier tranten, agen, sangen und ftinkenben Tabak schmauchten. Sie-

wollten ben Reuanfommenben in ihren luftigen Kreis ziehen. Er warf fich schweigend, mit verschräuften Armen in einen Winkelfitz. Sie tranken ihm zu. Er wies sie zurud. Sie machten sich über bas arme Muttersöhnchen lustig, wie sie ihn nannten. Er ant-wortete nicht. Er brutete über Plane ber Rache von sürchterlicher Art. Seines entehrten, zertretenen Lebens achtete er nicht mehr. Er beschloß zu sterben und ben Tod zu suchen, um ber Welt bas Beispiel zu geben, daß Macht und Gewalt nichts über ben Willen bes Entschlossenen vermögen, ber nicht in Fesseln ber Stlaverei leben mag.

Die lärmende Gefellschaft um ihn her war eben hinansgegangen frische Luft zu schöpfen, als fich die Thur öffnete. Der wachts habende Ofstzier und herr Wilmson traten ein. Als Frit seinen Bater erblickte, sprang er auf, warf fich an beffen Bruft und schluchzte so laut, so heftig, daß es selbst den Offizier zu ruhren schien. Dieser mochte nicht länger Augenzeuge des Abschiedes sein, und entfernte sich schnell.

Herr Wilmson sprach kein Bort. Er ließ ben Schmerz seines Sohnes austoben. Erst als sich bieser erschöpft auf eine ber hölgernen Banke niebersetze, trat herr Milmson zu ihm und sagte, indem er Frigens Hand nahm: "Du weinft, wie ein Anabe. Ich erwarteie in dir einen Mann zu sehen, der jedes Schickal tragen könne. Was ist's denn mehr? Du bist Gesangener, dist Soldat. Aber bleib' nur in dir start und frei und gerecht, dann ist nichts verloren. Sei ruhig! Es ist noch nicht Ales verloren, wenn du dich nicht selbst ausgibst."

- Wie, Sie haben noch hoffnung, mich frei gu feben? "Allerbings."
- Sie fonnen mich wieber loefaufen? rief Bris, troduete bie Augen und fprang freubig auf.
  - "Rein. 3ch habe bas Neugerfte für bich verfucht. Man hat

mich abgewiesen. Der Konig besteht barauf, bich in ber Garbe zu haben. — Run benu, bu gehft alfo nach Botebam. Du ergibst bich in bein Schickfal."

- Und das können Sie, lieber Bater, so kalt aussprechen? "Du ergibft dich in bein Schickfal. Ich werde dir Reisekleiber nden. hier haft du Geld, wenn du bessen bedarfst. Du gehst
- fenben. Sier haft du Geld, wenn bu beffen bedarfft. Du gehft nach Botebam; bu unterwirfft bich Allem, was dir geboten wird; bu follst dir Jebermanns Bertrauen erwerben. Ich verlange bas von dir."
  - 3ch laufe bavon, und fieht gleich Galgenftrafe barauf.
- "Rimmermehr! Du bleibft, bis ich bich rufe. Deine Unbefons neuheit wurde dich und mich verderben. Wir haben hier fein schizz zendes Gefeb. Bage es nicht, Argwohn ober Born zu erweden; erft bann wurden wir verloren fein. Ich will forgen. Ueberlaß Gott und mir Alles. Ich werde bich retten. Rur bu übereile nichts."
  - Und wie lange muß ich Sflavenbienfte thun?
- "Bis ich felbst frei bin, bis mein Bermögen in Rapier vers wandelt und außer Lanbes ift. Dann wollen wir handeln. Sei ohne Rummer. Gehe beinem Berhanguiffe heiter entgegen."
  - Aber foll ich ben Gib ber Treue femoren?
- "Rannft bu ben 3wang hindern? Gezwungener Bertrag ift fein Bertrag. Gott und Bernunft fagen bich vom erpresten Eibe los. Sollten folche Cibe wiber die ewigen Rechte gelten, fo konnte man. uns auch fowdren laffen, vernunftlofe Thiere zu werben."
  - 3ch gehorche, Bater.
- "Du thust wohl baran. Wer nichts zu bereuen hat, hat an nichts zu verzweifeln. Der König wollte mir heute ein festliches Gastmahl vereiteln; mehr ift's nicht. Meine Schwester . . . "
  - Ach, weiß fie mein trauriges Loos?
- "Sie weiß Alles. Ich felbft funbigte ihr es an. Ich fagte nur: Schwester, bein Bunfch wird nun erfullt. Ich verlaffe Magbeburg 3fc. Nov. VIII.

und ziehe mit Fris zu bir hinaus in die Freiheit, sobald ich mich hier von allen Banden losgeriffen habe. Sie war vor Frende außer fich. Ich 'erzählte ihr, was mit dir geschehen fei. Sie dachte an ihren unglucklichen Gatten, und warf ein bitteres, fürchterliches Bort über die Gewaltigen biefer Welt hin. Dann aber sagte fie: "Ich dante diesmal dem Könige. Er macht mir den Abend meines Lebens schon, ohne es zu wollen. Laß anspaunen; mir brennt dieser Boben unter den Soblen."

Die Ruhe, mit welcher herr Wilmson zu seinem Sohne sprach, wirfte besser auf bes Junglings Gemuth, als jeber Trosispruch. Er betrachtete die überraschende Begebenheit der letten Stunden wie ein Abenteuer, die Reise nach Potsbam mit den übrigen Refruten wie eine Lustparthie, und seinen Gintritt in die Garbe wie eine Rasserade. Er schied heiter von seinem Bater, und erinnerte diesen nur noch, ihm mit andern Sachen auch das weiße Tuch und den Meerschaumkohf nachzusenden.

Folgendes Morgens, mit Sonnenaufgang, wanderte der Restrutentransport zum Thor hinaus über die Elbbrücke. Fris, um nicht die Augen der Menschen zu sehr auf sich zu ziehen, hatte die zierlichen Kleider, in denen er vor dem Könige erschienen war, mit den abgetragensten Reisekledern vertauscht. Er wanderte niederzgeschlagen vor sich hin. Am Ende der Strombrücke hörte er sich rusen. "Alle Wetter und Hagel, Frischen, wer hätte uns gestern früh erzählt, daß der Blis so schnell in den Bulverthurm sahren und Alles sprengen würde! Aber das sag' ich Ihnen, der König und der alte Dessauer meinten es verdammt gut mit Ihnen. Aur Sie sind an Allem Schuld. Sie ganz allein! Warum sind Sie so sich sich und lang ausgeschossen, daß Sie Kopfslänge über Alles wegsehen? Warum machten Sie sich nicht klein, oder krumm, oder lahm? Sie kennen die Grille unsers braven Königs!"

Es war ber Invalibe Rrabb, ber bem jungen Bilmfon bie Sand

reichte und ihn noch eine Strede begleiten wollte. Fris brudte ben Alten heftig an die Bruft. Er konnte vor Wehmuth nicht fprechen. Thranen flurzten aus feinen Augen.

"Rreuzbataillon!" schrie Rrabb, und wollte mannhaft scheinen, ben Schmerz verbeißen, ber ihm die Bruft zusammenzog, und bie Thranen wegschütteln, die ihm in den grauen Schnurtbart sielen: "Bas ift benn das? Ich glaube gar, Sie flennen wie ein altes Beib, Fris. Schämen Sie sich, Herr. Hol's der Teufel, ich habe nichts mehr mit Ihnen zu thun. Ein Soldat muß nicht heulen.

Arabb wollte noch mehr zu Frigens Ermuthigung fagen, aber feine Stimme brach. Er brachte tein Wort mehr über bie bebens ben Lippen, brudte bem jungen Wilmson bie Hand und ging weisnend und fluchend über die Brude zurud in die Stadt, indem er zwischenein für fich fang:

## Mbe, abe, abe!

## Ja, Scheiben und Meiben thut weh'!

Sobald ber junge Wilmson die Thürme von Magbeburg hinter sich aus ben Augen verloren hatte, beruhigte sich sein Inneres. Er sah in die Intunft hinaus, sah im sernen hintergrunde seine Ersthing, seine Flucht, die freien, schönen Ufer des Bodensee's und das Landgut der Schwester seines Baters. Zwar das rechtlose, gewaltthätige Versahren, durch welches er binnen vierundzwanzig Stunden aus der Mitte aller seiner Freuden und seiner Freunde hinweg in einen Hausen roher oder lüderlicher oder unglücklicher Menschen geworsen war, emporte voch von Zeit zu Zeit seine Galle; aber er zerstrente sich, wie er konnte, und zum ersten Mal fühlte er die Beisheit und ihr Glück in Ausübung der Lebensregeln seines Vaters: Sei dein eigener Meister, und du Melster in der Welt.

6.

Der Menfc benft, Gott lenft.

Die Refruten machten nur fleine Tagreifen. Racbem fie in Botebam eingezogen und gemuftert waren, wurden fie verichiebenen Megimentern einverleibt. Wilmfon tam unter bie Garbe ju Ruff. Er fügte fich gebulbig in Alles; erlernte bie puppenhafte Stellung. bie Sanbariffe mit bem Gewebr, Lintes und Rechtefcwenten fonell : warb in die blanke Uniform eingekleibet und verfah balb ben Dienft gleich Anbern. Bie wenig er fich auch Dube barum gab, gewann er in furger Belt bie Aufmertfamteit und Gunft ber Sauptlente. Er war ohne Biberrebe ber iconfte Mann im gangen Regimente. wenn auch nicht ber langfte. Sein Ton, fein Anftanb, feine feinen Sitten verriethen balb, bag er aus gutem Sause sei. Dan unterfcbieb ibn von ben Anbern. Seine mannigfachen Renniniffe blieben nicht unbemerft. Die Sauptleute benutten ihn. Er mußte bei vielen Schreibereien und Rechnungen helfen. Er trug unter ber groben Solbatenuniform bas feinfte Linnen. Er machte große Ausgaben, balb feinen Rameraben einen froben Zag gu ichaffen, balb Rotbleibenben Eroft ju bringen, benen mit Gelb ju belfen mar. Dies Alles erwarb ihm eine Achtung unter ben Dbern, wie fie fonft bem Solbaten nicht jn Theil wirb. Er empfing fogar Grlanbnif, ein eigenes Zimmer zu bewohnen; und bamit war unter biefen Berhaltniffen fein bochfter Bunfc gemabrt. Er richtete fich niedlich, aber einfach ein. Man wußte wohl, er fei witer feinen Willen und auf bee Ronige unmittelbaren Befehl unter bie Solbaten gebracht. Biele Anbere beim Regiment waren auf abnliche Beife bahin gerathen. Aber Reiner fcbien mit feinem neuen Stande foneller verfohnt ju fein. Er felbft außerte bei jedem Anlag

Bufriedenheit, und erklarte, daß er entschloffen ware, lebenelanglich Solbat zu bleiben, und wenn sein Bater für den Lodfanf Tonnen Golbes bote.

Dies Alles war Lift. Er erreichte seinen Zweck, Bertrauen zu gewinnen. Man gestattete ihm vorzugsweise große Freihelten. Selten machte er von ihnen Gebrauch, Mißbrauch nie. Der Oberst bes Regiments nannte ihn nicht nur seinen Sohn, sonbern behandelte ihn mit einer Freundlichseit und Achtung, beren sich selbst wenige Offiziere zu tuhmen hatten. Milmson mußte oft bei ihm im hause sein und Schreiberdienste verrichten; zwar nicht an seiner Tasel, doch aber mit seinen hauseleuten speisen. Durch die Gunst des Obersten ruckte Wilmson, besonders da der König sich selber eines Tages nach ihm erfundigt hatte und seine Beförderung wünschte, schon im erken Viertelight zum Keldweibel.

Indeffen unterhielt er mit seinem Bater fleißigen Brieswechsel, aus welchem er immer hellere hoffnungen seiner nahen Erlösung hervorschimmern sah. Bater Wilmson in Magbeburg verlaufte sort und sort seine gesammten Baarenvorräthe; und konnte es nicht ohne Rachtheil geschehen, ließ er sie in Rieberlagen außerhalb ber preußischen Grenzen beingen. Er zog nach und nach alle ausstehenden Gelber ein, zuweilen nicht ohne baaren Berluft, unter dem Borwand, daß er durch auswärtige Bankerote in seinen Bermögensumftänden zurückgekommen sei. Man hielt ihn zwar für den ehrelichken Mann von der Welt; aber sein kaufmännischer Kredit ging dabei unter. Und eben das wollte er, um zulest auch nur sein Lestes, seine liegenden Besthungen in Magdeburg, ohne andern Berbacht zu erregen, in Gelb umwandeln zu können.

Als ihm bies gelungen war, schrieb er feinem Sohn: "In vierzehn Tagen verlaffe ich Magbeburg und eile zum Bobensee. Man glaubt hier, ich begebe mich in die Nieberlande zurud. Dort erwarte ich bich bei meiner Schwefter: ich erwarte bich unter Seelens

und horchte der Erzählung, die da kommen follte. Statt beffen runzelte Frig plöglich die Stirn, wandte fich ab und ging langfam mit gesenktem Kopfe und verschränkten Armen schweigend aus Kenker.

"Arofte mich Gott, Friechen, aber bas Ding ift mit Ihnen nicht richtig!" fagte ber Invalibe verlegen.

"Eben barum!" rief ber junge Mensch rasch und ärgerlich. "Eben barum schweig. Gin = für allemal, ich bleibe; ich will nicht fort; ich kann nicht sort. Laß mich in Ruhe. Morgen, übers morgen, und wenn's in einem Bierteljahr ober einem Jahr ware, kann ich bir mehr sagen. Die Sachen stehen jest anders."

"Das find mir schöne Geschichten!" brummte ber Alte: "Romme in haft und Jast; will, Gott verzeihe mir die schwere Sunde, Kopf und hals daran wagen, einem Deserteur beim Ausreißen zu helsen und dem Galgen aus — benn da wird's heißen: mitgefangen, mitgehangen! — und nun ift's mit Allem nichts; soll hier ein Bierteljahr oder ein Jahr auf der Barenhaut liegen. Alle hagel, ich laffe mich hangen, aber das thu' ich nicht!"

Der junge Wilmson hörte nicht auf ihn; und als es der Juvalide zu arg trieb, sagte Wilmson: "Freund Krabb, laß mir Ruhe. Ich bin in einer unseligen Lage; ich kann nicht fort; bin sestgedannt; will nicht davon, darf nicht davon; und wenn-mich der König über die Grenze bringen ließe, wurde ich heimlich wieder umsehren. Run geh'. Du sollst ja, vielleicht schon in einigen Tagen, Alles erssahren. Run geh'!" Mit diesen Worten schob er den Alten zur Thur. Krabb schüttelte den Kopf und ging still suchend in sein Wirthshaus.

7.

Ad, Frowlin, folt ich bich verlan, Das ware fere miffethan, Ein mahrhaft Mann nit miffethut.

Altbeutides Lieb.

Daß Frig Bilmfon feinen Sinn fo ploglich geanbert hatte, und nun Potsbam, feinen Kerfer, nicht verlaffen wollte, hatte gute Grunde.

Er war am vorigen Tage auf ber Bacht beim Schloffe geswesen, und erft Mittags, nach Gewohnheit, abgelöset worden. Wie er bes Morgens, um sich im Frühftrahl ber Sonne zu erzquicken, auf bem Plate zwischen ben Bilbfaulen umher ging, besmerkte er ein junges, in halbe Traner gekleibetes Madchen, welsches in Berlegenheit langs ben Haufern hinging, sich links und rechts umsah, und endlich in geradester Richtung auf ihn selbst zusam. Seit ihm die trauernde Schönheit in Magbeburg erschiesnen war, konnte er keine weibliche Gestalt in schwarzen Kleibern gleichgültig betrachten. Inzwischen verrleth schon die Tracht und der gefüllte Handorb am Arm der Kommenden, daß biese nur eine Dienstmagd war.

Wie sie aber naher trat, vor ihm stehen blieb und schüchtern fragte: "In bieser Gegend soll eine Frau Majorin Malzahn wohsnen. Können Sie mich nicht zurecht weisen? Ich bin noch altzustemb in Potsbam, kanm drei Tage hier!" — und als er die schöne Flotenstimme wieder hörte, die einst fagte: ich bin eine Baise, und siehe recht allein unter dem himmel! und sie ihm, wie damals, in allen Nerven wiederklang; als er abermals das kindlichshelle Antlits sah, und das freundliche, demuthige Lächeln der Angen, die er nie vergessen hatte, da blendete es ihn, wie Betterleuchten.

"Bie fonnen Sie mich fur gludlich halten, wenn ich Sie weinen febe, liebe Clementine? Bie ftelle ich Ihnen ben Meerschaums Topf zu, ben ich von Ihnen in Sanben habe?"

"D!" rief Clementine, und ihre Bangen farbten fich höher! "Laffen Sie mich ben nicht wieder feben. Er ift nun bezahlt. Er hat mein Unglud vollenbet, ober vielmehr, er war bas Bertzeng bes fcanblicen Riet, bes Kammerbieners, zu meinem Berberben."

Sie erzählte bie Gefdicte bes Ropfs nun mit ber ihr eigenen Anmuth. Der Gigenthumer biefes Brachtwerte mar ber Bebeimes rath von Gunbling, welcher fich auf ben Befft bes foftlichen Schaus ftude nicht wenig einbilbete. Er batte ibn um eine beträchtliche Summe in Maabeburg, wohin er in bes Ronias Gefolge gefoms men war, angefauft, und baselbft feinen Ramenszug von einem ber Golbichmiebe auf ben Silberbedel graben laffen. Clementine, welche ju gleicher Beit nach Magbeburg mit einer bem Geheimenrath verwandten Ramilie gereifet mar, in ber fie eineweilen nach bem Tobe ihrer Mutter aus Mitleiben aufgenommen worben, mußte an ienem Unaludetage bas Brachtflud vom Golbichmieb gurude bolen. Bir wiffen, wie fie es verlor. Der befannte Beifig, ein Bufiling, batte langft Abfichten auf bas grme Dabchen gehabt. meldes er burch ben Raub ein wenig neden ober firrer machen wollte. Er hielt ben Unbefannten, mit welchem fie im Menschengewühl fo traulich plaubernd Urm in Arm ging, für feinen begludten Rebenbuhler. Die Buth bes jungen Wilmfon, ibm ben Raub wieber ju entreißen, beftatigte Riefe Berbacht. Dies und Die eigene Rieberlage unter Bilmfone Fauften erfulte ihn mit Rachfucht. Er erfuhr erft nach ber Rudfunft in Berlin, bag ber Bfeifentopf nicht wieber gurudgeftellt worben fei. Der Gebeimerath Gundling, ohnehin ein Mann von verschrobener Gemuthsart, befanntlich bes Ronigs Sofnarr babei, gerieth über ben Berinft in Raferei. Sein Rammerbiener Rief wollte von Clementinens Angft

Bortheil ziehen, versprach ihr, ben Geheimenrath zu bernhigen, und den Preis des Kopfes zu bezahlen, wenn die sprade Schöne ein wenig milder werden wolle. Da sie ihn aber flotz zurkswies, erzählte er dem Geheimenrath von dem Borfall in Magdeburg, nur mit Entstellungen. Er habe gehört, wie Ciementine von einem ihrer Liebhaber um den Ropf gebeten worden sei, und wie sie ihm endlich das Geschent gegeben. Riet habe dem Kerl den Meer: schauden aus den handen gerissen, ware aber sogleich von dems selben und mehrern von dessen Kameraden verfolgt, beraubt und mishandelt worden; denn mit einem einzigen allein würde er's wohl noch ausgenommen haben. Ohne Zweisel wäre der Känder des Meerschaumsopfs ans Berlin; denn in einer fremden Stadt, wie Magdeburg, könne Mamfell Stern unmöglich einen Liebhaber gefunden haben, gegen welchen sie so große Freigebigselt geäußert hätte.

Weil Clementinens eigener Bericht über ben Borfall in Magbeburg ziemlich mit ber Lüge bes Kammerdieners einstimmte, biente ihr Bort zur Bestätigung von Kiels Lige. Daß sie ben jungen Menschen, mit bem sie vertraulich gegangen war, nicht gekannt, noch weniger in ihm einen Liebhaber gesabt hätte, glaubte ihr natürlich Riemand. Sie mußte also vollen Schabenersatz leisten und aus bem hause; ja es für Gnabe halten, daß man sie nicht ins Zuchthaus schiefte. Run Clementine in voller Verlassenheit und Armuth war, erbot sich ber Zeisig zu ihrem Beschüher und Berzsorger. Er zweiselte nicht, daß die Roth, in welche er sie gekürzt, ihre Wiberspenstigkeit bestegen muße. Er irrte sich. Und als sie nach vergeblichem Bemühen, in irgend ein Haus von Berlin als Kammerjungser ausgenommen zu werben, keine hossnung vor sich sah, begab sie sich nach Potsbam, um als haus- und Stubenmädchen ein ehrliches Dasein zu fristen.

Der junge Wilmson hörte bie Ergählung ber Ungludlichen mit

Schmerz. "Läuft mir der Bosewicht trgendwo über den Beg," rief er mit naffen und funkelnden Augen, "ich jage ihm, ware es im koniglichen Borzimmer, den Pallasch durche herz. Run begreise ich, daß der ruchlose Bube, der mich doch im Borzimmer des Königs sah, der doch wußte, daß ich als Soldat fortgeschlept wurde, mich Miemandem nannte, und mich nicht als Dieb verklagte. Er mußte surchten, Ihre Unschuld und seine Niederträchtigkeit und Unwahrsheit komme zugleich an den Tag. — Ach, liebe Clementine, wie viel haben Sie meinetwillen gelitten! Denn Alles ware vielleicht nicht geschen, wenn ich Sie im Menschengedränge nicht begleitet hätte! Ich muß Ihnen Bieles vergüten. Und ich will es. Ich kann es. O mein Gott, wie viel haben Sie gelitten! Bie viel leiben Sie noch!"

"Rein, herr Bilmfon, ich leibe nichts mehr. 3ch habe eine gutige herrschaft gefunden.

"Ach, die gutigfte herrschaft ift eine herrschaft! Sie follten frei fein. D, meine Liebe, ich bin freilich jest noch Solbat, — aber mein Bater ift reich, ich bin reich, haben Sie Bertrauen zu mir. Ich bin gewiß nicht von bem Schlage, wie ber elenbe Rammerbiener; — ich biete Ihnen . . ."

"Für Alle Anerbietungen bante ich Ihnen, Gerr Wilmson. Sie find fehr gutig. Aber ich bin nur frei, so lange ich Niemandem Berpflichtungen schulbig bin. Und baß ich Sie nicht für einen Mann halten solle, wie jenen elenden Menschen, nein, bas hatten Sie nicht nothig gehabt, zu bitten. Er ist mein bosefter Feind. 3ch tenne ihn."

"D, baß Sie mich auch fennen wurben! Bielleicht . . . "

"Bacht heraus!" schrie die Schildwacht. Ein General ritt über ben Plat. Die Solbaten eilten aus der Bachtstube hervor. Der Feldweibel verbeugte sich flüchtig gegen das artige Kammermädchen und sprang zu seinen Leuten in Reih' und Glieb. Als der General

vorbeigeritten war, hatte fich bie foone Clementine vom Blate verloren.

Traumend ging der Feldweibel auf und ab. Die unerwartete Erscheinung hatte sein Inneres verwandelt. Er wiederholte sich ihre Worte und Erzählungen. Die Bewegungen ihres Gemuths, wähs rend des Planderns, hatten sie noch schöner gemacht, als er sie in Magdeburg gefunden. Er trat wieder auf dieselbe Stelle, wo sie vor ihm gestanden war. Ein Schauer drang von dem geweihten Boden durch seine Fersen empor. Potsdam, welches ihm disher wie ein Kerter erschienen war, hatte sich in ein Feen-Reich, und der Besehl des Königs, der ihn zum Soldaten gemacht hatte, in eine göttliche Kügung verwandelt. Er segnete den Monarchen, er segnete sein Loos. Er dachte nicht mehr daran, Potsdam zu verlassen. Und die Hölle würde ihm in Clementinens Nähe reizend geworden sen sein.

Sobald er von ber Bacht abgelofet worden war, burchfteich er alle Gegenden ber Stadt, Renftadt, Friedrichsftadt und Bobensgraft. Das Unglud aber hatte gewollt, daß er nicht nach ber Bohnung bes Madens gefragt hatte. Er suchte bis zur dunkeln Racht, und fand fie nirgends wieder. Doch war er übergludlich. So fand ihn Krabb am Abend beffelben Tages.

8.

Lenardo fah ber, Blondine fah bin; Sie trugen im Bergen wohl liebenben Ginn.

Ballabe bon Bürger.

Man wird nicht baran zweifeln, bag ber junge Felbweibel anch folgenbes Morgens feine Nachforschungen fortgefest habe. Die Refibenz Botsbam ift nichts weniger als von außerorbentlicher Große, und noch weniger von außerordentlicher Bolfsmenge. Man weiß aber aus allen Romanen, daß Liebende, die sich suchen, einander sinden, und mußten sie auch Beltiheile burchtreuzen. Daher ist es nichts Erkaunliches, daß Fris Bilmson, nachdem er seine Entsbeckungsreisen kann drei Stunden lang fortgeseth hatte, sein Ziel erreichte. Im mittlern Stock eines großen Hauses stand Clementine am Fenster, und zwar etwas vorgeneigt, als such sich zu erkennen. Ihm ward, als schügen Flammen über ihm zussammen. Sobald er aber näher kam, um sein Haupt vor der Anzgebeteten in ehrsuchtsvolkem Gruße zu entblößen, schien sie ihn nicht mehr zu bemerken, sondern trat zurück, schloß nicht nur das Kenster, sondern zog sogar die weißen Umbänge vor.

Das übersiel ihn mit Frost und Ralte, wie wenn sich Schnees wolfen ploglich über eine blühende Frühlingswelt ausleeren. Er kehrte sinster in seine Zelle heim, kampfte lange mit sich, und ward endlich Sieger. Er schämte sich seiner Leidenschaft über eine Unbekannte, die sein reines Wohlwollen verschmähte, und beschloß, mit Ernst an seine Flucht zu benken. Er sprach mit Krabb. Tag und Stunde wurden verabredet. Krabb sollte nach Berlin, einen Reisewagen kaufen, als vornehmer Rausmann mit Bostpferden durch Botsbam eilen, und ihn, als Bebienten gekleidet, zur nächtlichen Stunde vor dem Thor ausnehmen und entführen.

Rrabb kam folgendes Tages noch einmal zu Bilmson, um vorsläufigen Abschied zu nehmen. Krabb trat frohen Muthes ins 3immer, während sein junger Herr im Fenster lag und in die stille Straße hinabsah. Krabb grüßte und lärmte vergebens. Der Feldeweibel sah sich nicht um. Denn die Straße baher kam Clementine; sie bemerkte ihn droben am Fenster, erkannte ihn, lächelte mit verschämter Freundlichkeit einen Augenblick empor, grüßte sogar, ging vorüber, und schon ziemlich entfernt, wandte sie nach einmal das Röpfchen und blickte nach ihm. Fris war außer fic. Aller Schnee

ichmolg, und ber warme Frühling mit ben gebengten, aber unsgerfnickten Bluthen ging wieber in ihm auf.

Als Krabb endlich Gewalt brauchte, um seine Gegenwart bes merkbar zu machen, drehte fich der junge herr zu ihm mit glühens den Wangen und stammenden Bliden. Lange verstand er nicht, was Krabb wollte, und zulest gab er den einfachen Bescheid: "Wir bleiben. Ich reise nicht. Ich werde Potsdam nicht verslaffen; und wenn ich wüßte, daß die Stadt in wenigen Stunden von einem Erdbeben verschlungen würde, ich ließe mich mit versschlingen."

Der Invalide glich nun felber einem Erbbeben, bas Alles zu zerschmettern Miene macht. Er fluchte und tobte, gleich einem Befeffenen, im Zimmer umber, während Frih im Fenster lag, in die Straffe niedersah und die Steine suchte, welche Clementinens Füße berührt und geheiligt haben konnten. Es blieb babei. Rrabb also mußte wieder in Botebam forthaufen.

Wilmson erneuerte nun seine Entbeckungsreisen vor dem wohlbekannten Hause, ohne glücklich zu sein. Die Fenster waren gesschlossen. Besser gelang's ihm in der Garnisonkirche. Er erblickte die Schöne, aber sie demerkte ihn nicht in ihrer sonntäglichen Ansbacht. Er folgte ihr auf dem Fuß, als sie mit einem ältlichen Frauenzimmer aus der Kirche ging; er grüßte. Sie erröthete, aber dankte ihm nicht einmal, sondern wandte sich gleichgültig zu der alten Begleiterin. Er sand sie denselben Tag wieder auf einem össenklichen Spaziergang, saste Muth und trat mit höflichem Verzneigen an ihre Seite. "D, wie glücklich bin ich endlich . ." stammelte er. Aber ihr Gesicht, plöplich sinster und mit dem Ausdruck der Berwunderung über eine Frechheit ohne Gleichen, endete schnell sein Entzücken. "Bas wollen Sie von mir?" sagte sie: "3ch kenne Sie nicht! Was haben Sie mit mir zu schaffen? Sie haben sich ohne Zweisel zur unrechten Person verirri." Damit

wandte fie fich ftolg von ihm weg und einigen Frauenzimmern ihrer Bekanntschaft zu, die in der Rähe wandelten.

Der arme Feldweibel stand eine Weile steif und gerade ba, wie wenn ihn sein Oberst musterte. Dann schwenkte er plöplich, und marschirte im Doppelschritt davon, über Clementinen und alle Weiber unter alleu himmelsstrichen sluchend. "Sie hat dich zum Narren, scheint's. Sie ist nur Kokeite. himmel und hölle, welchen Ton nahm sie au! Wie, sie kenne mich nicht? Ich habe mich an die unrechte Verson verirrt? Wie, ist sie denn doppelt in Potsdam vorhanden?" — In diesem Selbstgespräch rannte er durch die Gassen, sinchte den alten Krabb auf und befahl ihm, ohne Verzug nach Verlin zu gehen, den Reisewagen zu kausen und zur Flucht alle Verankaltungen zu tressen. Krabb, hachzusrieden, daß sein junger herr ben gesunden Menschenverstand wiederzesunden, ließ sich den Bessehl nicht zweimal geben, sandern miethete auf der Stelle den Wagen, und suhr in der gleichen Stunde zum Thor hinaus nach Berlin.

Der junge Feldweibel wünschte sich zur Festigkeit und Schnelligsteit seines Entschlusses Glud. Er fühlte wohl, daß er in Botsbam nicht glüdlich sein könne; daß er, seiner Ruhe willen, eine Stadt verlassen musse, welche neben ihm ein Befen beherberge, das er nicht genug haffen und nicht genug lieben konnte. Doch ehe die Racht kam, stand es schon wieder mit der Festigkeit seines Entsschlisses mißlich, und die eilserige Abreise des Invaliden hatte er gern widerrufen.

Denn als er, ba es bunkel geworben, fein Zimmer verließ, um feinen Berbruß zu zerstreuen, und über ben einsamen Schlofplatz ging, mit bem Borsatz, irgendwo in lustiger Gesellschaft eine Flasche Beins zu leeren, lispelte eine füße, schüchterne Stimme: "Guten Abend, herr Wilmson." Es war ein Madchen, bas ihm zufällig mit hellbrennenber Laterne auf dem Schlosplatze begegnete. Er ers

١

kannte Clementinen. Er ware kalt grüßend vorübergegangen, hatte sie zu ihrem "guten Abend" nicht noch hinzugesetzt: "Sie werden mir wegen meiner heutigen Unart zürnen. Thun Sie es doch nicht. Ich war leiber gezwungen. Gott weiß es, ich habe seitbem keinen Frieden im Herzen, seit ich undankbar schien, und Ihnen so webe gethan."

Natürlich, nach einer solchen Erklärung konnte man nicht scheis ben. Der Feldweibel erachtete ber Gerechtigkeit gemäß, Niemanden ungehört zu verdammen. Er blieb stehen. Clementine, die viels leicht auch gern stehen blieb, hielt es ber klugen Borsicht angemessen, sich für allfällig Borübergehende in die Dunkelheit der Racht einzuschleiern, und blies die Laterne aus. Der junge Bilmsson hatte in diesem Augendlick Besonnenheit genug, sich zu ersinnern, daß Clementinens an Licht gewohnte Augen, nun plöslicher Finsterniß hingegeben, weder Weg noch Steg erkennen würden. Er bot ihr daher, wie in Magdeburg, als Führer den Arm, und führte sie, ahne zu fragen und zu wissen, wohin?

Nun ersuhr er von der Flüsternden, die ihm ihr Leib flagte, die Ursache ihres bisherigen rathselhaften Betragens. Rämlich der vielbekannte Riek, welcher sich eben jest mit dem Geheimenrath Gundling zu Potsdam befand, war auch im Hause von Clementinens Herrschaft wohlbekannt; hatte auch hier das arme Mädchen mit Indringlichkeiten versolgt und dann verleumdet, es habe sich mit einem schlechten Kerl unter den Soldaten der Garde eingeslassen. Man musse das Mädchen wohl unter den Augen behalten. Volge davon war gewesen, daß Clementinens gegenwärtige Gesbieterin, eine äußerst gottessürchtige, andächtige Frau, dem armen Mädchen erst die Sünde des Schielens nach Soldaten ernstlich vorshielt, Clementinens Selbstvertheibigung gar nicht anhörte, sondern kurz und bündig erklärte, "sie werde die Mamsell ohne Narmherzigs

keit auf die Straße hinauswerfen lassen, sobald man das leiseste Einverständniß mit einem Soldaten ausspüren könne."

Clementine weinte bitterlich bei ber Erzählung ihres Unglade; aber fie vergaß balb ihres eigenen, als ber junge Wilmson an bie Erzählung bes seinigen, an die Schilberung feines ehemaligen glück-lichen Berhältniffes, und feiner jetigen Niedrigkeit und Abhängigsteit gerieth.

"Mein Gottk" rief sie: "in Ihrer Stelle lief' ich bavon. An Gelb und Mitteln bazu sehlt es Ihnen ja nicht. Die sächsische Grenze ist ja nicht so fern. Ihr Bater und sein Bermögen sind ja schon in Sicherheit. Sie stellen ihn keiner Gesahr mehr aus durch Ihre Desertion. Warum fäumen Sie noch einen Augenblick?"

"Warum ? Ungludliche Clementine, 3hrentwillen!"

"Bie, meinetwillen? Das fagen Sie? Wie founte ich ein Sinderniß an Ihrem Glud fein? Bir ftehen ja boch nur in febr entfernter Berührung mit einander."

"Eben barum. Sie durfen mir nicht fern bleiben, wenn ich glücklich leben foll. Ich kann Botsbam nicht verlassen, so lange Sie hier athmen. Ich werbe hier bleiben. Ich will, daß Sie mich nähet kennen lernen, daß ich Ihr Bertrauen gewinne, daß Sie mir, wie eine Schwester ihrem Bruder, glauben; und nur erst, wenn Sie diese Stadt, diese Gegenden verlassen wollen, wo Sie an keine Seele gebunden sind, wenn Sie zu meinem Bater und zu meiner Muhme Zustucht nehmen wollen, erst dann fliehe ich."

"Ach, Gerr Bilmfon, was fagen Sie . . . " lifpelte fie erichroden und ungewiß, was fie antworten follte.

"Machen Sie fich vorläufig von Ihrer herrschaft frei, theure Clementine. Sie burfen feine Magb fein. Sie follen fich felbst ein Mabchen zu Ihrer Bebienung halten. Ich habe Gelb zu meiner Bersfügung Nehmen Sie bavon an, foviel Sie zu beburfen glauben."

"Das werbe ich nimmermehr, herr Bilmfon!"

" Begen Sie fo viel Diftrauen ?"

"Reines, herr Bilmfon. 3ch habe Ihnen ja in der Erzählung meiner Berhältniffe bas größte Berfrauen bewiesen. Können Sie mehr verlangen?"

"Allerbings mehr, wenn Sie nur einen Blid in mein reines, rebliches herz gethan hatten. Doch, wie Sie wollen. Ich werbe schweigen und Ihren Willen ehren. Bielleicht haben Sie irgendeinen Freund, irgend eine Freundin . . ."

"Ad Gott , Riemanben."

"So laffen Sie benn boch mich, bis Sie einen Burbigern finben, ben Ramen Ihres Freundes tragen. Ich verdiene ihn, weil ich nichts will, als Ihr Glud, und weil ich nur in bem Ihrigen bas meinige finde."

"herr Wilmson, ich bin Ihrer Gute sehr bantbar; glauben Sie mir's. Um mich Ihrer Achtung wurdig zu erhalten, erlauben Gio mir, nichts von Ihnen anzunehmen. Machen Sie, wenn ich mein Bertrauen zu Ihnen bewahren soll, keine Antrage mehr. Ich kann arbeiten, und Arbeitsamkeit und Redlickfeit werben mich emporhalten."

"Pfui, daß Sie mir das fagen können!" rief fie mit einiger Seftigkeit und druckte dabei seinen Arm unwillkulich fester an fich, als wollte fie ihm vom Gegentheil Berficherung geben.

Nun ging Wilmson schweigend neben ihr hin. Sie rebete ihn einige Male vergebens an. Seine Stille beunruhigte fie. Als er selbst auf die Frage nicht antwortete: "Zurnen Sie mir, herr Wilmson?" gerieth sie in Berlegenheit. Lange schwieg sie, und immer verlegener und gekränkter. Endlich zog sie ihren Arm au bem seinigen und sikkerte leise: "Gute Nacht, herr Wilmson."

Sie fühlte ihre Sand ergriffen, an feine Lippen gebrudt, und von einer warmen Thrane feiner Augen bethaut.

"Bas machen Sie, lieber Berr Bilmfon?" fagte fie gitternb.

"Gute Nacht, liebe Clementine!" antwortete er: "Ich bin burch Sie recht ungludlich. Sie wiffen es nicht."

"lingludlich? Rein, herr Bilmfon, bas follen Sie nicht fein!" rief fie bewegt und bielt feine hand feft.

"Benn ich es nicht fein foll, Clementine, fo verfprechen Sie wenigstens, bag ich Ihre Juflucht werben foll, fobalb Sie in irgend eine Berlegenheit gerathen."

"Ich verspreche es. Aber mehr als bies Berfprechen forbern Sie nicht. Gute Racht, lieber Freund."

Damit war fie in der Kinfternis verschwunden. Er wollte ihr nach. Er wagte es nicht. Er blieb noch eine Beile auf dieser Statte. Er wiederholte ihre Borte und ahnete sein höchftes Glud in benfelben, und noch mehr im feelenvollen Klange ber Stimme, womit die Worte gesprochen waren.

Noch eine Stunde lang schwärmte er in den Straßen von Botsbam umber. Seine Augen flammten, seine Bangen brannten. Seine Bruft war voller Jünglingsseligkeit. Er bachte nicht mehr an Abreise oder Flucht, sondern an den Augenblick, da er die kleine Bunderliebliche wiedersinden könnte. Er schwor fich's: er sei das glücklichste Wesen, und könnte nie wieder unglücklich werden.

9.

Unverhofft Rommt oft.

Bas ben letten Buntt betrifft, irrte er fic, wie fich voreilige Junglinge oft ju irren pflegen. Satte er ein wenig Lebenserfahrung

mehr gehabt, wurde er eher vermuthet haben, bag nach bem gludlichften ber Tage, bie er in Botsbam erlebt, vielleicht ein eben fo ungludlicher nabe ftebe. Birflich schwebte am anbern Morgen, als er noch mit froher Seele in seinem Zimmer, unter ben schonen Erinnerungen bes gestrigen Abenbs, umhertanzte, bie unerwarteiste Gefahr über seinem Saupte.

Der König namlich machte an biefem Morgen, in Begleitung einiger seiner Generale, einen Luftritt ins Freie. Sie waren noch nicht weit vom Thore, als sie ben Weg baher ein stäbtisch geskleibetes Mabchen kommen sahen, welches wegen seiner ungewöhnslichen Größe Allen aufstel.

"Bober die junge Riefin?" fragte ber König feine Begleiter. "Ich erinnere mich," fagte einer berfelben, "biefe lange Schönsheit schon öfters in Botsbam gesehen zu haben. Sie ist Dienstsmagb im hause eines Kriegsraths... eines, ich habe ben Ramen vergeffen ... genug, sie ist die Flügelmannin aller Potsbamer Schönen."

"Meiner Treu!" rief ber Ronig: "Benn fie einen Mann, ihrer wurbig, bas heißt, feinen kleinern heirathete, als fie felber ift, tonnte fie bie Stammmutter eines neuen Gigantengefchlechts werben."

"Aber," versete Einer bes Gefolgs, "ber Teufel plagt eben die Leute, daß ste gerade das, was sie selber nicht sind und haben, an Andern am meisten lieben. Ich wette, das große Sikck Schönbeit bort hat sich schon in irgend ein Zwerglein verliebt."

"Hm! bas läßt fich verhüten!" fagte ber König: "Das geht nicht! Die Weibsperson verbient ein gutes Loos. Ich will einen hübschen, jungen Kerl glücklich bamit machen, bei bem ich ohneshin noch Manches gut zu machen habe. Der Bursche soll mit mir zufrieden werden. Ich meine den Feldweibel Wilmson von Magdesburg."

Bahrend biefes Gefprache war bas Mabchen gang herangetom.

men. Die Größe besselben war wirklich auffallend, weniger seine übrige Schönheit. Der König hielt das Pferd an und sagte zu dem Mädchen, das ihn zu erkennen schien: "Mein Kind, geht Sie in die Stadt?"

Das große Madden antwortete erschroden ein unverftanbliches Ja und ward bluthroth.

"Bill Sie mir ben Gefallen thun, und fogleich einen Bettel au ben Rommanbanten überbringen? Es foll Ihr ein gutes Trintsgelb bafür werben."

Das Mabchen verfprach es. Der König verlangte Bapier. Einer aus bem Gefolge überreichte eine große Brieftasche mit Papier und Reißblei. Der König schrieb zu Pferbe einige Zeilen, faltete bann bas Blatt, zeichnete bie Abreffe barauf, und schloß ben Zettel mit einem Stückhen Munblack, bem er, so gut es ging, sein Petschaft aufbruckete.

"Sie überbringt dies also auf ber Stelle dem Herrn Komman», banten. Sie weiß boch, wo er wohnt?" sagte der König, und ins bem er ihr erst den Brief, dann einige Goldstüde in die Hand legte, sugte er hinzu: "Und hier etwas zum Botenlohn. — Wie steht's? hat Sie schon einen Mann?"

Sie icuttelte lacelnb ben Ropf.

"Aber boch icon einen Schat?"

Sie fouttelte abermale ben Ropf und wurde feuerroth.

"Run, nun, ich verstehe!" fagte ber Ronig. "Gehe Sie. Der Rommanbant muß auf ber Stelle biefen Brief haben. hort Sie?"

Das Mabchen nicte ehrerbietig., Der Konig ritt fort. Die Generale lachten fill. Sie errietben ben Inbalt bes Briefes.

Raum eine halbe Stunde nach biefer Begebenheit trat eine Orbonnanz zum Feldweibel Bilmfon und holte benfelben in bas haus bes Rommanbanten. Er ward, fobalb er gemelbet war, in ein großes 3immer geführt, worin er, außer bem Kommanbanten,

noch ben Obersten seines Garberegiments und ben Felbprediger fand. Alle brei lachten. Dies Lachen bilbete einen widerlichen Gegensat jum Winseln und Schluchzen, welches fich aus einem benachbarten Simmer vernehmen ließ und von einer weiblichen Berson herzuruhren schien.

"Bilmfon," fagte ber Oberft, "ich habe bir angenehme Rachericht anzukundigen. Alle beine Rameraben werben bich benetben, weil ber König bich fo ungemein begunftigt."

Der Feldweibel erichraf freudig. Er erwartete nichts Geringeres, als der König habe ihm Abschied und Freiheit bewilligt. Er vergaß barüber seine ehrerbietige, solbatische Saltung, und fuhr mit ben Sanben gusammen, bie er ftumm und erwartungevoll faltete.

"Rann Er's errathen?" fagte ber Rommandant lächelnb: "Hat Er einen Bunfch?"

"Meine Freiheit, meinen Abschieb!" versetzte ber Feldweibel. "Boffen!" schrie ber Oberft: "Es ist etwas Befferes, als das. Was machft du dir aus dem Abschied? Man weiß ja, du bist jett gern Solbat. Denke dir also etwas Befferes! Nun, es ift umssonst. Das fällt dir nicht im Traume ein. Deuke, der König hat dir ein Mädchen ausgesucht."

Der Feldweibel rif bie Augen weit auf, und kounte vor Erftaunen nichts fagen, ale: "Ein Mabchen ? Bas foll ich mit bem ?"

Alle ichlugen lantes Gelächter auf. "Rarr bu!" fchrie ber Oberft: "Bas anbers, als eine Krau barqus machen?"

Bilmfon fcuttelte ftolg ben Ropf.

"Bei meiner Chre," fagte ber Kommanbant, "es ift bas ichonke Rind von ber Welt; Botsbam und Berlin weisen keine größere Schönheit auf. Ich fage Ihm, Feldweibel, es ift auf Chre eine Schönheit, eine große!"

"Aber ich verheirathe mich nicht, und ware es bie großte!" entgegnete ber Keldweibel. Der Kommandant antwortete trocken: "Darum wird man Ihn nicht fragen. Es ist des Königs Spezialbesehl. Das Mädchen ist im Nebenzimmer und heult; hat wahrscheinlich schon etwas Liebes. hier steht der Feldprediger. Die Trauung geschieht auf der Stelle. Damit Bunktum."

"Aber wie tann ber Ronig," rief Wilmfon mit innerm Grimme, "wie fann ber Ronig . . . "

"Das geht Ihn und uns nichts an. hier ber eigenhändige Besfehl Sr. Majestät. Er lautet bahin, ich solle ohne Berzug ben Feldweibel Wilmson mit ber Ueberbringerin bes königlichen handsschreibens in Gegenwart bes herrn Obersten kopuliren lassen, und auf keine Einwendungen hören. — Also still! Ich nehme nicht Wenn's und Aber's an, weber von Ihm, noch von dem Mädchen."

"Rie gebe ich hand und Berg auf Befehl bes Ronigs. Der Ronig tann bas nicht burch Befehl erzwingen!" rief Bilmfon.

Der Kommandant machte ein ernftes Geficht und fagte: "Sand und herz foll Er behalten, aber bas Madchen nehmen. Nur nicht weiter gemuckt, ober . . ."

"Es ift wiber menschliches und göttliches Recht!" rief Bilmson. "Geht ben Solbaten nichts an!" erwieberte ber Rommanbant.

"Herr Kommandant, herr Oberst, zwingen Sie mich nicht, um Gotteswillen nicht!" schrie Wilmson empört: "Sie machen zwei Menschen unglücklich. So wahr Sie mich zwingen, so wahr haftig erleben Sie, ehe der Tag vergeht, ein schreckliches Schausspiel! Aus der Braut wird eine Wittwe, aus der Hochzeit ein Begrähnis. Ich werde frei bleiben, trot Ihrer und Ihres Königs Sewalt, sobalb ich frei sein will."

Der Oberft trat zu ihm, traulich, beruhlgend, ihm auf bie Achfel klopfend und fagte: "Rarrchen, ber Befehl bes Konigs muß vollzogen werben. Gehorche. Es wird bich nicht gereuen. Du empfängst gewiß zur Aussteuer mit bem Mabchen zugleich ein koft-

liches hochzeitsgeschenk. Folge mir biesmal! Das Mabchen ift allerliebst, und bas Unglud, es zur Fran machen zu muffen, nicht groß. Man gewöhnt sich zulest an nichts leichter, als an ein so allerliebstes Unglud."

Da trat Wilmson einen Schritt vor, und sagte stolz und kalt: "Der König kann mir nichts mehr schenken, nachdem er mir mehr geraubt hat, als er aus seinem Reichthum irgend einem Sterdslichen zu geben vermag. Er hat mich aus dem Schoos meiner glücklichen Familie, aus dem Arm meines theuern Baters gerissen. Er hat meine persönliche und bürgerliche Freiheit vernichtet, und mich zu einer Gliederpuppe erniedrigt, der ich vorher Mensch war. Diesen Augenblick läßt er mir durch Sie ankündigen, daß ich noch elender werden müsse, als ich schon durch ihn war. Er soll sich in der Berechnung seiner Gewalt irren. Wer den Tod nicht fürchtet, hat nichts zu fürchten. Ich erkläre Ihnen hiermit, ich gehorche nicht. Und gebrauchen Sie Zwang: so kommt mein Blut über Sie. Dies ist mein fester Entschluß, das mein Schwur. Bebenken Sie, was Sie thun wollen."

"Schnickschnack!" rief ber Kommanbant ärgerlich: "Halt Er bas Maul und gehorch' Er Seinem Monarchen, ber's mit Ihm gut meint. Ich will keine Zeit mit Ihm länger verlieren." Damit ging ber Kommanbant zur Thur und winkte hinaus. Zwei Untersoffiziere von ber Garbe traten herein. Der Kommanbant flüsterte ihnen einige Worte ins Ohr. Sie blieben an ber Thur, wie Bildsfäulen, stehen.

Der Oberft, die Sande auf den Ruden zusammengefaltet, ging etwas unruhig im Immer auf und ab, und warf von Zeit zu Zeit einen Blid voller Mitleiben und Beforgniß seitwarts auf den uns gludlichen Wilmson, der ihm lieb war. Er zog den Rommansbanten ans Fenster und rebete leise mit ihm. Die Antworten des Lettern verriethen sich ans seinem Achselzuden. Während der

Stille im Zimmer hörte man nebenan bas Gewimsel und bumpfe Schluchzen beutlicher; von Zeit zu Zeit mehrere weibliche Stimmen burcheinanber reben.

"Das Ding muß auf Chre ein Enbe nehmen!" fagte ber Kommanbant: "Es ift Konigs Bille. herr Felbprebiger, machen Sie fich fertia."

Mit biesen Worten begab er sich zum Nebengemach. Er ließ bie Thur offen. Eins ber Frauenzimmer fließ einen herzzerreißenben Schrei aus. Zwei Weiber ergriffen es unter den Armen und schleppten es vor. Der Oberst wandte erschüttert den Blid von dem Schauspiel ab. Wilmson stand dufter da, den Blid zur Erde geheftet, sah nicht auf und wälzte einen gräßlichen Entschluß in seiner Seele.

Der Felbprebiger trat vor. Wilmson sah und hörte nichts von Allem, was um ihn her vorging. Der Oberst trat zu ihm und schob ihn vor den Felbprediger hin, indem er schmeichelnd sagte: "Geh', geh', mein guter Bursch. Sei brav!"

Jest erft bemerkte Wilmson ben Feldprediger mit aufgeschlagener Agende vor sich, und neben sich bie, welche seine Braut sein sollte, von zwei Weibern gehalten und unterflüt, schluchzend, weinend, bas Gesicht in ihr Schunpstuch gebrückt. Sie that einen tiesen Seuszer, und indem sie bas nasse Tuch vom Gesichte nahm und unswillkurlich seitwärts auf Wilmson blickte, erkannte dieser in ihr Clementinen. Er war so verwirrt, daß er sich selber nicht glaubte und ganz regungslos blieb. Clementine erstarrte im ersten Augenblick. Eine dunkte Röthe flog plöglich über ihr blasses, verweintes Antlit; dann ward sie einer Leiche ähnlich bleich. Sie sank mit einem Seuszer krastlos zusammen.

"Ihr habt die Ungludliche gemorbet!" schrie Wilmson: "so morbet mich benn auch." Er umsaßte die Ohnmächtige und trug fie ju einem Seffel. Sie erholte fich balb unter ben Gilfeleiftungen ber beiben Beiber. Kaum schlug fie die Augen auf, rief ber Kommandant: "Sie lebt noch! Borwärts, Herr Feldprediger, und frisch weg kopulirt. Machen Sie es kurz und bündig, ehe das Ding da den Geist aufgibt. Feldweibel, stell', Er sich neben den Stuhl. Seine Braut mag siben bleiben. Nun drauf los, Feldprediger."

Der Felbprebiger gehorchte. Wilmson ftand gedankenlos ba, sein Auge auf Clementinen niedergesenkt, die, in Ohnmachten verstoren, von Zeit zu Zeit, wie ein Sterbender, die Augen aufschlug und wieder schloß. Man fragte den Brautigam und die Braut um kein Jawort; man ließ ste keine Kinge wechseln, sondern stedte ihnen solche an\_die Finger, so gut es ging. Die Zeremonie war vorüber.

Der Kommandant trodnete fich ben Schweiß von ber Stirn und ließ eine Miethlutsche hoten. "Wenn mir das Ding nur nicht im Hause flirbt! " schrie er: "Auf Ehre, das war ein höllisches Stud Arbeit. Zehntausendmal lieber in ein Bataillon Quarré eingebrochen!"

Der Oberst zog ben Feldweibel zu sich, ber noch immer starr und stumm bastand, und sich bas Unglaubliche nicht entwirren konnte. "Mein Sohn," sagte ber Oberst, "beruhige bich. Das Unglud ist nun einmal geschehen. Du kannst es nicht ändern. Laß beine rasenden Gedanken fahren; das taugt nur für seige Memmen. Du siehst da das arme Mädchen, es ist beine Braut, bein Weib. Es jammert mich. Behandle es schonend. Ihr Leben hängt an einem Spinnesaden. Ein rauhes Wort von dir, zerreißt ihn. Sei menschlich und beherrsche beinen Unwillen. Das gute Kind ist an beinem Unglud ohne Schuld. Gib mir die hand darauf, mein Sohn, daß du nicht in der ersten Betäubung und Leibenschaft handeln willst. Es soll dich nicht gereuen. Ich will mich beiner väterzlich annehmen. Gib mir die hand darauf, bich keiner Berzweife

lung ju überlaffen, fonbern bie Stunden ruhiger Ueberlegung ju erwarten."

Bilmfon gab bem gutigen und beforgten Manne fcweigend bie Sand, ohne von Allem, was er fah und hörte, bas Minbefte gu begreifen. Eine folche Sollens und himmelfahrt binnen einer halben Stunde ware aber auch wohl vermögend, bem Berftand bes Besfonnenften Schwindel zu verschaffen.

Gin Miethwagen fuhr vor. Der Kommanbant winkte ben Beibern: "Fort mit ihr, fort!" Man führte ober trug Clementinen in ben Bagen. Bilmson blieb träumend, wie er war, am Fenster, bis ihn ber Oberst weckte. "Borwärts, mein Sohn!" sagte er zum Feldweibel mit Herzlichkeit: "Du hast mir die hand gegeben, würdig zu handeln. Ich zähle anf dich und bein Chrenwort. Geh' in ben Bagen; führe das arme Mädchen in beine Bohnung ein, und vermehre die Berzweiflung der Unglücklichen nicht durch Graussamkeit und harte. Es ware unmännlich, diese Berlassene ärger zu quälen, als sie schon von ihrem Schickal gequält ist. Geh', Freund, beruhige sie und dich selbst, so gut du es in beiner Lage vermagst, durch freundliches Gespräch. Geh'!"

Wilmson ging. Er flieg in die Rutsche, wo Clementine fich matt und angftlich in einen Bintel geschmiegt hatte. Er feste fich zu ihr. Der Bagen rollte fort.

"Aber ift bas Alles wahr? Ift bas Alles Wirklichkeit?" fagte er mit einem Blick, in welchem bas Entzuden funkelte, indem er Clementinens hand an seine Bruft bruckte: "D theure Clementine, wenn ich nur träumen sollte, weden Sie mich nicht. Wenn ich wahnsinnig ware, so laffen Sie mich nicht heilen."

Clementine brudte schwach seine Sand und lächelte ihn schweis gend an, und schüttelte bas schone Köpfchen. Roch hing auf ihrer blaggerötheten Bange eine Thrane. Der Bagen hielt. Bilmfon hob bie Anvermählte heraus und führte fie in bas haus, worin er wohnte.

10.

Benn wir icon im Erbenleben-Liebe nehmen, Liebe geben, Belt, fo bift bu uns gewiß Varabies.

Als bas Barchen bis zur Treppe gefommen war und Clementine hinauffteigen follte, weigerte fie fich verlegen. "Bohin foll ich? herr Bilmfon, wohin führen Sie mich?"

"Bohin anders, als in meine Bohnung, theure Clementine? Wir find vermählt mit einander, ohne unsere Einwilligung. Ich gehöre Ihnen, Sie gehören mir. Ich weiß nicht, wie die Sache gekommen; weiß nicht, wer dem Könige das helligste und schönste Geheimniß meines Herzens verrathen konnte. Ich din an Allem unschuldig. Unser Loos aber ist unwiderruflich entschieden."

Er führte bie Zaubernbe, welche jeben Augenblid fill ftand, bie Treppen binauf, öffnete fein Zimmer und ließ fie eintreten.

Sie ftand fremb, schüchtern und verschämt in ber Mitte eines geräumigen, artig ausgeschmudten Zimmers, wie es nicht leicht bei einem Feldweibel erwartet wird. Bucher und Schriften, kleinere Rleibungsftude, Blumen und Musiknsten lagen auf Stuhlen und Lischen in etwas junggefellenhafter Ordnung umher; Zeichnungen auf bem Erdboben, Schuhe neben einer Weinflasche im Fenstergestims.

"Ach, Clementine, ale ich vor wenigen Biertelftunden bie Stube verließ, fonnt' ich nicht glauben, folden Gaft zu empfangen."

"herr Wilmson, haben Sie in ber That nichts voraus gewußt van Allem, was geschehen ift? haben Sie nichts Ihrem Oberft,

ober vielleicht bem Konig felbst, . . . ach, herr Bilmson, gestehen Sie es nur, ich bin nicht ber Gegenstand gewesen, um welchen Sie so gewaltig werben ließen."

"Sie haben Recht, theure Clementine. Ich hatte es nie geswagt. Ich bin burchaus schulblos an ber Begebenheit. Ich habe Sie nie vom Könige begehrt."

"So find Sie ungludlich, wie ich's bin, herr Bilmfon. Sie haben bas Rammermabchen bes Rriegsrathes Bar verlangt. Die Ungludliche wußte nicht, was ber Brief enthielt, ben fie mir gab."

"Ich habe weber die Ehre, ben Kriegsrath, noch sein Kammermadchen zu kennen. Ich ward zum Kommandanten beschieben, erfuhr bort erst den Willen des Königs, der mir ein Mädchen zur Frau bestimmte, das ich nicht kannte. Ich brohte mit Selbstmord, wenn man mich zwingen wurde. O theure Clementine, konnte ich denn glauben, daß Sie mir bestimmt waren? Riemand nannte Sie mir."

Nun erzählte er umftänblich bie seltsame Geschichte ber letten Stunde. Clementine hörte fie mit Berwunderung. Nun erzählte auch sie, auf welche Beise sie in das haus des Kommandanten gekommen set. Sie war nämlich in Geschäften ihrer herrschaft ausgegangen und dem obenerwähnten langen Kammermädchen begegnet, mit dem sie seit einiger Zeit nachbarliche Bekanntschaft gesmacht hatte. Sei es, daß das Mädchen Eile, oder sonst einen Grund hatte, nicht in des Rommandanten haus zu gehen, sie dat Clementinen, den Brief, der ihr von einem Offizier, einem General, oder wer er gewesen sein möge, gegeben worden war, an die Beshörde zu bestellen. Clementine leistete ihr die Gefälligkeit, gab den Brief an eine Ordonnanz ab und hatte sich schon entsernt, als sie schnigs Wille, sie musse sich auf der Stelle mit einem jungen, hübschen Burschen von der Garde sopuliren lassen. Sie mußte ihren

Ramen angeben. Clementine behauptete vergebens, es sei Irrthum. Ran hielt sie mit Gewalt fest, da sie die Cleberbringerin bes königs lichen Besehls gewesen; und der König schreibe ausdrücklich von der Ueberbringerin. Sie erklärte vergebens, daß sie den Brief von einem andern Mädchen übernommen habe; der König werde dieses gemeint haben. Man lachte dazu. Der Oberst und der Feldpresdiger wurden berusen. Clementine gerieth vor Angst und Schrecken in verzweislungsvolle Sinnlosigkeit, von der sie erst beim Anblick Wilmsons genesen sei.

Clementinens Erzählung, flatt in Wilmsons Gebanken bas Rathsfel zu lösen, verwirrte ihn nur noch mehr.

"Alfo nicht Sie waren mir bestimmt? Und Sie find mir gegen des Königs Willen zu Theil geworden?" rief er und konnte sich des Lachens nicht wehren: "Uebler hat sich noch kein König verrechnet, und glücklicher hat noch kein Quiproquo gemacht."

"Clementine, Sie find mir angetraut. Wir find unauflöslich verbunden. Der höchste aller meiner Wunsche, meine Sehnsucht ist erfüllt, und die unerhörteste Gewalithat hat mir ausgedrungen, was ich nur von Ihrem Herzen, als freies Geschent, als Beloh; nung meiner reinen und treuen Liebe mit Schückternheit hosste. Ja, ich habe Sie geliebt, mit Leibenschaft, seit dem ersten Tage in Magdeburg. Sie waren und blieben mein einziger Gedanke. Sehen Sie doch da und da auf Büchern und Zetteln Ihren Ramenszug; lesen Sie da in der Fensterscheibe das Wort Clementine, mit dem Diamant eingeschnitten! Ach, könnten Sie in meinem herzen lesen!"

Clementine fah errothend auf den Jüngling, bann verlegen ums 866. Rov. VIII.

ber nach ber Thur. "Ich fann ja boch unmöglich . . . bei Ihnen bleiben!" fagte fie in verschämter Berwirrung und Bangigfeit.

"Bie?" rief Wilmson: "wollten Sie mich verlassen? Was ber himmel wunderbar genug gesügt hat, vernichten? Ganz Botsbam weiß jest die wunderliche, ich möchte sagen, die tolle Begebenheit, weiß, Sie sind meine Braut, meine Anvermählte, mein Beib . . . o Clementine, welch ein himmel liegt für mich in diesen Worten! — Wohin wollen Sie? Wer würde Sie aufnehmen? Ach, ich glaubte nicht, daß ich Ihnen so gleichgültig wäre; und doch nannten Sie mich gestern noch Ihren Freund. Haben Sie denn kein Vertrauen, keinen Glauben an mein Herz?"

Sie sah ihm mit einem zärtlichen Blick in die Augen, reichte ihm die Hand und sagte halblaut mit zitternder Stimme: "Ich glaube ja an Ihr Herz, aber nicht an mein unglaubliches Glück. — D Sie wissen es wohl, wie ... ach, ich follt' es nicht sagen, ich bin eine Berlassene. Sie waren mein einziger Freund auf Erden. Und wollten Sie es auch nicht sein, ich müßte bennoch — Ihre Freundin bleiben. Ich habe Sie immer — —" bas Bort erstarb auf ihren Lippen. Sie schlug in tiesem Erröthen die Blicke nieder.

Wilmson umschlang entzudt bie Verschamte mit seinen Armen und brudte fie an fein herz und fagte: "Bas benn? immer . . . "

"Geliebt!" flufterte fie taum hörbar, und fah mit Augen voller Thranen zu ihm empor. Da drudte er ben erften Ruß bes Braustigams, bes Gatten auf bie nie entweihten Lippen, und fühlte ben schüchternen Gegenkuß.

Nun half sie ihm traulich bas Jimmer ordnen und bas Rebenstimmer. Wilmson beforgte durch den Auswärter des hauses ein stattliches hochzeitmahl, das unter vier Augen genoffen wurde; ließ von Clementinens ehemaliger herrschaft, die schon vom Schickfal ihres Studenmädchens unterrichtet war, die kleine habe der Reudermählten in seine Wohnung bringen, und alle Bekannte ab-

weisen, welche unter bem Borwand bee Bebauerns ober Gludwunfchens, von Reugier herbeigezogen murben.

Der Tag verschwand. Die Glücklichen lebten ihn ganz nur fich. Wie viel hatten fie einander zu erzählen! Ein einziger Gebanke allein noch machte fie beibe zittern, der Gedanke an den König, und daß er, in seiner surchtbaren Willensstärke, vielleicht eben so gewaltthätig ihre Ehe zerreißen könnte, als er sie gestnüpft hatte.

"Als ich beine Geftalt, bu Geliebter, in bem schredlichsten Augenblid meines Lebens neben mir, wie in einem Nebel erkannte, ward es in mir wieder ftiller! " fagte Clementine: "Ohne bies ware mein Tob unvermeiblich geworden. Und er ist unvermeiblich, wenn mich ein königlicher Machtspruch wieder von bir reißt. Die Ewigkeit halt ja tausend Pforten offen."

"Zittere nicht, Clementine. Der König ift gut. Er kann und wird bas nicht wollen. Wenn aber bennoch . . . wir entfliehen. Jeben Tag, jebe Stunde erwart' ich ben alten Krabb, jeden Augensblick bin ich zur Flucht fertig. In meiner Brieftasche trage ich anssehnliche Summen. Und mißlingt Alles — du hast Recht, die taussend Pforten stehen offen."

Indem die Liebenden in die dunkle Abenddammerung hinein plauberten und kofeten, ward an die Thur gepocht. Wilmson trat hinaus. Ein Ordonnanzoffizier fland vor ihm, und brachte den königslichen Besehl: Wilmson solle mit dem ihm heut' angetrauten Mabschen fogleich auf dem Schlosse erscheinen. Beide hörten mit Schausdern den Besehl. Der Offizier ließ ihnen keinen Augenblick. Elementine warf den Seidenmantel, das letzte Ueberbleibsel ihres ehes maligen Standes, um sich, und Wilmson suhrte sie schweigend an seinem Arme dem Boten des Königs nach. Erst unterwegs beswerkte der Keldweibel, daß er, wie er zu hause psiegte, in seinen bürgerlichen Rleidern geblieben. So könne er vor dem König nicht

erscheinen. Der Orbonnanzofstzier aber hatte Gile, und gebot, ihm zu folgen.

17.

Der Stachel ber Ferfe, ber Schreden bes Rufs Berboppeln ben Donnergaloppichlag bes hufs.

Sie wurden in ihrem Inge jum ziemlich entfernten Schloffe auf eine fehr unerwartete Beise unterbrochen. Kaum hundert Schritte mochten sie gegangen sein, als ihnen fluchend und brummend mit großer haft ein Stelzsuß entgegenkam. Wilmson erkannte sogleich den getreuen Krabb, und streckte ihm durch die Dunkelheit die Hand entgegen. Er war's. Wilmson gebot ihm Schweigen und deutete auf den Ofstzier. "Ift Alles bereit? Wo sind Wagen und Pferde?" süchterte er ihm zu.

"Arenzbataillon, braußen an ber havelbrucke!" murrte ber Alte, und noch ein paar Fluche bazu.

"Geh" und erwarte mich!"

Mehr sprachen fie nicht. Clementine gitterte an allen Gliebern. Wilmson tröftete fie, aber verrieth burch feine eigene Bewegung und ben ungewiffen Con seiner Stimme, in welche Unruhe bas Jusammentreffen aller bieser Umftanbe ihn gestürzt hatte.

Sie famen jum Schloffe. Es herrschte Tobesftille barin. Bon Beit zu Beit horte man aus entfernten Zimmern eine harte Stimme bonnern. Es war bie Stimme bes Königs.

In einem Saale, wo sonst bie königlichen Bebienten fich aufzuhalten pflegten, befand fich ber Garbeoberft. Als er Wilmson gewahr ward, trat er ihm näher und sagte: "Du bist brav, mein Sohn. Dein Schicksal ist aber nicht mehr zu andern. Der Konig ist gegen ben Kommanbanten ergrimmt. Dir war ein sehr großes, langes Mabchen zur Frau bestimmt, bem der Konig biesen Mor-

gen auf einem Spazierritte begegnete. Es ift Berwechselung gesichehen. Der König felbst bebanert bich. Es ift ein verbammter hanbel. Aber was willft bu hier in burgerlicher Kleibung? Der Konig will bich sehen."

Bilmfon entschuldigte sich mit ber Gile und bem Befehl bes Orbonnanzoffiziers. Der Oberft ließ fogleich ben Feldweibel ber Schloswache erscheinen, und Bilmfon mußte ans ben Rleibern besselben seine Zollette machen. Dies kanm vollbracht, warb er mit Clementinen in bas hellerleuchtete Gemach bes Königs geführt.

Als bas Baar eintrat, blieb ber König sinster stehen, und runzelte verdrießlich die Stirn, indem er seine Blicke auf Clementinen heftete. Sie schien einer Ohnmacht nahe. In Wilmsons Jügen malten sich Furcht, Schwerz und verzweislungsvoller Trop. Der bleiche Schein der Kerzen entstellte die sonst schönen und ebeln Jüge beiber Gesichter noch mehr.

"Haft bu bem Kommanbanten nicht gefagt, bag bu bie Unrechte wärft, baß bir eine anbre Weibsperson meinen Brief gegeben?" fuhr ber König bas bebenbe Mädchen mit rauhem Tone an.

"Ihre Majeftat, hunbertmal fagt' ich'e!" antwortete Clementine, indem fie ihre lette Kraft zusammenraffte, mit zitternber, taum vernehmbarer Stimme: "aber man hörte mich nicht an."

"Ew. Majestät haben mir ausbrucklich verboten, irgend eine Einwendung anzuhören!" fagte ber Kommandant, welcher fehr bestürzt und bufter feitwärts ftanb.

"Schweig' Er ben Augenblid!" bonnerte ihn ber König an:
"Er rebe, wenn Er gefragt wirb! Augen hatte Er haben follen, gefunde Augen. Konnt' Er sich benn einbilben, baß ich folchem Kerl von meiner Garbe ben Iwerg von Mäbchen, folch ein schwächsliches, zerbrechliches Ding, wie bas ba, zur Fran geben wurde? Rimmermehr."

Der König ging mit raschen, großen Schritten nachbenkenb burche

Simmer; dann ploylich gegen Bilmson. "Thust mir leib, armer Teusol!" sagte er zu ihm mit sichtbarer Gutmuthigkeit: "Wollen sehen, wie sich's ändern läßt! Ich hab's wohl mit dir gemeint, und dich nun durch den sleinen Knörpel da unglücklich gemacht. Ergib dich in bein Schickal und spiele keinen gottlosen Streich. Du hast gedroht, Hand au dich legen zu wollen. Unterseh' dich's nicht. Pfui, ein Kerl, wie du, Selbstmörder! Hast dus bie keine Resligion und willst ewig verdammt sein? Untersteh' dich's nicht, oder ich lasse dich unter den Galgen begraden und . . Höre, ich will's dir wieder gut machen. Bitte dir eine Gnade aus. Ich will's Miles gewähren; aber von dem kleinen Geschöpf da kann ich dich nicht wieder losmachen. Das ist gegen Gottes Geses. Sonst bitte, was du wisse, und ich gewähre es dir gern. Was wünschest du Was könnte dich zusrieden stellen?"

. Blmfon befann fich nicht lange: "Ew. Majeftat, Die Freiheit, meinen Abicbieb aus bem Dienft."

Man sah, biese Bitte hatte ber König nicht erwartet. Er trat einen Schritt zurud mit unzufriedenem Gesicht. Rach einer Weile sagte er lächelnd: "hat mich der Bligbursche gefangen! Koer ich habe dir Bieles gut zu machen. Ich halte dir Wort. Du bist frei. Geh'! Doch morgen begib dich zu beinem Obersten. Bielleicht auberst du über Racht den Sinn. Er wird dir noch Borschläge thun in meinem Namen. Geh' und verföhne dich mit deinem Schickfat, bas ich dir wider meinen Willen gegeben habe."

Die Thuren bffneten fich. Wilmfon und Clementine, entjudt von ber Gnade des gutmuthigen Monarchen, entfeenten fich. D, um wie viel lieber waren fie dankbar zu seinen Füßen auf die Knie gefunken! Rasch wechselte Wilmson seine bürgerlichen Kleiber wiesder gegen ben abgelegten Soldateurod ein. Er war frei, Der Gebanke machte ihn trunken. Als er mit Clementinen hinaustrat in die Racht auf die Strafe, schloß er die Geliebte an seine Bruft

und rief: "Ich bin frei! frei! Ich fehe meinen Bater wieder!" Dann gingen fie, innig an einander gepreßt, langsam hinaus, um ben alten Krabb bei ber havelbrude aufzusuchen, der ihrer draußen harrie, und ihn zum Zengen ihres Glucks zu machen, flatt seine Fluchtanstalten zu benuten.

So wandelten fie dahin. Wie finster der bewölfte Himmel über ihnen hing, — ihnen ftrahlte Alles in wunderbaver Herrlichkeit. Das rothe Licht, welches hier und da durch die Nacht von einem erleuchteten, einsamen Fenster schimmerte, war ihnen Morgentothe des ewigen Festages.

"D, ich bin so felig," fagte Clementine, "o, ich bin allzus glücklich. Ich kann nicht glauben, baß Alles Wahrheit und Wick-lickeit ift. Ich fürchte mitten in meiner Ueberzeugung, und habe Angst mitten iu meiner Freude, es komme neues Unglück und zerrtmmere unser Barabies!"

Sie sagte es; und in der That schien ihnen ein Unglud nachzusommen. Sie hörten hinter sich die raschen Fußirlite eines Menschen, balb näher seinen kliegenden Obem. Er nahm, da er ihver in der Finsterniß gewahr ward, die Richtung gegen sie. Wilmson, als er dies bemerkte, blieb stehen. Er erkannte den Mann nicht, der nur einen Augenblick verweilte, und mit kuzathmiger, hastiger, dugstlicher Stimme sagte: "Um Gotteswillen, machen Sie sich fort! sie werden arretitt! Eilen Sie davon, so schwall Sie können!" — Damit rannte der Mensch hinweg. Wilmson stand bestürzt neben Clementinen und sagte: "Was ist das? Hat der König den Sim geändert? Bereut er, mein Glüd gemacht zu haben? Hat er vielleicht ersahren, daß er mir wider seinen Willen Dich gab, du höchstes Ziel meiner Wünsche? Laß und eilen! Die Warnung kommt von meinem guten Obersten!"

"Deine Glieber aber find vom Schreden wie gebrochen!" feufste

Clementine: "Weine Ahnung, o meine Ahnung! 3ch fann nicht weiter. Laß mich Obem schöpfen."

Sie sank mit diesen Worten kraftlos. Er hielt sie im Fallen. Er hob sie auf seinen Arm und trug sie schnellen Schrittes sort. Richt lange war er gegangen, bemerkte er in der Finsternis unter den Baumen einen wartenden Wagen. Er näherte sich demselben. Ein breitschultriger Mann saß auf dem Rutschendock; ein Anderer riß den Autschenschlag auf und rief mit gedampster Stimme: "Gesschwind, hinein! geschwind! wir dursen keinen Augenblick verlieren." Man hob die entkräftete Clementine in den Reisewagen; schnell solgte Wilmson. Der Diener sprang auf den Kutschensty. Im Trad ging's davon.

Clementine schien in einer Ohnmacht. Wilmson gerieth in Angst. Er wollte halten laffen, in ber hoffnung, frisches Waser in ber Rahe zu finden. Er lehnte sich zum Autschenschlag hinaus und rief: "Krabb. Krabb!"

"Teufel, was soll das, herr Wilmson, find Sie toll und beseffen?" erwiederte die Stimme des barschen Invaliden durch die Kinsterniß und der Wagen slog unaufhaltsam weiter. Jum Gluck erholte sich Clementine. Sie that einen tiesen Seufzer. Sie hob an zu sprechen und fragte: "Wo sind wir?"

Es gelang ihm, liebkosend die Furchtsame zu beruhigen. Was ihn selber aber am meisten beruhigte, war eine Flasche Malaga und einige Eswaare, die er beim Suchen und Umhertappen in den Wagentaschen fand. Der edle, bittersüße Feuertrank aus den hesperischen Gärten stellte Clementinens Rräste her, und erquickte auch ihn, daß er zur frohen Laune zurücklehrte. Welch eine himmslische Nacht, wenn schon kein Stern herniedersunkelte! Sein junges Welb an der Bruft, schien es, als werd' er in einem Wolkenswagen durch die Luste getragen.

Balb aber hatten bie Gludlichen neue Urfache gur Unruhe. Man

horte in einiger Entfernung hinten Pferbegetrappel, Menschenftinmen. Offenbar wurden sie von Nachsegenden verfolgt. Es scholl beutlich aus der Ferne das schreckliche "Halt! und die auf dem Bocke vorn riefen: "Borwarts!" Die Peitsche pfiff; die Pferbe sprengten mit dem Wagen über Stock und Stein, die sich hinterswärts jede Spur der Verfolgenden verlor.

So ging es burch Dorf und Balb und Felb; balb schneller, balb langsamer, bis ber Weg burch tiefen Flugsand führte. Es mochte Mitternacht schon vorüber sein. Man ließ die erschöpften Rosse sich im Schritt erholen. Aber nicht lange, so hörte man wieder hinterwärts Rosse wiehern. "Borwärts!" schrien die vorn auf dem Bode; die Peitsche pfis. Nasch stog der Bagen über den Sand hin. "halt! halt!" schrien schon ziemlich nahe die Verfolger. Es sielen einige Schüffe. Eine Kugel schlag durch den Bagen. Clementine bebte in Todesangst an Wilmsons Brust.

Auch biesmal noch rettete die Kraft der vortrefflichen Rosse. Die Rachsesenden blieben weit im Sande zurück. Rur wenige Minuten hielt der Wagen vor einem einsamen hof an. Es stand Borspann bereit. Der wackere Krabb hatte meisterhaft gesorgt. Mit frischen Rossen ging's im Trad weiter. Nach und nach verzlor sich die Krucht der Flüchtlinge wieder. Clementine sant übermüde an die Brust ihres Freundes und entschlummerte. Der Wagen zog weich durch den sandigen Weg hin. Die Stille und Einsförmigkeit der Bewegung lockte auch in Wilmsons Augen erquickenden Schlaf, gegen dessen Gewalt er sich vergebens fträubte.

Beibe erwachten erft, als icon bas Tageslicht begann und burch bie aufgezogenen Rutichenfenfter ichimmerte. Sie fühlten, ber Wagen halte. Sie hörten braußen heftigen Wortwechiel. Der alte Krabb ließ fich mit feiner Donnerstimme in lafterlichen Schwüsren und Kluchen vernehmen.

Wilmson vermuthete Gefahr. Er öffnete bas Fenflerlein ber Bid. Rov. VIII.

Rutiche und warb Zeuge eines wunderlichen Schanfpiels. Da ftanb ber krene Invalibe und fuchtelte mit blogem Sabel einen jungen, wohlgekleideten Mann, ber, genauer betrachtet, bein anderer als ber bekannte Gerr Rief war, im zeifiggrunen Rock.

"Du verdammter Schuft, bu Leute-Entfihrer, follte ich bir nicht meine Klinge im Leibe umbrehen?" fchrie Krabb, und fuhr immer fort, ben Ruden bes Zeifigs zu blauen: "Sabe ich bir nicht gerufen, still zu halten?"

"Gerr!" fchrie Riet heulend mit gefalteten Sanben: "Sie haben hier tein Recht mehr. Wir find uicht mehr auf preuffichem Gebiet und Boben!"

"Ich wollte, mein Piftol hatte bir fcon auf preuffichem Boben ben Pavianstopf mit Blei gefüttert!" fchrie Krabb und fuhr in feiner Carporalsarbeit unverbroffen fort.

"halt!" rief Bilmfon zum Bagen hinaus: "Bift bu rafend, Krabb? Bas bat ber Menich bir gethan?

"Bas? Alle Better! Entführt hat er Sie mie. Ber weiß benn, was ber Judas mit Ihnen vorhatte ?" fagte Krabb und ließ feinen Arm ruben, um Obem zu fammeln.

Riet, frob, bem grimmigen Schnurrbart zu entgehen, ftanb ganz verblufft, als er Bilmfons Ropf aus bem Bagenschlag hervorschauen fab. "Dein Gott und herr! fchrie er voller Entfegen: "Bie tommt benn Er ba in ben Bagen meiner herrschaft?"

Mehr konnte er nicht fagen, benn Krabbs flache Klinge fiel ihm schon wieber auf ben Ruden. "Ich will ben Schubjak Mores lehren. Was? Er neunft bu meinen jungen herrn?" schrie ber Invalibe.

Wilmson sprang aus bem Bagen und ftiftete Frieben. Rach vielen Fragen, Sins und herreben lofete fich bas Rathfel, aber zu Rieks unaussprechlicher Bestürzung. Es ergab fich, Riek habe als Gelfershelfer im verbotenen Liebeshandel eines jungen herrn von Stande, ber mit feinem Liebchen entwischen wollte, Sand geboten und in den Reisewagen das unrechte Parchen gepackt. Arabb hingegen, der mit vierspänniger Chaise auf Wilmson gewartet hatte, hörte, als Riel's Wagen an ihm vorüber sprengte, Wilmsons Stimme rusen, da dieser halten laffen wollte, um für die ohns mächtige Clementine Wasser zu sorbern. Der gute Schnurebart glaubte, sein junger herr sei arretirt und werde auf eine Bestung gebracht. Er wollte nun das eigene Leben daran sehen, ihn zu befreien. So war er mit seinem wohlbezahlten Rutscher ber nächtliche Berfolger gewesen, der Allen Furcht gemacht hatte.

Der arme Beisig gerieth in mabre Berzweiflung, als er jett feine Lage erfaunte. "D, meine herrschaft! o, ber junge Baron! was ift nun aus ihnen geworben! Weh' mir, was foll ich thun? Bas wird aus mir?"

"Ein Schwengel am Balgen!" rief ber Invallbe.

Aber herr Kief konnte nichts entgegnen; benn neues Erstaumen lähmte ihm bie Junge. Er stand wie versteinert, als Wilmson ein junges Madchen aus bem Wagen hob, das die Arme um Wilmsons Racken schlug, und beim Wenden des Gesichts Clementinen erkennen ließ. Er stand da, wie ein wahres Marterbild, mit dem wechselnsden Ansbruck aller Leiden und Leidenschaften. Bald blickte er schen hinter sich nach Krabbs bloßem Sabel, bald mit allem Grimm der Eisersucht auf das glückliche Pärchen, welches Arm in Arm dem Birthshause zuging, vor dem die Wagen der Versolgten und der Berfolger halt gemacht hatten, bald fluchte und brüllte er wie ein Wahnstnniger, wenn er die leere Kutsche betrachtete, in der er statt seiner neuen herrschaft, die er in Potsdam jedem Schickal preisgegeben, die zwei Personen entsührt hatte, welche ihm unterm blauen himmel die verhastesen geworden waren.

Bilmfon, bem nun beutlich warb, bag bie Dahnung gur eilig: ften Flucht, bie er und Clementine auf ber Strafe von bem Un-

bekannten empfangen hatten, und eben beffelben Marnung vor Kereftation, ganz andern Bersonen gegolten, schickte sogleich durch Eilboten einen Brief an seinen Gönner, den Gardeoberften. Er berichtete biesem das nächtliche Abentener und seine Entstührung durch den ehemaligen Rammerdiener des Geheimenrathe Gundling. Er erklärte, nach Botsbam zurudkehren zu wollen, wenn man dort seine Entstührung nicht als Desertion auslegen wurde.

Erft nach brei Tagen fehrte ber Bote gurud. Der Oberft fandte in freundlichen Ausbrucken feinem gewesenen Feldweibel ben ehrenvollen Abschied vom Regiment und die Versicherung, ber gute König habe herzlich über die Entführung gelacht, burch welche in einer ber angesehensten Familien zum Glud großes Unglud verhütet worden ware.

Bilmfon mit feiner jungen Frau und bem treuen Rrabb fuhren gemächlich burch Deutschland ben Ufern bes Bobenfee's zu, wo bie Gludlichen mit Sehnfucht erwartet, mit Freudenthranen empfangen wurden.

Drud von &. R. Ganerianber in Marau.